

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Historisch - politische Blätter

für das

## tatholische Deutschland.

Des Jahrgange 1874

3 meiter Band.

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | , |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



# historisch-politische

# Blätter

für bas

# katholische Dentschland,

herausgegeben.

non

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Cigenthum der Samilie Borres.)

Bierundfiebzigster Band.



Münden, 1874.

In Commission ber Literarisch=artistischen Unstalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 1 1 1969

# Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                        | Eeite |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Johannnes Kuen, ein Zeit: und Kunftgenoffe Friedrich<br>Spee's         | 1     |
| II.  | Aus ben Briefen bes protestantischen Theologen<br>Richard Rothe        | 17    |
| III. | Die alte Universität und bie neuen Funde etrurifcher Graber zu Bologna | 36    |
| IV.  | Beitlaufe.                                                             |       |
|      | Das Ende vom Anfang in Frankreich, wie es fich bei uns anfieht         | 48    |
| v.   | Aus Paris.                                                             |       |
|      | Das Ende vom Anfang in Frankreich, wie es fich<br>bort anfieht         | 61    |
| VI.  | 3. Bandhauer's Tagebuch über die Rataftrophe                           | 71    |

| VII.  | Mus ben Briefen bes protestantischen Theologen<br>Richard Rothe. | •   |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 3weiter Artifel                                                  | 77  |
| VIII. | Die Berte von Leibnig, herausgegeben von Onno Rlopp              |     |
|       | Reunter Band                                                     | 90  |
| IX.   | Deutsche Gulturbilber aus bem 18. Jahrhundert                    | 111 |
| X.    | Centralismus und Foberalismus.                                   |     |
|       | Much von einem Ginfiebler, in Defterreich                        | 130 |
| XI.   | Beitrage gur Gefchichte bes ofterreichifden Stamm:               | 153 |
| XII.  | Centralismus und Foberalismus.                                   |     |
|       | Much von einem Ginfiebler, in Defterreich.                       |     |
|       | (Fortsehung)                                                     | 157 |
| XIII. | Aus ben Briefen bes protestantifchen Theologen<br>Richard Rothe. |     |
|       | Dritter Artifel                                                  | 194 |
| XIV.  | Roger Baco, ein Stern bes 13. Jahrhunderts .                     | 206 |
| xv.   | Frangefifche Buftanbe                                            | 229 |
| XVI.  | Leichen.Berbrennung und Begrabung                                | 219 |
| XVII. | Aus ben Briefen bes protestantifchen Theologen<br>Richard Rothe. |     |
|       | Bierter (Schluß.) Artifel                                        | 257 |
|       |                                                                  |     |

|         |                                                                                                       | VI    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |                                                                                                       | Geite |
| XVIII.  | Gentralismus und Foberalismus.                                                                        |       |
|         | Auch von einem Ginfiebler, in Defterreich                                                             |       |
|         | (Sálus)                                                                                               | 278   |
| XIX.    | Beitlaufe.                                                                                            |       |
|         | Der jungfte bayerifche Canbtag, bie Umftanbe feiner Bertagung und Die "bayerifchepatriotifche Partei" | 298   |
| xx.     | Der Golf von Guarnero und Die Iftrifche Salbinfel                                                     | 316   |
| XXI.    | Bemerfungen ju bem Frantfurter Burgeraufftanbe vom Sahre 1525                                         | 326   |
| XXII.   | Ludwig Anton Muratori                                                                                 | 333   |
| XXIII.  | Albert Behaim von Rager genannt ber Bohme .                                                           | 352   |
| XXIV.   | Aufflarung und Gelbftmorb                                                                             | 370   |
| XXV.    | Reggio bie hauptstadt Calabriens                                                                      | 392   |
| XXVI.   | Beitlaufe.                                                                                            |       |
|         | Bon Riffingen nach Spanien                                                                            | 397   |
| XXVII.  | Mus Solland über Die "beutichshollanbifche Corres                                                     |       |
|         | fpondeng"                                                                                             | 413   |
| XXVIII. | Albert Behaim von Rager genannt ber Bohme.                                                            |       |
|         | (Sapluß)                                                                                              | 421   |
| XXIX.   | Bilber aus Tyrol.                                                                                     |       |
|         | l. Der Tyroler Seelsorger                                                                             | 439   |
| XXX.    | 2. Frang Tournely und seine Stiftung                                                                  | 454   |

| XXXI.    | Die ichweizerische Bunbeerevifion von 1874 .                                   | 468        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXXII.   | Der Ameritaner: wie fich bie beutschen Dinge von<br>Außen ansehen?             | 185        |
| XXXIII.  | Bum Centenarium bes heil. Thomas von Aquin.  1. Das Zeitalter bes heil. Thomas | 497        |
| XXXIV.   | Ludwig Anton Muratori.                                                         | 524        |
| xxxv.    | Sum Faro ber Charpbbis                                                         |            |
| XXXVI.   | Beitlaufe. Rudblid auf bie heurige Seban-Beier                                 | 547        |
| XXXVII.  | Ein Tag in Nachen                                                              | <b>562</b> |
| XXXVIII. | Bum Gentenarium bes heil. Thomas von Aquin. 11. Der englische Lehrer           | 573        |
| xxxix.   | Betrarca als humanift und Patriot                                              | 599        |
| XL.      | Bilter aus Tyrol. Gin Gegenbilb                                                | 613        |
| XLI.     | Rirchen und Rirchlichfeit in Berlin                                            | 623        |
| XLII.    | Beitlaufe. Die jungften Aftionen unferer Liberal-Ratholifen                    | 638        |
| XLIII    | Die Geschichte ber Abtei St. Blaffen                                           | 651        |
| XLIV.    | Statistische Rotigen über bie numerische Babl ber Christen im Alterthum        | 657        |

|         |                                                                                                             | lX          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XLV.    | Gine Reminiscenz.                                                                                           | Ceite       |
|         | (Aus bem Leben bes Feldzeugmeistere Ludwig Freis berrn von Welben)                                          | 684         |
| XLVI.   | Rirchen und Rirchlichfeit in Berlin.                                                                        | 70 <u>1</u> |
| XLVII.  | Der Uebertritt der bayerifchen Pringeffin Glifabeth,<br>ale preußifcher Kronpringeffin, jum Protestantiemus | 712         |
| XLVIII. | Ein Gebentblatt aus ber Gefchichte jum Unionsseongreß 1874                                                  | 730         |
| XLIX.   | Zum Centenarium des heil. Thomas von Nquin<br>Schlußartifel                                                 | 737         |
| L.      | Bilber aus Tyrol.                                                                                           | 762         |
| Li.     | Die preußiche Aftion gegen ben Mainzer Berein der beutschen Katholifen                                      | 773         |
| LII     | Ein Spaziergang um bie Welt                                                                                 | 783         |
| LIII.   | Beitlaufe.<br>Reueste Reichs-Standale                                                                       | 799         |
| LIV.    | Freiburger Theologische Bibliothef                                                                          | 812         |
| LV.     | Rirchen und Rirchlichfeit in Berlin.                                                                        | 817         |
| LVI.    | Ein Spaziergang um bie Welt II                                                                              | 831         |
| LVII.   | Der Rurnberger Rathfchreiber Joh. Mullner und                                                               | 941         |

|        |                                                  |        |        |     | Geite |
|--------|--------------------------------------------------|--------|--------|-----|-------|
| LVIII. | Gebanten über Defterreich und bie D              | esterr | eicher | •   | 866   |
| LIX.   | Die Bhyfiognomie bes beutichen Beit              | ungsn  | efens  |     | 888   |
| LX.    | Der Rurnberger Rathichreiber 3ob. feine Annalen. | Můll   | ner 1  | ınb |       |
|        | (Schluß)                                         | •      | •      | •   | 901   |
| LXI.   | Ein Spaziergang um bie Welt III.                 |        | •      |     | 925   |
| LXII.  | Die letten Bahlen in Norbamerifa                 | •      |        | •   | 936   |
| LXIII. | Beitlaufe.                                       |        |        |     |       |
|        | Die Reichstags-Titanen                           | •      |        | •   | 948   |
| LXIV.  | Erfahrung nnb Biffenfcaft .                      | •      | •      |     | 959   |
| LXV.   | Millionen-Roth und Rrach-Segen                   |        |        |     | 963   |



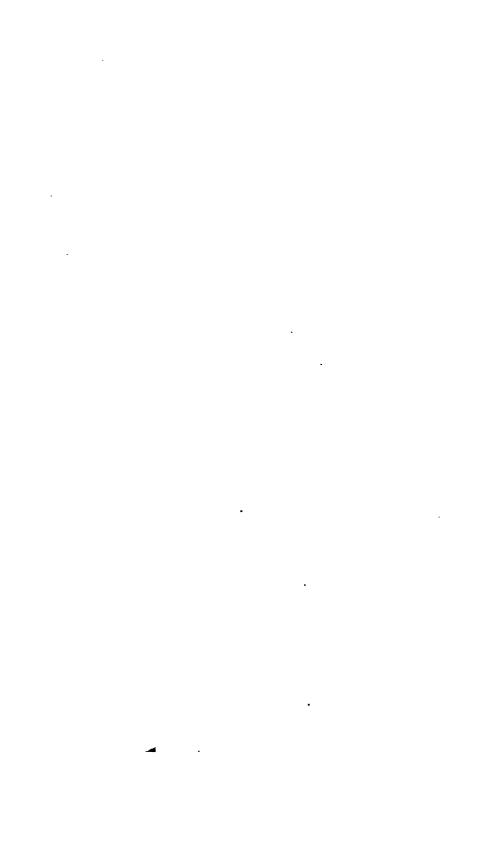

### Johannes Ruen,

ein Beit = und Runftgenoffe Friedrich Spee's.

Giner ber unbefannteften geiftlichen Dichter bes 17. Sahrhunderts ift, trop der vielen jum Theile trefflichen Dichtungen bie er veröffentlichte, ber Weltpriefter Johannes Ruen ju Dunchen. Die Literatur : Geschichte ift bisher, weniges abgerechnet, ftoly an ihm vorübergegangen; fie mußte nur ju berichten, Bapern fei jur Beit bes breißigs jahrigen Rrieges "gang bem verberblichen Ginfluffe bes Befuitismus anheimgefallen, ber nach und nach alles geiftige Ecben erftidt habe" und überhaupt fei "im fatholischen Suden damals bie Mundart in ihrer gangen Unbeholfenbeit und Robbeit hervorgetreten." Go einer ber bedeutenb. nen Literatur-Biftorifer, Beinrich Rurg. Gine Erscheinung wie Ruen genugt, um biefe Behauptung in ihrem Ungrunde bargulegen. Unfer Dichter fteht in feinen befferen Leiftungen auf gleicher Sohe mit Friedrich Spee, sowohl was bie fcone Form ale auch was ben acht poetischen, fernbaften Inhalt betrifft; bie glatte Bebankenbichtung eines Dris und Flemming finden wir bei ihm unftreitig übertroffen.

Gerade in jenen Jahren, als Jafob Balbe zu München die antife romische Lyra anschlug und ihr nie verhallende Tone entlodte, lebte baselbst, eng mit ihm befreundet

Johannes Knen, ein wahrer Sangesmund, reich an Reimen und an Weisen, wie ein wiedererstandener Minnessänger, gewandt und leicht seine baverische Mundart besherrschend. Seine Gedichte sind allerdings, wie die der meisten Poeten jener Zeit, nur zum Theile noch für uns genießbar, wozu nicht wenig die Marotte beiträgt, daß jedes Lied aus zwölf Strophen bestehen muß, allein es sohnt sich der Mühe, die Goldförner aus dem Sande zu waschen, wie die solgenden Blätter es darthun sollen. Den Abelsbrief eines wirklichen Dichters haben Arnim und Brentano unserm Sänger längst damit verliehen, daß sie ein paar seiner Lieder in "des Knaben Wunderhorn" aufnahmen.

Bon den Lebensumftanden Ruen's fonnten wir, tros emfiger Rachforschung, nur wenig erfahren. Rach ben bisber gewonnenen Aufschluffen ift er im 3. 1606 ju Doosbach in Altbayern ale ber Cohn eines Landmanns geboren. Seine Eltern fchidten ihn nach Munchen an bie Jesuiten-Schule, mo wir ibn 1623 ale Schuler ber Suntar finden. Bei feinem trefflichen mufitalifchen Salente fand er jebenfalle Aufnahme im fogenannten gregorianischen Saufe, auch Rofthaus benamst, in welchem Singknaben herangebildet und gleichzeitig in ben Studien unterrichtet wurden. Sein Lehrer in ber Syntar, die etwa unserer jesigen erften Gymnafial . Claffe entsprach, war ber Elfaffer Thomas Ronig, ein Freund ber beutschen Dichtfunft, von bem uns . noch eine poetische Ueberfetung bes Balbe'ichen Agathyrfus erhalten ift. Es unterliegt feinem 3weifel, bag biefer Lehrer junachft es gemefen, ber in bem empfänglichen Rnaben Die Borliebe fur Die Muttersprache und insbesondere fur beutsche Berfe machrief. Uebrigens machte er auch in ber lateinischen Dichtfunft glangende Fortichritte. Bum Profeffor ber Boefie hatte er ben P. Johann Gailberger, der fpater Prediger bei St. Martin ju Landshut wurde und 1634 von ben Schweden nach argen Diffhandlungen als Beißel forts geschleppt ward. 216 Rhetorifer, in den Jahren 1625 bis

1626 wurde er Mitglied der größern marianischen Congregation, in welcher Eigenschaft er mit dem turfürstlichen Geheimschreiber Joachim Meychel, dem Ueberseßer der Schriften des Drerelius, gewiß zu seinem Bortheile in Berstehr trat. Behauptet doch noch Gelasius Hieber, der Poet des parnassus boicus, "daß nichts schöneres in deutscher Sprache wird zu sinden seyn, als was unter der Regierung des Kurfürsten Mar I. in den Kanzleien versaßt worden." In der That ist das umfangreiche bayerische Landrecht vom 3. 1616 in einem für jene Zeit sehr reinen und gemeinverständlichen Deutsch abgesaßt. Es sommt hiebei noch in Betracht, daß der berühmte Schriftsteller Aegydius Alberstinus († 1620) lange Jahre Hossistifteller Ungebins Alberstoge gewesen.

Um Lyceum ju Munchen icheint Ruen auch Theologie finbirt ju haben. Bu Ende bes Jahres 1630 empfing er bie Briefterweihe und ging am 23. Februar 1631 auf feinen erften Geelforgepoften ab, nachdem er auf bem Altare Mariens in ber Rirche ber Congregation ein Golbftud geopfert hatte. Indes icon nach einem halben Jahre fehrte er wieder in Die Sauptstadt jurud, um bie Stelle eines Sauscaplans in ber Warttenbergifden Rapelle im Rrottenthal (auch Grotten= thal gefdrieben) ju übernehmen. Befagte Rapelle hatte Bergog Ferbinand, ber Eroberer ber Befte Godesberg, ber nachmale mit ber Pflegeretochter Maria Bettenbed vermählt mar, 1587 geftiftet. Die aus ihrer Che bervorgegangenen Cobne biegen Grafen von Warttenberg, und von baber ber Rame bes Rirchleins. Drei Jahre nachdem Ruen feine Unftellung bafelbft erhalten hatte, übertrug man ihm auch noch bas Barth'iche Beneficium (trium regum) bei St. Beter; am 10. Ditober 1634, gerabe gur ichredlichften Beftwit, wurde er auf biefe Pfrunde inveftirt.

Ruen war mit dem bescheibenen Maße des Erlangten völlig gufrieden; arm an irdischen Gutern, ein achter Junger ber Demuth verblieb er auf feinem Bosten vierzig Jahre

bis ju feinem Tobe, obwohl bie eble Babe ber Dichtfunft, Die ihm eigen war wie wenigen feiner Beitgenoffen, leicht ben Weg ju boberen Chrenftellen gebahnt batte. Es genugte ibm bie Freundschaft ausgezeichneter Danner, wie fie Munchen bamale in nicht fleiner Ungahl aufweifen fonnte. Wir nennen nur ben würdigen Bropft bei U. 2. Frau, Johann Beinrich von Rohrbach, ben Geschichteschreiber Undreas Brunner, ben Dichter Jafob Balbe, ben Bergog Albert Sigismund, nachmaligen Bijchof von Freifing, nicht au reben von fo vielen anbern Gleichgefinnten, Die theils bem geiftlichen Bunbe ber marianiften Congregation, theils bem weltlichen Bereine bes "burren Orbens" angehörten. Die eblen Grafen von Barttenberg, Maximilian b. G. 3. Studienprafeft in Munchen, Ferdinand Loreng, Bicedom gu Burghaufen, Frang Wilhelm, Bifchof von Berden und Donabrud') wurdigten ihn ihres befonderen Bertrauens.

Im 3. 1636 trat-Kuen mit seinem ersten dichterischen Bersuche, dem "Epithalamium Marianum, Taselmusit, Frewdensfest und Lustgarten Maria" in vielversprechender Beise hers vor. Diese seine Erstlingsgabe wagte er der neuvermählten Kurfürstin Maria Anna, einer classisch gebildeten österzeichischen Prinzessin in lateinischer Widmung (d. d. Monachii, ipso sesto Mariae Virginis ad aethereum thalamum assumptae) zuzueignen. Dieselbe spricht patriotische Glückswünsche aus, die schon angedeutet sind durch die Ueberschrift selicem partum! Zu poetischen Borbildern mögen ihm zunächst die fastholischen Gesangbücher gedient haben, die nach dem Borgange Leisentrit's zu Tegernsee, München, Augsburg und

<sup>1)</sup> heinrich Rudert in feiner Geschichte bes beutschen Bolfes (1873) behauptet irgenowo, biefer Bischof fei ein unehelicher Sproffe bes baperischen Sauses gewesen, eine Angabe, die entschieben falsch ift. herzog Ferbinand, ber Bater bes Genannten, vermählte fich 1588 und aus biefer legitimen, wenn auch nicht ebenburtigen Ehe wurde ihm 1593 Franz Wilhelm geboren.

Dillingen erschienen waren, besonders bie noch zu wenig beachtete Cammlung "himmelsglödlein", die an lestge-nanntem Orte 1627 bereits in 3. Auflage herauskam. Sie enbalt die zartesten altdeutschen Kirchengefänge und auch wezügliche neue Ueberschungen, z. B. die Philomela des beil. Bonaventura, die Passionslieder des heil. Bernhard, sowie Dichtungen von St. Casimir und Petrus Damiani.

Bir geben einige Proben aus bem Epithalamium. In bem Liebe "bas Sochzeitfranglein" (G. 35) heißt es:

Die Lieb hat überwunden, Daß ich gefangen lieg, Sei bir, o Lieb, gebunden Gin Rrang fur beinen Sieg... Und batt' ich taufend Leben, Ja Leben ohne Bahl, Bollt' ich's gefangen geben Dir, Jefu, taufendmal')!

Die Raturbetrachtung bes Dichters, Die uns soviel an Friedrich Spee erinnert, tritt besonders lebhaft in dem Gesange auf Maria Beimsuchung (S. 204) hervor:

Erfreuet euch, ihr Felber, 3hr finfter bide Balber, Und was ba wohnt in euch, Bieht auf ben grunen Teppich, Bon Blumen, Laub und Eppich, Mit Farben, freubenreich.

Schon diese wenigen Berse zeigen sich und nach Austrud, Prosodie und Reim so frisch und gewandt, daß nancher in Anbetracht der Zeit und Gegend der sie entnammen, einigermaßen überrascht seyn mag. Bas modern klingende Reime betrifft, so ist zu bezweiseln, ob im 17. Jahrhundert es jemand Ruen gleich gethan hat, wenn er Lerrich mit Eppich, Felsen mit Hälsen, gestorben mit Te-

<sup>1)</sup> Bir haben, von ber Rechtschreibung abgefeben, fein wefentliches Bort bes Driginals veranbert.

orben, bestandhaft mit Landschaft, benen mit Sirenen 2c. paart. Eine besondere Anziehung üben jene Gedichte aus alteren Tagen auf uns aus, welche ein lokales Gepräge tragen; leider sind diese Merkzeichen bei unserm Sänger weit seltener angebracht, als beispielsweise in den Oden seines Freundes Balde, die eben dadurch einen ganz eigenthümlichen Reiz gewinnen. Uebrigens sehlt es auch bei Kuen nicht durchaus an örtlichen Beziehungen, und wenn er uns irgend einmal das damalige München schildert, so geschieht es in der anmuthigsten, gewinnendsten Weise. An Maria "die Patronin des Baperlandes" ist der schöne Bittruf gerrichtet (S. 127):

Stadt München fich vergleichet Eim Gartlein, angebaut,
Mit Blumen jung bereichet,
Dir kindlich anvertraut.
Rein haus — Altar — Rapell —
Steht ohne bein Gemähl;
So befendir,
D Jungfrau zier,
Dein fruchtbar grüns Castell!

Das Spithalamium, vom Dichter felbst mit ansprechensen Melodien versehen, fand in der Hauptstadt und weit über ihr Weichbild hinaus die beifälligste Aufnahme; in acht Jahren hatte es vier Austagen erlebt und war namentslich in Frauenklöstern ein beliebtes Trosts und Unterhaltungssbuch. Kuen widmete ein paar Zugaben zu genanntem Werfe: "Die geistliche Turtestaub" und "Engelfreud" zwei Ordenss Borsteherinen in München, erstere der Aebtissin Susanna vom Angerkloster, letztere der würdigen Mutter Anna Regina Schrenkin im Riedlerkloster.

Bu einer Zeit, in ber es an fritischen Organen jumal für Leistungen in beutscher Sprache ganglich mangelte, burfte ein Dichter sich schon hoch geehrt fühlen, wenn namhafte Schrftfteller von ihm nur irgendwie anerkennend Rotig

nahmen. Go war es fur Ruen ichon Lob genug, bag ber Abt Corner von Gottweig in feine Liebersammlung "bie geniliche Rachtigall" (Wien 1649) eine Angahl Gefange aus bem Epithalamium aufnahm.

Erft vierzehn Jahre nach bem Erscheinen seines erften poetisihm Berfes magte Ruen neue, fühnere Tone auf seiner Sarfe in ben beiben Dichtungen: Tabernacula pastorum, geiftliche Schäferei (1650) und Munera pastorum, hirtenamt (1651).

Rach vierjähriger Paufe - im 3. 1655 - trat ber britte Theil feiner Birtengebichte an Die Deffentlichfeit, betitelt: "Gaudia pastorum, Schaferfreud ober Triumph ber geinlichen Schaferen." Bie ber erfte Epclus vorwiegend tas Jugenbleben bes Seilands jum Begenftanbe hatte, wie Die gweite Abtheilung fein Leiben und Sterben und bie Berielgungen ber Rirche behandelte, in benen fich baffelbe fertiegt, jo follte ber britte Theil Die Berberrlichung bes Erleiers und bie Ausbreitung feiner Rirche jur Darftellung tringen. Die Approbation bes Cenfore Caspar Rirmagr, Etatipfarrere bei Ct. Beter in Munchen, hebt bie glude lide Bermenbung ber beil. Edrift in Diefen Wefangen anerfennent hervor: gaudia pastorum, germanico metro signata scripturarum vestigiis feliciter insistunt (Mon, die 12. Dec. In der That muffen wir 3. B. das Motto Des 1654). meiten Abichnittes, ber das Wirfen ber deutschen Glaubendbeten ichildert, ale gang originell bezeichnen: Si ignoras te, o pulcherrima mulierum, egredere et abi post vestigia gregum tuorum Cant. 1. 7. "Wann du dich nit mehr erfennft, o bu icones Teutschland, jo geh ein wenig hinauß nach ben Bugftapfen beiner geweßten Schaferherben."

Das Werklein ift bem Grafen Frang Wilhelm von Warttenberg, ber inzwischen auch Bischof von Regensburg geworden war, in elegischen Bersen bedieirt. Es muß aufsiallen, baß ber Dichter seine schönen beutschen Lieder offenen Bonnern ber heimischen Poeste, selbst Fürstinen, wie wir geschen, nur in lateinischen Widmungen barbieten zu können

meint, eine Erscheinung, die uns allerdings öfter in jener Zeit begegnet. Es ift das ein Zeichen, daß die Ebenbürtigsteit ber deutschen Dichtfunft gegenüber ber deutschen im 17. Jahrhundert noch nicht allgemein anerkanut war; man schien zu glauben, ein Trunk vaterländischen Beines könne Standesspersonen nicht anders munden, als kredenzt in einem antiken Becher.

Dbenbezeichnete Dichtungen bürfen nicht nach ihren jest abgeschmacht klingenden Titeln beurtheilt werden. Es waren das keineswegs süßliche Schäfergesänge, wie sie nach dem verführerischen Borbilbe von Guarini's il pastor sido damals von allen Dichterlippen wiederhallten, sondern vielmehr poetische Darstellungen auf fester biblischer und kirchengeschichtlicher Grundlage, die sich um Christus den ewigen guten Hirten und seine treuen todesmuthigen Nachfolger im Hirtenamte gruppirten. Alle großen Wahrheiten des Christensthumes werden in den Kreis der Betrachtung gezogen und nicht selten mit ergreisender Macht dargestellt. Der Gesang von dem jüngsten Gerichte mit dem Motto: Separadit eos ab invicem sieut pastor separat oves ab hoedis, hat folgenden großartigen Eingang:

Soch in ben Luften Scheint erhebt Das glangenb fiegreich Beichen, Ber bem guwiber hat gelebt, Bor Mengften wird erbleichen. Der Fabnberich am bochften Thron Den Sahnen will erichwingen, Die lett und erft Rebellion Bufamm binab ju zwingen. Bugleich in eur Bofaunen ftogt, 3hr abgefanbte Boten, Beut rufet aus ben jungften Reft Den Lebenben, ben Tobten; Das vorher oft verfündigt Beh Bum lettenmal erflinge, Bis es burch Erben, Deer und Gee, Durch alle Felfen bringe!

Steht auf ihr Tobte jum Gericht, Der Thron ift überzogen, Das unverfälscht gerecht Gewicht Der Bahrheit fommt gewogen, heut wird erforscht an dieser Baag Gewissens Rath und Schranfe, All was bisher verborgen lag, Der heimlichfte Gebante!

Bir überlaffen es bem Urtheile bes fundigen Lefers, ob eine fo erhabene Sprache in ber beutschen Literatur bes 17. Jahrhunderte nicht ju ben Geltenheiten gehore. Diefe relativ vollenbete Form, biefe Energie bes Musbrude, biefe richtig burchgeführte Gilbenmeffung muthet uns um fo feltfamer an, ale wir bie Befanntichaft Ruen's mit Dpis und feinem Buche "von ber beutschen Boeteren" höchlich bezweifeln muffen. Salt es bod Beinrich Rurg fogar fur unwahrscheinlich, baß Spee ihn gefannt habe. Man barf ale Thatfache annehmen, daß Ruen wie Gpee von felbft die Grundgefege ber neueren beutiden Dichtfunft gefunden haben, und bag Die fubbeutsche Munbart, mit richtigem Berftandniffe fortgebilbet, aus eigener Rraft bie Bollenbung bes fachftichen 3biome hatte erreichen fonnen'). Ruen war fich bewußt, auf bem Bebiete ber Dichtfunft feinen Landsleuten einen neuen Schacht erichloffen gu haben. In ber lateinischen Bueig. nung feiner "geiftlichen Schaferei" an Johann Seinrich von Rohrbach außert er fich über ben Erfolg feiner Lieber nicht gang befriedigt, weil ihm auf feiner bichterifchen Bahn faum einer aus Sunberten folge :

<sup>1)</sup> Es ift gewiß merkwürbig, baß noch ber Benebiftiner Michael Lori aus Tegernfee in seiner Anweisung, deutsche Berse zu machen, die er 1758 (als Anhang zu seiner gediegenen Uebersetzung von Ovids, Triftien) zu Salzburg herausgab, fich allen Ernstes dagegen sträubt als Subbeutscher die Grammatit der Sachsen, zunächft Gottscheds anzunehmen. "Den Sachsen allzeit folgen", sagt er S. 10, heißt entweder das sächssische Schiboleth für Reichsgesese und Glaubense artifel halten, oder freiwillig den Strick sich um den hals binden."

# ... vox rara canentem — vix e centenis una secuta fuit.

Wer benkt hier nicht mit einer Art Wehmuth baran, baß auch die Absicht Friedrich Spee's, "zu einer recht lieb= lichen beutschen Poetika die Bahn zu zeigen", nur von sehr Wenigen verstanden und beachtet wurde?

Mit ber einen Stimme aus hunderten ist sicherlich Balde gemeint, ber wesentlich von Ruen angeregt seine beutschen Gedichte "Eitelkeit der Welt", "Agathyrsus" und "Ehrenpreis" versaßte. Die Freundschaft beider Männer ist uns durch mehrsache Zeugnisse verdürgt. Balde nannte seinen Freund im Grottenthal scherzhaft Joannes ad antra') und wie er es liebte, die Buchstaben der Namen zu verschränken, wie er z. B. den Vicekanzler Richelius in einen Licherius verwandelte, so schuf er unsern Sänger in einen Joannes Taranda um und widmete ihm unter dieser Adresse das sechste Buch seiner Wälder sowie die 32. Ode im III. Buche der Lyrica.

Ruen ift als eifriges Mitglied ber von Balde gestifsteten "magern Gesellschaft" befannt und war durch poetische Beiträge für das fröhliche Gedeihen berselben thätig. Wie sein Lehrer Thomas König, so fertigte später auch er eine Uebers setzung bes Bundesliedes Agathyrsus.

Im J. 1649 gab er mit Balbe gemeinschaftlich aus Anlaß bes plöhlichen Todes der noch jungen Kaiserin Leopoloine ein Flugblatt "chorea mortualis oder Todtentanz" heraus, zu welchem jener den lateinischen Tert, er dagegen die deutschen Strophen lieferte. Der Ansang dieses merkswürdigen Gedichtes lautet:

Eheu, quid homines sumus! Vanescimus, sicuti fumus. Vana, vana terrigenum sors, Cuncta dissipat improba mors.

<sup>1)</sup> mit Anspielung auf jene Stelle im Symnus auf bas Fest bes Taufers:
Antra deserti teneris sub annis
Civium turmas fugiens petisti...

MU Menichen herfommen aus Erben. Staub, Erben fie wieberum werben. Uch, Gitelfeit alles zumal, D Schwacheit, betrübender Fall!

Es bedarf nicht erst ber Bersicherung, daß auf Kuen's beutsche Gedichte der Berkehr mit einem so reichen hochgesbildeten Geiste von wohlthätigstem Einflusse war. Was er in jenen späteren Jahren schrieb, als Balde bereits fern von München lebte, scheint uns nicht mehr auf der Höhe seiner früheren Leistungen zu stehen. Wir sinden in Kuen's Liedern begreislicherweise manche Gedanken, die aus Balde's Oben berüber genommen sind, Bilder, die er aus berselben Duelle schöpfte, mitunter auch ganze Themate, die von dorts her entlehnt sind, ohne daß wir jedoch den Dichter eines Plazgiates zeihen dürften, benn er verarbeitet den entlehnten Stoff immer in selbstständiger origineller Weise. Wenn es bei Balde in dem Hymus auf das himmlische Baterland (Silv. VII.

Nulla mutat bruma silvam Frondiumve molle tectum, Nescit illibata virgo (scil. silva) Flabra sacvientis Euri

fo fuhlen wir in Ruen's Schilberung bes himmels leife Anklange heraus (geiftl. Schaferei G. 302):

Die Luft entzündt fein Donnerblit Rein Schnee, fein Reif anfallt, Rein rauber Bind, fein Sommerhit Berührt ben Balfamwald.

Dagegen find die folgenden Strophen Ruen's unbebingtes Gigenthum, und um ihrer lebensvollen Anschaulichfeit willen follen fie hier eine Stelle finden:

> Gin Santtus gibt bem anbern Raum, Ein Chor bem anbern weicht, Der Wiederhall ben Gebernbaum Mit Saitenton burchstreicht...

Auf jebe Stund ein frisch Gefang, All Engel componiren, Bahrt ewig fort, ift nie zu lang, All Sterne muficiren!

Gine besondere Gattung unter Ruen's Dichtungen bilben feine polemifchen Lieber, bie gegen bie Reformation gerichtet find. Er ichrieb fie gegen Enbe bes 30 jabrigen Rrieges, gab fie aber erft im 3. 1651 heraus. Die Beit war allerbings bagu angethan, um auf bie ber Glaubensfpaltung entsprungenen Fruchte mit ernftem Warnunge= rufe hinguweifen. Deutschland blutete in Folge feines tobtlichen Rampfes aus allen Bunben, in Franfreich maren bie Sugenottenaufftanbe noch in frifder Erinnerung, in England batte bie Revolution bem Ronige Rarl I. Rrone und Leben geraubt. Der Dichter wendet fich mit feinen geharnifchten Liebern an bie geiftlichen Sirten, Die er unabläffig gur Bachfamfeit gegen bas Gindringen ber Irrlebre aufforbert, gunachft an ben neuernannten Fürftbifchof Albert Sigismund von Freifing, ben er (in ber lateinischen Bueignung jum "Sirtenamte") aufmertfam macht auf feinen fcon vom Feuer ergriffenen Rachbar (ardet revera proximus Ucalegon) womit mabricheinlich Augsburg bezeichnet werben foll.

Diese polemischen Gebichte nehmen in ihrer Zeit eine ganz eigenthümliche Stellung ein. Sie find ber poetische Rachhall ber religiösen Politif Maximilians I., ber sein Leben lang für die Erhaltung bes katholischen Glaubens in Deutschland gekämpst hatte, ber nach bem westfälischen Frieden noch sich bereit erklärte den Krieg von neuem aufzunehmen, als die Oberpfalz wieder zum Protestantismus sollte zurückgeführt werden. Der Dichter zeigt hier einen bedeutenden Ueberblick über die Religionsgeschichte seines und bes nächstvorausgegangenen Jahrhunderts, er weiß durch Bergleiche aus der heil. Schrift die Zustände seines Zeitalters treffend zu illustriren, und versteht namentlich

ben Ton bes Bolfeliedes anzuschlagen. Go vergleicht er in einem Gesange (hirtenamt G. 361) England "ber verstätherischen Delila, welche ben Samson (Gott felber und feine Kirchen) verächtlich angesochten und verrathen."

D Dalila, was Unverftand, Was Thorheit haft begangen, D Dalila, ichons Engelland, Uch, was haft angefangen? Den ftarfen Samfon, bir verpflicht, Berliebt, geneigt, gewogen, haft alfo treulos hingericht, Berratherisch betrogen.

Bwei starke Saulen beines Reichs Den Samson zwar begraben, Triffts dich nit auch? D Gott vergleich's! Und also wollt mans haben; Ja, wann zwei Saulen am Gebau Gesangen an zu schnallen'), Des Königs Thron, die Clerisei, So muß das Dach wohl fallen.

Bas hat henricus angebaut, Der achte biese Namens? Ach nichts, als ganz verberblich Kraut Des oft verworf'nen Samens; D boser Baum, o bose Frücht Des tausendsachen Jammers, Im Krammerladen eingericht Des frechen Thomá Krammers.

Wenige Jahre vor seinem Lobe griff ber alternbe, Dichter noch einmal in die Saiten zur Berherrlichung seines geliebten Seiligthumes, ber Warttenbergischen Kapelle. Bifchof Franz Wilhelm von Warttenberg, später Cardinal gest. 1661, hatte aus neun meist säkularisirten Bisthumern zumal aus Magdeburg eine große Anzahl kostbarer Relisquien gefammelt, barunter die Gebeine ber ersten Bischöfe

<sup>1)</sup> Provingialismus fur fnallen, frachen.

Berdens: Patto, Danko und Herluf, und dieselben ber Hauskapelle seiner Familie hinterlassen. Am Feste ber heil. Magdalena 1670 fand die feierliche Uebertragung besagter Heiligthümer in die herzoglich ferdinandische Kapelle statt. Unser Dichter schrieb als Festgabe das Werklein: "Tabernacula virtutum, menschlich und englischer Kirchenjubel", ein Gebetbuch, kirchliche Tagzeiten zu Ehren der Heiligen Gottes enthaltend theils in Prosa theils in Versen, welches er der Gräfin Maria Franzissa zu Fürstenberg, Vormünderin der Graf Warttenberg'schen Mündel zueignete.

Ruen versucht sich bier zum erstenmal in Alerandrinern, boch wie uns dunken will, nicht so ganz gludlich wie in andern Bersmaßen. Der Alerandriner, schon 1624 von Opis empsohlen, beweist gerade durch sein spätes Auftreten im südlichen Deutschland die Unabhängigkeit der süddeutschen Dichter von der norddeutschen Theorie. Er hat als importirte - Waare in unserer Sprache eine gewisse Steisheit und Eintönigkeit an sich, die ihn als sehr zweisels haften Gewinn erscheinen läßt. Auch Balde dichtete in seiner späteren Periode einmal in Alerandrinern (1655), allein er gab den Versuch bald wieder auf und kehrte in seinem bisser unbekannten "Lobgesang zu Ehren der Ailff Tausendt Jungksrawen" Ingolstadt 1664 zu den alten deutschen Reimstrophen zurück.

Wir theilen aus Kuen's Festgabe einige Berfe mit (S. 7):

Der Eifer im Gebet von sieben Tages-Beiten Bu reinigen die Seel ein heilbad will bebeuten. Der Brunnlein sieben find der Kirche anvertraut, Daraus mag jede Seel sich zieren als ein Braut. Beil sieben Mackeln sind, die Leib und Seele schwärzen, Bohl täglich kleben an dem schwachen Sunder-herzen, hat man geschrieben vor gesunde sieben Flüß, Daß man mit Bußgebet sich rein zu machen wiß.

Die Berbstfturme bes Jahres 1675 fnickten bie lette

Lebensfraft bes priesterlichen Sangers. Sein Todestag ist nicht gang gewiß: wahrscheinlich starb er am 17. November bieses Jahres: am 18. wurde im Oratorium der größern marianischen Congregation für seine Seelenruhe eine heil. Meffe gelesen, am 19., einem Dienstage, fand um 9 Uhr Bormittag sein Leichenbegängniß statt. Seine lette Ruhesstätte ward ihm an den Stufen des Altares trium regum in der Pfarrfirche St. Beter statt.

Wenn wir oben bemerft haben, bag gunachft nur Balbe bem Beifpiele Ruen's folgte, fo ift bamit nicht ausgeschloffen, baß fpater auch andere Dichter ihn fich jum Borbilbe nabmen. Co hat ber Jefuit Albert Rury ungweifelhaft von ibm angeregt feine icone Nachbichtung bes Bfalters "bie Sarpffen Davide" (1659) verfaßt, ber Rapuginermond Brocopine gu Salgburg († 1680), beffen Marienlieber felbft Gothes Lob erhielten, burfte ebenfalls mehr an Ruen ale an Epee fich anlehnen; ber Baumburger Chorberr Albert Boiff, erft jungft von Dietfurth wieder gewürdigt (blubte um 1685), ichlägt in feinen iconen Beitgebichten einen Zon an, ber febr viel an Ruen's polemifche Lieber erinnert. Dag endlich auch Abraham a Sancta Clara in feinen (felbft von Rarajan unbeachteten) mpftifchen Befangen') vielfach Ruen vor Augen gehabt, wird feinem aufmertfamen Lefer entgeben.

Wir haben unfern Dichter als einen Zeit- und Kunftsgenoffen Friedrich Spee's eingeführt, und deßhalb ersübrigt uns noch, über sein Berhältniß zu letterm einiges zu bemerken. Spee ift in seinen Dichtungen mehr subjektiv; bei ihm finden wir in hohem Grade zartes inniges Gefühl ausgeprägt, während Ruen sich mehr objektiv betrachtend verhält und eine wechselvolle bildsame Phantasie entfaltet; Spee spricht häusig in ber ersten Person, Ruen nur selten.

<sup>1)</sup> Sie finden fich befondere in feinem "Mereurins ober Bintergrun."

Wenn ferner Spee den Borzug geschmadvollerer Darstellung und eines reineren Bersbaues in Anspruch nehmen darf, so entschädigt uns bei Kuen für so manche Mängel der Form der Hintergrund einer reichen historischen Scenerie, der durch geistvolle Vergleichungspunkte mit der Gegenwart in stete Beziehung gesetzt ist. Beide Dichter aber stehen gleich hoch durch die Eigenart und Ursprünglichseit ihrer poetischen Kunst so wie nicht minder durch ihre glühende Begeisterung für Christus und seine Kirche.

Kuen verdient unbestreitbar in der Literatur. Geschichte einen Plat neben Balde, Spee und Silestus. Mit einem einfachen Wiederabdrucke seiner Gedichte wäre die Erkenntniß seines Werthes freilich wenig gefördert; aber eine kundige Auswahl seiner Lieder würde sich zu diesem Zwecke gewiß empsehlen und einen neuen Beweis dafür liesern, daß das 17. Jahrhundert an katholischer deutscher Dichtung nicht so arm ist, wie gewisse Stimmen uns wollten glauben machen.

Ø. W.

### Aus den Briefen des protestantischen Theologen Nichard Nothe.

I.

Ueber Richard Rothe, eine der eigenthümlichsten und zugleich einflußreichsten Persönlichseiten unter den neueren protestantischen Theologen, ist vor Kurzem ein zweibändiges Werf erschienen, welches als biographische Arbeit ohne Besteutung, dagegen sehr beachtenswerth ist durch eine große Anzahl gehaltvoller, anziehender, Personen und Justände oft trefflich charafteristrender Briefe'). Leider hat der Heraussgeber den Werth derselben dadurch sehr beeinträchtigt, daß er, statt sie im Zusammenhang und in chronologischer Reihenssolge einsach abzudrucken, sie zerbröckelt und zwischendurch seinen, aus früheren literarischen Produsten schon hinlängslich bekannten, unerquicklichen Salm austischt.

Schon gleich in der Borrede wird man damit behelligt. Er habe, behauptet Nippold, zuerft gar feine Borrede schreiben wollen, bann aber habe er aus "mancherlei Ursachen", die aber dem geneigten Leser verborgen bleiben , "diesen Blan" fallen laffen und nun beginnt ein Gerede über moderne

<sup>1)</sup> Richard Rothe, Doftor und Profesor ber Theologie und großherzogl. bab. Beh. Rirchenrath zu Beibelberg. Gin christliches Lebensbild auf Grund ber Briefe Rothe's entworfen von Friedrich Nippold. Zwei Banbe. Wittenberg 1873.

Confiftorialpolitif, ben jungeren Segel u. f. w., und natur lich bleiben auch bie herrn Windthorft und Mallindrob nicht unermahnt. Geradezu wibermartig find bie Auslaffunges in ber Borrebe jum zweiten Band. Diefer Borrebe nach as fcbließen, muß ber geiftige Buftanb bes Biographen fic wieder in einem bebenflichen Stadium befinden , benn feine Schimpfereien über Rom überfteigen alles Daß und gleichen ben orbinarften Rundgebungen ber orbinarften Solbichreiber aus bem Berliner Bregbureau. Er fpricht a. B. von "romi. fcher Gottesläfterung", von ben Ruftungen ber papftlichen Gurie "au neuen Religionofriegen" u. f. w. Unfere Refer werben une nicht zumuthen, auf berartige Erveftorationen naher einzugehen. Belche Glaubwurdigfeit ber "Rirchen-Siftorifer" Nippold beanspruchen fann, ergibt fic a. B. aus ber Angabe ber Borrebe, bag Dieringer "ein Borfampfer bes Altfatholicismus" fei und gegen bie "romifche Botteblafterung" in "energischer Opposition" ftebe.

In ber "Ginleitung" find alle möglichen Urtheile von Bittel, Bolymann, Schenfel und andern Broteftanten. Bereinlern (auch von herrn Nippold felbft) über Rothe aneinander gereiht, und bann beginnt bas erfte Capitel : "Jugend = und Studienzeit" mit einem Bergleich gwifchen Rothe und Schleiermacher und einigen Berficherungen Rothe'e aus feinen Briefen vom 3. 1823 und 1827, bag er an bie Seinigen mit ftarten Banben gefeffelt fei und mit feinen Eltern im 3. 1827 einmal im Alexanderebad bie ungetrübteften Freudentage jugebracht habe. Endlich erfahren wir auf S. 17, daß Rothe geboren worden und zwar im 3. 1799 in Bofen, mo fein Bater bie Stelle eines preußischer Regierungerathes befleidete. Dann wird bie Mutter charafterifirt aus Briefen, bie fie im 3. 1831 über eine übernommene Bathenstelle und über ben Sohn und bie Schwieger: tochter u. f. w. fcbrieb, und une unter anberm fcon jes mitgetheilt, bag ber Bater, nach bem Tobe feiner Frau feine letten Lebensjahre bei bem Cohne augebracht habe.

Regierungerath Rothe jog von Bofen nach Breslau und bier empfing ber Sohn feine erfte Jugenbbilbung. Bon fruber Rindheit an zeigte biefer einen tief religiofen Bug und fühlte fich lebendig, wie er ichreibt, gu feinem herrn und Erlofer hingezogen, aber "ohne Leitung eines bestimmten menichlichen Führers und unabhangig von jeber traditionellen asfetischen Methode" . . . "Es fam mir aber nicht in ben Ginn, bag es etwas Ueberlieferungs= maßiges und Statutarifches, überhaupt etwas Conventionelles geben muffe in ber driftlichen Glaubensboftrin und in ber driftlichen Musgestaltung bes Menschenlebens; ... um es furg gu fagen, mein Chriftenthum hatte eine febr moderne Urt an fich." "Dein inneres geiftiges Leben", idrieb er in einer fpateren Beit, "bat feine verborgene, aber giemlich romanhafte Befchichte, Die ich nicht in's Licht giebe, weil es lacherlich mare, eine Beschichte beffen gu ergablen, ber felber ber Befchichte gar nicht angehort; aber fie foftete mich fo manchen Geufger und fo manche Stunde ber Qual und Bein, baß ich nun mit befto ftarferer Dacht an bem festhalte, was aus bem Schiffbruch eines reichen und hoffnungevollen geiftigen Lebens, bas in bie Beit ber bor menichlichen Angen forgiam verborgenen Entwidlung meiner frubeften Jugend fallt, noch gerettet ift" (G. 22-25).

Im 3. 1817 bezog Rothe, um Theologie zu ftudiren, bie Universität Heibelberg, obgleich ber von Stettin her mit bem Rothe'schen Hause befreundete Gymnasialbireftor Koch vor dieser "Brutftätte bes sinstersten Mysticismus" warnte. Unter ben dortigen Prosessoren übten Daub, Abegg und Schlosser ben größten und zugleich wohlthätigsten Einfluß auf ben jugendlich begeisterten Schüler aus, der mit den größten Hoffnungen in die deutsche Zufunft blidte und sich sehnte, an dem Weck der deutschen Wiedergeburt selbst mit Hand anlegen zu können. "Die Mehrheit (der deutschen Zugend), sagt er am 22. Nov. 1817 in einem Briefe an

seine Eltern, will jest bas Gute, und bie Wahrheit ftarkt fie. Es wird kein Blut fließen; die beffere Zeit wird sich ftill aus sich selbst herausbilden, und die Machthaber muffen entweder sich jum Guten wenden, oder als abgestorbene Blätter ohne allen Gewaltstreich abfallen, verdrängt von dem keimenden jungen Laube. Auch die Kunst wird wieder blühen und die Wissenschaft; denn der wissenschaftliche Sinn ist wieder erwacht, der Geist der Gerechtigkeit und der Schönsheit, und Gott ist wieder aufgenommen in das Leben und in die Herzen" (S. 64).

Aber icon im nachften Jahre trat bei ihm eine entichiebene Ernüchterung ein und er flagte bem Bater: "In Bahrheit ift jener fittliche und geiftige Formalismus und jener burch aus nichtige und hoble Deutschheitshochmuth, ber auf eine fast unglaubliche Beife in Jena herrschen muß, ein bochft trauriges Beichen ber Beit, und ich glaube nicht, baß fich ein frisches und noch unbefangenes Bemuth, bem fich ber ewige Beift in ber Belt und bem Universum noch iconer und heiliger abspiegelt ale in einem fleinen armen Erdtheilchen, bem bie Bahrheit noch lieber ift ale bie Ginbilbung, und fein eigener Rod lieber ift als ein geborgter (ich meine es vom Geifte), fich in einem folden folaurigen Glemente wird gefallen Freilich ift biefe jenaische Rrantheit leider nur ju epidemisch im lieben beutschen Reiche; und man braucht gar nicht erft bis in's Weimarifche ju reifen, um bergleichen Leute anzutreffen" (G. 95). Auch in Beidelberg maren fie vertreten. "Gie halten eng jufammen und haben ein gang eigenes Befen; fie turnen fleißig, bas muß man ihnen laffen, fechten auch, lachen felten, reden wenig (und barin gleichen fie ben Trappiften), geben in beutschen Roden einher, mit gesenftem Blide und halb trauernd (über Deutschlands Roth) wie Unerlöste, ichwagen Constitutionen, Standeverfaffungen u. bgl., feufgen viel, übernehmen fich im Studiren eben nicht, und thun babei als ob fie ben Stein ber Beifen gefunden hatten, und es

allein mit bem beutichen Baterlande gut meinten, meditiren viel, wie fie bereinft (und warum nicht auch ichon jest?) bie Seilande und Retter beffelben werben wollen, bruten viel bumpf bin u. f. w. Dieß reicht gewiß bin, fie Dir fenntlich ju machen. Das auffallendfte aber bei ber gangen Sache ift , bag fie fich alle auf's Saar abnlich feben , wie über benfelben Leiften geschlagen. Bena nun ift bie große Gentralfabrif, wo bas liebe bischen Deutschheit nun voll= ende in Die beliebte Form ber beutschen Rode und Bonnete, bes Turnens und Bechtens, bes Landftande= und Conftitutions= mefens, ber politifchen Rannegiegerei und bes Schimpfens auf Die Rurften, mit Ausnahme bes Großbergoge von Beimar, breit, platt und weit geschlagen wird, baber fich benn auch in ber That alle Jenaer in Tracht, Reben und Thun auf's Saar gleichen und gar nicht ju verfennen find; wobei bas bas Schlimmfte ift, bag bie bortigen Profefforen mit in Diefes Sorn blafen, mas bie biefigen, wenigstens Die bedeutenden, benn boch bubich bleiben laffen ... Der Stubent ift ba, ju ftubiren und nicht ju politifiren; und ich mochte boch in Gottes Welt wiffen, was bem Beifte und Bergen mehr Energie gibt, ein ernftes und mabrhaft wiffenschaftliches Etubium, ober ein beutscher Rod, Tunifa und bie gesammte Deutschheit" (G. 97).

Im Zusammenhang mit biesen Gebanken steht seine vortreffliche Erörterung über einen Ausspruch des Turnvaters Jahn: "Es sei ihm gleichviel, ob der Bölkerfeind inwendig oder auswendig sige." In Bezug auf diese Sentenz, sagt er S. 99, "nehme ich zwei Fälle an, einen besten und einen schlimmsten; zwischen beiden sehe ich keinen dritten liegen. Im besten Falle ist der ganze Spruch eine sogenannte Redensart, wie sie einem berühmten Manne nie sehlen soll, damit sich das neugierige Bublifum an ihm erzohe, und dann hat Herr Jahn, wie sich von selbst versteht, eigentlich damit gar nichts sagen wollen, sondern eben nur die Leute abspeisen, wie sie's vielleicht verdient hatten, d. h.

eine gemeine Reugierbe mit ungewöhnlich flingenbem, t ber That aber fehr gewöhnlichem Gefcmat. Rur war die Meußerung unbedachtfam, weil man ihn leicht bei ihr feft halten fonnte, ihn ben Bolferargt, ber boch mahrlich wiffen follte, mo feinen Rranten ber Schuh brudt, und wo bie Beffel, ob am Bergen ober an bem Anochel; ober ber wentaftens, wenn er dieß nicht weiß ober gar nicht wiffen will, fein Curiren fein fenn laffen follte; es fei benn etwa, baß 2 er meine, man fonne ja alle beiben Feinde tobtichlagen, wenn babei auch ber eine unverschulbeter Beife enbe, etwa Frangofen, Fürften und Ctanbe. Wir wollen hoffen, bie Cache ift eine Rebensart, benn im zweiten Kalle ftellt fich bie Cache noch weit schlimmer. Gegen wir ihn, fo bat bem großen Mann jenen Spruch fein anberer eingegeben. ale eben ber Bolferfeind felber, er, ber auch ber große und abfolute Menschen-, Belt- und Gottesfeind ift, bie gewaltige Regation in ber Schöpfung, beren Sucht ewig auf Bernichtung gerichtet ift, und ber in bem Menfchen nur gar ju leicht herricher wirb, ja ber es unausbleiblich wird in jebem, ber fich nicht in ber Religion bemuthigt, und burch ben ungeheuchelten Glauben an bas Beheimniß ber Erlojung gegen biefen fürchterlichften aller Tyrannen , ber bie unerlöste Ceele in ewige Banben fchlagt, mit ber abfolut fiegenden Rraft ber gottlichen Onabe ruftet. Sier fehlt's; bier ift ber Argt von Rothen."

"Es fah traurig und verworren auf Erben aus", fahrt er fort, "als Gottes Sohn Knechtsgestalt anzog, und es muß immer wieder öde und trübe werden, wenn die Bölfer fein Evangelium schnöbe von sich stoßen. Gott gebe, daß ihnen endlich einmal die Augen und Herzen aufgehen. Bor allen Dingen ware es sehr zu wunschen, daß alle Welt aufhörte zu politistren, besonders jest in unserem lieben Deutschland, und ich muß gestehen, daß ich ordentlich wünschte, nur eins mal eine Biertelstunde in einem gefürsteten haupte zu steden, um in einem Lande alle Zeitungen und politischen Journale

ju verbieten ; naturlich murbe ich hingufegen, jeber ber flugen Rath wiffe, ober fonft etwas Berftanbiges gu tabeln hatte an mir und meinem Thun und Laffen, ber folle mir's perfonlich fagen, ober auch nur fdriftlich, anonym ober auch nicht, je nachbem er feig fei und unvermögend in irgend einem Menichen an Die Uebermacht ber Gerechtigfeit über bie Gelbstsucht gu glauben, ober frei und tugenbglaubig. 3d habe in Diefem Commer wieder einmal fo viel gottes= jammerliches politisches Beschwag anhören muffen und ju tefen befommen, daß es mir mehrere Bochen gar nicht moglich war in eine Zeitung gu feben, ohne (ich rebe burchaus nicht metaphorisch) eine beutliche Anwandelung von Uebelfeit ju verfpuren ; ftart burfte ich auch jest noch bas Beitungslefen nicht treiben, ohne biefelbe Befahr ju laufen; baber magft Du Dir es erflaren, wenn ich vielleicht ein wenig übertrieben habe. Golde Meußerungen wie bie Jahn'iche aber emporen mich immer, und bafur fei Gott von gangem Bergen gebanft." Und G. 102: "Bur bie Clafficitat von Serrn Jahn's Bolfsthum icheint mir bas eben nicht ju iprechen, bag er bas alte in ein neues umbaden muß, und zwar fo bald. Wenigftens murbe, wenn bas alte Bolfethum im Bolfe ben beabsichtigten chemifchen Brojeg tudtig bewirft und vollbracht hatte, bas neue jest nicht. notbig fenn, welchem ber Berfaffer am Ende binnen wenig Babren ein neueres, neueftes und allerneueftes nachfolgen last, bis ihm endlich Gott ein feliges Enbe fchenft, und ibm bas himmlifche Burgerthum in Chrifte zeigt, von bem ber berühmte Dann, ber fich wohl felber ein gewaltiger Steuermann bes Belt = und Bolferichiffes bunten mag, idwerlich je geträumt bat."

Das Cand'iche Attentat gegen Robebne gab feinem Geifte eine immer conservativere Richtung. "Sehr wahr", beift es in einem Briefe an seinen Bater vom 30. Mai 1819, "schreibst du: "Cand hat außer dem Zeitgeifte keinen Mitschuldigen an ber That selbst'; leider nur, daß kein

Mitschuldiger verderblicher, gefährlicher und tem Urme ber Gerechtigfeit unerreichbarer ift als eben jener. Es ift wirklich oft ein tragi = fomischer Unblid, wenn man auf unfere Beit und bas Treiben in ihr fieht, und fich bann julest gefteben muß, baß alle Parteien und Beftreb= ungen in ihr, fo febr fie einander auch entgegengefest fcheinen mogen, boch am Enbe bas eine und felbe Refultat herbeiführen muffen, welches bie emigen Befete ber gottlichen und gutigen Furfehung erheischen. Erft in Diefen Tagen ift es mir wieber recht flar geworben und Dir ift es gewiß icon lange flar, wie fich bas burgerliche und politifche Leben in ben gebilbeten ganbern Europa's über furg ober lang in feine Elemente wieber auflofen und in fich felbft jufammenfturgen muß. Wo ift ein Stand, ber in feinen Grengen bliebe? mo ift ein europaifches Bolf, bas noch eine Gitte hatte? und mas foll bie burgerliche Befellichaft anberes erhalten, mas andere bas Berhaltniß ber Stande ju einander, burch welches jene allein befteben und gebeihen fann, fichern, ale eine Gitte? Beber will und geht über feinen Stand binaus, und bas gute alte Berfommen, bas fonft einen jeben in bem ihm eigenthumlichen Elemente leben ließ, ift tobt. Dieje Berriffenheit, Die in jedem ein= gelnen Staate, in jeber Stadt, in jedem Stande, in jedem Saufe muthet, ift weit arger und gefährlicher ale jene fo viel beflagte Berriffenheit ber einzelnen Stamme bes beutiden Bolfes. Dan febnt fich fo nach bem Alten, naturlich, weil man tief fühlt, bag bas Reue ben Reim feines eigenen Berberbens und feiner eigenen Bernichtung in fich felbft bat; aber man follte fich in biefer Sinficht boch fragen, ob benn bas beutsche Bolf je einiger gewesen ift, ale jest. 3d mußte in ber Geschichte feinen Zeitpunft gu finden, wo es in ber Urt einig gemefen mare, ale man es jest haben will. Geine eigentlichen Ginigungepuntte waren immer bie Rriege gegen einen gemeinfcaftlichen außeren geind; und bag es in biefer Sinficht

nat jest gufammengubalten weiß, baben ja bie neueften Eriquiffe bentlich bezeugt . . . Daß in Deutschland je ein rechtes minited Beben unter bem Bolle bervorzubringen fenn wird, bemeiffe ich febr, wenigstens finde ich feinen Bunft in ber miden Beidichte, wo fich etwas abnliches nachweifen ließe, B. ein friegerifches Leben jo oft im Bolfe mar. Benn it figendmo unter ben Deutschen Erscheinungen zeigen, Die of eine Art politischen Treibene im Bolfe felbft ichließen wien, fo liegt bier immer ein religiojes ober ein biefem bemanbtes Intereffe jum Grunde, wie g. B. in ben Bauernbiegen um bie Beit ber Reformation, ober es ift am Enbe tibte ale ber leibige Sunger und Durft, wie g. B. in bem Riege bom armen Konrad in Burttemberg unter Bergog Und. Das will ich ben Deutschen aber gar nicht gum Tabel gefagt haben, fonbern jum großen Lobe; benn ich ten nichts weniger billigen, ale wenn ber Schufter nicht let feinem Leiften bleibt. Daß bas Bolf bem Furften bie banbe binden muß, ift natürlich, benn fie haben Polypenome; aber bas gefchieht am beften, wenn jeder feine Pflicht that und nach feinem beften Bewiffen banbelt; fo viel gibt als er fann, ohne baburch an ber Erfullung feines Bemfie gebindert ju werden, und feinen Seller mehr; wird mehr von ihm verlangt, fo ift bas furgefte Mittel, er gibt if nicht; ift bie große Daffe bes Bolfe ehrlich, fo wird In feine Bewalt antaften; befteht fie aus Schurfen, fo Mien alle Conftitutionen und alles nichts. Go lange es richt babin fommt, bag bie Leute nicht fcbreien, wenn fie un paar Grofchen bergeben follen, aber fcbreien, und bas aus vollem Salfe, fobalb fie einen Finger breit bom Bege Im Berechtigfeit abweichen follen, wird es nun und nims Damehr beffer werben. Dagu ift aber jest wenig Soffnung Imhanden, benn wenn es fo fort geht, fo wird bald nie-Danb mehr wiffen, welcher ber rechte und ber Weg ber Strechtigfeit ift ; feber will fich fein eignes Recht und feine flene Berechtigfeit maden; Die alte Chriurcht vor

dem positiven Gesehe, welches doch, selbst wenn seine Gerechtigkeit vor Gott wenig gelten sollte, im Staate allein gerecht machen kann, eine Ehrsurcht, die wenn sie nicht bloße Furcht seyn soll, freilich nur aus der inneren, sittslichen Ehrsurcht vor dem Gesehe Gottes in dem Gewissen der Christen entspringen kann, ist verschwunden. Und gerade jene teutonische Partei, die wieder würsdiges Leben in das Bolf zu bringen strebt, sie hat in der Sand'schen That, die sie (ich rede bloß von der That) wenn sie sie selbst nicht billigen und als würdig anerkennen sollte (was ich ganz unentschieden lassen will), doch wenigstens nicht verabscheut und verdammt, deutlich zu erkennen geseben, wie sie kein menschliches Geseh über sich anerkennt, von dem göttlichen Gesehe gar nicht zu reden, in Hinsicht bessen eine unglaubliche Verblendung obwaltet" (S. 137).

"Alles will und geht", fagt er weiter, "über fich binaus, hiermit aus fich felbft beraus und verliert fomit alle Befenheit und Bestand. Much im Felbe ber Biffenichaften zeigt fich bieß beutlich genug in ber allgemach immer mehr überhand nehmenden Berachtung alles Realen. Die allgenugfame Rraft ber Religion will man (wenn man es nur fonnte) in ein tobtes philosophisches Schema umfegen, ein Beftreben, bas an und fur fich fo lacherlich und echt therfiteisch ift, bag nur bie ungeheure Gitelfeit unferer Beit es erflärlich macht, wie es noch fo viel Beifall finden fann. Gelbft in England zeigt fich jenes Edwanfen, bas unfere Beit ergriffen, und jene unabmenbbare Auflojung ber europäischen Staaten auf eine mertwürdige Beife in ben Berfuchen, Die man ju einer Umgeftaltung ber alten lange bemahrten Berfaffung macht; und in Franfreich muß jene fogenannte Liberalitat, bie man jest auffpannt und in bie Sande berer gibt, bie eigentlich gerade bie fürchterlichften Defpoten find, bem Bolfe über fury ober lang fo brudend werben, baß es wieber einmal feine Weffeln bricht."

Mit einer für feine jungen Jahre ganz auffallenden Scharfe und Tiefe des Geistes beurtheilte Rothe die fogenannte philosophische Richtung der Zeit, sowie die innere Haltlosigfeit des Protestantismus, und wir fühlen uns gedrungen dem Herrn Nippold für die Beröffentlichung diefer Aussprüche unseren Dank auszusprechen.

Bie treffend ift a. B., was Rothe mit Begug auf Segel fagt: "Es fann feinen größeren Diggriff geben, ale Die Philosophie in die Religion ju tragen, und felbft in Die Theologie, wenn man nicht guvor biefe geborene Reindin aller Religion gerabe ihres wefentlichften Momentes, nach welchem bie Bernunft Grund alles Biffens und Genns ift, welches allen Glauben und alle Demuth ausschließt, beraubt bat, gleichsam ihres giftigen Stachels" . . . "Go lange Die Philosophie noch mit biefem Bauberftabe im Dunfel ibrer Autonomie, fann ber mahrhaft Religiofe, fann fie ber Theologe nie fur etwas anderes aufeben, als mit bem Apostel Banlus für die μωρία του κόσμου, die Beis= beit ber Belt fur bie Rarrheit ber Belt. Dem Religiofen aber, und namentlich bem Theologen fann bennoch, wenn nur fein Beift und fein Berg unverrudt auf bem frommen, Gott erleuchteten Standpunfte (bem abfolut bochften für bas menschliche und alles Leben) verharrt, bas ernfte Studium einer grundlichen und confequenten Philofopbie, bie fich porfeinem Resultate icheut, von bem außerordentlichften Rugen fenn; ihm fann fie bas reine Bild ber Belt in ihrem Ctanbe ber Erniebrigung, ber Gunbhaftigfeit geigen, mahrend die Religion und Offenbarung ihm bas Bild berfelben in ihrer gottlichen Reinheit und in ihrem Ertoetfenn, in ihrem Stande ber Erhöhung vorführt; auch für Die fpefulative Dogmatif, infofern Diefe eine men fch= liche Ergrundung bes Gottlichen ift, fann fie große Silfe leiften." - "Dir ift", heißt es in einem anderen Briefe, "bas Bhilosophifo - theologifiren gar nicht bie wefentliche Seite ber Theologie, fonbern bie reine positive und hiftorifche

Entwidlung und Darlegung bes Dogma's und namentlich ber beiben, in benen bas gange Chriftenthum feinen emigen . Grund hat, und die fich eigentlich wieder auf bas Gine von ber Dreieinigfeit jurudführen laffen : bes Dogma's namlic von der Gottheit und gottlichen Cohnschaft Jesu Chrifti und ber bamit innigft jufammenhangenden Erlofung und Bere - 7 fohnung der gesammten Welt und der Menschheit burch ibn, im allerftrengften bogmatifchen Sinne, und bes von ber in Menschen thatigen gottlichen Onabe und ber Glauben wirfenben Rraft berfelben. Wir burfen fein Saar von ber Lehre ber Schrift ablaffen, wenn wir uns nicht felber bie gange Religion umwerfen wollen, mentlich wir Protestanten, benen bas fo burchaus wesentliche Dogma eines bireften und unaus. gefetten Baltene bee heiligen Beiftes Gottes über feine Lehre und Bemeinde fehlt, ohne welches, fo weit ich febe, eine Rirche nie Realitat erhalten fann, und wovon jest mahrhaftig auch eher bie Rede fenn follte als immer und ewig von ber Ginführung eines neuen Cultus." "3d bin hierin gang Schloffer's Meinung, welcher ebenfo bafur halt, bag ber Religiofitat und bem ungeheuchelten Chriftusglauben allein badurch unter uns wieder aufgeholfen werden fann, daß wir den driftlichen Lehrbegriff ftreng und flar aufstellen, und nur Diejenigen ale Blieder ber driftlichen Bemeinbe anerfennen, welche biefen von gangem Bergen gläubig befennen; wer bieß noch nicht fann, wem feine eigene Meinung gewiffer ift, ber wird ficher gar bald, wenn er fich außerlich von ber Religion abgeschnitten fieht, in benjenigen Seelenguftand fich verfett fühlen, in welchem er Die gange Rraft bes gottlichen Wortes und Die Nichtigkeit alles menichlichen Wiffens empfinden und ber unwiderfteb. lichen Bewalt bes Chriftenglaubens hingegeben fühlen wird; benn ohne Religion fonnen wir ja boch Alle, fo lange wir noch nicht ju ber gahne bes Bofen gefcworen, nicht fenn

und bestehen, wir mogen uns nennen wie wir wollen, Philosophen, Philanthropen, Materialisten u. f. w." (G. 94).

In einem weiteren Briefe fagt er: "Das Christenthum ift bas Leben, Die Philosophie, im Gegensate gegen basjelbe, ist der Tod; aus jenem fliest wie aus einer unverfeglichen Quelle die Kraft eines ewig feligen, in sich wahrhaften, unzerstörbaren Lebens; diese schafft Gedanken, aber
tein Leben, keine Realitäten, so sehr sie sich auch damit
brüften mag; die ideelle Seite hat sie (wie das Christenthum), die reelle kehlt ihr ewig" (S. 113).

Mus Diefen feinen Brundfagen erflart fich leicht, bag a fich immer mehr ju ben patriftifden Studien bingezogen fühlte und gu bem mit ihnen genau gufammenhangenben Subium ber Befchichte ber mpftifchen Theologie, "als aus welchen fur driftliche Theologie und inneres driftliches Leben gewiß unbezahlbare Chape noch ju gewinnen find, und bie gewiß ber alleinige folibe Grund fur bie driftliche Theologie find. 3mmerhin febre ich von ber bloß fpefula= tiven Saltung ber letteren gu ber biftorifchen positiven Un= ficht und Bebandlung jurud, und erfenne immer mehr wie bie gelehrte Geite ber Theologie - biefes confervatorifden Spiritus ber Religion, mabrend bie Religion und ber Glaube wieber umgefehrt bas alleinige Licht ber Theologie ift -Durchaus bie mefentliche berfelben ift. Wenn unfer Beitalter nur fo gludlich mare, bie Theologie auf jenen beideibenen Standpunft gurudguführen, auf welchem fte nichts anderes gu fenn fich anmaßt, ale eben Theologie, ohne alle Anfpruche auf philosophische Saltung. Der Theologe muß nach meiner festesten Uebergengung ale Theologe von ber Philosophie burchaus abstrabiren, und wie ihm bie Theologie und bie Religion burchaus, neben aller Gubjeftivitat, welche bie lettere außerbem in Unfpruch nimmt, immer rein objeftin bleiben muß, fo muß er in ber Philosophie burch= aus etwas rein Cubjeftives - fo febr auch bie Philo: fopben bagegen protestiren mogen - erfennen" (G. 105).

"Ich bin fest bavon überzeugt, baß keiner ein gründlich und taktfester Theologe werden kann, ber nicht aus be Rirchenvätern ein ernstes und lebenswieriges Studium macht, und sich an ihrem heiligen Sinne und ihrer der religiösen Anwendung einer foliden Gelehrsamkeit sittlich wegeistig aufgerichtet hat"...

Darum fonnte er fich auch, trop aller perfonlichen & ehrung für feinen Lehrer Daub, mit beffen Spftem, "welche bie Theologie fo fehr jur Spefulation fublimirte", nicht "Der orthobore Theologe", fagt er, "muß 4 freunden. perhorresciren als Theologen, wenn er auch felbft in bet Resultaten mit ihm gang einverftanben mare, weil er ihnen auf einem burchaus nicht theologischen und drift lichen Wege gelangt ift, und bem Reologen fann er & auch unmöglich recht machen, ba er gerabe, mas jener (weif ber himmel warum, eigentlich boch weil die gottliche Gnabe nicht ben Glauben in ihm gewirft hat, ober er geiftig ju trageift) wegwirft, ju retten fucht, und zwar auf einem Bege, gegen ben jener eigentlich nichts grundliches einwenben, fondern nur im Allgemeinen auf die fpefulative Bhilofophie fchimpfen fann. Dem Philosophen aber gibt Daub auf biefe Beife fo viel ju, ale ihm, meines Beduntens, ber Theologe mit gutem Gewiffen nie jugeben barf, und es mochte gewiß feinem Zweifel unterworfen febn, baß ber Philosoph, wenn fich der Theologe auf diese Beise mit ibm einläßt, ben letteren boch nur auslacht, und gulett ents waffnet."

Ueber Pland's Pragmatismus hören wir das Urtheil: "Reulich habe ich ein merkwürdiges Buch gelefen. Es war die neueste Schrift des frommen alten Pland über den Zwed Zesu. Pland war hier durchgereist und hatte das Buch Schloffern geschenft, der es mir mittheilte. Wirflich ist's unbegreislich, wie ein so gelehrter und vortrefflicher Mann ein solches Geschwäß in's Blaue und ein solches in's Fragenhafte übergehende Bragmatisten druden laffen

tann. An diesem Beispiele aber ift es mir wieder recht flar geworden, wie sich achte From migfeit und Reologie burchaus nicht miteinander vertragen können, und wie sie ben, in welchem sie sich vereinigen, wirklich sousagen um allen Berstand und um alle Haltung des Charatters bringen. Die Inconsequenzen, die baraus natürslich in diesem Buche entstanden sind, sind nicht zu zählen. Es ift also sichon am besten, man bleibt bei der schlichten, flaten, aber dabei unergründlich tiesen Lehre; der Glaube kommt sicher, und muß kommen wenn man ernstlich an sich arbeitet, aber er kommt auch nur von oben" (S. 108).

Er iprach in feinen Briefen allmählich fo viele "fatholifirende 3been" ane, baß fein Bater fürchtete, fein Gemuth habe eine "fchwarmerifche Richtung" genommen und fühle fich burch "bas Neugere, ben Gultus ber fatholifchen Rirche" angezogen. Dagegen aber vermahrt fich Rothe mit aller Entfcbiebenbeit: feine Bhantafte, fcbreibt er, fei bei ber geiftigen Richtung , bie er genommen, feineswege im Spiele, ber fatholifche Gultus fei ihm vielmehr gerabe bas Unftogige an ber fatholifden Rirche. "Bon biefer Geite alfo mare ich ficher (obwohl mich biefe Giderheit nicht gur Gorglofigfeit verleiten foll), es ift ein anderer gled, wo mir Ungft wirb. Bebe Schwarmerei ift mir immer findifcher ericbienen, je mehr ich von ber Religion verfteben gelernt, aber auf ber an= beren Ceite habe ich, wenn auch erft wenig in ber Theologie gelernt, bod menigftens etwas hiftorifchen Ginn befommen, ber mir, fo Gott will, burch bie Theologie hindurch helfen wird und in ben Safen ber achten Religion und Frommigfeit, gegen welche alle Gelehrtheit und Philosophie ein tonend Erg und eine flingende Schelle ift. Bon biefer Geite ift's, wo mir für ben Brotestantismus bange wird, nicht aber fur mich felbit. 3d will ruhig forfchen, mir foll jedes Refultat, wenn es nur biefes ift, willfommen fein, weiß ich boch bas Gine feit und unumftöglich, bag Chriftus ift mit feiner Rirche in Emigfeit". "Entweber ber Ratholicismus ober

ber Protestantismus ift bie achte Rirche; bas fcbeint gewiß; benfe naher baruber nach, ich glaube bu toms auch bahin; beibe feine mahren Rirchen ober beib mahre Rirchen, bas ift gleich miberfprechent Die Rirde, in ber bie Menfcheit erzogen werber foll gur himmlifchen Bemeine, ift nur Gine! Den bie Liebe einet, fie trennt nicht; und fagen, feine Rirch ift bie achte reine, bas bieße fagen: Gott ift um machtig und Befue Chriftus nicht Gottes Sobal Mangelhaft fann bie achte Rirche fenn, aber fie mu auf einem Grunde gegründet fenn, ber ba ift bed ewige Leben und führt jum ewigen Leben immer herrlicher und herrlicher. Es gibt aber noch eine unfichtbare Rirche, bie Bemeine ber Glaubigen, Erlofeten. Die heil. Schrift fennt um Gine Rirche (viele Bemeinden), fie fennt nur Die welche unter bem Balten und in ber Kraft bes heiligen Beiftes gefchichte lich fich constituirt hat. Niemand fann fich ftarfer gegen alles Barteien - und Seftenwefen erflaren, als gerabe fie." (S. 141).

3m Begriff einer Rirche, fagt er in einem anderen Briefe, liegt wesentlich mit, "baß fie eine Unftalt fei jur Bewahrung und Erhaltung nicht nur, fonbern auch jur Entwicklung und Bollenbung ber Dog. men, ber objektiven Religion überhaupt (burch welche Beftimmung ja erft eine wiffenschaftliche Dogmengeschichte, bergleichen wir freilich noch nicht befigen, benfbar wirb). Die Bibel ift ein Religionebuch, 1000 mal mehr ale alle Ratechismen; aber fie ift beghalb boch noch fein Religionsfatechismus, und wir fonnen um ihretwillen einen folden nun einmal nicht entbehren. Bas aus bem Christenthum murbe, wenn die Rirche nicht feststehenbe, von ber Bibel unabhangige und durchaus unerschütterliche Dogmen hatte, haben ja bie Beiten ber fogenannten Reologie gezeigt. Die Bibel ift und ein verschloffenes But, fo lange und nicht burch die geistliche Erziehung, Die wir in der Rirche genießen, Chriftus in unfer Berg gegeben ift. Das Grund.

begma in ber Lebre von ber Rirche bleibt immer bas was Chriftus felbft 3oh. XIV. 17. ff. fagt, und was auch bie latholif de Lehre ift: Chriftus ift ber Rirche Berr, Meifter und Regent und waltet und regieret in ihr burch ben beiligen Beift in alle Beit. Bebe Rirche bie biefes nicht anerfennt, verfteht fich felbft nicht und ift eine leere form ohne all en Inhalt. Die Gefchichte ber erften driftlichen Sahrhunderte, Die ja unfere Reformatoren fo boch priefen, ift ein lebendiger Commentar ju biefem Dogma. Die öfumenischen Spnoben, beren Bultigfeit noch feine ber driftlichen Confessionen angefochten bat, fteben und fallen Damit, und es ift bochft inconfequent biefes Dogma megguwerfen, und bie Dogmen bie allein burch baffelbe Behalt und Bedeutung befommen (b. f. nichts weniger ale bas Dogma von ber Trinitat, von ben beiben Raturen in Chrifto u. f. w., ohne bie vielleicht bie fubjettive Religion To lange, aber auch nicht langer, bestehen fann, ale bie objeftive Religion, bie ohne fie nicht bentbar ift, noch in einigen Gemeinden von bem bald aufgezehrten Erbtheile jener verftogenen fymbolischen Theologie lebt, nie aber bie objeftive fich ju erhalten vermag), ju behalten. Es ift bier alfo von objeftiver Bahrheit bie Rebe, Diefe fann aber nur Gine fenn, mithin auch nur in Giner Rirche; Religion, Religiofitat, Erlofung, feliges Leben in und burch viele. 3d glaube, bag Du mich jest verfteben wirft. Dit biefer Unficht läßt fich übrigens gar wohl die Unerfenntniß einer Reformation und ihrer Nothwendigfeit und Boblthatigfeit vereinigen; nur mußte eine folche Reformation nie bis babin fich verfteigen, eine felbfts ftanbige Rirche conftituiren gu wollen. Das ift menfdliche Gitelfeit und Schwachheit. Luther fagte auf feinem Sterbebette : ich furchte bag mir manches, mas ich fur Gotteswerf gehalten, ber Teufel vorgefpiegelt habe" (5. 139).

Die Ueberzeugung, daß "wir arme Protestanten wohl nie

eine Rirche erhalten werben, vielleicht nie eine gebab haben", hielt ihn lange Beit bavon ab, fich fur ben thee logifchen Ratheber vorzubereiten. "3ch mochte nicht", fdreib er bem Bater, atheologischer Docent werben, weil ich icon bei meinen fo febr geringen Studien nur gar ju bentlid gefeben habe, wie ubel es in manchen Bunften mit bem Protestantismus ausfieht, und ich aus gar vielen Gden ein Licht aufdammern febe fur bie gange hiftorifche Geite bet Chriftenthums, bas ich einft noch burch bie ernfteften Stubien gu erhafchen hoffe und vertraue, bas aber ichmerlich ein Glorie um ben Protestantismus gieben wird. 3ch fann mir por meinem Gewiffen bas Beugniß ablegen, unbefangen und ohne alle vorgefaßte Meinung an bie Cache felbft gegangen ju fenn, und meine Phantaffe, gwar nicht in Sachen ber Religion, aber mohl in Sachen ber Theologie nach beften Rraften im Baume gehalten gu haben; aber bie Cache felbit bat mir ju unwillfürlich Gebanten und Unfichten aufatgwungen, bie ich noch nicht als Resultate betrachte und betrachten barf, und baber billig fur mich behalte, von benen mir aber ein ficheres Gefühl, bas feinen Grund mobl in ber Cache felbft bat, fagt, bag fie einft Resultate meiner theologifchen Studien werben" . . "Wenn ich bas gangliche Berfallen bes burgerlichen Lebens, in welchem allein, wenn auch nicht immer bas Große, boch gewiß bas Bute und alles was in fich mabres Befen und Beftand hat, gebeibt, fo bor Mugen febe, und bann benfe: in biefer Beit, in biefem Beben follft bu einmal wirfen, und was fannft bu ba wirfen und helfen, wo bie Bunde tobtlich ift, ba wo nur Gott mit ber Kenertaufe einer neuen Bolferüberichwemmung retten fann und wird, fo ift bas wirtlich tein erfreuliches Befühl , mas fich mir ba aufbringt. 3ch, ber Einzelne , tonnte mich wohl troften, ich finbe in ber Beichäftigung mit ber Religion und ben Biffenichaften wohl noch einen ficheren Buffuchteort fur mein Gemuth und feinen Rrieben. Aber ich will boch nicht blof leben, und

ruhig und frohlich leben, allenfalls ber Wiffenschaft ju irgend einigem Rus und Frommen; ich will boch auch, und bas por allem anderen, ben Denichen wirflich nugen, und wurde gewiß die Biffenichaften wegwerfen, und mir mein Brod im Schweiße meines Angefichts verbienen, wenn einmal eine Zeit fommen follte, wo ich bas nicht fonnte. Bei folden Betrachtungen ift mir oft ber Bebanfe eingefommen, mir, ber ich gewiß nicht in bem Beltgetummel meinen frieden finde, in bie weite Belt ju gieben, und Chriftum ju predigen unter ben Beiben; aber es hat mir auch immer feig gefchienen, mich ben Bebrangniffen ju entgieben, bie bem Baterlande broben, und bermeffen ein Umt mir angumaßen, bei bem mir niemand Burgichaft leiftet, bag ich bie Rraft bagu habe. Bleibe im lande , und nahre bich redlich' , ift ein ichoner und mahrer Spruch, und überdieß, wo Roth ift, ba thut auch Troft noth; ber rechte Eroft aber, ber ben Schmerg nicht etwa bloß linbert, fonbern mit fammt feiner Burgel ausrottet, tommt nur von Chrifto. Much hat gerabe in folden Beiten, wo wer nur ein Berg bagu hat, recht erfennen fann, was Die Menfcheit am Chriftenthum befigt, in folden Beiten, bie immer bie einer allgemeinen Berberbniß find, bat ber Einzelne an ihm einen Unfer, ber ihn nicht unterfinten lagt, und ihm bie emige Geligfeit fichert, wenn er nur tren an ihm halt. Aber gerabe in folden Beiten ift auch nichte nothiger ale eine Rirche, und leiber zeigt fich in biefer Sinfict jest auch wenig erfreuliches, wenn man bas immer lebenbiger werbenbe und fich auf bie manigfaltigfte Art aussprechende Gefühl, bag wir Protestanten eigentlich gar feine Rirche haben, abrechnet. Denn bie teutonische Bartei, bie fich nach einem fehr wohlberechneten Blane ber geiftlichen und Schulamter, ja auch ber Ratheber ju bemächtigen ftrebt, hat in biefer Sinficht, wie ich Dir urfundlich beweisen fonnte, ein Princip, bas, fo mobl gemeint es auch ficher ift, boch gar bald, wenn es nur irgend einigermaßen allgemein wurde, zu eine völligen Zerrüttung jeder Kirche und zur Ben nichtung alles Positiven in der Religion (das, wem es selbst für die Religiosität des Einzelnen, was aber schwe zuzugeben seyn möchte, entbehrlich seyn sollte, doch allein bi Religion als objektive unter den Menschen sichern und er halten kann) führen müßte" (S. 129, 138).

Diese "teutonische Partei" ist gegenwärtig in Deutschland am Ruber, und ihr "Princip" hat sich in der Frei maurerei concentrirt.

## III.

## Die alte Universität und die neuen Funde etrurischer Gräber zu Bologna.

Bon Sebaftian Brunner.

Schreiber biefes hatte Bologna ichon zu wiederholte Malen besucht und manche feiner Merkwürdigkeiten zu wieden holten Malen gesehen. Bei seinem letten Aufenthalte in biese Stadt ging er nun auf gut Glud herum, und hatte es be sonders darauf abgesehen, Sofe in Palaften aufzusucher die mitunter architektonische Meisterwerte sind, in den Reise büchern aber gewöhnlich sich nicht verzeichnet finden.

Bei einem Saufe vorübergehend, fielen ihm nun Ar faben und wunderliche Malereien in benfelben auf, so visich bei einem Blick in ben Thoreingang eben bem Aug prafentiren fann.

Alls er eintrat, zeigten fich hunderte und hunderte voi Familienwappen an den Wänden der Loggien fresco ge

malt. Bas bebeutet bieß? - Fragen an verschiedene Berjonlichfeiten vom Bortinajo an bis bober binauf er. gaben nun Rolgendes: Dieg Bebaude ift eben bie alte Univerfitat, beren Raume gegenwärtig für Die Stadt= bibliothef und fur bas ftabtifche Mufeum in Anfpruch genommen werben. Die Wappen in ben untern und obern Loggien find ebenfo viele Denfmale von Studenten, Die ibrer Beit bier ftubirt und bem Abel in Italien , Deutsch= land ober Franfreich angebort haben. Diefe Berren liegen, wenn fie mit ihren Studien fertig maren, jeder auf feine Roften, ibr Bappen mit ber Ramensunteridrift malen, und veremigten in Diefer Beife ben Rleiß und bie Musbauer, welche fie auf ihre unergrundlichen Rechtsftubien verwendet baben; benn ber medicinifchen Safultat pflegte fich ber 2lbel in fenen Beiten faft gar nicht juguwenden, obwohl gerade Die medicinifche Schule Bologna's burch brei Jahrhunderte ale bie erfte in Europa gegolten bat. - Dieg Univerfitategebaube, eigentlich fein Ergymnafinm (Archiginnasio) genannt, befahl Bius IV. in ber Bulle vom 8. Marg 1561 ju bauen. Um 2. Darg 1562 wurde unter bem Brolegaten von Bologna, Bietro Donato Cefi , vom Architeften Francedco Terribilio ber Bau begonnen ; er foftete 62,502 Lire. Geit Diefer Beit Diente bieß Gebaube burch britthalb Jahrbundecte ale Univerfitat. Der Ruf Bologna's aber batte icon feit Beginn ber Sochichule Junglinge aus allen gan= bern Europa's herbeigelodt, die fich hier ben Lorbeer pfludten und mit bemfelben gegiert ftolg in ihre Beimath guruds fehrten. "Er hat feine Studien in Bologna gemacht, er ift Doftor in Bologna geworben" - bas wollte einige 3abrbunberte binburch ichon etwas fagen.

Schon im 12. Jahrhunderte mar ber Ruf ber Bolognefer Sochicule in ber gangen civilifirten Belt erschollen
— bamals aber gab es noch fein Gebäude, welches groß
genug gemesen mare fammtliche Lehrer und Schüler in feine Mauern zu schließen: Die Theologen, Juriften, Mediziner und Philosophen maren in verschiedenen Theilen ber Sti gerftreut'), bis auf Befehl Bius IV. bas eben in Rede fteben Bebaube aufgeführt und in bemfelben ein Brennpu fammtlicher Kafultatoftubien geschaffen wurde. Den St ber Rechtsfafultat begrunbete icon ber Berfteller berfelbei ber bamale große Irnerius, welcher bas Stubium b Juftinianischen Panbetten in Flor brachte und Rechtsschule im 3. 1115 errichtet hat. Dieje Rechtsichu befaß burch Jahrhunderte einen berartigen Ruf, und W Schüler berfelben wurden an ben anderen neuen Sod fchulen fo oft ale Lehrer gefucht, bag es allgemein bieff: "Bononia docet" - ein Spruch mit bem bie Rechts gelehrten ihren Auslegungen ber Befete und ihren fonftigen Aussprüchen Autoritat und Geltung ju verfchaffen gefucht haben. Jafobus Bertinorus grundete 1190 bie mediginifche Schule.

Es hielten also biese alten Rechts= und Medigin-Lehrer ihre Borlesungen entweder in ihren Bohnungen, ober in gemietheten Saufern, gewöhnlich in ber heute noch beftebenben Strafe S. Mamolo ober in ber Rahe berfelben, es aus alten Chronifen erfichtlich wird. Bon Agone wird ! ergahlt, er habe fo viele Schuler gehabt, bag er feinen Saal mehr fand felbe unterzubringen, und er fomit feine Bortrage auf bem Blate S. Stefano im Freien gehalten hat. 10,000 Studenten murben in ber Beit ber Sochbluthe Diefer Schule mit Beisheit belaben, famen aus aller herren Ländern und jogen auch wieder hinaus mit Beisheit beund mit bem triftigften letten Grund ihrer Bes hauptungen, mit bem ftolgen Bononia docet bewaffnet. Wer fonnte fie bergablen alle Die Großen welche hier geweilt ? Dante, Betrarca, Boccaccio, Erasmus von Rotterbam war en hier. Freilich fann man fich bei manchem bes

<sup>1)</sup> Die Theologen hatten ihre Schule in ber Nahe bes Domes, Philosophie und Medizin wurde in ber Bia bei Gargiolati gelehrt.

Berbachtes nicht erwehren, baß dieselben auch Größen geworden waren, wenn sie nicht hier geweilt hätten. Hier
haben aber auch Frauen im Durft und Drang nach Wissen
und lehren die Schranken enger Häuslichkeit durchbrochen
und sich zuerst unter die Studenten geseht um etwas zu
lernen, dann sich auf den Lehrstuhl geschwungen, um als
Meisterinen in der Wissenschaft dieß theure Gut auf die
Nachwelt fortzupflanzen. Hier docirte im 14. Jahrhundert
Novella, die Tochter des Juristen Andrea; hier hatten noch
im 18. Jahrhundert die Namen der Meisterinen Paetana
Agnesi, Clotilde Tambroni, Anna Morandi Mazzolini einen
guten Klang.

Bas für ein eigenthümliches Leben mag hier zur Zeit der 10,000 geherrscht haben, zudem ba die ganze Berfaffung auf breitester Basis sich aufgebaut. Die Studenten waren in 40 bis 50 Burschen = oder Genossenschaften eingetheilt, die sich Provincia nannten; jede Provincia wählte sich aus ihrer Mitte einen Consiliarius und jeder Consiliarius war wieder stimmfähiges Mitglied im Senat. Der Restor wurde aus den Studenten gewählt; er durfte nicht jünger seyn als 25 Jahre, und durfte keinem religiösen Orden angehören. Päpste und Kaiser bestätigten der Hochschule ihre Freiheiten und Privilegien.

Sehen wir uns nun das alte Universitätsgebäube ein wenig naher an. Die Borderfronte ist 202 Meter lang, und hat im ersten Stockwerke 18 ehemalige Hörsäle, die mit Thüren in Einer Flucht verbunden sind. Jest werden diese Sale jur Ausbewahrung der 200,000 Bände der Stadtbibliothef und zu den Sammlungen des nen angelegten Museums verwendet, von welchem wir später sprechen wollen. Nicht nur die Bände der Hallen (Loggien) des geräumigen Hoses, sondern auch die meisten Hörfäle sind mit tausenden von Wappen und mit hunderten von Gedenstafeln geschmückt. Auch Musensöhne aus deutschen Geschlechtern sind, wie es ihre Bappen besagen, in Menge

nach Bologna gezogen, um an dem gerühmten Borne ber Rechtswiffenschaft fich ju nahren.

Gegenüber bem Portale im jenseitigen Theile bes Cortiles gelangt man zur Kapelle, welche an die Stelle ber Kirche S. Maria bei Bulgari errichtet wurde. Selbe ist burchaus an Wänden und Decke mit Fressen geschmückt. Welch großen Geldwerth eine Lira vor drei Jahrhunderten hier gehabt, geht aus folgendem Umstande hervor. Der erste Rektor dieser Kapelle war gut gestiftet, und sein ansttändiger Jahresgehalt belief sich 1565 auf 96 Lire.

Mußer ben 18 Galen, von benen wir gesprochen, bat bas Bebaube noch zwei große Gale, bie fur Promotionen und andere Feierlichfeiten bestimmt waren, und ober ber Rapelle (bell' Unnungiata) im erften Stod bas fogenannte anatomifche Theater, ein wunderlicher Solzbau, ber von Architeften gern besucht wird, weil man bier etwas lernen fann. Denn berfelbige ift eine Solzconftruftion und Solg= vergierung erften Ranges. Es murbe biefer Borlefefaal fur Anatomie nach ber Zeichnung Antonio Levante's errichtet. Er ift gefchmudt mit 20 Buften und 12 lebensgroßen Statuen, burchwege Bortrate von renommirten Seilfunftlern und Seilfunftprofefforen, Die bier in Bologna gelehrt und fich einen Ruf in ihrer Biffenschaft erworben haben. Die Buften find aus Marmor, Die Statuen aus Solg. Bante find amphitheatralifch aufsteigend und beforirt. Diefer Saal wurde gemacht 1638 und foftete 10,000 Lire. Man nannte biefen Gaal bas anatomifche Theater. 250 Buborer haben hier Blag. Die Dede ein Runftwerf aus Cebern vom Libanon; mahricheinlich follte ber Ceberngeruch ben andern anatomifchen Gerüchen einigen Abbruch thun. Den Ratheber gieren zwei Solaftatuen, welche Cabaver barftellen, benen Die Sant abgezogen und beren Dusfeln blosgelegt find. Sier in biefem Saale hat Balvani, ber Entbeder ber Eleftricitat, Die erften Berfuche mit bem eleftrifchen Beleben ber Froich. ichenfel angestellt.

Ein eigenthümliches Zeugniß für ben männlichen Sinn ber hier studirenden Mediziner besteht noch in dem Umsstande, daß alle Banke ganz rein sind von jenen eigensthümlichen Federmesserssulpturen und Namensverewigungen welche Studenten sonst in ihrer Sucht sich auf die Nachswelt zu vererben, anderwärts angebracht haben. Selbst in Orford ist diese Berewigungslust der Musensöhne an den Banken der Fakultätsstudenten vielsach zu ersehen.

Der erste Saal für Rechtsstudien zeigt die Bappen aller jener Schüler welche 1569 zum erstenmale hier die Borlefungen der Rechtsgelehrsamkeit über sich ergehen ließen. 3wei andere Sale ließen Brioren der Universität bemalen 1568 und 1579; ein vierter, fünfter und sechster ward auf Rosten der Nechtsschüler 1567 bis 1583 bemalt. Ebenso sinden sich die vier Sale der Artistensafultät mit Gemälden beforirt. Der Custos der Universität, welcher im Gebäude seine Wohnung befam, wurde immer aus den vorzügslichsten Familien Bologna's gewählt; es war dieß ein gessuchtes Ehrenamt.

Wie oft Wiffenschaft und Charlatanerie hand in hand geben, bafür gibt und ein Fattum ben Beweis, welches sich von 1574 bis 1796 in Bologna, dem hauptsit medizinischer Wiffenschaft, alljährlich wiederholt hat. In dieser specifisch medizinischen Stadt wurde nämlich die Bereitung des Theriat, eines lange gerühmten und allbefannten Universals mittels mit einer großen Feierlichfeit öffentlich begangen. Man bereitete gewöhnlich 500 Pfund auf einmal; und von da wurde es dann in fleinen Blechbuchsen in die ganze Welt als ächter Bologneser Theriaf versendet. 1582 mischten sich die Behörden in die Preisregulirung dieses lebensrettenden Elirirs. Der Gonfaloniere ertheilte den Besehl, daß die Unge davon nicht über 20 Bajocchi verfaust werden dürse.

Beim Beginn ber Ferien im August wurde ber Cortile ber Universität festlich geschmudt. Dben fpannte man eine Urt Belt barüber, um bie Sonnenftrahlen abzuwehren, bie nach Bologna gezogen, um an dem gerühmten Borne be Rechtswiffenschaft sich zu nahren.

Gegenüber dem Portale im jenseitigen Theile be Cortiles gelangt man zur Kapelle, welche an die Stelle be Kirche S. Maria dei Bulgari errichtet wurde. Selbe is durchaus an Wänden und Decke mit Fressen geschmuck Welch großen Geldwerth eine Lira vor drei Jahrhunderten hier gehabt, geht aus folgendem Umstande hervor. Dergerste Reftor dieser Kapelle war gut gestiftet, und sein ansständiger Jahresgehalt belief sich 1565 auf 96 Lire.

Mußer ben 18 Galen, von benen wir gefprochen, bat bas Bebaube noch zwei große Gale, bie fur Promotionen und andere Reierlichfeiten bestimmt waren, und ober ber Rapelle (bell' Unnungiata) im erften Stod bas fogenannte anatomifche Theater, ein wunderlicher Bolgbau, ber von Architeften gern besucht wird, weil man bier etwas lernen Denn berfelbige ift eine Solzconftruftion und Solzverzierung erften Ranges. Es wurde biefer Borlefefaal für Anatomie nach ber Beichnung Antonio Levante's errichtet. Er ift gefchmudt mit 20 Buften und 12 lebensgroßen Statuen, burchwege Portrate von renommirten Beilfunftlern und Beilfunftprofefforen, die hier in Bologna gelehrt und fich einen Ruf in ihrer Biffenschaft erworben haben. Buften find aus Marmor, Die Statuen aus Solg. Bante find amphitheatralifch auffteigend und beforirt. Diefer Saal murbe gemacht 1638 und fostete 10,000 Lire. nannte biefen Saal bas anatomifche Theater. 250 Buborer haben hier Blat. Die Dede ein Runftwerf aus Cebern vom Libanon; mahrscheinlich follte ber Cederngeruch ben andern anatomischen Gerüchen einigen Abbruch thun. Den Ratheber gieren zwei Solgstatuen, welche Cabaver barftellen, benen Die Sant abgezogen und beren Musteln blosgelegt find. Sier in biefem Caale hat Galvani, ber Entbeder ber Eleftricitat, Die erften Berfuche mit bem eleftrifchen Beleben ber Frofch. fchenfel angeftellt.

Bebande, bas Istituto delle scienze in ber Strada G. Dosnato, und die alte Universität wurde zu Normalschulen verswendet, und diese dem Orden der frommen Schulen übersgeben. Wozu in neuester Zeit dieser Bau verwendet wird, haben wir schon früher berichtet.

Der Stadtbibliothef fteht nun ale Bibliothefar Luigi grati vor. Befonders intereffant waren und bie Daffe von Sanbidriften aus bem Nachlaffe Meggofantis, welche uns herr Frati gu zeigen fo gutig mar. Gelbe find in allen Sprachen und in allen Schriftzeichen ber Sprachen bie fich Meggofanti angeeignet hatte. Gieht man biefe 24 Schachteln in Form von großen biden Foliobanben, jeber bavon vollgepfropft mit ben Beugniffen bes enormen Aleifes, ben biefer Belehrte neben feinem feltenen Benie fur Sprachenfunde befeffen hat, fo wird man von Bewunberung ergriffen, fommt aber auch ju bem oft erprobten Cape jurud, bag ein Belehrter ale folder nicht vom Simmel berabfallt und daß die Belehrfamfeit burch taufende und taufende mubfamer Stunden bezwungen und errungen werben muß. Deggofanti vermachte feine Manuscripte biefer Bibliothef - er war einmal auch Reftor ber biefigen Unis verfitat. Armer Leute Rind (fein Bater war Tifchler in Bologna) nahm fich bes talentvollen Anaben ein Beiftlicher aus bem Orben bes Dratoriums vom beil. Kilippo Reri an, und legte fo ben erften Grund gur Bilbung und jum fünftigen Beltruhm Deggofanti's.

Befonders intereffant in diefem alten Universitätsbau ift nun das im Jahre 1871 eröffnete Mufeum, von welschem auch seither erschienene Reisebucher gar feine Ermähsnung machen. Es besteht vorderhand aus vier geräumigen Salen, welche die feltensten antiquarischen Funde und Schape umschließen.

Der erfte Saal enthalt eine reiche Aufstellung agyptifcher Alterthumer, welche ein Burger Bolognas, Belagio Belagi, in der italienischen Kunftlerwelt als Maler, BildBanbe waren mit Damasttapeten behangen. Cherne Reff und Morfer fammt anbern Gefäffen und Inftrumenten bei Apothekerkunft wurden ringeum, alles fauber polirt, fum metrifch ale Deforation aufgestellt. In ber Loggia gegent über bem Sauptthor und vor bem Ravellenthurm errichtet man zwei ppramidenformige Stellagen, auf benen bie 311gredienzen zur Theriafbereitung malerifch und finnreich poftirt au feben maren. Das Theriafrecept fand fich bier gegenständlich gemacht. Um der mediginischen Beftlichfeit ben boberen Schwefel ju verleihen, paradirten neben ben Byramiden die Statuen der renommirteften Lebensverlangerer aus ber antifen Welt: Sippofrates und Balenus. ? Der erfte Tag biente nur bagu, um bem Bublifum burch ben Unblid bes Apothefertheaters - ben gehörigen Refpett von ber hohern Beilfunde einzuflogen; es war bet Borbereitungstag. Um folgenden Tag erschienen in feierlichem Buge ber Protomedicus und feine Affiftenten. wurde zwei Tage lang im Beifenn ber hochften medizinis ichen Autoritäten und bes ichauluftigen Bublifums Theriaf gesotten, und die nachsten Tage an die Apothefer der Stadt und bee Auslands verfauft. Die erfte feierliche Theriafbereitung fand ftatt im Jahr 1574 unter Ueberwachung ber zwei Protomedici Uliffes Albrovandi und Antonio Maria Alberghini. Schon im Mai früher wurden als officielle Beugen ju biefer medicinischen Großthat gemahlt: ein Genator, ein Ritter, ein Batrigier und ein Kaufmann. 1797 horte biefes Schauspiel auf - und ber Theriaf murbe von nun an in ben Laboratorien ber Apothefer wie jeber anbere gemeine Schund von Beilmittel im Beheimen und ohne Feierlichkeit zubereitet. Offenbar mar es ber Beift ber frangofischen Revolution, ber auch biefes bevorzugte Beilmittel von feiner Bohe herabsturzte und es nach ber Rivellirmethobe allen andern ordinaren Elixiren und Salben gleichgestellt hat.

Im Jahre 1804 befam bie Universität ein größeres

Bas aber bieses Museum zu einer der interessantesten Sammlungen der Welt macht, sind dessen neueste, noch unbefannte Funde, nämlich die seit Ende 1869 (auf Anordnung des Communalraths von Bologna) vorgenommenen Ausgrabungen hetrustischer Grabstätten bei dem weltbestühmten Campo Santo (Certosa) zu Bologna — eine halbe Stunde westwärts vor dem Thore S. Jsaia.

Bononia wurde fruber Relfina genannt'). Die alte Refropolis ber Etrurier murbe auf folgende Beife entbedt. Der Ctabt = Ingenieur Antonio Banoni, welcher auf bem berühmten Campo Canto einige Bauten unternehmen mußte, ftieß beim Ausnehmen ber Erbe behufe Grundfteinlegung fieben Deter tief auf einen fogenannten Tobtenbrunnen, in welchem eine Gifta ober brongene Urne, Die Bebeine und Afche eines verbrannten Tobten enthaltend, fich vorfant. Diefer Umftand gab bem befagten Ingenieur ben Unftog weitere Ausgrabungen vorzunehmen. Banoni's Bemühungen waren burch gludliche Refultate gefront: bis Enbe 1871 hatte er 115 Graber ber Cremation (Berbrennung) und 250 ber Sumation (Gingrabung von Leichnamen) an bas Tageslicht geforbert. Diefe Graber entbielten einen reichen Schat theils bemalter, theils unbemalter Bafen, brongener, filberner und goldener Fibulae, Armipangen, Ringe und Dhreinge, 15 Giften von Bronge, gang gut erhaltene Sfelette mit anderen foftbaren Begenftanben, welche nun in ben zwei etrurifchen Galen bes Mufeums aufgestellt find.

Im erften Saal findet man vier Graber mit Steletten, gang in berfelben Lage, wie fich felbe unter der Erde befans ben; fie wurden fammt ber Grundlage bes Lehmbodens ausgehoben und vorsichtig in's Mufeum übertragen, fo daß fich

<sup>1)</sup> Plinius, Naturalis Hist. Lib. III. Cap. 15 (Ausgabe von Julius Selig, Samburg und Gotha 1851 Bb. 1 p. 254) fagt: Intus Coloniae Bononia Felsing vocitata, cum princeps Hetruriae esset,

hauer und Architeft befannt, gesammelt und teftamentarifd feiner Baterftadt als werthvolles Erbe vermacht hat. biefer agyptischen Sammlung verdienen besondere Ermabnung zwei Bapprus, ber Gine aus ber Beit Rameffes IL wo fich Mofes in Negopten befand, und ber anbere aus ber Zeit bes Pharaonen Menephtah I. Das erfte ift ein = Schreiben Bakenammons an feinen Bater ben Bropheten Rameffu von Hermopolis. Der Sohn, Schreiber bes Ronigs, wurde, wie bas Schreiben es befagt, beauftragt, ben Spuren eines flüchtigen Sflaven ju folgen, ber nach Arab in Sprien ju feiner Mutter fich geflüchtet, aber bafelbft nicht vorgefunden wurde. Diefes Stud, in beutlicher 4 hieratischer Schrift geschrieben, hat fur jeben Mann ber Wiffenschaft überhaupt, besonders aber fur ben Criminaljuriften, ale ber altefte eriftirenbe Stedbrief, ein gang besonderes Intereffe; es ift nicht weniger ale 3300 Jahre alt. - Der andere Papprus ift ungefähr 3200 Jahre alt, nicht fomplet, er besteht aus 11 Seiten, Die mehrere Briefe enthalten. Giner bavon fpricht von ber Sendung eince militarischen Gewalthabers ber Reiterei, ber in Unteragnoten Bferde anfaufen foll und zwar in der Stadt Ba- ari; alfo ein Schriftstud, welches fur Militarlieferanten als bas altefte Stud biefer Battung befonderes Intereffe haben fonnte.

Der zweite Saal enthält eine bedeutende Sammlung etrurischer Basen, unter diesen acht Bulcentische Schalen reinsten Styles. Die schönste darunter ist die bereits berühmt gewordene Kodrusschale, von welcher der deutsche Archäologe Kunze (Archäologischer Anzeiger 1867 S. 90) Erwähnung macht; im Innern: der lette König von Athen Kodrus mit Ainetos sprechend; außen: Egeus in seinen Wantel gehüllt, den Blick auf den vor ihm stehenden Theseus richtend, hinter dem lettern Medea. Ferner viele Basen bei Chiust ausgegraben. Unter den Büsten ein Palestritenkopf von Polykletos. Auch dieser zweite Saal ist aus dem Bersmächtniß Pelagi's zusammengestellt.

4 bie 5 Centimeter; im gangen find barauf 40 Riguren fichtbar. 3mei Reiter eröffnen ben Bug, ihnen folgen 13 Rrieger gu Buß mit ju Boben gefenften Speeren, fie tragen Schilbe und baben Selme auf, vier Tintinnabularii befchließen ben Bug. In ber zweiten Ordnung führt ein Briefter einen Dofen als Opferthier , biefem folgen brei Briefter mit Berathen gum Dufer in ben Sanben, ber eine mit einer Situla, ber ameite mit einem Simpulum (Beinfeld), ber britte mit einer Batera (Trinfbecher). Sierauf tommen brei Jungfrauen, eine bavon tragt ben Vannus mysticus (bas muftifche Sieb!), zweite eine Cifta, bie britte bas Brennholz (jeden biefer Begenftanbe auf bem Ropfe); vier Priefter bie ju gweien Situla (Bafferfruge) auf ben Stangen tragen, bierauf zwei Arufpices , brei Giftiferi und endlich zwei Bictimarii. In ber britten Drbnung icheinen bie Briefter nach bem Opfer im Tempel fich ber Unterhaltung ju widmen, zwei figen auf einem Triclinium und muficiren, ein britter bort ihnen ju, mabrend ein vierter Bein aus ben Grateren berausicopft. Ferner treibt ein Mann einen Dofen por fic ber, ein Beib ichleppt ein Schwein bei ben Sinterfußen, zwei Danner tragen ein Ralb auf einer Stange, mabriceinlich Opfergaben. Die vierte Dronung zeigt ge= flügelte Lowen , Tiger und andere Thiere , alles mehr ober weniger beutlich bargeftellt, je nachbem bas Befaß mehr ober meniger gelitten bat.

Außerbem hat biese Sammlung 13 gerippte bronzene Ciften, bemalte und unbemalte Thongefäße, als Amphoren, Relebe, Crateren (größere Beingefäße), Oribaphi (Maßegefäße für Flüssigeiten), Halsgeschmeide von Bernsteins Rugeln, bronzene Spiegel, Balfams und Salbengefäße von emaillirtem Glas, Bürfel und auch Gegenstände aus der Steinperiode.

<sup>1)</sup> Ge beutet bieß Sieb, welches gebraucht murbe Rornerfruchte gu reinigen, auf bie Seelenreinigung.

Im anderen Saale sieht man ein Grab mit Rud und Rind, baneben Gefäße sehr gut erhalten. Ein Gi mit dem Stelette einer Tibicina (Flötenspielerin), die Fil liegt zu ihren Füßen. Ferner ein Grab mit einem weil lichen Stelett, am linken Arm zwei, am rechten eine Arispange; ferner Gräber mit Kindersteletten und andere Gräben bei sämmtlichen Steletten liegen Basen an der Seite. Ei Tisch (mensa) mit dem Todtenmesser darauf; auf zw Schalen ist noch die erhaltene Gierschale sichtbar, Löffel bei. Ferner eine Cista auf drei Füßen, welche Satyre da stellen, dann noch viele Schilde, Messer, Lanzenspisen vi Bronze, rohe Thongesäße, Schädel, Knochen und ande Gegenstände.

Die ganze Sammlung ein getreues Bilb ber neu en bedten Refropolis bes alten Felfina.

## IV.

## Beitläufe.

Das Enbe vom Anfang in Franfreich, wie es fich bei uns anfieht.
Den 24. Juni 1874.

Wie die Zeiten sich geändert haben! Fast zwanz Jahre lang haben sich diese Blätter mindestens allmonatli mit Frankreich zu beschäftigen gehabt; seitdem hat es g nügt, wenn wir etwa alle Halbjahr einmal den forschend Blick über die westliche Grenze hinüber schweisen ließe Der Unterschied der Zeiten beruht einsach darin, daß zur der Er in Paris lebte, jest aber der Er in Berlin lei wenn er nicht gerade zu Barzin seine untergrabene G sundheit pflegt. Von zwei buchstäblich franken Männe

und einem figurlich franken Mann hangt feit einem Bierteljahrhundert bie Ruhe Europa's und ber Friede unter ben Nationen ab, und zwei franke Manner entscheiden seit funfundzwanzig Jahren über die höchsten Fragen ber innern Staatsordnung.

Beide Manner charafteristet die gemeinsame politische Ueberzeugung und das instinttive Bewußtsenn, daß der Fortschritt in der modernen Civilisation an dem Punfte angelangt sei, wo das "persönliche Regiment" unbedingt an die Stelle der freien Institutionen treten musse. Der Eine in Frankreich hat indeß stells versichert, daß er daß persönliche Regiment nur an sich genommen habe, um in dem von leidenschaftlichen Parteien unterwühlten Lande freie Institutionen wieder möglich zu machen. Der Andere im deutschen Reich suhrt sein persönliches Regiment nach dem Bunsch und Billen eben der Partei, welcher das sichone Frankreich sein politisches Verderben zu danken hat, und darum kann er es thun, unter dem Schein einer parlamentarischen Bersassung.

2m 1. Februar 1864 hat Louis Napoleon in ber Untwort auf die Abreffe bes gesetgebenben Rorpers gefagt : "Richt auf einem lodern und ftete burchwühlten Boben fann man etwas Dauerhaftes grunden; bas feben wir in ber That feit fechezig Jahren. Bir feben die Freiheit in ben Sanben ber Bartei nur ju einer Baffe bes Umfturges werben. Daber jene unaufhörlichen Schwanfungen, baber bas abwechselnde Unterliegen ber Regierungegewalt unter ber Freiheit und ber Freiheit unter ber Anarchie. Dem foll nicht mehr fo feyn, und bas Beifpiel ber legten Jahre jeigt, baß man bas vereinigen fann, mas fo lange unvereinbar geschienen." Go fonnte bas Staatsoberhaupt Frant: reichs por gehn Jahren fprechen. Der Mann hat fich taufchen laffen burch ben trugerifden Schein, und ber Schein bat einzig und allein auf bem Erfolg beruht. 3mei Jahre fpater, ale ber Erfolg ibn gu verlaffen ichien, ba er fich LARIY.

burch herrn von Bismarf hatte überliften laffen, war er

Die große Schwierigfeit fur Die Lolung bes frangoniches Broblems beruht auf ber Thatfache, daß fich nirgends ein Mann findet, ber einen hinreichend großen Erfolg aufaus meifen hatte und weitere Erfolge von feiner Berfon erwartes ließe. Gin folder Mann fonnte fich ohne weiters jum Raifer ober Ronig machen. Die große Gefahr aber befteht barin. baß ber berzeitige Souverain ber Ration, und bas ift niemand Anderer ale Die Nationalversammlung in Berfailles. abermale nur Diferfolge aufzuweifen bat. Sie ist nicht nur ber Berachtung bes Landes anheimgefallen, fonbern fie verachtet fich auch felbft, fie beschimpft fich, ja fie rauft fich wortwörtlich in ihren Barteien. Gie ift nicht mehr im Stande aus fich heraus ju leiften, was bie Ration von ihr verlangt, nämlich bie Berftellung einer befinitiven Staats- und Regierungsform; und fo fteht fie unmittelbar vor ber Situation, welche ein ohne eigentlichen Barteis Berband baftebender Deputirter, Raoul Duval, am 19. Rov. 1873 vorausgesagt hat: "Wenn wir uns auflosen ohne etwas ju fchaffen, fo murben in ben Bahlen alle Confervativen unterliegen. Freuen Sie fich nicht darüber, Republifaner! benn bie Bewalt wurde in bie Sanbe ber Eraltirteften übergeben, wir wurden ber Schreden Eurona's fenn und neue Rataftrophen über unfer Land herauf. beschwören."

Es ist nicht zu bezweifeln, baß bie Mehrheit ber Nationalversammlung immer noch aus confervativen Elesmenten besteht, nämlich aus Leuten welche eine "fämpsende Regierung" wollen gegen die ewigen Feinde der staatlichen Ordnung und der bürgerlichen Gesellschaft. Aber die consservative Mehrheit konnte nur so lange sest zusammenhalten, als die Versammlung unverrückt auf dem Boden des Pakts von Bordeaur stand und über die offenbleibende Frage ber Constituirung und der definitiven Staatsform vollständige

Amtralität beobachtete. Dieje vertragemäßige Reutralität in Bert Thiere querft gebrochen mit feinen Intriguen fur Smitimirung ber befinitiven Republif. In richtiger Confewem Des Batte von Borbeaux marb ber Rationalverfammma in Berjailles eine constituirende Befugnig nicht beimelat und auf biefer Thatfache fußten bie Republifaner, felmae fie in Der Minoritat maren. Aber mit Breisgebung IM Grundfages ichloffen fie fich fofort bem alten Thiere an, all fie mit feiner Sulfe ihr Biel, Die befinitive Conftituirung ter Republif, ju erreichen hoffen burften. Begen alle Erwartung bes eitlen Greifes fuhrte indeß gerade feine Wemimbinbelei mit ben Rabifalen am 24. Dai v. 36. feinen Ettir berbei. In ohnmachtiger Rachfucht hatte er in letter Etunbe fogar noch mit ben Bonapartiften geliebangelt und id bann fomeit berabgemurbigt, bag er fich ju bem gerabe wa ibm fonft mit fouverainer Berachtung behandelten Brincip ber allgemeinen Bolfsabstimmung (Blebiscit) befannte, Berabe er, ber Tobfeind bes Bonapartismus, bat jum Bieberauftommen ber unter bem Sag ber Ration fait reichwundenen Bartei am meiften beigetragen. Bur Beit fines Sturges batte ber Appell an bas Bolf noch feine fünfalg Stimmen in ber Rationalversammlung auf fich verrinigt, wenige Monate fpater rechnete ber "Bicefaifer" Rouber icon auf 300 Stimmen und beute foll nur mehr fine Sandvoll gur Debrheit fehlen fur bas napoleonifche Brincip.

Die liberale Welt in und außerhalb Franfreichs übershänft ben greifen Staatsmann als "Landesbefreier" mit ben befliffenften Schmeicheleien. Die Gegner nennen ihn ten "unfeligen Greis" (sinistre vieillurd); er felbst nannte sich mit Stolz ben "tleinen Bourgeois". Die rudwärtssichnende Geschichte dürfte bereinst ihm felber und ben Begnern Recht geben, und hiemit hatte sie in furzen Worten Utsache und Wirfung zumal bezeichnet. Er versichert freisich ohne Aufhören, er sei immer nur in dem Sinne Monars

dift gewesen, in welchem er nunmehr bie "confervatin Republit" für die in Frankreich allein noch mögliche Regierung erachte. In Wahrheit hat er aber nicht nur feine liberale Doftrin, fonbern auch feinen perfonlichen Chrge über bas Intereffe bes Landes geftellt. Richt nur mit ben Bonapartiften und ben gemäßigten Republifanern, fonbern = auch mit Gambetta, ben er einft von offener Tribune einen "rafenden Rarren" nannte, hatte er fich verbunden, nur jum perfonlichen 3med, um fich bie oberfte Gewalt an ber Spibe bes Staats ju erhalten ober jurudjuerobern. Seute . ift es erlaubt ein folches Urtheil ju fallen; benn bie 3mtriguen die der eitle Mann bis heute fpielt, um wieber gur Bewalt zu gelangen, beweifen fonnenflar, baß er bie befinitive Republit bloß angestrebt hat, unter bem Bruch bes Bafte von Bordeaur, weil er beforgte, bie monarchifchen Barteien wurden ihm zuvorfommen und er bann nicht mehr Prafident der Republif fenn fonnen.

Es ift in der That fein 3weifel, wenn die Monarchiften in ber Berfammlung fich unter ben Schreden bes Jahres 1871 ober in ber Folgezeit bes 8. Februar 1871 geeinigt hatten, fo mare Frankreich langft wieder monardifd. Ihre eigenen Spaltungen aber ließen ihnen ben Reutralitate-Baft von Borbeaux als eine Wohlthat erscheinen, und als ber Graf Chambord aus ber Touraine querft jum Lanbe iprach, ba wurde er faum gehort. Erft als Berr Thiers ben Bertrag von Bordeaur brach und feine Intriguen mit ben Republifanern Ginen radifalen Bablfieg nach bem andern herbeiführten, fam die monarchische Bewegung unter ben Parteien der Rechten in Gang, und zwar gleich fo gewaltig, baß bis zu Beihnachten 1873 ziemlich allgemein fcon die Kronung des legitimen Konige erwartet wurde. herr Thiers argumentirt jest wie folgt : "Wenn eine monarchische Restauration möglich gewesen mare, fo mare fie feit bem 20. Dai 1873 erfolgt, benn ju biefem 3mede nothigte mich eine Coalition meine Entlaffung ju geben."

Aber es ift wohl zu bemerken, daß die große Combination der Monarchisten vom August bis Oftober 1873 nicht etwa von außen und durch die Republikaner, sondern durch die Monarchiften selbst gescheitert ist; und nicht die Monarchie als solche, sondern die achte Monarchie wurde, wenigstens vorübergehend, zum Rückzug genöthigt.

Der Braf Chambord hatte auf liberale Bedingungen bin und ale parlamentarifder Contrafte - Konig unfraglich ben Ihron befteigen tonnen. Das wollte er nicht, benn er fagte mit Recht: "beute gefdmacht, mare ich morgen ohnmachtig" ge= wefen. Er batte laut verfundet: "meine Berfon ift nichts, mein Princip ift Alles." Diefem Brincip batte ber Graf von Paris bei ber berühmten Bifite ju Frobeborf am 5. August v. 38. in loyaler Beije beigestimmt ; und ber bochbergige Brief bee Grafen Chambord an Cheenelong vom 27. Oftober hatte jedes Digverftandnig befeitigt. Gine Monarchie aus gottlichem Rechte fann aber ber Liberalis= mus, auch ber fogenannte fatholifche, bochftens gewohnheitsmaßig und ftillichweigend ertragen, niemals von Reuem übernehmen; benn in feinen Augen hat bie Ordnung ber Uebernatur mit ber naturlichen und burgerlichen Dronung feine berechtigte Berbindung. Graf Chambord hatte auch bie Möglichfeit ber Bertufdung abgeschnitten, und von bem Angenblide an waren die achten Legitimiften einerfeite und Die liberalen Monarchiften andererfeits geschiedene Leute. Man bezeichnet bie Letteren mit bem Parteinamen ber "Drleaniften", ben Theil fur bas Bange.

Um freie Institutionen ober nicht hat es sich in dieser ganzen Krisis gar nicht gehandelt. Man muß diese Thatsjache wohl betonen. Gin sehr gemäßigtes Organ der legistimistischen Partei hat damals mit Recht gesagt: "Die weiße Fahne mit der Freiheit doch lieber als die Tricolore mit der Distatur." Auch hat über die Haltung des Grasen Chambord zwar der liberale Zeitungsphilister in Deutschsland, für den sich namentlich die Angsburger "Augemeine

öffentlich erklarten : "überzeugt, baß bie nationale und drift. liche Monarchie bas einzige Rettungsmittel fur bas Land sei und daß die Nationalversammlung diese Monarchie ein führen fonnte, wenn fie wollte, vermochten fie fich nicht an entschließen, mit ber Motivirung des Gefegentwurfe grantreich ju fagen, daß wir ihm ein nothwendiges und wirt. fames Mittel focialer Erhaltung bieten." Broglie batte übrigens energisch verfichert, ber Botichaft bes Maricalls liege nur ber Bebante ju Grunde eine gwar bauerhafte und ftarte Regierung, aber boch feine folche ju grunben, "welche bie Bufunft fur alle Beit binbe und anderen Soffnungen feinen Raum mehr laffe." Go fam benn bie fiebenjährige Brafibentichaft ber provisorischen Republit ju Stanbe. und zwar mit 378 gegen 310 Stimmen. Die "vereinigten monarchischen Barteien" bestanden also insoweit immer noch. mit Ausnahme ber fieben Legitimiften.

Aber feine von Diefen Parteien hatte ihre Soffnungen für bie Bufunft aufgegeben, am wenigsten bie Orleaniften an ber Spige ber Bewalt. Broglie fant nun por ber fcwierigen Aufgabe, bas fiebenjährige Proviforium mit verfaffungemäßigen Garantien ju umgeben und bie ...conftitutionellen Gefete", womit Berr Thiers ichon bie befinitive Republif verfeben wollte und worüber er gefturgt marb, im orleanistischen Intereffe und als Borftufe ber liberalen Do. narchie ju Stande ju bringen. Es mare intereffant, bie Entwürfe für ein Bahlgefet und für ein Dberhaus bes Berrn Thiere einer- und bee Bergoge von Broglie anbererfeits zu vergleichen. Der Erstere hatte bie Gewalt ber höheren und niederen Bourgeoifie in die Bande gefpielt und ungefähr zwei Millionen Babler ausgeschloffen; ber Lettere hatte bie Bahlerschaft Frankreichs um nabeju feche Millionen Ropfe verfürzt und bas politifche Schwergewicht in ein gur Salfte aus lebenstänglichen, von ber Regierung ernannten Mitgliedern bestehendes Dberhaus ("Großer Rath") gelegt. Daraus follte bann ber Bergog von Mumale als Bicepräsident und eventueller Nachfolger des Marschalls Mar Mahon hervorgehen, was Broglie freilich nicht sagte, aber Jedermann argwohnte. Darauf wollten es aber weber Herr Thiers, der vor Ablauf der sieden Jahre wieder Prässtdent senn will, noch Herr Gambetta, noch endlich die Legistmisten und die Bonapartisten ankommen lassen. So kam es, daß das Kabinet Broglie mit dem Antrag, zuerst das Geseh über Feststellung der Berfassung und dann erst das Gemeindegeseh in Berathung zu nehmen, mit 381 gegen 317 Stimmen durchfiel und abtreten mußte.

Die Mehrheit ber "vereinigten monarchifchen Barteien" besteht alfo nicht mehr, und bie Berwirrung bat um fo mehr ben Sobepunft erreicht, ale ber Maricall erflart, bag er mit einer veranberten Dajoritat und mit einer republis fanifden Rammermehrheit nicht regieren, fonbern lieber feine Demiffion geben murbe. Auf Geite berer bie auf bie ausgetretenen Schuhe Dac Mahone warten, fteben abermale brei Bratenbenten bie ibre eigenen Berbunbeten unter fich ebenfo glubend haffen, ale fie von ben Begnern gehaßt werben : Thiere, Gambetta und Mumale. Bunachft hat Broglie Ramene eines Bruchtheils vom rechten Centrum ben Berfuch einer Ginigung mit bem linfen Centrum gemacht. Aber letteres besteht auf ber Kormel: Dac Dabon nicht Brafident einer fiebenjährigen Republit, fonbern fiebenjähriger Brafibent ber Republit, ober aber, wenn bie National-Berfammlung außer Stande fenn follte eine Berfaffung ju geben - beren Auflofung. In Diefem Ginne hat ber Er-Orleanift Berier einen Antrag geftellt, und bemfelben murbe, allerdinge burch ein zweifelhaftes Scrutinium, Die Dring: lichfeit gugefprochen. Ueber biefem Untrag und einem Untrag bes 21bg. Lambert auf Ginführung ber fiebenjahrigen Republif bat fich auch bas rechte Centrum felbft gespalten. Gin britter Untrag , ber bes legitimiftifchen Bergogs von Larochefoucauld, auf fofortige Ginfegung ber Monarchie, ward furgmeg ale nicht bringlich niebergeftimmt.

Es ware nun immerhin moglich, bag in ber fritischen Lage bie Dehrheit ber fogenannten "Rechten" fich noch. einmal berftellte auf Grund eines neuen Provisoriums, und gwar aus Burcht vor ben Bonapartiften, wie fie fich aus Furcht por ben Republifanern ju bem Septennat bes Marschalls vereinigt hatte. Nicht nur in ber Nationalversamm: lung hat ber Abfall bes herrn Thiers jum Brincip bes Uppell bie einft fo fouverain verachtete und gebrandmartte Bartei fehr gefordert, fo daß fie fagen fann: einft waren wir funf, jest find wir ein paar bundert. Auch bie öffentliche Aufmerkfamkeit mußte fich ber Partei bes verftorbenen Raifere nothwendig wieder zuwenden, nachdem die National-Berfammlung fo eflatante Beweise ihrer Dhnmacht gegeben und bie zwei anderen monarchischen Barteien fich gegens feitig abgethan hatten. Gine neuerliche 3mifchenwahl, gerade wieder am 24. Mai, hat ein erschreckendes Licht auf Die geheimen Machtmittel ber Bartei und ihren Ginfluß geworfen, und man mußte fich fagen, baß bei bem bisherigen Berlauf ber Dinge ber Wiederherftellung bes Raiferthums mit jedem Tage mehr bie Wege geebnet murden.

Collte nun auch ber bonapartiftifche Schreden eine neue Coalition auf der Ceite der Rechten herbeiführen, fo mare es abermale nur auf Grund eines Provisoriums und es mare wieder nur behufe einer Regation. 3m gande will man aber endlich befinitive Buftande und bas Bolt icheint einer fouverainen Berfammlung, Die ichlechthin nichts Definitives ichaffen fann, berglich fatt gu fenn. Allio Confti. tuirung des Landes ober Auflosung ber Rationalversamm. lung: bas ift bie Alternative. Wenn auch bie Affemblee fich schwer entschließen wird aus freien Studen ihre Auflojung ju votiren, fo durfte ihr die Auflojung von außen aufgezwungen werben. Daß bann allgemeine Neuwahlen nicht wieder, wie unter bem Drud bes Unglude von 1871, eine "confervative Mehrheit", eine "Bauern : Rammer", wie ber Liberalismus hohnte, ergeben wurden, bas fteht giemlich

fent. And herr Thiers hatte wenig Grund ju jubeln, tenn er mit feiner "confervativen Republif" wurde balb benug von Gambetta abgelost werden, wenn ber Alte überbaupt noch einmal baran fame. Was aber bann?

Un bem Tage ale Die Nationalversammlung Die Bemit bes "mobernen Bagarb", wie Graf Chambord bas weenmartige Staatsoberhaupt in Franfreich nannte, auf ieben Jahre verlangerte, ba ichrieb ein liberaler Deputirter and Berfailled : "Geben wir wohl Acht, noch ein wenig mb Fraufreich wird feine andere Regierung mehr fennen Me bie perfouliche, fein anderes Regime als bas ber Retter." Der Mann bat Recht gehabt: ber Barlamentarismus ift run einmal nicht im Stande in einem von leibenicaftlichen Parteien gerrutteten ganbe eine fefte Dronung gu ichaffen, mb es gebort icon eine ftarfe biftorifche Bafis bagu, wenn et nicht auch eine bestebenbe Dronung ruiniren foll. Ueberblef fteben Die confervativen Elemente, felbft mo fie nicht in bonaftifche Fraftionen gefpalten find , beutzutage überall in Befahr por ben coloffalen Sinberniffen ihrer Aufgabe bertogt und ichmachmuthig ju werben, weghalb es benn auch mit ben confervativen Debrheiten nirgende mehr recht geben will. Aber Franfreich ift boch noch zu driftlich und fatholift, um fich bas Regiment eines Gambetta gefallen gu laffen. Der "Retter" wird fommen, fei es wer immer; te fragt fich nur, ob bor ober nach einer neuen Feuerprobe. 3m Sinblid auf bie unausbleibliche Rothwendigfeit ber Rammerauflofung , wenn nicht im letten Angenblid noch bie rettenbe That von ber Rationalversammlung felber aus: ubt, liegt ber Ctaatofireich fogufagen in ber Luft, und nicht umfonft gefteben felbft bie liberalen Drgane, bag ber Maro" ber gangen "Drbnungspartei" aus bem Bergen geiprechen habe, ale er bem Marichall jungft gu bebenten gab: bie Befdichte werbe ibn fpaterbin nicht fragen, ob er in allen Buntten bie Befeglichfeit refpeftirt habe, fonbern fie werbe ibm nur bie Borte gurufen : "Gie maren am

Ruber, haben Sie 3hr Baterland gerettet? 3a ober Rein!"

Die rabifale Partei an fich ift in Franfreich fcmacher ale je; nur bie bynaftifche Spaltung und ber Rrieg ber fogenannten Confervativen unter fich hat ihr wieder auf bie Beine geholfen. Gie ift auch jebesmal einer tiefen Muthlofigfeit verfallen, fo oft es Ernft ju werben ichien mit ber monarchifchen Reftauration. Go mar es auch im Spatherbft vorigen Jahres, und ein Drgan ber beutichen Socialbemofratie hat bamale ben praftifchen Grund fehr gut angegeben. "Die einzige Claffe und Bartei, welche in Frantreich bereit gemefen mare ihr Blut fur bie Republif au verfprigen, die Arbeiter und bie Socialbemofratie, find unter bem Jubel ber burgerlichen Demofratie im Dai 1871 bis auf Beiteres vom politischen Schauplat entfernt worben. Das Parifer Proletariat ift noch nicht wieder fampffahig - 30,000 Tobte, bas ift ein Aberlaß ber nicht fo raich verwunden wird - und wenn es tampffahig mare, murbe es fich gewiß nicht fur bie Berren Gambetta und Conforten ichlagen. Dbne bie Arbeiter find aber bie burgerlichen Republifaner Franfreiche obnmächtig; ein Bataillon Solbaten genügt gegen fie und wird nicht einmal nothig fenn"1).

Die lange gehegten Hoffnungen, daß die Regeneration Frankreichs von der Nationalversammlung des Jahres 1871 ausgehen werde, sind verschwunden; es hat bei manchen hochherzigen Anläusen und ungescheut christlichen Eutschließungen der Herren in Bersailles sein Bewenden gehabt. Heute gleicht die Bersammlung einem ausgebrannten Krater. Aber nicht so das Land. Die Nation im Ganzen und Großen hat seit dem Krieg lang verborgene und schlummernde Kräfte des Heils an's Licht geseht, und diese Kräfte werden wachsen in der Noth. Die Nation hat sich ausgerasst aus der Entnervung

<sup>1)</sup> Leipziger "Bolfeftaat" vom 22. Auguft 1873.

tes Materialismus und ber fervilen Unbetung bes golbenen Ralbes; fie bat machtig reagirt gegen bas Treiben ber Welbmachte und ihre Corruption. Dan hat Die frangofifche Befellicaft ftete ichlechter gemacht ale fie mar, und ber de Ansian an ihr ift auch beute leicht aufzumeifen, Eronbem fiebt fie jest binfichtlich ber berrichenden focialen Lafter Eittlichfeit über allen großen Staaten bes Continents und folgerichtig ift ber Rabifalismus überall ba, und inebefondere im beutichen Reich , moralifch machtiger ale in Branfreid. Das hat ber Schreden bes Rriege und ber Commune bemittt. Die politifche Regeneration bat er allerbinge nicht getracht. Aber fie wird folgen, wann immer und burch wen immer. Die fociale Rrantheit ift ftete gefährlicher ale bie witifche, und um Die politifche Schein Befundheit braucht In Frangofe - beute - weber Deutschland noch Italien ju beneiben.

### V.

## Aus Paris.

Das Enbe vom Anfang in Franfreich, wie es fich bort anfieht.

In meinem letten Briefe (Bb. 72 S. 957 ff.) habe ich ten ersten Anlauf zur Bieberherstellung ber Monarchie in stankreich zu schilbern versucht. Aus ben mitgetheilten Aktenstiden erhellt, baß zwischen ber Mehrheit ber Nationals bersammlung und bem Grafen von Chambord eigentlich kein grundfählicher Wiberspruch bestand und letterer nur wegen ines unterschobenen Migverständnisses, wegen einer ihm ansettifteten Berläugnung seiner Grundsabe abgelehnt hat. In ben Reiben ber Thiersisten, Gambettiften, ber Nothen und ber

Betroleum = Bolititer aller Abstufungen erhob sich ob be Salzburger Briefes ein berauschenbes Freubengeschrei: "Willion ist zu Grabe getragen, bie Monarchisten fallen in ihremige Ohnmacht zurud." Diese Wirkung hatte allen Beteiligten zu benten geben können.

Es entsteht zuerft bie Frage: hat ber Braf von Chamif bord mohl gethan in biefer Beife abzulehnen? Rach bem mas! wir feither hier erleben mußten, mochte ich es verneinen. Um eines blogen Difverftanbniffes willen von ber Thronbefteigung abzustehen, zeugt unbebingt von einer fublim angelegten Ratur, von einem hoben Grabe ber Gelbftlofigteit; aber ift biefe Me wesenheit jeglichen Chrgeizes wirklich eine fürftliche Gigenheit, wenn biefelbe auf Bernachlässigung ber angebornen Bflict binausläuft? Ware es nicht foniglicher gemefen, bie bargebotene Gewalt mit fraftiger Sand ju ergreifen und burd Thaten fofort alles Migverftanbnig zu beseitigen, um fo mehr, ale bieß geschehen tonnte, ohne in irgend einer Beife ben eigenen öffentlichen Ertlarungen ju wiberfprechen? 3ft nicht ju ben Müben , Gefahren und Rummerniffen, welche Frantreich feinem Staatsoberhaupte ftete bereitet, ein viel boberer Grab von Aufopferung und Billenestarte erforberlich, als in ber Bergichtleiftung unter ben bargelegten Umftanben? Ronigthum ift, wie ber Graf von Chambord öftere febr flar und icon geaugert bat, viel weniger ein perfonliches ober Familienrecht ale eine Pflicht. Das Recht bee Konige ift nur ein Stud vom Rechte ber Gesammtheit und jebes Gingelnen; ber Ronig übt fein Recht in erfter Linie aus Rudficht auf bas gange Bolt. Daber auch bie boppelte Bflicht bes Ronigs feine Rechte ju üben fo lange und fo viel er es vermag, und wenn er zeitweilig in bie phyfifche Unmöglichkeit bieß zu thun versett worben ift, bie erfte fich bietenbe Belegenheit ju ers greifen, um fich wieber in ben Befit ber ibm guftebenben Bemalt zu verfeten. Der König ift nur König burd bie Be: walt und bie Rechte bie er ubt, auch wenn ihm alle Rechte: ansprüche jur Seite fteben. Sinb nicht manche regierenben Familien baburch vollberechtigt, legitim geworben, bak fie. trop bes anfechtbaren Urfprunge ihrer foniglichen Gewalt, Wie längere Zeit nach Recht und Gerechtigkeit gent und baburch icheftich alle Einwendungen, alle Gegenansprüche beseitigt mit überwunden haben. Die Monarchie duldet ebensowenig Unterbrechungen als das Leben, wie ja schon die Gebräuche bit dem Thronwechsel bezeugen. Wo bleibt aber dann das murchische Princip, wenn bessen Hauptträger und Bertreter wie Jahrzehnte hindurch seine Gewalt nicht übt, und sich wild Bolf unterbessen mit allen möglichen Gelegenheits und bestretzungen bebelsen muß, wobei es immer größeren beiten und Gesahren entgegengeht. Ift es nicht schon aus lepterer Ursache unerbittlich geboten, keine Gelegenheit vorsibergehen zu lassen, einem solchen Zustande ein Ende zu miden.

Diefe und abnliche Bebanten find feit bem Galgburger Briefe vielfach in Granfreich gum Musbrude gelangt. Es ift witer ein alter Erfahrungsfat: Bewalt braucht Bewalt und mengt Gewalt. Roch nie, feit bie Welt fteht, ift bie foniglide Gewalt auf rein friedlichem, gewaltlofem Bege entnanben ober wieberbergestellt worben. Frantreich ift feit fast einem 3abrbunbert von ben Bourbonen getrennt, von 1815 bie 1830 regierten biefelben nur ale Bwijdenftation ober Uebergang wifden anbern ihnen burchaus wiberftrebenben Staatsformen. Franfreich bat von 1789 bie jest bie vielfältigften Umwalungen und Beranberungen burchgemacht. Befellichaft und Staatseinrichtungen, turg Alles ift mehr ober weniger um= jeftaltet morben. Der monarchifche Bebante ift fast nur in ten gebilbeten, wenig gablreichen Claffen einigermaßen ertalten ober wieber neu aufgelebt; bei ber unenblich größern Raffe bee Boltes berricht nicht etwa bloge Gleichgiftigfeit fonbern meift entidiebene Ubneigung und Sag gegen bas alte Renigthum. Dag bieg nun ben mit großer Emfigfeit feitens aller Liberalen, Rabitalen und Bonapartiften genahrten und Berbreiteten Borurtheilen gugufdreiben fenn: bie Thatfache ift tinnal verhanden und es muß mit ihr mehr als mit jeber intern gerechnet werben. Dan bat bie fruberen, etwas allgu tienen und gerabe nicht burchaus nothwendigen Ertlarungen bis Grafen bon Chamborb aber fein bebingungelofes, unverrudbares Wefthalten an ber weißen Sahne eifrig verwerthet, um bas Lilienbanner ale ben Inbegriff aller wirklichen und angebichteten Digbrauche bes alten Ronigthums barguftellen. "Beiße Fahne", "ancien regime", "Feubalwefen", "Bill= fürherricaft" u. f. w. find fononom und ju Bogelicheuchen für bas Boll geworben. Bei bem zuerft betheiligten Fattor, bem Beere, ift bie weiße Fahne am meiften verhaßt ober un= befannt. Erft feit bem Rriege ift bie Babl ber legitimiftifc gefinnten Offiziere zu einiger Bebeutung gelangt. Bie alfo erwarten, ja auch nur bie Doglichfeit annehmen, Bolt und Beer wurden, um fich bem Ronige gu unterwerfen, fofort auch ibre Gefdichte feit 1789 verläugnen, alle Ginrichtungen, Ge= fete und Gebrauche, feien nun biefe gut ober fcblecht, auf= geben? Wie bie Dinge nun einmal liegen, beift bieg bas Uebermenschliche verlangen, und bie Bieberberftellung bes Thrones von einem Bunber abhangig machen, mas uns gang= lich aus bem Bereiche wirklicher und natürlicher Bolitit bin= ausführen mußte. Unter ben gegebenen Berhaltniffen mar nur Ein Beg möglich, bas gerriffene Band gwifden Bolt und Ronig wieber angutnupfen, nämlich berjenige welchen bie außer= parlamentarifche Commiffion mit ihrem Antrage auf Bieber= herstellung ber Monarchie eingeschlagen, und welcher bie Dog= lichfeit offen ließ, bie weiße Fahne wieber einguführen.

Freilich, die conservative Mehrheit, in beren Auftrage biese Commission handelte, hat ihrerseits, wie schon in dem letten unserer Berichte hervorgehoben, ebenfalls in ihren dottrinären Bedingungen einen unverzeihlichen Fehler begangen, der sich seither in der augenscheinlichsten Beise rächt. Warum Bedingungen einem Könige stellen, welcher seinen Beruf ausstrücklich darin erkennt, Schützer und Wahrer der Rechte Aller zu sehn? Warum so ängstlich mit den sogenannten Bolkszechten ober vielmehr den parlamentarischen Machtvollfommens heiten ihun, wenn thatsächlich das Bolk und selbst auch die Parteien sich so wenig daraus machen, ja unter der unumssichten und rücksichsen Gewaltherrschaft eines Napoleons oder Thiers sich offenbar ganz behaglich sühlten und gesielen? Liegt doch jeht die Ersahrung vor, daß seit dem Salzburgers

Brief Niemand mehr Fortschritte gemacht hat, als die Bonas partisten, so daß jeht, troth Sedan, eine britte Auflage bes Kaiserreiches vor der Thur zu stehen scheint, während die Sache bes rechtmäßigen Königs ungemein an Boben verloren hat, und selbst viele alten Legitimisten=Familien schwankend geworden sind. Wirkt doch nichts niederschlagender und entsmuthigender als wenn man nach halbhundertjährigem Warten am Ziele angelangt zu sehn glaubt, und basselbe sich plöhlich weiter als je wieder entfernen sieht.

Das Bolf verfteht fich nicht auf bie Spitfinbigfeiten unb Rechthabereien ber politischen Debatter, es will eine fefte fichere Regierung, bei ber es bem folgenben Tag mit Rube entgegenseben tann. Darum find gar viele aufrichtige Un= banger bes Ronigthume ber Meinung, ber Graf von Chambord batte annehmen, jugleich aber burch entschloffenes Muftreten und bunbige Erflarungen von vornherein feine Stellung fo bezeichnen follen, bag fie bem Dachtbereich ber unverbefferliden Doftrinare und Parlamentarier entrudt worben mare. Diegu batte es allerbinge einer gewiffen Rudfichtlofigfeit be= burft. Aber bieg batte ibm im Bolfe nur boberes Unfeben vericafft, ba ja bie fonigliche Burbe bei ihm ale ber Inbegriff ber Dacht und Rraft ericeint. Und ohne etwas Bewalt blog burd einfachen Beidlug einer gefetgebenben Berfammlung ift noch nie ein rechter Thron errichtet worben. Dag ber Graf felbft eine gang anbere Birfung feines Galgburger Briefes erwartete, geht icon aus ber Reife bervor, bie er hierauf nach Paris und Berfailles unternahm, wo er, menn man bem Berichte eines ronaliftifden Blattes Glauben identen barf, fogar einen Berfuch machte, mit und burd Mac Mabon eine bem Ronigthum gunftige Benbung berbeiauführen.

Borigen herbst war ganz Frankreich so fehr auf bie Bieberherstellung bes Königthumes vorbereitet, als es in biesem Lande nur möglich erscheint. Nachdem aber bie Erwartung so unverhofft getäuscht wurde, war es sehr natürlich, baß sich bas Bolt nach einer andern Seite wendete, nämlich bem Kaiserreich zu. Das etwas strenge Urtheil, bas ich hier

über bie monardifden Parteien und ben Grafen von Cham= borb zu fällen mir erlaube, ift bauptfachlich burch biefe That: fache bervorgerufen. Das britte Raiferreich icheint jest mit jebem Tage unvermeiblicher, gar Biele haben fich ichon mit bem Gebanten befreunbet, Unbere geben ihren Soffnungen lauten Musbrud. Um bezeichnenbften aber find bie Bablen, welche feither ftattgefunden. Bo bisber Orleanisten und Republifaner gemählt murben, tommen jest Bonapartiften Der bemertenswerthefte Fall biefer Art war bie Er= gangungswahl im Riebre = Departement am 24. Mai. Raum feche Monate vorber war bei zweimaligem Bablgange bort ein Republitaner burchgefommen, mabrent bie Bonapartiften fich gar nicht ju zeigen gewagt; und nunmehr ging ihr Canbibat (Bourgoing, fruberer Stallmeifter Rapoleon's III.) beim erften Bahlgange mit 37,000 Stimmen aus ber Urne bervor, mabrent feine beiben Debenbubler, ein Republifaner und ein Legitimift, es gufammen nur auf 36,000 brachten. Der Ausfall biefer Bahl brachte eine außerorbentliche Beftur: jung in ben Rreifen ber nationalvertreter bervor und bewog biefelben gu einem erneuten Berfuch eine fefte gefchloffene Mehrheit zu bilben. Wenige Tage vorber batte eine Minifter: frifis ftattgefunden, was ich jett nachholen will.

Das nach bem 24. Mai 1873 eingesette Kabinet trug einen vorwiegend fusionistischen Charakter. Der Herzog von Broglie, Bicepräsibent des Ministeriums, übernahm nun das Innere. Einer der entschiedensten Anhänger des Grasen von Chambord, Herr De la Boullerie, trat aus und es sanden noch einige andere Beränderungen statt. Der strenge Legistimismus war in dem umgestalteten Kabinet zwar auch noch vertreten, jedoch nicht durch besonders hervorragende Mitglieder, während die Orleanisten ihre Hauptsührer, die Herzöge von Broglie und Decazes, in demselben hatten. Broglie unternahm es nun, das Septennat, wie die siebenjährige Regierungsstaner Mac Mahons getauft wurde, mit den nötligen verfassungswäsigen Bürgschaften zu umgeben, wie es bei der Einsetzung bes Marschalls vorgesehen war. Nach langem Berzug kamen die bezüglichen Entwürse bei dem Wiederzusammentreten der

Nationalversammlung, am 12. Mai 1874, gur Borlage. Gie bestanden in einem Bablgefet, burch welches bas Alter ber Babler von 21 auf 25 Jahre gefeht und von ber Bebingung eines langeren Aufenthaltes an einem bestimmten Wohnorte abbangig gemacht wurbe, alfo eine Befdrantung bes bisberigen Bablrechtes, und aus einem Gemeinbegefet. Die Saupt= urface jeboch war bie Borlage betreffe Ginfebung eines "Großrath" (Grand Conseil) genannten Dberhaufes ober Genates. Diefe erfte Rammer follte aus 300 Mitgliebern befteben unb mit bem Maricall-Brafibenten bie Befugnif theilen bie Rational-Berfammlung aufzulofen. Der Borfigenbe bes Grograthes war, im Falle bes vorzeitigen Ablebens bes Marichalls ober nad Ablauf feiner Amtegeit, von Rechtswegen Brafibent ber Republit. Der Grograth batte in gemeinschaftlicher Gigung mit ber Rationalversammlung nach einfacher Stimmenmehrheit uber bie fünftige Staatsform ju befinden. Das neu ju ermablenbe Staatsoberhaupt fonnte einen anderen Titel als ben jebigen erhalten. Wie man fieht, maren bie Befugniffe bes Grofrathes und feines Prafibenten fehr weitgebend ge= mefen und begbalb mar bie Urt feiner Bilbung febr wichtig. Sunbertunbfunfzig feiner Mitglieber follten burd ben Daricall = Brafibenten, naturlich unter Beirath feines von einem Orleanisten (Broglie) geleiteten Minifteriums, ernannt werben. Die zweite Salfte follte auf eine gang befonbere, noch nie bagemefene Urt ermablt werben. Die Mitglieber ber General= und Begirterathe, bie (von ber Regierung ernannten) Maires, bie Richter, bie Mitglieber ber Sanbelstammern, bie Rotare und Unwalte, bie Sochftbesteuerten, Geiftliche u. f. w. follten ben Bablforper bilben. Birflich ein febr funftliches, gefdraubtes Mittel, einen Erfat für bie abgefcafften alten Stanbe gu ichaffen.

Sofort wurde jedoch in allen nicht-orleanistischen Kreisen nur Eine Stimme laut über die Borlage: "Dieß ist die offenbarfte, unverholenste Einsetzung des Orleanismus in die Regierung." Der Herzog von Aumale, der rührigste unter den Orleans'schen Bringen, wurde allgemein als der vorgesehene Prafibent des Großrathes betrachtet. Die Rechte schien auch barüber hinwegsehen zu wollen, benn sie blieb bem Ministerium treu. Aber bei ber Abstimmung über bie Tagessordnung, am 16. Mai, welche ein Bertrauensvotum in sich schloß, führten 53 Mitglieber ber äußersten Rechten die Entscheidung herbei, indem sie mit der vereinigten Linken stimmten und baburch 381 Stimmen zusammenbrachten. Zu dem Ministerium standen nur 317 Stimmen von der Rechten, dem rechten Centrum und einigen Mitgliedern des linken Centrums. Das Ministerium Broglie reichte seine Entlassung ein. Es dauerte mehrere Tage und bedurste schließlich noch des entscheidenden Eingreisens des Marschalls Mac Mahon, um ein neues Kabinet zu bilden, welches natürlich nur als Geschäftss Ministerium angesehen werden und auftreten kann.

Seitbem befinden wir uns fortwährend in der Gefahr eines neuen Umschwungs. Ueberall Anstrengungen, eine neue geschlossene Mehrheit zusammenzubringen. Hauptsächlich zeichnet sich das rechte Centrum, wo die eingesteischten Orleanisten siben, in dieser Hinstet aus. Schon lange vor dem 16. Mai hatte sich dieses unendliche Mühen kosten lassen, mit dem linken Centrum sich zu verständigen, um so der äußersten Rechten und selbst eines guten Theiles der Rechten, nämlich der susonstußtigen Legitimisten, entbehren zu können. Daß alle Mühe vergeblich sehn würde, konnte man von Anbeginn einsehen, da man wußte, daß Thiers, der Schöpfer des linken Centrums, auch bessen Leiter geblieben sei.

Das linke Centrum ist ein so eigenthümliches Gewächs, ein so bezeichnendes Merkmal ber hiesigen Zustände, wie es nur Eines geben kann. Es besteht fast ausschließlich aus sehr reichen Gewerbtreibenden, Geld= und Gutsbesitzern, behäbigen Prosesson und ähnlichen Leuten, welche für ihre irdischen Güter besorgt senn müssen, überirdische aber nur wenige bessitzen, sie auch nicht schähen mögen. Diese Leute möchten auf alle Fälle gesichert sehn. Mit den Conservativen wollen sie nicht ganz brechen, weil sie bieselben brauchen, aber auch mit der Linken wollen sie Fühlung behalten, um sich beim Bolke einen liberalen Anstrich zu geben. Bor der eigentlichen Linken, den Rothen, sürchten sie sich heimlich, suchen sich aber bei ihr

burd Renommage mit fortgefdrittenen Grunbfaben einguidmeideln. Rommt einmal bie Linte an's Ruber, fo rechnen fie, biefelbe muffe, um bie confervative Daffe bes Boltes nicht ju ichreden, ju gemäßigt liberalen Mannern ihre Buflucht nehmen und fie feien bann unentbehrlich fur Minifters, Unterftaatofetretares, Prafetten= und fonftige Stellen. Rame aber einmal bie rothe Republit jum formlichen Musbruch, bann fallen bie Freiheitsfampfer querft über biejenigen ber, welche unflug genug gewesen, um burd offenes und mann= baftes Ginfteben fur bie confervative und bie Bollesfache fich felbit blogguftellen und ber Rache ber Rothen gu begeichnen. Go rechnet bas linte Centrum. Es fagt fich: "wenn fie ihr Duthchen an ben Confervativen gefühlt haben, ift auch bie Ordnung wieber fo weit bergeftellt, bag nichte mehr fur une ju fürchten fteht; unfere Parteiftellung bietet baber bie größte Sicherheit und bie meiften Bortheile." Urfprunglich maren biefe eblen und madern Danner bes linten Centrums meift Orleanisten, gang fo wie ihr Leithammel, herr Thiere. Geit= bem letterer aber burch feine Prafibentichaft bie Gugigfeit bes unbeschränkten biftatorifden Regierens gefoftet, ift er, wie er bod und beilig verfichert aus reiner leberzeugung, Republitaner geworben und hat feine Getreuen nach fich gejogen. Gie wollen bie fiebenjährige Amtebauer Mac Dahons nicht, weil bieg orn. Thiers gar zu lange von ber höchften Gewalt und fie bon ben Minifter= u. f. w. Boften ausschließen wurde.

Da biese Leute, wie leicht zu errathen, keinen Ueberssus an Muth und Charakter besitzen, so gehören sie zu benjenigen, welche sich am meisten vor ben Bonapartisten fürchten. Hierin liegt auch die Ursache, warum sie sich der Republik, ja den Rothen, in die Arme geworsen. Der Ehrgeiz hinderte sie an einer Verständigung mit dem rechten Centrum, wodurch wenigstens das Möglichste gegen das Anschwellen des Bonapartismus hätte geleistet werden können. Denn je weiter man nach links geht, je mehr die Republik ausgebildet und gefördert wird, besto mehr Boden und Aussichten gewinnt das Raiserzeich. Während alle unsere Doktrinäre die Bortrefflichkeit der Republik preisen und nicht müde werden zu versichern, Frankspehillt preisen und nicht müde werden zu versichern, Frankspehillt preisen und nicht müde werden zu versichern, Frankspehillt preisen gestellt gest

reich fei bas republitanischfte Land ber Belt, beweifen bie Bablen und bie Steigerung ber Auflage ber bonapartiftifchen Blatter, bag bas Bolt fich mit ber Republit nicht befreunden tann, und täglich mehr nach einer "Regierung" fich febnt. "Regierung" ift in ben Mugen bes Bolts ein Raifer ober Ronig, nicht aber ein Brafibent, ben es nie anbers benn als einen fehr provisorifden Geschäftsführer angefeben. Es verlangt bas Raiferreich gurud, weil es baffelbe am beften aus ber Erfahrung fennt, weil es fich jest, wo bie politifchen und wirthicaftlichen Buftanbe fo bochft unerquieflich finb, nur ber glangenben Beit bes Raiferreiches erinnert, bie befanntlich gerabe auf bie abnliche Lage von 1848 folgte. Die Gebrechen bes letten Raiferthume und fein fo unrühmlicher Untergang find für ben Augenblid vergeffen; man bentt nur an bie guten Befchafte bie man bamale machte, und an bie Gicherheit unb Rube, beren man genog. Erft wenn Napoleon IV. auf bem Throne ware, wurde Frankreich wieber inne werben, bag es burch beffen Bater feine Machtstellung in ber Belt fowie einen guten Theil feines Boblftanbes eingebugt hat. Bubem ift ber Gobn bes verfloffenen Raifers noch ein febr junger Mann, beffen Begabung hauptfachlich in ber ben Rapoleonen eigenen Gelbstgefälligfeit und eiteln Gelbstauverficht beftebt, bie freilich von ben Frangofen oft bewundert werben. Mufer= bem find bie Rubrer ber Bartei entweber Generale unb Offiziere, beren Befähigung wir im letten Rriege binreichenb tennen gelernt, ober altere abgelebte Größen, Sterne febr untergeordneten Ranges, bie nur burch Bufammenwirten gunftiger Umftanbe einigen Glang befeffen. Es fehlt an einem fraftigen Rachwuche. Die Bonapartiften find nur ftart burch ihre fataliftische Buversicht und ihre Redheit gegenüber ber Berfahrenheit und Rathlofigfeit ber anbern Barteien. halb ware ein brittes Raiferreich bas größte Unglud Frant= reiche, inbem es, anstatt bie Rrifis abjufchliegen, nur bie= felbe verallgemeinern und veridlimmern murbe. Es tonnte fich feinesfalls lange balten, fo vielfältig und gut geolt auch bas Raberwert ift, auf welches fich ber taiferliche Thron ftete geftütt.

bile

CI

čII

rf.

Berichiebene gufällige Urfachen baben bem Bonapartiemus Borichub geleiftet. Der größte Theil ber Beamten ift ihm formlich in die Urme getrieben worben, ichon burch bie Digbanblungen und Burudfebungen, welche fich bie Republitaner gegen alle im Amte befindlichen Berfonen erlaubten. Das Gleiche ift auch bei ben Offizieren ber Fall. Diefelben maren nach Geban le ichlecht ale möglich auf bas Raiferreich gu fprechen, feither aber bat ihnen bie republifanifde Regierung verschiebene fleine Bortheile entzogen, und Thiere ichmeichelte nach ber Meberwindung ber Commune vielmehr ben Unbangern ber lettern ale ben Truppen, bie er unnöthigerweise bei ichlechter Jabresgeit in Felblagern vertommen lieg. Broglie feste ein Befet burd, welches ber Regierung bie Ernennung ber Maires in bie Sand legte, um baburd bie von ben Republifanern in Beiten ber Aufregung gemablten Maires gu beseitigen. Aber, war es bag bie Behörben übel berathen waren, ober tag man folde cafariftifde Sandlungeweise nur in enger Berbinbung mit bem Raiferreich fich benten fonnte, eine Menge ber neu ernannten Maires entpuppten fich ale offene ober gebeime Bonapartiften. Bugleich mit ben ichon ermabnten Berfaffungegefeben follte auch ein Bablgefeb burchgeben, welches bas ftimmfabige Alter von 21 auf 25 3abre erhöhen follte. Dieburch murben befonbere bie jungen, rabitalen Ginfluffen am leichteften juganglichen Leute von ber Bablurne ausgeichloffen werben. Die Bablen waren unbedingt confervativer ausgefallen. Die Bonapartiften aber hatten nun bie Gelegen= beit gegen bas "Attentat auf bie Boltsfouveranitat" und für bie "Unverleglichfeit bes allgemeinen Stimmrechtes" gu ichreien und fich ale Babrer ber Bolferechte ju geberben. Mles Rebens: arten und Schlagwörter, welche bei einem bibigen eiteln Bolle ihre Wirfung nie verfehlen. - -

Eben hatte ich mein Schreiben beenbigt, als burch bie Sihung vom 15. Juni bie ganze Lage mit einem Schlage verändert wurde und bie Dinge in Fluß geriethen. Die Löfung muß nunmehr balb herbeigeführt werden. Die Nationalversammlung hat am 15. Juni sich mit 345 gegen 341 Stimmen für die Dringlichkeit bes vom linken Centrum

barüber hinwegschen zu wollen, benn sie blieb bem Ministerium treu. Aber bei ber Abstimmung über bie Tagessorbnung, am 16. Mai, welche ein Bertrauensvotum in sich schloß, führten 53 Mitglieber ber äußersten Rechten bie Entsicheibung herbei, indem sie mit der vereinigten Linken stimmten und badurch 381 Stimmen zusammenbrachten. Zu dem Ministerium standen nur 317 Stimmen von der Rechten, dem rechten Gentrum und einigen Mitgliedern des linken Gentrums. Das Ministerium Broglie reichte seine Entlassung ein. Es dauerte mehrere Tage und bedurfte schließlich noch des entsicheibenden Eingreisens des Marschalls Mac Mahon, um ein neues Rabinet zu bilden, welches natürlich nur als Geschäftss Ministerium angeschen werden und auftreten kann.

Scitbem befinden wir uns fortwährend in ber Gefahr eines neuen Umschwungs. Ueberall Anstrengungen, eine neue geschlossene Mehrheit zusammenzubringen. Hauptsächlich zeichnet sich bas rechte Centrum, wo die eingesteischten Orleanisten siben, in dieser Hinsch aus. Schon lange vor dem 16. Mai hatte sich dieses unendliche Mühen kosten lassen, mit dem linken Centrum sich zu verständigen, um so der äußersten Rechten und selbst eines guten Theiles der Rechten, nämlich der sustander lustigen Legitimisten, entbehren zu können. Daß alle Mühe vergeblich sehn würde, konnte man von Anbeginn einsehen, da man wußte, daß Thiers, der Schöpfer des linken Censtrums, auch dessen Leiter geblieben sei.

Das linke Centrum ist ein so eigenthümliches Gemächs, ein so bezeichnenbes Merkmal ber hiesigen Zustänbe, wie es nur Eines geben kann. Es besteht fast ausschließlich aus sehr reichen Gewerbtreibenben, Gelb= und Gutsbesitzern, behäbigen Brosessoren und ähnlichen Leuten, welche für ihre irdischen Güter besorgt sehn müssen, überirdische aber nur wenige bessitzen, sie auch nicht schäben mögen. Diese Leute möchten auf alle Fälle gesichert sehn. Mit ben Conservativen wollen sie nicht ganz brechen, weil sie bieselben brauchen, aber auch mit ber Linken wollen sie Fühlung behalten, um sich beim Bolke einen liberalen Anstrich zu geben. Vor ber eigentlichen Linken, ben Rothen, surchen sie sich heimlich, suchen sich aber bei ihr

bind Renommage mit fortgefdrittenen Grunbfagen einguiomeideln. Rommt einmal bie Linke an's Ruber, fo rechnen it, biefelbe muffe, um bie confervative Daffe bee Boltes nibt ju ichreden, ju gemäßigt liberalen Mannern ihre Buludt nehmen und fie feien bann unentbehrlich fur Minifter:, Unterftaatsfefretares, Brafeften: und fonftige Stellen, Rame ther einmal bie rothe Republif jum formlichen Musbruch, san fallen bie Freiheitsfampfer querft über biejenigen ber, belde untlug genug gemefen, um burd offenes und mann: buftes Ginfteben fur bie confervative und bie Bolfesfache fich felbft blodguftellen und ber Rache ber Rothen gu begeichnen. Go rechnet bas linte Centrum. Es fagt fich: "wenn fie ibr Mutbden an ben Confervativen gefühlt haben, ift auch bie Ordnung wieber fo weit bergeftellt, bag nichts mehr fur uns su fitrchten ficht; unfere Barteiftellung bietet baber bie größte Siberbeit und bie meiften Bortheile." Urfprünglich maren tiefe eblen und madern Manner bes linfen Centrums meift Orleanisten, gang fo wie ihr Leithammel, herr Thiere. Geit: bem letterer aber burch feine Prafibentichaft bie Gugigteit bes unbeschräntten biftatorifden Regierens gefoftet, ift er, wie er boch und beilig berfichert aus reiner leberzeugung, Resublifaner geworben und bat feine Getreuen nach fich ge= rogen. Gie wollen bie fiebenjährige Amtsbauer Mac Mahons nicht, weil bieß orn. Thiers gar zu lange von ber hochften Gewalt und fie von ben Minifter= u. f. w. Boften ausschliegen murbe.

Da biese Leute, wie leicht zu errathen, keinen Ueberstuß in Muth und Charafter besithen, so gehören sie zu benjenigen, welche sich am meisten vor ben Bonapartisten sürchten. Hierin litzt auch die Ursache, warum sie sich der Republik, ja ben Anthen, in die Arme geworsen. Der Ehrgeiz hinderte sie an einer Berständigung mit dem rechten Centrum, wodurch wenigsens das Möglichste gegen das Anschwellen des Bonapartismus hatte geleistet werden können. Denn je weiter man nach links geht, je mehr die Republik ausgebildet und gefördert wird, besto mehr Boden und Aussichten gewinnt das Kaisersteich. Während alle unsere Doktrinare die Bortresssicheit der Republik preisen und nicht müde werden zu versichern, Frank-

ausgegangenen, burch Casimir Perier eingebrachten Untrags ausgesprochen. Derselbe lautet bahin, die Commission für die Berfassungsgesehe möge als Grundlage ihrer Arbeiten annehmen:

S. 1. Den 1. Artifel bes am 19. Mai 1873 vorgelegten (von Thiers herrührenben) Gesehentwurfs; die Regierung ber strangössischen Republik besteht aus zwei Rammern und einem Präsidenten, Inhaber ber Bollziehgewalt. S. 2. Das Geseh vom 20. Rovember 1873 burch welches die Präsidentschaft ber Republik dem Marschall Mac Mahon für sieben Jahre, die zum 20. Rovember 1880 übergeben ist. S. 3. Den Artikel 3 der Bersassung von 1848, betreffend die Ausübung des Rechtes die Bersassung gang oder theilweise zu revidiren.

Ein zweiter Antrag auf die Befestigung bes Septennates burch Berfassungsgesehe und ohne sörmliche Proklamirung ber Republik konnte neben bem vorigen nicht ebenfalls für bringlich erkannt werben. Bon größter Bebeutung ist aber ber britte Antrag, ber bes Herzogs von Larochesoucaulb-Bisaccia, im Bereine mit andern Mitgliedern ber Rechten gestellt, obwohl berselbe ebenfalls nur als nicht bringlich ber Initiativ-Commission überwiesen ward. Der Antrag lautet:

Die National Bersammlung betretirt: §. 1. Die Resgierung Frankreichs ist die Monarchie. Der Thron gehört bem Haupt bes Hauses Frankreich. §. 2. Der Marschall Mac Mahon nimmt ben Titel eines Neichsverwesers bes Königreichs an. §. 3. Die monarchischen Einrichtungen werben burch Einverständniß zwischen bem König und ben Bertretern bes Landes geordnet.

Der Casimir Perier'iche Antrag ist offenbar von Thiers eingegeben, bem Leiter bes linken Centrums, ber mittelst bes Artikels 3 sich die Möglichkeit sichern will, Mac Mahon zu beseitigen und selbst wieder die Macht in die Hande zu bestommen. Das scheinen einige Mitglieder bes rechten Centrums nicht sosort begriffen zu haben, benn sonst hätten sie nicht durch Enthaltung von der Stimmabgabe die Annahme bes Antrages ermöglicht. Bei der Abstimmung sind übrigens noch andere Unregelmäßigkeiten vorgekommen, durch welche

be erlangte Stimmenmehrheit fich ale reine Taufdung beraus: fell. Dech ift es febr gut, bag bie Frage nicht mehr auf W lange Bant gefchoben werben fann. Bahrend ber Betallung werben wohl noch Manchem bie Mugen aufgeben und ibn bigreiflich maden, bag nur gwifden ben Untragen 1 und 3 mb eine Babl moglich ift. Die Enticheibung muß nun ein: mit getroffen merben. Wollten fich bie Rationalvertreter bie Alle geben, mit bem Bolfe in Berührung gu treten, bann witen fie erfahren, bag bas Bolf fich taglich mehr unb Milider nach ber Monardie febnt. Dann ift auch nicht gu mgeffen, bag unter ben 345 obigen Stimmen fich 250 Rothe beinben, welche bie fonverane Gewalt ber Berfammlung lingnen. Beldes mirb mohl bie Republit fenn, welche biefe teute anftreben? Fallt ber Cafimir Berier'iche Untrag, wie mausgufeben, bann bleibt aber nur noch bie Enticheibung gwi: iden Muftofung und Monarchie übrig. Erftere ift nur ben Anthen und ben Bonapartiften ermunicht, bas rechte Centrum barf in feinem eigenften Intereffe nicht fur bie Muf: lofung frimmen ; bie 53 Legitimiften halten bas Bunglein an her Bage.

Soffentlich tann ich Ihnen in meinem nachften Briefe bie Berftellung ber Monarchie ichilbern.

### VI.

# 3. Bandhauer's Tagebuch über die Kataffrophe bon Magdeburg.

Die Rataftrophe von Magbeburg 1631. Anogug aus bem Tageluch von Bacharias Banbhauer, mit einer fritisch. hiftorifden Ueberficht von Onno Rlopp. herandgegeben auf Roften bee Brasmonftrafenfer- Stiftes Tepl. Freiburg, herder 1874.

Bon bem mertwürdigen Tepler Manuscript, weches bie lutinisch geschriebenen Aufzeichnungen eines Bramonstratensers über bie Belagerung und ben Brand von Magdeburg im 3.

"Der leitenbe Bebante bes Schweben", fagt Rlopp, "bet Rern aller feiner Blane ift bie Militargewalt über bie fur= ften bee Reiche ale feine Diener, bie Fahne beffelben feint Gvangelium bee Religionefrieges, ober, genauer bestimmt, ber Bernichtung ber fatholischen Rirche. Wenn man nämlich ba= bei fteben bleiben burfte! Denn biefe Bredigt vom Religion#= friege, wie Guftav Abolf fie vertunbet, fteht im ichneibenbers Witerspruche nicht blog mit ber tatholischen Rirche, fie ift nicht minder unvereinbar mit ber augeburgifden Confession, mit jeber Lehre überhaupt, welche ihren Ausgangepunft nimmt von ber beiligen Schrift. Der Religionefrieg, wie Guftav Abolf ihn zu predigen beabsichtigte unter bem Ramen bes Evangebiums, war ber Rrieg gegen alle positive Religion überhaupt, bie fich nicht fügte und nicht fügen tonnte in feinen Blan ber Bernichtung ber tatholischen Rirche, mithin bie Riebermerfung jegliches Rechts, jeglicher Freiheit, jeglicher Babrbeit unter bie brutale Dacht feiner Militärgewalt. Die Brebigt bes Schwebenkonigs bom Religionskriege ift bie Prebigt Rains gegen feinen Bruber Abel. Das ift bie Bebeutung Guftav Abolfe für bie Mitwelt und bie Nachwelt."

Die Schrift bes ehrlichen Bramonstratenfere ift ein immerwährenber und in ihrer geraben Treuberzigkeit um fo glaubwürdigerer Protest gegen bie Luge ber jahrhunbertlang gehegten und gepflegten ichwebischen Trabition über Magbes burg. Klopp fpricht es mit Buverficht aus, bag biefe Schrift. welche bas Geprage ber Bahrheit an fich tragt, bie volle Glaubwürdigkeit beanspruchen muß auch bei folden Lefern. welche anfange vielleicht mit Zweifel fie gur Sand nehmen. (fr vertraut babei auf bie bona voluntas auch bei vielen berjenigen welche erzogen worben find in bem Bahne und bem Brrthum. Er lebt ber festen leberzeugung, "bag bie Grtenntnig biefes Brrthumes über Magbeburg -- eine Erkenntniß bie einem Menfchen bonno voluntatis, welcher einmal ben Blid wirft auf biefe Dinge, sich aufbrangen muß, von ihm nicht abgewehrt werben tann - bag biefe Ertenntnig fur Biele ber Ausgangspuntt werben tann und werben wird gum Betreten bes Weges ber Bahrheit, bee Rechtes, ber Freiheit."

# And den Briefen des protestantischen Theologen Richard Nothe.

II.

Neberall, wo ihm das tatholische Princip in Wissenschaft und Kunft entgegentrat, brachte es auf ihn einen geradezu ihrwältigenden Eindruck hervor. So beim Studium Dante's, besten "ungeheure Tiefe der Religiosität in der Boeste" ihn entjudt (S. 94) und ebenso beim Studium der altdeutschen Kunft.

Bie ichon ift, was er S. 123 über hemling's (Memling's) Chriftustopf in ber Boifferee'fchen Cammlung fcbreibt: "3ch fann hier gar nicht mit reben, aber fo viel weiß ich boch, bağ ich nie etwas gefehen, was biefem Ropfe nur aus ber ferne gleich gefommen mare, and nie ein ihm abnliches Bild in meinem Geifte hervorzurufen vermocht habe. fanntlich haben die Berchrer der Untife ber driftlichen Runft immer ben Borwurf gemacht, baß es ihr an bem eigentlich ibermenschlichen, gottlich majeftatischen Glemente fehlt; und jum Theil mit Recht, namentlich feien bie Chriftusfopfe immer nur icone, menfchenfreundliche, buldenbe Befichter. Da geht in Diesem einen Bilbe (welches Die Eigenthumer aus dem Schutte einer verfallenen Rirche in Mastricht hervorgefuct) eine gang neue Belt auf. Diefer Chriftus ift eine Sonne Die Die Welt belebt, ein unerschöpflicher Born LIXIY.

göttlichen Lichtes und gottlicher Liebe; mit einem Borte, ben fann fein febendes Muge fur einen Menfchen halten, und wer in biefes Muge fiebt, ber muß fagen: biefer ift's, burch ben die Welt geschaffen ift. Gin olympischer Jupiter fann une majeftatifcher anschauen, aber biefe Rulle ber Liebe bat fein Phibias geschaut. Bas ber Pfeubolentulus am Schluffe feiner Befchreibung fagt: nemo unquam ridentem eum vidit, imo flentem (fo wird's ungefahr beißen), bas ift bas Befte, mas man von biefem Ropfe fagen tann ; auf biefem reinen Untlig ift fein Lacheln, feine Thrane benfbar; fo unberührt ift es von aller Sterblichfeit. In vollem Ernfte gefprocen, wer biefen Ropf gefeben bat, muß fagen: bag nur fo und in feiner anderen Geftalt Gott fich im Rleifche geoffenbart habe. Abegg fagte febr icon, bieß fei ber einzige Chriftus, neben bem er bas Evangelium lefen fonnte. Dagegen ift für beide Manner und überhaupt für die Theologie im Berhaltniß ju ben weltlichen Biffenschaften recht charafteriftisch Thibaut's Meußerung: er fürchte fich fo leicht vor nichts; aber mit diefem Bemalbe allein in einem Bimmer gu fenn, bas murbe er nicht überfteben tonnen." Befanntlich ließ Bothe einen iconen Abbrud Diefes Chriftustopfes aus feinem Edlafzimmer entfernen, "weil ber Ragarener ibn ftore!"

"Alle Musit", schreibt Rothe S. 120, "alle Poesie, überhaupt alle Kunft erhält inneres, unvergängliches Leben und übermenschliche, unbezwingliche Kraft über die Gemüther erst, ich möchte nicht sagen, durch ihre Beziehung auf die Religion, sondern vielmehr dadurch, daß sie unmittelbar aus dem Schoose der Religion hervorgeht. Wem es so gut würde, einmal eine Musik eines Pergolese, Allegri, Leo, Palestrina u. s. w. zu hören! Das hört man aber nur in der Batikanischen Kapelle."

Nachdem er einmal einer Aufführung des Schneiber'schen Oratoriums "das Weltgericht" beigewohnt, urtheilte er: "Bon dem Weltgerichte selbst hatte ich mir nach den außersordentlichen Dingen, die davon in der Berliner Zeitung

prabicirt wurden, etwas gang anderes vorgeftellt. Das eigent= lich Geniale und Driginelle einer Mufit, follte ich meinen, mißte auch bem Richtfenner in Dhr und Berg fallen, ja in gewiffer Begiehung noch mehr als bem Renner. 3ch habe in ber gangen Dufit nichte bavon entbeden fonnen, fo fehr mich auch einzelne icone Stellen barin angezogen haben. Dir ift bie Sache wie ein mufifalischer warmer Bunich vorgetommen; und wenn die beiligen Engel im himmel wirflich fo viel mufifalifchen Speftafel machen follten, wie Berr Rapellmeifter Edneiber meint, fo habe ich nicht große Luft, mir bereinft bie Dube ju geben, ihre Roten ju lernen. Wo bie Ratur ber Sache Die größte Intenfivitat, Rlarbeit und Ginfachheit ber Rufif mit fich bringt, ba fommt bas überladenfte Dperngeflingel vor. Gine einzige Stelle bes erften Theile hat mich überrafcht; bie mar aus bem Befen herausgegriffen, bie Dufit ju ben Worten: ,Er rollt bie Simmel wie ein Bewand." Solde Dufifen wollen aus bem Glauben berauscomponirt fenn, fonft geht's nicht."

Socit wohlthuend find bie Briefe , worin er fich über feinen Blan , ein einfacher Landpfarrer gu werben, gegen feine Eltern ausspricht. "Daß ich", beißt es g. B. in einem Briefe an ben Bater G. 108, "praftifcher Theologe werbe, wenn es andere Gott nach meinem Bunfche geben läßt, fannft Du mir ficher glauben, ba ich bis jest immer noch, Gottlob, Die mabre Frucht ber Theologie gefunden habe und von Tag ju Tag mehr finde, fo fehr auch auf ber anderen Seite meine Liebe jur gelehrten Theologie täglich gunimmt. 3d glaube, bag mein ganges Wefen gu fehr von ber Theologie burchdrungen ift, ale bag mir biefe mahrhaft beilige Biffenicaft je jum blogen Buchftaben werben fonnte. Außerbem mußte ich auch fo viele meiner ichonften Soffnungen und Plane aufgeben, wenn ich auf bie landliche, ftille und freundliche Duge und die Freuden bes Raturlebens Bergicht leiften wollte. Es bleibt alfo in biefem Buntte gang beim Alten. Benn mir ber Simmel erft eine Pfarre beicheert

hat, fo wird er Dir bann gang gewiß auch Rube und land liche Muße bescheeren. Daran habe ich noch feinen Augend blick gezweifelt; und ebenjo zuversichtlich habe auch ich ftets barauf gehofft, bag 3hr bann Guren Git bei mir aufichlagen werbet. Erft heute Nachmittag ging ich ein Stud nach Biegelhaufen zu fpagieren, und bing biefem fußer Traume nach, ber hoffentlich mehr ale ein Traum ift. Bis in's einzelnfte malte ich es mir aus, wie froh und gludlich wir bann noch wieber miteinander leben wurben, wie id bann noch einmal meine lieben Eltern zu meinen Bfarre findern befommen, und wie ich bann vielleicht wenigftens einen fleinen Theil meiner alten, fcweren Schuld an Gud? abtragen fonnen murbe, burch ben Erguß meiner vollen Liebe und Ehrfurcht. 3ch hoffe wir follen ba noch einmal bie Seite bes Lebens und ber Menschheit vergeffen lernen, bie nichts als Schatten ift, und wieder frohe und fromme Rinder werden. Schon um Diefer Aussicht auf eine fo fcone Bufunft willen, bester Bater, bas magft Du mir getroft glauben, murbe ich ben Dorfpaftor um feinen Breis aufgeben, gegen alle Profefforen und Confiftorialrathe ber Erbe nicht. 3ch fühle aber auch zugleich zu gut, baß ich meine eigenen Rrafte gang verfennen mußte, wenn ich auf irgenb einen anderen Stand Anspruch machen wollte, und bag ich mit meiner Unbeholfenheit in bem, mas man gewöhnlich Leben und Welt nennt, gar übel ju recht fommen und gar wenig wirfen wurde; auf bem Lande fann fie mir bagegen vielleicht gar behülflich fenn, wenigstens wenn meine fünftige Gemeinde ift, wie ich fie muniche, noch rein und unverborben. Mit der Demuth fteht es fcblimm in ben Städten, oft leiber nicht nur bei benen, welchen fie geprebigt wirb, fondern auch bei bem, welcher fie predigt. Der Sochmuth verlacht immer Die Demuth, und wo fie verlacht ift, ba ift weiter nichts angufangen."

Treffend ichreibt er auch an die Mutter. "Die Bauern, meinst Du weiter, wurden mich nicht verstehen, und an ber

Belehrfamfeit feinen Befchmad finden. Das ware fcon, wenn den Bauern bas Chriftenthum nicht anftande, fchlimm für bas Chriftenthum, noch fchlimmer für bie Bauern; noch iconer aber mare es, wenn ich ben Bauern ftatt bes Chriftenhums meine Cache auftifchen wollte, Belehrfamfeit u. f. w. Belehrfamfeit fuche ich nicht fur bie Bauern, Die fuche ich für mich; fie ift ein Capital, von beffen Binfen wir geiftig leben wollen; auf die Binfen haben meine Bauern Unfpruche, bas Capital follen fie mir laffen. Gin rechter Bauernprediger ift mir weit achtbarer ale ber berühmtefte Universitäteprofeffor; und es ift weit ichwerer ju ben Unmundigen ju reben, als ju ben Mundigen. Du benfft, man fomme in ber Abgeichiebenheit bes Landes rudwarts; ich fliebe bie Stadt, weil ich weiß, bag fie mich hindern wurde, vorwarts ju fommen. Das muß fein rechter Menich fenn, ber nicht etwas befferes in fich hat, ale um fich ber. Freilich ift bas ber einzige Unterschied ber Alltagemenschen von ben menschlichen Deniden, bag bie erfteren ben geiftigen, befferen Theil bes lebens an fich, bie anderen in fich tragen. Defhalb, befte Mutter, darfft Du nicht in Gorgen fenn, Beibelberg wird Guch Guren Cobn nicht entreißen; und ich bente Du ftimmft ge= wiß von gangem Bergen in Die Projette ein, Die ich ichon um poraus mit bem Bater gemacht."

Auch in späteren Jahren, nachdem er von Heibelberg nach Berlin übergestedelt, glaubte er sich noch immer zum Landpfarrer berufen. Zur gehörigen Bollendung seiner theoslogischen Studien hielt er den Besuch der Berliner Universität für nothwendig, begab sich aber mit großer Abneigung in die "Metropole der Intelligenz". Er beurtheilte das Berliner Leben und Wesen gerade so, wie Karl Ritter es fast gleichzeitig in seinen früher von uns mitgetheilten Briefen besurtheilte. "Du willst wissen", schreibt er dem Bater, "was mich von Berlin eigentlich abstößt. Bor allem die Leute, die nun doch auch zum Ganzen gehören, und deren Art mir smag es in meiner Natur liegen oder worin sonst auch

immer) nun einmal in ben Tob widerwärtig ift. Auch hibleiben fie fich ganz gleich. Es ist mir nichts unterträglicht als eine solche Eingebilbetheit auf die eigene Leerheit, ein solche äußere Glätte, ein so totaler Mangel an allem inneren Sinne, ein solches Absprechen über Dinge, von benen figar feine Borstellung haben, ein solcher Residenzdunkel u. j. u. Behüte doch nur Gott jedermann vor dem Hochmuth und bem Selbstdunkel sowohl in genere als in specie (Du versitehst mich wohl so? wo nicht, so will ich es ein anderesmal deutlicher sagen, wenn mich die Zeit nicht so drängt); beim Hochmuth saßt der Teufel den Menschen am sichersten.

Wie wenig ihm bas bortige gefellige Leben behagte, beweist eine Neugerung vom 16. November 1819: "Es ift fein Bunder, wenn die Beltleute am Ende innerlich verfruppeln; benn wenn wir mit ben Dingen außer une fo gar viel ju thun haben, fo werden wir ordentlich Beiden, und unfer rein menschliches Bewußtjenn wird immer fcmacher in und." Bald barauf heißt es: "Es fann niemand weniger für Berlin geschaffen fenn als ich, und ich tonnte wohl nirgende eher ein Ginfiedler werden, ale in biefer volfreichen Resideng." "In ben Gesellschaften muß jeder ohne feine Individualität ericheinen, b. h. mit zwei Beinen, um ein Compliment ju machen, mit einem Munde, um Thee ju trinfen, mit zwei Sanden, um fich bamit in ber Berrude berumqufahren, mit zwei Augen, um Rlavierspielen und Singen gu feben, mit dem Ropfe, um ben Sut abnehmen ju fonnen, und vor allen Dingen mit einer guten Dofis Langeweile und Schläfrigfeit, um ben Berrichaften nicht in's Beficht lachen zu muffen."

Rothe sah voraus, daß Berlin, die Metropole ber "Intelligenz", bald zur Metropole des Heidenthums in Deutschland auswachsen werde. "Es muß arg seyn, in welche Jämmerlichkeit in einer Stadt wie Berlin der hohe und niedere Böbel versunken seyn muß. Die mahren Honoratioren stehen immer in der Mitte, der ehrsame Bürgerstand. Wer

CUE

雅 元

F. 100.

dass

Eta

030

3:

in den wieder Leben und Energie zu bringen verftande, der hatte unserer Zeit einen großen Dienst gethan. Ach, es ist nicht zu sagen, wie sehr hier die Berdrehtheit in alle Berhältnisse des Lebens gedrungen ist, und sie alle verwirrt hat. Es mag hier unzählige Mensichen geben, selbst aus der Zahl der Besseren, welche von den Freuden eines vertrauten Umgangs und einer gesselligen Geselligkeit, von allen den Lebensverhältnissen, in denen das Herz nicht bloß die Chrenwache thut, sondern stisch und freudig selber Hand an's Wert des Lebens legt, teine Ahnung haben. Wenn der Schuppatron aller großen Städte Narcissus ift, so wolle mich der Himmel doch ja aus dieser Nichtigkeit heraus in das allerkleinste Vörschen führen" (S. 91, 163, 220).

Dit heiligem Ernfte lag er feinen geiftigen Arbeiten ob, in der feften Uebergengung, "bag wir ben bochften Grieben , Die erfreulichfte Rube und Die befriedigenofte Befundbeit unferes inneren Denichen nur unter ber raftlofeften und angestrengteften Arbeit und bem fcmerghafteften Rampfe unfered Beiftes erringen und genießen fonnen, bag aller Duietismus ein geiftiges Faulfieber ift" (G. 173). "Es gibt einen Standpunft", beißt es anderwarts (G. 158), "von welchem aus wir alle menfchliche Thatigfeit, fei nun ibr Begenftand welcher er wolle, nur ale Mittel gur Erbaltung und Erhöhung unferer inneren geiftigen Lebens= fraft angufeben und gedrungen fühlen, nur fur einen Brogeß ber Murbemadung (wenn mir biefes niedrige Bild erlaubt ift) bes menichlichen Beiftes fur ben Umgang mit ben gottlichen 3been. Der wird gewiß feine Arbeit ichenen, ber es einmal erfahren bat, welche Leichtigfeit angestrengte Arbeit bem Beifte gibt. Richts ift mahrer, als bag ber Faule am Ende innerlich verfault. Freilich ift ber Lohn einer folden Thatigfeit nicht fur Jeben ein Lohn, bem nämlich nicht, bem ber Umgang mit ben gottlichen, b. b. religiofen Been felber eine Laft und nicht ber allerinnerlichfte Genuß ift. Ora et labora! ift ein gar mahrer Spruch; feines von beiben geht ohne bas andere recht."

Sein wesentlichftes Studium wendete er, wie er icon in Beibelberg beabfichtigte, ber Rirchengeschichte gu. "3ch muß nun icon", fagt er, "gefteben, je mehr ich Rirchengeschichte treibe, mit befto mehr Liebe hange ich an biefer Difciplin, und befto lebendiger wird in mir ber Bunfch, einmal mein gelehrtes und wiffenschaftliches Treiben ihr vorzugeweise widmen zu fonnen. Wirflich wenn mich irgend etwas recht über bie Webubr lebensluftig machen fonnte, fo ware es biefer Bebante, benn freilich wie weit reicht bier ein Menfchenleben! 3ch überzeuge mich immer mehr bavon, baß von allen men ichlichen Bild ungemitteln feines ben Beift ficherer und gebiegener bilbe, als bie Beidichte. Bielleicht mag bieg auch fubjeftiv fenn; nun wohl, meine subjeftive Ueberzeugung ift es wenigftens, baß wir ohne eine grundlichere Renntniß ber geschichtlichen Geite bes Chriftenthums (benn bie wir gemeinhin haben, auch wohl auf theologischen Rathebern gum Theil, ift febr feicht und geiftlos) gar nicht abnen fonnen bie Bulle ber gottlichen Onabe, Die über und ausgegoffen ift, und bag wir hier erft ben richtigen Dasftab für alle unfere theologischen Gin= und Unfichten gewinnen."

Nach seinen bamals so richtigen Ein und Ansichten urtheilte er bann auch z. B. über Gregor VII.: "Benn sich boch ein tüchtiger Mann recht mit Ernst und Liebe an die Kirchengeschichte des Mittelalters machte! Mit nichten fann die Zeit so traurig und schlecht sepn, in der selbst die Mächtigsten der Erde vor einem Manne erbeben, der mit den herrlichen Borten hinscheiden fann: dilexi justitiam, odi iniquitatem, propterea morior in exilio. Aber die Gregore VII. sind hin, diese gewaltigen Rüstzeuge in der Hand Gottes, diese ächt genialen Geister, die verstanden was an der Zeit war, und allen Krieg und alles Kreuz willig über sich nahmen, damit nur Gottes Bille geschehe in der

Menichbeit, und in die Rirche ber frijche Lebenstrieb fomme, ber fie, bie alleinige auf Erben bie nie altert, fonbern immer jugenblicher wird von Tag ju Tage, immer hoher und grunenber aufschieße. Rur wer folch einen hiftorifchen Charafter bat, verbient ben Ramen bes Großen , und wer mag fagen, wie boch er über bem blaffen Bietiften ftebe? Aber unfere theologische Beit balt mehr von ben letteren. Doch auch biefe fogar icheinen ihrem inneren Behalte nach berabgefunten au fenn, wenigstens nicht mehr zu jenen großen ju gehoren, Die ben Biberfpruch ber Beit auf fid nehmen, wie ein Claudius von Turin u. a., fondern mehr zu ber gewöhnlicheren Claffe berer bie, nicht vermögenb ihre Gelbftftanbigfeit ju behaupten, in Geften fich verloren. 36 fann nicht laugnen, daß mir biefe pietiftifche und fomit wirflich befangene Unficht bes vortrefflichen und von mir außerorbentlich geachteten Reander in feiner Behandlung ber Rirchen= und besonders auch ber Dogmengeschichte manch= mal etwas argerlich ift. Rirgends gehort fie weniger bin, ale grade in biefes Relb" (G. 167).

Sehnsüchtig verlangte er nach einer Zeit, in ber auch in ber Kirche wieder eine Periode eines gewaltigen produktiven Lebens einträte. In dieser Sehnsucht schrieb er einmal am Feste Mariae Visitationis: "Bollte Gott, der Tag würde mir so festlich als dem heil. Franz von Sales, diesem aller Berehrung würdigen Bischose von Genf, der sogar einen Orden zu Ehren dieses Festes stiftete, den Orden de lu visitation de la sainte vierge. Wenn die fatholische Kirche in unseren Tagen fünfzig solche Männer, wie dieser Franz oder wie der heil. Karl von Vorromeo und zwanzig wie Fenelon hätte, so würden sie Wunderdinge thun" (S. 266).

Fast prophetisch find seine Worte: "Es flingt parador, aber es ift mir höchst wahrscheinlich, daß gerade die postitischen Beränderungen im südlichen Europa, die für ben Augenblick dem Ansehen und der Macht der katholischen Kirche so viel Eintrag zu thun

scheinen, bazu bienen werben, eine weue Lebensfraft ihr einzuhauchen, und eine neue firchengeschichtliche Beriode vorzubereiten, in welcher fie wieder die Sauptrolle übernehmen und mit frifcher Schöpferfraft eine gang neue Drbnung ber firchlichen Dinge hervorbringen wirb." "Es wird bald Zeit werden", fahrt er fort, "bag wir aufhoren Stods Protestanten zu fenn. Wenn unfer Lichtlein verlofcht, wollen & wir uns dahin wenden, wo ein Blit vom himmel es angunden wird. Der Reformatoren Ginn mar überaus groß, herrlich und religios; aber ihre Grundfate maren nur von relativer Wahrheit und Gultigfeit. Den rechten Saft ber Reformation hat die fatholische Kirche fich ebenso gut angeeignet, ale bie protestantische, ja er scheint allmählig aus Diefer gang in jene hinübergeftromt gu fenn. Die Broteftanten haben fich allmählig aus dem Chriftenthum hinaus und in die firchliche Gewalt weltlicher Fürften bineinproteftirt. Gin ber Sache fo gang und gar unangemeffenes Berhaltnis fann nicht von Dauer fenn, wird fich auch nicht burch Sp. noben und bergleichen Surrogate ber firchlichen Freiheit auf die Lange unterftugen laffen. Alle biefe Unftalten von Seiten bes Staats ju Bunften ber Rirche find aber ein beutliches Zeichen bavon, bag er es wohl fühlt, wie falfch und unhaltbar feine Stellung gegen die Rirche fei, die er gleichwohl gerne behaupten möchte" (S. 223).

Der staatliche Summepiscopat und ber ganze Cafaropapismus war ihm damals in innerster Seele zuwider. Bir erfennen dieß unter Anderm aus seinen Aeußerungen über die Union. Schon im ersten Jahre seiner Heivelberger Studentenzeit außerte er darüber gegen seinen Bater: "Benn Du mich um meine Meinung zu dem Zusammenschmelzen der protestantischen Confessionen im Nassauischen fragst: so sage ich Dir aufrichtig, daß ich die Sache lieber ungeschehen

wüßte. Ich für mein Theil fann solchen Bereinigungen, die jest sehr Mode zu werden scheinen, feinen Geschmack abzewinnen. Schon deßhalb mißfallen sie mir, weil sie Theile vereinigen wollen, die, wie sie selbst eingestehen wollen, eigentlich gar nicht getrennt seyn sollen. So meinen sie wenigstens. Oder sind sie in der That getrennt — und das scheinen sie mir allerdings zu seyn — : nun wohl, so haben wir ja wahrlich in unseren Tagen im Protestantismus gegen Indisserentismus, nicht gegen Intoleranz zu fämpfen. Dann aber auch: was soll der Kirche ein Schritt frommen, der doch so unmittelbar von der weltlichen Herrichaft ausz ging? Oder hätte diese vielleicht in solchen Angelegenheiten auch zu bestimmen" (S. 59).

Biel icharfer noch ift feine Berwerfung ber Union in frateren Briefen : "3ch fchide Dir unfere Breslauer Unions-Berhandlungen mit. Gie find nicht eben erbaulich, und es ift in ihnen febr beutlich ausgesprochen, was eigentlich bas: lenige ift, wodurch bas gange Unionsprojeft unferen Beitgenoffen fo plaufibel wird, namlich bie Soffnung, badurch bie laftigen Symbolifchen Bucher los ju werden. Die Union an fich, glaube ich, murbe ben 3nbifferentismus nicht leicht in ein foldes Reuer bringen." Mit richtigem Borausblid fügte er bingu: "3ch hoffe noch einen großen Gegen von bem allen. Es wird ber Berr baraus eine Ceparation auf gang antiseparatiftifchem Bege entfteben laffen. Die, benen ber Morgenftern noch nicht im Bergen aufgegangen ift, werden aus ben beiben alten Rirchen berausgeben und eine neue bilben, in ber fie bann freilich niemand mehr hindern wird, ben Bernunftgogen auf ben Thron ju fegen, und bie aus beiden Rirchen gurudbleibenden Blaubigen werben bann ploglich von felbft unirt fenn, ohne baß fie wiffen werben wie" (G. 290).

Ueber Krummacher's Schrift: "Die Biebervereinigung ber beiben Confessionen ber evangelischen Rirche", urtheilt er fehr richtig: "Der hauptfehler liegt barin: bag bie gange Schrift von der höchst unhistorischen Boraussegung aus.
geht, daß beibe Kirchen wirklich im Durchschnitte noch aus evangelischen Christen bestehen. Erst wollen wir in beiden Confessionen daran arbeiten, die Leute zu Christen zu machen, dann wird sich die Bereinigung von selbst finden; dann allein kann auch erst ein wirklicher Trieb daraus entstehen; bis dahin ist jede äußerliche Bereinigung ein bloßes opus operatum und daher nicht nur nicht förderlich, sondern vielmehr, wenn nicht (bisher durchaus außer Acht gelassene) Cautelen dabei angewendet werden, sogar seelenverderblich" (S. 266).

Bermittlungetheologen nach der Art von Schleiermacher und Drafete riefen barum fein volles Diffallen hervor. Co fchreibt er j. B .: "Schleiermacher's Collegium über bie Lebensgeschichte Jesu ift fehr intereffant mannigfach anregend, obgleich es bis jest mehr ein fritisches Erercitium gewesen ift, ale ju hiftorischen Resultaten geführt hat. 3m Allgemeinen bin ich gegen ben Beift, wo er ohne Wahrheit ift, und darum auch gegen ein Rutteln am Bositiven , das dieses nicht einmal umzuwerfen , geschweige an feiner Statt ein Reues aufzubauen vermag. Rach meiner Deinung ift es immer thoricht, wenn man faet, che man geadert hat, und in tiefem Falle icheint mir Schleiermacher mit vielen unferer neueren Theologen ju fenn, bas Bositive und Siftorische ber Theologie mit Erfolg lehren au fonnen meinen, ohne auvor im eigenen Bemuthe, wie in bem ber Buhorer ben, von ben gesammten innerlichen Lebens: fraften bes Menfchen jugleich ju vollführenden, Prozeß ber Chriftlichmachung bes inwendigen Menschen angestellt zu haben. Daffelbe gilt auch, fo weit ich bis jest urtheilen fann, von ben Schleiermacher'ichen Bredigten ... Allerdings habe ich am vorigen Conntage eine Predigt von ihm gehort, Die man nicht anders als vortrefflich nennen fonnte, aber freilich wieber voll politischer Beziehungen" (G. 156). "Ueber Schleiermacher bleibt mein Urtheil bas alte, nur werbe ich von Tage ju Tage weniger aus ihm flug."

Heber Drafele's Brebigten ichreibt er bem Bater : "Wenn Du mein Urtheil über biefelben verlangft, fo fann ib ihnen fein beifälliges geben. Bir haben jest wohl nichts nehr ju vermeiben ale ben Schein, ale ob binter bem Briffentbume, bon bem man gur Beit viel Befens macht, mentlich nichts ftede, und ale ob es nur gum Rabmen mb jur Rolie bienen fonnte fur alles was nur immer in mferm Belieben ftebe" ... "Gewiffe Dinge, bie man an anderen Orten gar wohl fur vollwichtig gelten lagt, find auf ber Rangel leeres Strob und mit je mehr Bichtigfeit man fie porbringt, befto laderlicher werden fie. Dur Die einfachen Lebren bes Chriftenthums, einfach vorgetragen, Tenfen nie Wefahr trivial gu merben, fo oft man fie auch beren moge; Die einfache Lehre, bag bas Evangelium eine Rraft Gottes ift, felig ju machen alle bie baran glauben, Meitt immer in ihrer alten Rraft, fo oft fie ber Chrift auch binen moge, fowie fie ja auch bas Motto ift, welches über iber Rangel geschrieben fteht. Der driftliche Brediger wird auf ber Rangel nichts weiter bezweden, ale in ben Buberern bas Bewußtfenn Diefer Rraft bes gottlichen Lebens, bas in Chrifto in ibre Bergen eingegangen ift, ju beleben und erfrifden, ba es ja nur ju leicht in bem Treiben bes Tages verdunfelt wirb. Bie fich biefes Leben in ihm nach allen Seiten entfaltet, fo wird es fich freilich auch in feinen Bredigten nach allen Richtungen bin entwideln, aber er wird immer ben einen feften Mittelpunft behalten, ohne fürchten gu burfen, aus bem Chriftenthum beraus gu fommen. 3m Chriftenthum find bie Drafete'ichen Reben burchaus nicht. Cher wurde man fie in einer Spnagoge von Juden fuden , Die an ber Pforte bes Allerheiligften fteben und in baffelbe nicht hineinbringen fonnen. Es ift aber noch nicht einmal fo gut bamit bewandt; fonbern bie gange Sache ift nichts ale ein alter etwas mobifch jugeftutter, falter unb tobter Rationalismus" ... "Chrlich gejagt, feine Bredigten find eigentlich nichte ale ein Rotenblatt, um barüber gu beklamiren und zu gestifuliren. Gewiß, man merkt es balb, wie fupferne Gloden geläutet werden, wenn man einmal golben läuten gehört hat. Ich schreibe es Dir ganz offenberzig baß ich es für ein sehr schlimmes Zeichen balte, baß bief Bredigten so allgemeinen Beifall finden, weil es zeigt, wie wenig unsere Zeit im Allgemeinen falsche Munzen von ächten zu unterscheiben versteht" (S. 162).

#### VIII.

# Die Werke von Leibniz,

herausgegeben von Onno Rlopp. Sannover 1873.

Meunter Banb.

Der neunte Band enthält bie Fortsetung ber Correspondenz zwischen Leibniz und ber Kurfürstin Sophie von B.-L., vom Jahre 1703 bis zum Tobe der Fürstin im Juni 1714, und dazu einen Appendir, welcher die Correspondenz von Leibniz mit wichtigen Persönlichseiten über die Frage der Succession des Hauses Hannover in England fortführt bis zum Tode der Königin Anna am 1./12. August 1714.

Die Briefe politischen Inhalts treten in diesem Bande in den Bordergrund. Es dürfte fraglich sepn, ob Jemand, der nicht unmittelbar betheiligt war, mit lebhasterem Interesse den Gang des großen Krieges verfolgte und mit solchem Nachdrucke, solchem Eiser in denselben einzugreisen suchte, als Leibniz. Namentlich das Unglück des Feldzuges der Alliirten von 1703 ergriff ihn auf's tiesste, und regte ihn an zu einer Reihe von Densschriften, die, je nach seinen Berbindungen, ihre Wege sanden nach Wien und nach London. Der Kurfürst von Bayern, Mar Emanuel, war

schine bes Jahres 1704, daß die Monarchie des hauses sabeburg jur Beute fallen, ja ein Objeft der Theilung in werde. In dieser Zeit, drei Monate vor der Schlacht bei höchstädt und Blindheim, im April 1704, hatte Leibniz ir ber Kurfürstin eine Unterredung, die er der Merfeitigkeit wegen sich nachher ausgezeichnet hat. Sie verstent es ausbewahrt zu bleiben. Denn die Principien bleiben in zu allen Zeiten dieselben, und nur die Vertreter derselben vechseln.

Leibnig begann: es habe gang bas Aussehen, baß ber Amfürft von Bayern fich jum herrn machen werde ber bemiden Erblande bes Saufes Sabsburg amifchen Tenau und den Alpen, daß Ragoczi und Andere fich Meifter naden werben von Ungarn, und ber Ronig von Breugen son Echlefien. In Bahrheit indeffen murde bas meder für Burten noch fur Bavern ein Gewinn feyn. — Warum nicht? entgegnete bie Rurfurftin. Gie wurden dadurch große Steeten bilden. - Freilich, erwiderte Leibnig; aber Diese Bergrößerung wurde ihr Berderben fenn. - Bie fo? fragte die Aufürstin. - Beil, erwiderte Leibnig, ihre Genoffenschaft mit Frankreich gleich fenn wurde berjenigen ber Thiere mit tem lowen in ber Rabel. Denn die Aufhebung bes Gleichgewichtes in Europa, wie fie die Confequeng fenn wurde tes Berfalls ber Monarchie bes Saufes Defterreich, wurde alle Anderen preisgeben bem Berichlungenwerden burch bas baus Bourbon. Gie helfen bann mit ein Reich aufzubauen Die basjenige Rarls bes Großen, und eines Tages wird man bann im Stande fenn einen Rurfurften von Bayern m behandeln wie Rarl ber Große ben Bergog Thaffilo, ber mit Weib und Rind in's Rlofter gestedt wurde. Rur bie Unterwerfung unter ben Willen bes gewaltigen Alleinherrichers wurde bieß Geschick von ihm abwenden. - Rommt Beit, fommt Rath, warf die Rurfurftin bin. - 3a freilich, gnabigfte Rurftin, erwiderte Leibnig: es ift gerade bieß

Sprichwort, welches uns in's Berberben fturgt, und bie geringe Corge, Die wir tragen um Die Nachfommen, wenn wir nur fur bie Wegenwart nachgeben fonnen unferen Leibenichaften, unferen Gitelfeiten, unferen Launen. Go bat gemäß biefem Sprichworte ber Ronig Rarl II, von England gehandelt, und baburch angefangen Franfreich fo machtig ju machen. Und wenn es bem Rurfurften von Bapern gelingt fein Reich ju begrunden, fo merben feine Rachfommen es ju beflagen haben. Aber vielleicht macht er fic baraus nicht viel. Das find bie Fruchte ber Lehren und ber Moral unferer Beit. Die Rurften, welche in erfter Linie beitragen fie praftifch ju uben, werben am meiften barunter gu leiben haben. - Die jungeren Cobne und Bruber murbe es nicht treffen, meinte Die Rurfurftin. - Und boch, ermiberte Leibnit: benn die jest regierenden herren werben binabgufteigen baben ju bem Loofe ber jungeren gurftenfohne. - Aber was foll man thun? fragte bie Fürftin. - Rach meiner Unficht, entgegnete Leibnig, bat man bereite allgu lange gewartet ; bennoch bilbe ich mir ein , bag es noch Mittel ber Rettung gabe. Jebenfalls werben bie Reinbe, wenn fie ein= mal bie Deifter über une find und une bafur gablen laffen, und zeigen, mas wir hatten thun fonnen.

Der Kern biefer Erwägungen besteht barin, daß die Erhaltung der Monarchie des Hauses Desterreich ein Bebürfniß Aller sei, namentlich der deutschen Fürsten. Es war im Jahre 1704. Wenige Monate nach dieser Unterredung sching der Sieg von Höchstädt und Blindheim für lange Jahre die Besorgnisse um diesen Fortbestand darnieder. Das Berdienst diesen Kriegeszug Marlboroughs zur Bereinigung mit dem Prinzen Eugen hervorgerusen zu haben, gebührt, wie der Herausgeber bemerft, nicht einer englischen Initiative, sondern dersenigen des kaiserlichen Diplomaten, Grafen Bratislaw.

Die politischen Briefe in ber Correspondeng Diefes Banbes berrichen por; aber es ift eben eine Correspondeng

mein bochbegabter Berfonlichfeiten , in welcher auch vieles tibere jur Sprache fommt, mas eben ber Tag bringt. Bir mieten merfwurbige Gingelnheiten über bie Berbung bes Auffriten von ber Bfals fur feinen Reffen, ben Erghergog Int bamale Ronig Rarl III. von Spanien genannt, ben panen romifchen Raifer Rarl VI., um bie Bringeffin Rarowe ren Andbach. Die Werbung fand ftatt in Lugenburg, Inateren Charlottenburg bei Berlin, und Sand in Dant bamit ging bie Bemubung bes Rurfurften von ber Sials um Die Converfion ber Bringeffin. Er batte babin ienen Beichtvater entfenbet, ben Bater Drban S. J. Die Amfürftin Copbie welche anwesend war jum Besuche ihrer Tobier, ber Ronigin Cophie Charlotte von Preugen, beibreibt in turgen braftifden Bugen ben inneren Rampf ber Brimenin , im Oltober und Rovember 1704. Es ift von Interene biefelben gu vernehmen.

Den 21. Oktober 1704. Die liebe Pringessin von Anfras wird wohl angesochten. J. L. sind gar nicht resolvirt etwas gegen Dero Gewissen zu thun; aber B. Orban hat mehr Berstand, kann die albernen lutherischen Priester so sier find (wie man sie mir beschreibt) leicht überwinden. Bare es nach meinem Bunsch gegangen, hätten J. L. die Insectung nicht gehabt und unsern hof glüdlich machen Sonnen. Es scheint aber, daß es Gott nicht beliebt hat mich is glüdlich mit J. L. zu machen. Besseres werden wir zu hannover nicht bekommen.

Der Sinn ift: die Kurfürstin hatte die Prinzeffin gewänscht für ihren Enfel, den bamaligen Kurprinzen Georg August, nachherigen König Georg II. von England. — Die Lucfürstin fahrt fort:

27. Oftober 1704. Unfere icone Pringeffin von Anfpach far fic noch nicht resolvirt bie Religion zu andern. Wenn est tabei bleibt, wird nichts aus ber Heirath. — 1. Nov. 1704. Mifier ift es eine gang andere Scene als im vergangenen Jatre. Damals hatten wir bie Hochzeit vom Markgrafen, ber nun icon einen iconen Pringen hat. Nun ift bie vor mit

ber Prinzessin von Anspach. Balb sagt J. L. ja, balb sast sie nein; balb meint sie, wir haben keine Priester, balb steie Natholischen abgöttisch und verdammlich; balb sagt sie, unsettyd leeren (wird die Zeit lehren), wie die hollandischent Beitungen sagen. Für mich, ich weiß es noch nicht. J. Wollen aber von hier, also muß es balb ja ober nein sehmen B. Orban zu J. L. kommt, liegt die Bibel auf denne Tisch, und disputiren sie brav, da, der am meisten studirt hat Recht behält. Hernach weinen Ihre Liebben.

Ein Rampf dieser Urt in ber Seele einer jungen Fürftig. ift burch die Consequenzen wichtiger als manches blutie Treffen von fo und fo viel Regimentern. Die Bringeffin. entichied fich endlich fur bas Beharren bei bem Lutherthume. Leibnig, ber bie gange Beit in Lugenburg - fo bieß bas Schloß vor bem Tobe ber Konigin Sophie Charlotte - mft burchgemacht, entwarf fur bie Pringeffin ihren Brief an ben Rurfürften von ber Bfalg. Gelten mag ein Abfagebrief abgefaßt fenn in fo feinen Wendungen ber Anertennung und ber Danfbarfeit, fowohl fur ben Rurfurften ale ben Bater Orban. Demgemäß auch gestaltete fich bas Berhaltniß nachher. Die Bringeffin nennt in ihren Briefen an Leibnig ben Bater notre cher ami. Gie ließ fur ihn, ber ale Mathematifer hervorragte, burch Leibnig von verschiebenen Seiten her werthvolle mathematifche Inftrumente anfaufen. Leibnig blieb, wie auch ichon aus Dutens befannt, mit Drban in beständigem, regem Briefwechsel.

Der Wunsch ber Kurfürstin Sophie ward bennoch erfüllt. Ihr Enkel Georg August warb bald nachher um die Prinzessin Karoline, und erhielt sie. Sie wurde später durch ihn Königin von England, die Großmutter des nachherigen vortresslichen Königs Georg III. Mit Leibniz blieb sie im regen Brieswechsel bis an seinen Tod. Der Herausgeber stellt die Veröffentlichung auch dieser Correspondenz in Aussicht. Man könnte bie Vermuthung hegen, daß die Kurfürftin und Leibniz ihren Einfluß bei der jungen Prinzeffin geltend gemacht für die Ablehnung. Die Briefe indeffen, die bier vorliegen, geben für biefe Vermuthung keinen Anhalt.

Dagegen ift es fehr merlwürdig, daß die Kurfürstin und Leibniz ihren Einfluß geltend gemacht zu Gunften besjenigen Heirathsplanes für den Erzherzog Karl, welcher dann wirklich zur Ausführung gelangt ift, nämlich mit der Brinzeffin Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel. Sie wurde, wie befannt, die Mutter von Maria Theresia, der großen Kaiserin.

Man bat bamale und fpater bis auf unfere Beiten berab lange gelehrte Abhandlungen und Bucher gefdrieben über bie Converfton biefer Pringeffin. Man bat fcmere Anflagen erhoben gegen ben Grofvater, ben Bergog Unton Ulrich, ber um feiner Gitelfeit willen, um feine Enfelin geidmudt gu feben mit einer Ronigsfrone, fie bewogen ober gezwungen habe jur Entjagung auf bas firchliche Befenntniß ibrer Bater, jur Unnahme eines anderen firchlichen Befenntniffes ohne Ueberzeugung. Go feben wir Die Cache in vielen Beidichtsbuchern bargeftellt. Gin Brief von Leibnig an ben Bergog Unton Ulrich in Diefer Sammlung wirft biefe Deinung um, und legt bas mahre Cachverhaltniß bar. Um ber Bichtigfeit willen, welche biefe Beirath burch ihre Defcenbeng fur Die Wefchide ber Bolfer gehabt, verbient ber auf fie binwirfende Brief eine allgemeine Runde. Es ift nicht überfluffig ju bemerten, bag Unton Ulrich erft mehrere Jahre nach feiner Enfelin gur fatholifchen Rirche übertrat. Leibnig idreibt an ben Bergog Unton Ulrich am 2. November 1706, wie folgt:

D. F. G. D. Bei ber Rurfürstin Durchlaucht habe ans gefragt, ob Sie mir etwas fur G. D. ober Dero hof zu bes fehlen hatte. Sie sagte barauf, baß fie zwar heute mit Sgr. Garelli geschrieben, welchen bie regierenbe Kaiserin Maj. im

geheimen abgeschieft, welche sammt bem Kaiser Vertrauen zwem Manne hat, nachbem er auch so vergnüglich in einer gleichmäßigen großen Angelegenheit') gebraucht worben. Der Kurfürstin Durchlaucht vermeint, es werbe sich balb aller nach Bunsch schieden, und der König in Spanien E. D. verbunden seyn, daß Sie ihm geben, bergleichen er sonst nicht sinden wird. Inmaßen S. M. feine Italienerin verlangen soll, und unter den teutschen Brinzessinen nach vieler Schan und Berathung sich ergeben, daß theils das Alter, theils die Berwandtschaft, theils andere Bedenken obhanden, da gegen der Prinzessin Elisabeth Durchlaucht allein nichts einzuwenden. Zumal man dasür hält, daß bereits in der Jugend zartesten Jahren der Grund der römischen Religion ohne der hohen Große und Eltern Zuthun gelegt worden.

Sollten nun Em. Durchlaucht biefer vorgefagten Reigung, nachbem fie nicht auszutilgen ftebt, lieber ihren Lauf laffen. ale ber Pringeffin Gemuth gu ber evangelifden ihr gumiber gemachten Lebre burch Ehrfurcht und vaterliches Unfeben amingen wollen, und alfo gulaffen, bag fie vollende nach romiider Art unterwiesen werbe: Go balt ber Rurfürftin Durch laucht und (wenn ich bas beifugen barf) auch ich bafur, es murben Gm. Durchlaucht weit und breit feinen romifche tatbolifden Geiftlichen antreffen, ber bie romifche Lebre grundlicher und annehmlicher ertfare und glimpflicher vorftelle, ale ber Bater Orbanus, bee herrn Rurfürften ju Bfalg Durchlaucht Beichtvater, welches bie Rurfürstin in eigener Wegenwart jur Benuge vernommen, und ich felbit ihm nachfagen muß, bag ich ibm gange Stunden mit Bergnugen jugebort, wie er bie Bringeffin von Anfpad, nunmehr Rurpringeffin, von biefer Sache unterhalten, und theile feine Lehre gar nicht tabeln tonnen, theile feine Ertlarung alfo beichaffen gefunben, bag wenigstens nichts Unleibliches ober Berbammliches barunter

<sup>1)</sup> Ramlich bei ber eigenen Beirath bes bamaligen romifden Romigs Joseph I. mit ber Bringeffin Amalie Wilhelmine zu hannover 1698. Im Jahre 1706 waren Joseph und A. B. bas Katserpaar. Rarl (III.) war in Spanien.

a fraren gewesen. Dieg habe ich auf ber Rurfürstin Durchtucht Bestehl bei biefer Gelegenheit schreiben follen, jumal tefer hater bei ber verwittibten Raiferin') Majestät wegen twee guten aufrichtigen Befens und bekannter Frommigfeit in fenderbarer Achtung und Bertrauen fteht.

Der Brief burfte ausreichen jur Erledigung jebes briels uber Die Spontaneitat der Converfion der Brin- Glifabeth Chriftine.

Bon einer eigentlichen Correspondeng zwischen Leibnig ben beiben Raiferinen, Die nach einander dem welfischen beife entstammten, Amalie Bilbelmine und Glifabeth Chris fine, burfte man, wie es icheint, nicht reben, weil Untworten terfelben an Leibnig bier, nicht vorliegen. Dagegen zeigen bie mitgetheilten Briefe von Leibnig an bie eine wie bie anbere, mit welchem Bertrauen auf ihre Befinnungen fur ihn er is in ihnen ausiprach. Dieß ging fo weit, bag er ber Rafferin Glifabeth nach Barcelona bin einen Entwurf finte eines Briefes, ben fie gut feiner Empfehlung an then Bemabl, ben Raifer Rarl VI. nach Bien gu ichreiben bette. Der Erfolg icheint gu beftatigen, bag bie Raiferin bem Buniche entiprocen babe. Denn nach ben bier gemachten Mittheilungen ftand er in ben Jahren 1713 bis um September 1714, mabrend welcher Beit er in Bien verweilte, bei bem Raifer Rarl VI. in hobem Unfeben, und murbe behandelt auf bem guße eines bamaligen faiferliden Diniftere. Es mar bie Beit, in welcher er ben Plan emmarf au einer umfaffenben Societat ber Biffenfchaften fur Die faiferlichen Erblande, ale bes Brennpunftes bes geiftis ten Lebens ber Monarchie. Der Plan fcheiterte an bem Mangel an Mitteln.

Unter ben philosophischen Briefen ber Cammlung bieies neunten Bandes ift eine Reihe besonders merfwurdig,

f) Magbalena Ciconore, geb. Pringeffin von Pfalgeneuburg, britte Bemahlin bes romifchen Raifere Leopold I., Mutter Josephs I. und Ratis VI.

nicht bloß durch den Inhalt, sondern auch durch den Anla se der sie hervorgerusen. Leibniz hatte den beiden hochbegabtem Fürstinen, der Kursürstin Sophie und ihrer Tochter, der Königin Sophie Charlotte, ostmals seine Lehre von der Einheit entwickelt. Er selbst drückt das Fundament dieser Lehre aus, in einem Briese vom 31. Ostober 1705, wie solgt: Lorsque votre curiosité et celle de la reine votre silla m'a fait parler de philosophie et des sondements de l'immortalité de l'ame, j'ai mis sur le tapis les Unités, en soutenant que les ames étaient de véritables unités, c'est-à-dire des substances simples, où il n'entre point d'autres substances pour les composer; mais que les corps pécissaient par la dissolution de leurs parties dont ils sont composés, mais que les ames étaient impérissables.

Die Ronigin war mit bem lebhafteften Gifer auf biefe Diefussionen eingegangen, Leibnig fagt: Quand elle trouvait quelque homme méditatif, elle le mettait sur le chapitre des Unités. Beniger Die Rurfürftin. Leibnig nahm nun ben Unlag, ihr feine Unschauungen auf's Reue ju entwideln. von bem Erscheinen eines Buches: Elemente ber Geometrie bes Bergogs von Burgund. - Befanntlich war diefer Berjog, Enfel Ludwigs XIV. und Bater Ludwigs XV., von ungewöhnlicher geiftiger Begabung. Als man in feiner Jugend feine besondere Reigung jur Mathematif bemerfte, que gleich jedoch auch feinen Gifer voran zu eilen, fchlug man ihm vor von einem Lage jum anderen bas Erlernte in eigener Ausführung niederzuschreiben, damit er fich badurch Die Berfettung ber geometrifchen Bahrheiten gegenwärtig und lebendig erhielte. Aus diefen Auffagen bes jugendlichen Bergogs von Burgund erwuchs jene Schrift, Die 1705 ericbien. Leibnig nun fand in ber Schrift mehr ale bloß biefe Elemente ber Beometrie. Er fand in ben Ausführungen bee Bringen Die Uebereinstimmung mit feiner Lehre von ben Ginbeiten.

Er emwidelte bieg in einem langeren Briefe an bie Luffieffin. Die Mittheilung ober auch nur ein Musgug Mild Briefes bier murbe ju weit fuhren. Die Rurfurftin Alle bieg Schreiben nach Baris an ihre Richte, Die Berwir von Orleans. Und fofort beginnt bann im foniglichen buie von Franfreich ein reger Betteifer bes Philosophirens, meldem befonberen Untheil nimmt ber Bergog von Drme, ber fpatere Regent. Bir verbanten Diefem Gifer einen in idonften Briefe von Leibnig, vom 6. Februar 1706, ber a Lapibar-Bugen ben Rern feiner Philosophie wieder gibt Bb. IX S. 155 ff.). Er moge hiermit allen benjenigen mattelat fenn, welche fich haben bereben laffen, bag bas Eiftem bon Leibnig irgend welche Bermandtichaft mit bem= inigen bes Spinoga ober gar mit bem Darwinismus habe. Das Berbaltniß hier zu entwideln, hieße allgu febr ben Roum biefer Blatter überichreiten. 3ch bebe nur hervor, bag murten Ginmanben, Die ber Bergog von Drleans entgegen bilt, ich mit befand ber Mangel an 3been bei Taubftummen. Erdnig befampft biefe Unficht, und vertritt Die Bildungs-Abigfeit ber Taubftummen. Aus bem ausgesprochenen Bunfche, lag bie weltlichen Obrigfeiten fowohl wie Die firchlichen mofere Corgfalt tragen mogen fur biefe Ungludlichen, iteint bervorzugeben, bag bamale noch febr wenig für fie geicheben fei.

Richt ohne Intereffe ift das Urtheil der Mutter, der herzogin von Orleans, der durch ihre Briefe befannten Stifabeth Charlotte, die einst unter der Führung ihrer geslichten Tante Sophie erwachsen war in der frischen Waldessinft der Höhen von 3burg bei Donabrud, über die Theilsnahme ihres Sohnes an diesenphilosophischen Erörterungen. Rein Sohn, schreibt sie am 4. Februar 1706, ist nicht gang der Meinung des Herrn Leibnig; denn er prätendirt, das die Unität sich allein in Gott befindet. Er hat mir 16 wollen begreifen machen: ich gestehe aber meine Ignostam, ich begreife fein Wort. Denn man" — das Wort

bezeichnet ben Herzog, wie es scheint, mit einem gewiffen mutterlichen Stolze — "weiß ein wenig mehr als gewöhnlich Leute von seiner Art wiffen. Es steht ihm auch zehnmal besser, wenn er serieux redet, als wenn er Poffen treiben will. Denn serieux ist ihm ganz naturlich, aber das will er leiber nicht glauben."

Nach ber Schilberung welche Leibnig von der vielfeitigen Begabung, bem eigenen wiffenschaftlichen und funftlerischen Streben dieses Bringen entwirft, durfte man hoffen,
daß bas Gelangen deffelben zu Einfluß und Bedeutung,
wie daffelbe im Jahre 1706 nicht vermuthet werden durfte,
ein neues Zeitalter heraufführen werde für Wiffenschaft
und Runft. Es vergehen neun Jahre, und es beginnt
die Zeit welche für immer charafterisit ist durch ihren bloßen
Ramen: die Zeit der Regentschaft bes Gergogs von Orleans.

Außer ber hier bervorgehobenen philosophischen Correipondeng findet fich eine große Ungahl vereinzelter Briefe Diefer Urt, wie je nach ben Umftanben ber Bedarf ber Unt. wort auf eine bireft ober indireft gestellte Frage fie bervorrief. Gie haben jedes Dal bas Charafteriftifche an fich, baß fie in gedrängten Bugen bie Beltanschauung von Leib. nig wieder fpiegeln. Gin Brief g. B. an ben befannten Freibenfer Toland, vom 30. April 1709, über ober vielmehr gegen ben Bantheismus, legt ungeachtet feiner Rurge von zwei bis brei Ceiten , bas Fundament ber driftlichen Beltanichaunng fo flar, fo bestimmt nieber, bag es nach bem einen Briefe icon unmöglich ift, Leibnig angufeben ale einen ber Miturheber bee Rationalismus, ale beffen Borlaufer und Borbote Toland angesehen ju werden pflegt. 3ch bemerfe babei, daß nach ben Borten bes Berausgebers ber eigentliche Rampf gwifden Leibnig und Toland, aus welchem ber lettere nach weggeworfenem Gewehre Die Rlucht ergreift, ftattfindet vor der Ronigin Cophie Charlotte von Breugen, bag alfo bie betreffenben Schriftftude erft in bem ju erwartenben gebnten Banbe bargeboten merben fonnen.

Er gewiß es bemnach ift , was in unferer Beit nicht genng wiederholt werden fann, daß Leibnig von Unfang 118 in Ente ale Theolog und Philosoph auf positiv driftfidem Boben fant: fo wurde es boch nicht richtig fenn munehmen, bag er im fpateren Lebensalter ber romifch. Intelifden Rirche naber getreten fei ale in dem fruberen. Bet eber bas Begentheil. Der Gulminationspunft Diefer Rittung icheint ftattgefunden ju haben in ber Beit, in mider er bas irrig fogenannte systema theologicum abs iefe, beffen Blan er im Berbfte 1679 bem Bergoge 30tann Briebrich gu Sannover entwidelt hat. Diefer Sobes runte bauert eine Reihe von Jahren, ift mohl erfennbar tomentiich 1683, mabrent ber Beit ber Unwesenheit bes Bifcofe Spinola in Sannover, über beffen 3med und Mittel wir in Diefer Ausgabe ben Bericht von 1684 (Bb. VII. 6. 19 u. f.) vernommen haben. Spater fühlt langfam tice Reigung ab, ungeachtet bag wir noch im Jahre 1700 bie Anerfennung ber conciliatorifchen Befinnung von Seiten tes tomifchen Raifere Leopold in Bb. VIII. gefeben haben. In bem großen Rriege von 1702 bis 1713 vernehmen wir auch von Leibnig baufig bas Wort, bag es fich handele um ben Cous, Die Bertheidigung Des Protestantismus. Es fonnte banach faft icheinen ale batte ber fromme treue Ratholit, ber romifche Raifer Leopold, ju ben Baffen gemiffen jum Chupe bes Protestantismus.

In der Wirflichfeit liegen indessen die Dinge fo, baß Libniz diesen Ausbruck durchweg nur gebraucht gegenüber Englandern, Hollandern und protestantischen Deutschen. Der allen Anderen sah die Mehrheit der damaligen Engständer in dem Kriege gegen Ludwig XIV. und mithin gegen bie herstellung des Hauses Stuart einen Kampf für die Religion. Dersenige der zuerst und zumeist diese Anschauung nahrte, war der König Ludwig XIV. selbst. Er hat in allen brei großen Kriegen, die er entweder direkt erregte, wie die den 1672 u. f. und 1688 u. f., oder die unvermeidlich

wurden burch fein Unrecht, wie berjenige vom 1701 und ferner, jedes Mal erhoben die Fahne ber Religion. Demgemäß war es unvermeiblich, baß in ben Augen ber Unfundigen bas Unrecht und bie Gewalt biefes Ronigs, bes Urbildes ber Staatsomnipoteng, jurudwirfte jum Rachtheil ber fatholischen Rirche, Die er ju vertreten behauptete, und bie in ber Birflichfeit er ju machen fuchte gur Dagb feiner Gewalt. So evident es vorlag und vorliegt, daß nicht die Rirche verantwortlich gemacht werben fann fur die Aufhebung bes Cbittes von Rantes, geschweige benn fur Die Brutalitaten in ber Ausführung Diefer Aufhebung; jo flar und unzweifelhaft bie Thatfache ift, bag ber Bapk Innoceng XI. bireft und indireft feine Difbilligung nicht verhehlt hat: fo war bamale und ift ja leider fogar noch beute vielfach jene Aufhebung ein Unflagepunft gegen bie fatholische Rirche.

In bem Rampfe gegen bie Uebermacht und bas Uebergewicht Ludwigs XIV. in Europa ftand Leibnig moralisch Diefe feine Stellung ift einer ber mitwirfenben Faftoren für feine fühlere Saltung in ber zweiten Salfte feines Lebens gegenüber ber fatholischen Rirche. Motiv trat in besondere Birffamfeit in Betreff berjenigen Angelegenheit, mit welcher bie Schriftstude biefes neunten Banbes fich vorzugeweise beschäftigen, berjenigen ber Succeffion bes Saufes Sannover in England. Schriftftude bes achten Bandes bargethan haben, daß, nach Maggabe der Lebenoftellung und der Befähigung burch biefelbe jur Ginwirfung, fur biefe Succeffion beim Auf. tauchen berfelben niemand einen regeren Gifer entwidelt hat ale Leibnig: fo legen biejenigen bes neunten Banbes. bar, bag er mit berfelben Rraft und Ausbauer, wo immer Die Gelegenheit fich bot, eintrat fur die Berwirflichung Diefer Aussicht.

Man hat oft behauptet, namentlich von englischer Seite, bag bie Rurfurftin Sophie von B. E., nachdem fie

Me Ingebuld nach der englischen Krone bewiesen habe. Die in diesem neunten Bande veröffentlichten vertraulichen Kundgebungen der Fürstin sprechen nicht für diese Ansicht, wherlegen sie sogar. Es sinden sich da Aeußerungen wie m 18. Januar 1704, bei der dritten Wiederscher des Tages, welchem die Fürstin die zwei entscheidenden Zeilen an en König Wilhelm III. gerichtet, die solgenden Worte: "Die men Engländer meinen, daß ich an nichts gedenke als m die Krone England, und sie ist mir noch niemals im Fraume vorgesommen. Ich wollte nur, daß es im Reiche lesser stände, und daß unser gnädigster Herr der Kaiser bestient wäre und alle seine Leute tren" n. s. w.

Leibnig bagegen verhehlt nicht seine Ungebuld über ben geringen Giser, ben man in Hannover für die englische Encession zeige. Er gebraucht einmal einen berben Ausbrud und zwar in dem letten Briefe, von Wien aus am 24. Rai 1714, den er an die Kurfürstin geschrieben. Er berichtet, daß die Zasobiten in England das Gerücht aussstreuen, daß man sich in Hannover um das Königreich Gresbritannien nicht befümmere und auf die Hoffnung auf dassiehte verzichte. Dann fährt er fort: Jai eerit a un ami mit faudrait que notre cour sut bien Iroquaise, si elle etail dans de tels sentiments.

Bei folden Urtheilen von Leibnig ift anzunehmen, daß bie Rurfürstin nicht ihm gegenüber die stärfsten Meußersungen einer jafobitischen Gesinnung gethan haben wird. In ber That bringt ber Herausgeber einen andern Brief berselben bei, gerichtet an eine ihrer Nichten, eine Raugräfin zu Pfalz, einen Brief bessen turze Worte in ganz eigenthümticher Weise überraschen. Die Neußerung geschah in Antas ber Unternehmung des Prätenbeuten auf Schottsland, im Jahre 1708.

Die Mebtiffin von Maubuiffon nämlich, Die Schwester ber Rurfürftin, ichreibt ihr am 8. Marg über biefen Blan.

"Der König von England ift gestern nach Dünfirchen abgegangen, und wird, wenn es Gott gefällt, in Schottland landen." Sie malt dann seine Hoffnungen, seine Buniche aus, so wie den eigenen, daß der Marschall Berwick für den jungen König dasselbe leisten werde was Monf für Karl II. Sie bellagt die Unruhe, welche inzwischen die Königin leide, Marie Beatrice, die Bittwe Jasobs II. Der ganze Ton dieses Briefes der Achtissin an die Schwester ist gehalten wie an eine Genossin der eigenen Gesinnung, läßt einen Zweisel daran nicht auffommen. Aber diese Schwester war die präsumtive Thronerbin von England, auf Grund des Ausschlusses dessenigen den die Aebtissin nennt den König von England. Die Frage also ist: wie nimmt diese präsumtive Thronerbin den Brief der Schwester auf?

Der Heransgeber hat eine birefte Antwort nicht gefunden; als Erfat dagegen im gräflich Degenfeld-Schonburgischen Archive zu Eybach einen Brief ber Kurfürstin an
die Raugräfin vom 22. März 1708, also reichlich 14 Tage
später. In demselben befinden sich, mitten in einer Reihe
von Familiennachrichten, die Worte: "Der Prinz von Bales
ist zu Dünfirchen. Wer weiß, ob Gott ben nicht erheben
wird, der so unschuldig leidet?"

Man fieht, ber gange Unterschied in ber Auffaffung der beiben Schwestern besteht barin, bag bie Kurfurstin ben Pratendenten nicht gleich Konig neunt, sondern nur erft Pring von Bales.

Wahrlich biese Fürstin hat nicht die hand ausgestreckt nach einer fremden Krone! — Ihre Neußerung vom Marz 1708 ift conform mit berjenigen bes jafobitischen Briefes vom September 1700.

Allein Acuferungen folder Art hatten feinen Ginfluß auf ben Bang ber Dinge.

Die Annahme ber von bem Konige Wilhelm III. und bem englischen Parlamente im Jahre 1701 geschaffenen Succeffione-Alte war ein unumftögliches Fafrum, und bem-

smif auch bie Conjequengen beffelben mit allen Rechten mit allen Bflichten. Die Erfolge bes ungeheuren Rrieges, melder von ben Berbunbeten faft eben fo febr fur bie Eiderung ber bestehenben Gucceffion in England geführt nard ale fur bie Erlangung berjenigen von Spanien fur baus Sabeburg, befestigten Jahr auf Jahr biefe Conwengen. Berfonliche Reigungen und Bunfche, bag es were fepn mochte ale es war, mußten fich beugen unter Bewicht biefer Thatfachen und ihrer Confequengen. Die ichmerft wiegende berfelben mar bie Berblendung bes Danies Stuart, bas eigene Beidid ju binden an basjenige bes Ronige von Franfreich, ober vielmehr es bem Billen besfelben gu unterwerfen, und baburch ben Rampf ber großen Alliang von 1701 gegen bie Uebermacht bes Ronigs ten Franfreich ju ftempeln jugleich jum Rampfe gegen bas Becht bes Saufes Stuart. Es ift mahricheinlich, bag Lubwie XIV. ale Gieger bas Saus Stuart in England bergefiellt baben wurbe. Da er nicht Gieger war, fo opferte er im Grieben von Utrecht bas Saus Ctuart eben fo wie er es 1697, bei gunftigerer Lage ber Dinge fur ibn, im Frieben ben Rosmod gethan.

Man barf fagen, bag ber entscheibenbe Sieg von Soche fatt und Blindheim — ober wie die Englander es nun einmal fich nicht nehmen laffen zu fagen: the victory of Blenheim — wie er die Monarchie Desterreich rettete, so anch die neue Succession in England festigte.

Dennoch erwuchs für diese Succession eine besondere Besahr aus der Bersönlichkeit der Königin Anna. Es würde in weit führen alles das neue historische Material, welches die Correspondenz des neunten Bandes in dieser Beziehung vorsührt, auch nur einigermaßen eingehend zu erörtern. Nichten wir daher unsere Blide in furzen Zügen auf das allgemeine Berhältniß, und gedenken insbesondere der letten Monate vor dem Tode der Königin Anna.

Die Succeffions Afte von 1701 mar bas Berf bes

Königs Wilhelm III. und des Parlaments als die Confequenz desjenigen von 1689. Die Thätigfeit des Haufes Hannover beschränkte sich auf das Annehmen dieser dargebotenen Successions Afte, sowie überhaupt desjenigen was in Folge derselben von England aus entgegen getragen wurde. Zede andere Aftion, welche namentlich Leibnig gewunficht hätte, lehnte das Haus Hannover ab.

In biefe Lage ber Dinge, wie fie geschaffen war burch Wilhelm III., trat, nach seinem Tobe im Mary 1702, bie Ronigin Anna ein. Rechtlich blieb die Lage biefelbe: perfonlich anderte fie fich. Denn Wilhelm III. hatte bie Sneceffion auf bas Saus Sannover gebracht mit bemfelben Rechte oder Unrechte, mit welchem er felber fie befaß. Sein Recht erwuchs burch ben Ausschluß bes naheren Erben, bes Cohnes von Jafob II., wegen ber fatholifchen Religion besfelben. Cben fo bas Recht von Anna nach ihm. 2Benn biefer Ausschluß ftatthaft war, fo machte es principiell feinen Unterschied, ob, wie bei Wilhelm III. und nach ihm ber Ronigin Unna, nur Gin naber Berechtigter ausgeschloffen wurde, oder, wie bei bem Sause Sannover, etwa fünfzig Berfonen. Das Recht Wilhelms III., Anna's, bes Saufes Sannover ging aus von berfelben Borausfegung bes Musichluffes von Jafob II. und beffen Cobne. Indem baber Anna im Mary 1702 ben Thron bestieg und benfelben bebauptete, erfannte fie in ihrer eigenen Berfon bas Recht bes Saufes Sannover nach ihr an und vertrat basfelbe. Wenn fie einen Moment aufborte bieß zu thun, wenn fie jemale bas Recht bee Saufes Sannover verneinte, wenn fie jemale öffentlich zugab, bag bas Recht ibres Brubers in St. Bermain bemjenigen bes haufes hannover vorginge: jo ging biefes Recht ibres Brubere nicht bloß bemjenigen bee haufes hannover vor, fonbern aud bem eigenen. Dit anderen Worten: fobalt bie Konigin Anna überhaupt ein Recht ibred Brubere anerfannte, jo erflatte fie fich felber zur Ufurpatorin. Inbem fie bagegen eintrat in ben

Soig gegen Ludwig XIV. und ben Schütling beffelben, Ann Bruber, vertheibigte fie in bem eigenen Befite zugleich tet Recht bes hanfes hannover.

In so weit wandelte die Königin Anna in der von Bibelm III. ihr vorgezeichneten Bahn. Aber auch nur in weit. Wilhelm III. hatte mehr thun wollen. Er hatte wallch bas Bersprechen gegeben, zur Sicherung der Sucsifien für alle Fälle den Kronprinzen, den nachherigen kinig Georg II., nach England zu berufen, der Kurfürstin tagegen als der präsumtiven Thronerbin eine Dotation vom Barlamente bewilligen zu lasseu, wie früher die Prinzessin Inna eine solche für sich selber verlangt und erhalten hatte.

— Rach vem Tode Wilhelms III. unterblieb das Eine wie das Indere. Der Gedanke ein Mitglied des Hauses Hannover in England zu sehen warder Königin Anna unerträglich. Man türse ihr nicht zumuthen, pflegte sie zu sagen, sich ihren Sang vor die Augen stellen zu lassen.

Dennoch wurde der Gedanke laut. Und zwar ist es merkwürdig, daß er abwechselnd getragen wurde von dersienigen Partei welche sich in der Opposition befand. Im Jahre 1705 von der Tory Partei. Die Whigs dagegen nanden zu der Königin. Sie hatten die Mehrheit. Sie wehrten den Antrag der Einladung ab und erhielten dafür von der Königin die Sanction der Regentschafts-Bill, welche den Rodus sestsehte, in welchem nach dem Tode der Königin die neue Regierung eintreten solle. Ich bemerke, daß über diesen wichtigen Borgang, welcher nach den üblichen engslischen Geschichtsdarstellungen in Rücksicht auf Hannover ganz unverständlich ist, erst diese Correspondenz ein Licht verbreitet. Man sieht eine merkwürdige schlaue Thätigkeit von Leibniz, angelegt in solcher Weise, daß sie in Hannover selbst nicht durchschaut wurde.

Bahrend die großen Siege ber europäischen Coalition bem Jahre 1704 an die Anoficht auf die Succession bes Saufes hannover in England festigten, entwidelte fich bort

langsam ein Umschlag ber Partei Richtungen. 3m Jahre 1708 standen die Whigs auf ihrer hohe. Sie waren basgegen der Königin unseidlich. Die Ration begann unzusstieden zu werden über den langen Krieg, dessen Fortdauer man der Whig Partei zuschrieb. 3m Jahre 1710 trat die Wandlung ein, nicht auf einmal. Stückweise zerbröckelte das Whig Ministerium. Die Königin wollte beide Parteien bei sich vertreten wissen. Es gelang nicht. Die torpstische Strömung war überwiegend. Das neue Ministerium, dessen wesentliche Personen Orford und Bolingbrose, war rein torpstisch.

Es ift befannt, wie daffelbe, mit Berletung aller Treue und Chrlichfeit gegen die Bundesgenoffen ber großen Allians, den Frieden von Utrecht 1713 burchdrudte zu Gunften bes Haufes Bourbon. Philipp wurde als König von Spanien anerkannt. Dagegen erkannte Ludwig XIV. die gesethlich festgestellte Succession in England an.

Um biefen Rrieden gwifden England und Rranfreich ju erlangen, batte fich bie jafobitifche Bartei bem Dinis fterium Orford . Bolingbrofe jur Berfugung geftellt. Es berrichte vielfach in Europa bie Anficht, bag ber Friede von Utrecht Die Borftufe fei jur Rudführung bes Bratenbenten. Diefe Unficht ward namentlich vertreten von Leibnig. Gie ward ihm bestätigt burch biejenige bes Grafen Gallas, ber bis jum Rovember 1711 ale faiferlicher Befandter in Loubon gemejen mar. Rundige Englander batten biefem verfichert: bas erfte Parlament nach bem Bechiel von 1710 murbe bie Bhig-Bartei nieberbruden; bas zweite ben Frieben ichließen; bas britte ben Bratenbenten gurudführen. Die beiben erften Schritte waren geschehen. Der britte ftand aus. Co trat man in bas 3ahr 1714 ein, in beffen Beginne eine fcmere Rrantheit ber Konigin Unna baran mabnte, baß bie Rrifie täglich eintreten fonne,

Bolingbrofe bat fpater verfichert, daß ein fefter Plan für die Rudführung des Bratendenten nicht bestanden habe. Dieß ift nach den Thatfachen unzweifelhaft richtig. Man ift über Belleitäten nicht binausgesommen.

Dieje Belleitaten aber waren ba, namentlich in ber Berjen Bolingbrotes felbit. Das Minifterium Orford-Belingbrofe mar an fich nicht jafobitifch. Es benunte bie Intellen gegen bie Bbige und fur bie Erlangung bee Fietend. Dann , nach bem Giege über Diefe Bartei und Grlangung bes Friedens, begann ber Spalt gwifden beiben Rubrern , ber Rampf um ben Ginfluß bei ber Ingia. In Diejem Rampfe fuchte Drford eine Unlebnung finden an Sannover, Bolingbrofe murbe Safobit. In la Ronigin Unna wechselten beibe Stromungen: Die Bflicht Rrone und Reich , fur bie Gelbftftanbigfeit ber Ration mat fur Sannover; Die Stimme bes Blutes, Die Dabn: m bes Bemiffens an bie eigene fcmere Schuld gegen Stier und Bruber fprach fur ben Bratenbenten. Gine mette, ungweifelhafte Mengerung ju Bunften bes letteren it bieber nicht erbracht. Ceine Broftamation bagegen nach Iem Tote feiner Schwefter lagt feinen 3meifel, bag er fubithe abergengt war von ibrer Befinnung für ibn, mithin bed auch wohl eine guverläffige Radricht barüber haben MUSIC.

Bas nun diese Correspondenz historisch Reues bringt, in besonders das volle Licht über die Haltung Hannovers. Der Aurfürst bleibt dem von Ansange an sestgehaltenen Principe getreu, aus sich auch nicht einen Schritt zu thun. Der General Schulenburg fritisirt, am Tage selbst des tödttichen Schlagansalles der Königin Anna, am 10. August 1714 das Berhalten des Kursürsten mit den Worten: Il est sur que, pour le premier acteur, il est très - indissernt de ce qui arrivera de l'assaire en question, et j'osernis avancer que, si elle venait aujourd'hui à sa maturité, il serait au désespoir d'être obligé de quitter son séjour.

In Bahrheit lagen ja die Dinge fo, daß England feiner bedurfte jur Bewahrung vor dem Burgerfriege, und nicht er Englands. Indem die Whig Partei ihrerfeits, Orford feinerfells, von ihrem englischen Standpuntte aus dieß nicht bes

griffen, und befhalb auf ein Eintreten bes Rurfurften bauten ober hofften, calculirten fie falfch.

Das eigentliche Kampsgebiet war die Berson ber Königine Es fragte sich, ob Orford, ob Bolingbrofe die Oberhand behalten wurde. Langsam wuchs dieser über jenen empor. Er vermochte, im Mai 1714, die Königin Anna zu drei beseleidigenden Briefen an die hauptsächlichen Personen im Hannover. Die Absicht fann, der Sachlage nach, nur gewwesen seyn, diesenige des Bruches. Die herbe Kränfungward eine mitwirkende Ursache zum schnellen Tode ber 83jährigen edlen Fürstin. Dennoch erreichte Bolingbrofe nicht diese Absicht. Die Antwort des Kurfürsten war so maßvoll und würdig, daß die Königin nicht umbin tounte ihm wieder einen Gesandten zu schiefen. Der Kamps mußte ausgesochten werden in England selbst, in der Person ber Königin.

Am 27. Juli (7. August) 1714 siegte Bolingbroke. Orford ward entlassen. Es war die allgemeine Ansicht, daß dieser Sieg bedeute den Durchbruch der jakobitischen Gesinnung bei der Königin. Bolingbroke erklärte sich acht Tage später gegenüber dem französischen Gesandten Iberville so, daß dieser berichtete: Il m'a assuré que les mesures étaient si dien prises, qu'en six semaines de temps on aurait mis les choses en tel état qu'il n'y aurait eu rien à craindre de ce qui vient d'arriver. — War dieß so gewiß? Bolingbroke wußte nicht, was wir aus dieser Correspondenz erfahren, daß die Königin Anna, auch nach der Entlassung Orsords, Mittel und Wege gefunden hatte, dem Kurfürsten sagen zu lassen, daß er bauen möge aus ihre Freundschaft.

Die Unflarbeit ber Situation berubte mithin wesentlich in der Perfontichseit ber Königin Anna. Sie lebte täglich und ftundlich mit fich selber im innern Rampse, ob fie ends gultig fich fur bas haus hannover entscheiden solle, ob für ibren Bruber. 3bre officiellen Betheuerungen waren fur hannover; gebeime, wie nach ber Proflamation ihres

brubere nicht zu zweifeln ift, für biefen. Dennoch schreckte ie zurud vor bem Gebanken einer Entscheidung in sich iber, nach der einen Seite ober nach der anderen. In ist zeriffen, zerwühlt von biefem inneren Kampfe, konnte ubod nicht den Muth fassen eines endgültigen Entschluffes. Biauch noch nach bem 27. Juli, 7. August 1714.

Und dann war ihre Zeit um. Die nachsten Tage in fie hin. Um Morgen des 30. Juli (10. August) fle rührte fie der Schlag. Bolingbrofe, der seine Maßenthe getroffen zu haben meinte, ward bennoch überrascht im die Anderen, welche die ihrigen noch umsichtiger gesten hatten. Um 1/12. August 1714 starb die Königin den, und einige Stunden später ward Georg I. proflamit mit derselben Sicherheit und Ruhe, wie der Sohn nach dem Lode des Baters.

Berade über diese lette Zeit ift die hier mitgetheilte Commondeng reich an Aufschluffen verschiedener Art.

## IX.

## Deutsche Culturbilder aus dem 18. Jahr: hundert').

Den fruher von uns aussuhrlich besprochenen trefflichen Arbeiten bes Frankfurter Archivars G. L. Kriegk über bas beniche Burgerthum im Mittelalter schließt sich obiges ebenso imereffante als belehrende Werk ebenburtig an, und wir beeilen uns, unsere Lefer auf ben reichen Inhalt besselben ausmerksam zu machen und es allen Freunden vaterlandischer

<sup>1)</sup> Rebft einem Anhang : Gothe ale Rechtsanwalt. Bon G. 2. Rriegf. Leipzig 1874.

Geschichte megen seiner Gründlichfeit und Unparteilichfeit zu empsehlen. Freilich sind es wenig heitere und dem Ge-math wohlthuende Bilder, die der Berfasser uns aufrollt, denn das Jahrhundert, dem sie angehören, war eben feine heitere und wohlthuende, war vielmehr trop aller gepriesenen Aufstärung eine düstere Zeit. Aber wir muffen dieselben nothwendig nach allen ihren Richtungen näher fennen lernen, nicht bloß um den politischen und sittlichen Banferott des deutschen Reiches und des deutschen Bolfswesens wäherend der französischen Revolution, sondern auch um manche Zustände der Gegenwart recht zu begreisen und zu würdigen.

"Die im vorliegenden Buch befindlichen Darftellungen", fagt herr Rriegt in ber Borrede, "haben großentheils bas Undfeben von erdichteten novellenartigen Ergablungen; fie führen jedoch insgesammt wirfliche Ereigniffe por, und beruben bis in alle ihre Gingelnheiten binein auf Aften. Bum größten Theile find fie bem von mir verwalteten Archiv ber Stadt Franffurt a. Dr. entnommen. Defhalb find fie gwar von lofaler Urt; ihr Inhalt fteht aber mit beutichen Gulturguftanben überhaupt in Beziehung, und ich habe fie auch vom Ctandpunfte berfelben aus behandelt." Dittheilungen Diefer Art aus ftabtifchen Archiven haben noch einen befonderen Werth, weil fie zeigen, bag im 18. 3abrbundert Beift und Gitten der boberen Glaffe in den beutichen Stadten gang Diefelben maren, wie fie in ber Ariftos fratie und an ben Sofen ber monarchifden Staaten berrich= ten, und weil dieß bis jest nur in geringem Grabe nach= gewiesen und auch fchwerer nachzuweisen ift, ale ber fittliche Charafter ber gulett ermahnten Rreife.

Das Werf enthält sechszehn Abhandlungen, aus benen wir vorzugsweise folgende zur Besprechung auswählen: Bestechlichkeit im beutschen Reich (S. 19-54), Rechtszustand im beutschen Reich (S. 55-59), die Reichsburger (S. 67-79), Zelotismus und Glaubenshaß in Deutschland (S. 96-119), und Göthe's Lehrer, der Rektor Albrecht

(3. 135-159). Ueber bie bas Franffurter Jubenthum bestreffenden Abhandlungen (Nr. 5, 8, 14) wollen wir bei einer anderen Gelegenheit in einem andern Zusammenhang berichten.

Gine ber bunfelften Schattenseiten ber beutschen Regierungen im 18. Jahrhundert find bie haufig vorfommenben, mitunter bis ju ben Berricbern felbft binauf reichenben Bestechungen, welche in ben meiften großen und fleinen Staaten genbt murben. Bon ihnen bietet ber Franffurter Burgergwift von 1705 bis 1732 febr intereffante Beifpiele bar (G. 19). Die Sauptbeschwerbe, welche mabrend besfelben bem Rathe von feinen Burgern gemacht murde , beftand barin, baß fowohl feine Mitglieber ale auch Die von ibm angestellten Beamten fich burch Geld bestechen liegen. Die übrigen Beichwerben maren : ber mit ben Ginfunften und Gutern ber Stadt getriebene egoiftifche Difbrauch, Die banfige Berjagung ber Juftig, Die Rauflichfeit berfelben und ber Rathoftellen, von welch letteren eine einzige bis in 15,000 ff. erfauft worben fei , ferner foftspielige Dable auf ben Memtern, Billfürlichfeiten gegen bie Burger, Berfalidung ber ftabtifden Ginnahme : und Ausgabebucher, übermäßige Begunftigung ber Juden, von benen man bafür Geld begiebe, und ein bespotischer Hebermuth, welchen nicht nur bie Burger ju ertragen hatten, fondern ber fich logar auch an ber Majeftat bes Raifers vergreife. Ramentlich beschuldigt murben: ein Schöff aus einer noch in Branffurt eriftirenden Familie, welchen ber Rath felbit einft wegen bebenflicher Gemeinschaft mit fogenannten Dung-Buben auf ein halbes Jahr fufpenbirt hatte, fowie feche bas Kafterum bes Rathe bildenbe Mitglieder beffelben. 218 iperielle Fafta murben angegeben, bag 1692 bie beiben Burgermeifter Erasmus Geifart von Rlettenberg und Moolf Steffan von Gronftetten einen in ber Rechenei befindlichen eifernen Schrant burch einen Schloffer hatten aufbrechen laffen, um bas barin porhandene Gilber und Gold unter sich zu theilen, sowie daß 1698 ein Theil der Rathöglieder die Stadt den Franzosen habe überliefern wollen und dafür mit zwei Fässern Geld belohnt worden sei. Endlich wird geradezu behauptet, in den letten hundert Jahren hätten feine zehn gerechte Männer im Rath gesessen. Diese Bor-würfe sinden sich in den an den Kaiser gerichteten Bittsichristen rücksichtsos ausgesprochen, und die Bürger hielten sie für so begründet, daß einst einer von ihnen, ein Blausfärber, als Deputirter des achten Quartiers, in einer dem Reichshofrath eingereichten Schrift sie nicht nur in den stärften Ausdrücken vorbrachte, sondern auch die Aufforderung hinzusügte, ihn, wenn seine Angaben sich unwahr erweisen würden, mit seinem Kopse dafür büßen zu lassen.

Der ausgebrochene 3mift gelangte vor bas Forum bes Reichehofrathes in Bien, und Magiftrat wie Burgericaft fuchte nun (wie ber Berfaffer bes Raberen nachweist) burch reichliche Beldgeschenke Die Cache ju ihren Bunften gum Austrag zu bringen. Go finden fich g. B. in ben Rechnungs= ablagen eines vom Magiftrat nach Bien abgeschickten Gynbifus taufend Dufaten für ben Reiche Bice-Rangler, fünfgia Dufaten für beffen Gefretar, bundert Dufaten fur den Rath Binder, gwei Gilber = Brafente im Betrag von 208 und 245 fl. an Ungenannte u. f. w. Und bem Briefe eines Abgefandten bes Dagiftrate erfahren wir : er freue fich, bag man ibn in ben Stand fegen wolle, ber Bemablin bes Barone Bartia, bes Saupt-Referenten in bem Broges, ein Douceur von bunbert Dufaten ju machen. Gleich barauf ermächtigte man ibn, biefer taufend Bulben gu verebren, und er ichrieb alebald gurud, wie er in einer Goirée bei Berrn von Sartig ben rechten Moment abgewartet habe, fein Gefdent ju überreichen, und wie bie Frau Baronin baffelbe awar anfange "mit einer bei einer ertrafconen Dame ihm nicht unangenehm gemefenen gartlichen resistance" abgelehnt, gulegt aber boch acceptirt habe (G. 38 f.). 2118 einmal ber Magiftrat fich bemubte in Bien gu bewirfen,

has ibm jebes Jahr eine fogenannte erogatio ad exteros, h. b. eine bestimmte Geldfumme fur geheime Musgaben gur milfürlichen Berfugung jugeftanden werde, murden bei biefer Belegenheit bem Baron Sartig im Fall bes Gelingens hindertfunfgig Dufaten verfprochen (G. 42). Rachdem bann m Raifer bem Rath jedes Jahr vier = bis funftaufend Riberbaler fur folche Ausgaben bewilligt, fchenfte man it nur bem Baron Sartig Die verfprochene Belbfumme, inbern auch bem Reiche Bicefangler hundert Species-Infaten nebit zwei Ctuden Bein. Chenfo murbe bem Leichshofrathe. Brafidenten Grafen von Burmbrand, welcher für bie gehabte viele Dube und ruhmliche Gorgfalt in ben porgemejenen biefigen Commiffione-Beidaft in geraumen Babren nichts befommen habe", bei feiner Bermablung eine handfteuer von 500 Species Dufaten mit ber unterthänigen Bitte überfandt, daß er beim augenblidlichen Buftande bes ver vielen schweren Rrieges und anderen Ausgaben ents trafteten Aerarii damit fürlieb nehmen moge (S. 42). Ein zebeimer Referenbar gu Berlin, ber unter Friedrich II. Diente, erhielt einmal bunbert Dufaten (G. 48).

Auch in den firchlichen Streitigkeiten, welche der luthes rijde Magiftrat mit ben Reformirten wegen Erbauung einer Rirche innerhalb ber ftadtischen Mauern führte, wurde ron beiden Theilen mit bem Geld ale einer hauptwaffe Kriedrich II. von Breugen gab ju Gunften des Ragiftrate die Erflarung gegen die Reformirten ab: "er fonne nicht geschen laffen, daß denen Reformirten wider des Magistrate und ber Burgerschaft guten Billen eine Rirche innerhalb der Stadt Ringmauern zugestanden wurde, fondern daß Reformati fich mit der ihnen nahe vor bem Thore rermilligten Rirche begnugen laffen follten" Mus Dreeden erfuhr ber Magistrat, bag die (€. 51). Rurpringeffin erflart habe, "bie Reformirten Franffurts batten ihr einen iconen Beutel mit Dufaten, wenn Sie ju bem reformirten Unliegen behülflich fenn wurde, ju offeriren Gelegenbeit genommen." Dagegen fam der Rath bem regierenden Raifer gegenüber "wegen ber von ihm in ber reformirten Cache angewandten unlauteren Mittel" in eine schwierige Lage (S. 49).

Ueber biefe firchlichen Streitigfeiten gwifden Reformirten und Lutheranern erhalten wir in bem Capitel: "Belotismus und Glaubenshaß in Deutschland" bochft belehrende Detaile. 3m 18. Jahrhundert beeintrachtigten fich beide, wo und foweit fie tonnten, ober mit andern Borten, "wo die Lutheraner Die Berrichaft hatten, bedrudten fie bie Reformirten, wo bagegen biefe, wurden jene mit Intolerang behandelt" (G. 108). Geradefo, wie in ben calviniftifchen und zwinglianifchen Schweiger-Cantonen, benahmen fich auch Beborben und Ginwohner von beutiden reformirten ganbern und Stabten gegen bie gutheraner. In Bremen j. B. wollte man biefe manchmal gerabegu nicht bulben. Bu Raffel burften fie noch in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderte in ihrer Rirche feine Drgel haben, und es war ihnen bas Taufen und Copuliren verboten, welches Beibes burch bie reformirten Beiftlichen ver= richtet werden mußte (G. 108). Schon 1634 hatte ber Sofprediger bes Bergoge Johann Georg I. von Gadfen ale lutherifder Giferer ben Musipruch gethan : "Den Calviniften gu ihrer Religioneubung belfen ift wiber Gott und Gemiffen und nichts Underes als bem Urheber der calvinifden Granel, bem Teufel, einen Ritterbienft leiften."

Bon ben beutschen Städten zeichneten sich am meisten hamburg und Franksurt durch ihren Zelotismus aus, und zwar waren es in beiden "nicht bloß orthodors fanatische Geistliche, wie der durch Lessing berüchtigt gewordene hams burger Pastor Göge, welche jeden Andersgläubigen vers dammten und verfolgten, sondern auch die Behörden glaubten sich um Gott und die Welt verdient zu machen, wenn sie ihre Nacht zur Unterdrückung der Reformirten gebrauchten.

Franffurt's Rath hat fich baburch ben Ruhm erworben, bag, als er gegen bie in ber Stadt erscheinenden gelehrten Anzeigen, an welchen auch der junge Gothe und seine Freunde Mitarbeiter waren, strafend einschritt, der genannte lutherische Inquisitor von Hamburg ihm ein Dankschreiben zuschiefte und bas Lob ertheilte, in dem Franksurter Zion walte noch der rechte Gott" (S. 109).

In viel ichlimmerer Lage ale Die Reformirten befanden fich die Ratholifen. "Geit dem Unfang bes 17. Jahrhunbento", fagt ber Berfaffer, "ftanb in Frantfurt ber Grund= fat feft, daß Burger welche nicht jur Augeburger Confeffion gehörten, weber in ben Rath gewählt, noch ju irgend einem Umte gugelaffen werben fonnten. Richt einmal Die Stelle eines Rachtmachtere durfte einem Ratholifen verlieben werben" (G. 103). 3m Jahre 1765, ale bem fatholifchen Maurergesellen Muller bas Meisterrecht verweigert wurde, enthand darüber ein Rechtoftreit am Reichsgerichte, welcher bis 1777 bauerte und noch langer gedauert haben murbe, wenn nicht Muller felbit ber Cache mude fein Begebren fallen gelaffen batte. Doch am 2. Juli 1781 fprach ein Choffen Defret in Betreff bes Eporerhandwerfe aus: einen Ratholifen ober Reformirten ale Lehrling angunehmen fci allerdings erlaubt, nicht aber ihm bas Deifterrecht gu gemahren (G. 104). 2118 1719 bei ber einen großen Theil ber Altitabt einaschernben Feuersbrunft unter anbern auch fechezehn Saufer bes Bartholomaus - Stiftes in Flammen aufgingen, borte man mehrmale ben Ruf: Lag fie brennen, te find nur Bfaffenbaufer! Gelbft ber Menfchen = liebenbe und mahrhaft religios gefinnte Chriftian Gendenberg bat, ale er 1763 ein neues Spital ftiftete, baffelbe gwar allen feinen driftlichen Mitburgern ohne Unterschied ber Confeffion guganglich erflart; er fonnte aber ale ftrenger Qutheraner boch nicht umbin gu verfügen, bag niemals ein Ratholif ober Reformirter an ber Administration bes Gpi= tale Theil nehmen, ja auch nur ale Bebienfteter an bem=

felben augestellt werden durfe. Außerdem sprach er aus, and fein Pfaffe das Spital betreten solle, und daß, wennein katholischer Kranker das Abendmahl empfangen wolle, dieß in einem Nachbarhause geschehen muffe." Erst im Jahre 1784 wurde in Frankfurt den katholischen und resformirten Geistlichen, jedoch mit Ausschluß der Ordenssgeistlichen, das Recht gewährt, ihre Kranken in den Hospitälern zu besuchen, ihnen die Saframente zu ertheilen und ihre Leichen mit kirchlichen Geremonien zu begleiten (S. 105).

"Himmelschreiend war es", betont Kriegf, "daß man im 18. Jahrhundert fatholischen wie judischen Berbrechern weder den Besuch ihrer Geistlichen im Gefängniß noch deren Begleitung bei der Hinrichtung gestattete. Roch im 17. Jahrhundert war Beides mehrmals zugelassen worden; im solgenden aber erlaubte man es gar nicht mehr, man drang vielmehr den Delinquenten lutherische Geistliche auf" (S. 105 — 106). Der Verfasser erzählt hierüber aus den Alften folgenden Vorfall.

Ginft wurde burch biefes Berfahren ein offentlicher Standal hervorgerufen. Zwei Meffe : Musitanten maren im Berbft 1749 in Streit miteinanber gerathen. Beibe trugen - was in Betreff folder Leute ebenfalls charakteriftifch fur jene Beit war - Degen, und ber eine brachte bem anberen einen töbtlichen Stich bei. Der Thater, ein Ratholit aus wurde jum Tobe verurtheilt und ein Jahr nach feiner Morbthat mit bem Schwert hingerichtet. Seine Borbereitung jum Tobe murbe einem lutherischen Bfarrer über: tragen. Der arme Gunber hatte um bie Erlaubnig gebeten, baß feine Bermanbten ibn besuchen burften. Dieg mar auch gemahrt morben. Allein er fagte einem berfelben nicht nur, baß er feinem Glauben bie jum Tobe treu bleiben werbe, fonbern ersuchte ihn auch, burch bie Rapuziner Deffen für ibn lefen ju laffen. In Folge bavon reichte bas Saupt ber lutherifden Beiftlichfeit, ber Senior bes Ministeriume Frefenius, folgende Ertlarung beim Rathe ein: "es fei befannt, bag bie Barrer nicht barauf binarbeiteren, einen Inquiffren außerlich lutherijd ju machen, fentern blog ibn auf ben Grund ber Bufe und bee Glaubene gu fubren; nun fet jener Berbrecher gemlich confue in Religione : Brincipien, und ce laufe viel Contrabiftorifches in feinem Rorfe untereinanter; balb rete er von bem Grund ber Celigfeit fo lauter, wie man es ren einem evangelifden Chriften ermarten tonne, balb geratbe er wieber auf pabitliche Rebenmege; ta nun qu bejorgen fei, bag er, menn man feine Bermantten gu ibm laffe, taburch mabrent ber wenigen ibm noch übrigen Tage im Sauptgeicafte feiner Geele gu feinem emigen Edaben allgu viel geftort werben mochte, jo bitte man, ben ferneren Beiud ber Berwanbten gang abzuftellen, bamit ber arme Menich beito meniger Binberniffe gu überminben haben moge" ... (G. 106). Bei ber hinrichtung bes verurrbeilten Reffe = Mufifanten ereignete fich, weil man bemfelben ben Beiftand feiner Beift: liden und bie Eröftungen feiner Rirde verlagte, eine Scene, velche leicht in einen formlichen Aufruhr batte übergeben finnen. Mebrere Rapuginer und Rarmeliter, unter ibnen ber Grarbian ber Griteren, batten fich in ein an ber Stabt:Allee gelegenes Saus, an welchem vorbei ber Delinquent gur Bin: richtung geführt werben follte, fowie ber Dechant bes Bar: tbolomaus : Stiftes, Umos, in ein gegenüber liegenbes Saus begeben und an bie geöffneten Genfter gestellt. Als nun ber hingurichtende vorübertam, legte Dechant Amos fich foweit ale möglich beraus und riei, bie Sanbe erhebend und gufammenichlagend, mit lauter Stimme : " Nitolaus, Nifolaus, bleibe beständig! Absolvo te ab omnibus peccatis tuis in nomine Patris, Filii et Spiritus sancti. Gebe bin in Frieben!" Die übrigen Beiftlichen fprachen nichte; allein ein Rapuziner machte jum Genfter beraus bas Rreug und gab bem Delinauenten bie Benebiftion. Alles bieß rief im Bolle Grbitterung bervor, es entstand Befdrei und garm, und icon batten mehrere Leute Steine erhoben, um fie nach ben Fenftern ber Beiftlichen ju merfen, ale es einem ben Bug begleitenben Burger-Lieutenant gelang, bie Erbitterten burch Borftellungen ju beschwichtigen."

Cehr intereffant find bie aftenmäßigen Mittheilungen bes Berfaffere über ben Belotismus und bas Unmefen ber fog. Inspirirten, Die in bem ber Stadt benachbarten Rien. burgifchen Dorfe Beimbach einen Sauptfit hatten und in Kranffurt felbft manche Unbanger gablten. Bu ben Beimbacher Inipirirten gehörten g. B. ber frubere Cattler Joh. Friedr. Rod aus Goppingen in Burtemberg und ber Stubiofus der Theologie Joh. Phil. Arnoldi aus Münfter in Dber Elfaß, welcher lettere in Franffurt wohnte, baselbit als Privatlehrer fich ernahrte und mit der Tochter eines Boldarbeitere verheirathet war. Der Erftere fühlte fich 1726 an einem Ceptember-Conntag unter ber Inspirations-Birfung ber ju Beimbach gehaltenen Bebetversammlung gebrungen, eine Strafpredigt über die fundhafte Stadt granffurt ju halten. Gin anderer Inspirirter ichrieb feine Borte nieber und Rod hatte die Ruhnheit, Diese Rebe, welche ber Stadt die Rache Gottes und ben Untergang prophezeite, in bas Rathhaus ju bringen und bem Borfteher ber Stadtfanglei mit ber Erflarung ju überreichen, bies fei ihm in der Berfammlung anbefohlen worden. Die Rede beginnt folgendermaßen: "Dieß ift das Bort bes Berren an Die Stadt Kranffurt am Main, burch ben Beift ber Beiffagung bezeuget und ausgesprochen durch ben Mund 3. R. Rock ben 15. Ceptember 1726. Das jaget ber Getreue und Bahrhaftige, der Ewige und Allmächtige: Sie fahren fort in ihren Gunden, Graueln, Ungerechtigfeiten, Schand und Lastern und laffen ihnen folches nicht wehren . . . . unerfattliche Schlund ber Bolle ift bir, bu tolles und verführtes Bolf, fo nabe, bag immer Seele um Seele bineinfahren, bis Alles, fowohl die Richter, Ratheleute, Bediente, als auch fonderlich die Priefter vom oberen bis zum untern, vom fleinen bis jum großen, vom Burger bis jum Geringften, ja Rnecht und Dago und auch die fleinen Rinder nach und nach verschlungen find, bann fie find ein verfluchter ehebrecherischer Suren : Came, unter welchen Mord, Blut: fcant, finmme Gunben, Granel, Diebereien, Toten, Burgen und Umbringen, Schlachten und Morden, Ungerechtige leit und Berberben bei Sauffen im Schwang gehet" . . . 13. 119).

3m 3abre 1758 brachte ein anderer Schwarmer, von Beidaft ein Bofamentirer, burch brei Drudfdriften bie gange Stadt in Aufregung. Diefe Schriften enthielten ftarfe Schmab. mgen gegen bie Butberaner, welche mit ber Benennung bie Thiatianer angeführt werben, gegen bie Reformirten, welche ber Berfaffer Die Laodiceaner nennt, und gegen Die fatholiide Rirde, beren Dbernaupt ale ber faliche papiftifche Brophet bezeichnet wurde, "fowie endlich gegen ben beut= iben Raifer, welchen ber Berfaffer bas Thier nennt, und welchem er fagt, berfelbe werbe nebft bem Papite burch ten preußifden Ronig ergriffen und in ben feurigen Bfubl, ber mit Edwefel brenne, geworfen werben , weil er ben alten evangelifden Glauben ju beiduten gefdworen, aber Biberipruche bamit feinen Gott Maufin auf ben Intreifden Altar gestellt habe" (G. 114). Der faiferliche Rendent von Rothlein erflarte bem Rathe : "wegen ber Dielen in Diefen Schriften vorfommenben biblifchen Rebens. arten und Spruche, welche über bas Begriffevermogen eines Sandwerfere binausgingen, fei nicht gu glauben, daß Ludmig Die Echriften verfaßt habe, fontern es ftede offenbar eine andere Berfon babinter." Bugleich beutete er an, baf in Grantfurt fich verdächtige preußische Berber umbertrieben, welche bie faiferlichen Refruten abtrunnig gu nachen fucten. Auch ber faiferliche Befandte von Bergen weach biefen Berbacht aus, und machte barauf aufmertfam, bas ffingft bei einem Borfalle im Bafthanfe gum Ritter reenfifche Emmpathien fich fundgegeben hatten. Mußerbem liefen noch aus Bien icharfe Befehle ein. Der Rath fab fic beghalb ju einer ftrengen Untersuchung genothigt. Bei Dem angeftellten Berhore eröffnete ber Bojamentirer: er habe, ba im gangen Reiche verboten fei, die in ber Offenbarung Johanuis bilblich bezeichneten Personen mit ihren was lichen Ramen zu benennen, den König von Frankreich den Drachen, den Kaiser als das Thier, den Papst als des Schier, den Papst als des Schier, den Papst als des Schier, den Papst als des schieren Propheten aufgeführt (S. 115). Er sei lediglich de Sprache des heiligen Geistes nachgegangen, wie Gott selbs sie in den betreffenden Stellen der Bibel geführt habe; wenn er auch manchen harten Ansbruck über die drei im deutschen Reiche bestehenden Consessionen, besonders die fatholische, gebraucht habe, so sei dies doch nur aus dem Grunde geschehen, weil er die Bekenner derselben zum Rachbensen habe anregen wollen; er habe dabei die Stellen der Offenbarung auf diesenigen Personen angewandt, welche in denselben gemeint seien; habe nun die Offenbarung geschmäht und gelästert, und komme sie nicht von Gott her, so habe auch er unwissender Beise Beides gethan! (S. 116).

"Uebrigens mar Ludwig", fügt Kriegt hingu, "nicht bloß ein religiofer, fonbern auch ein politifcher Schmarmer: er mar einer jener blinden Berehrer Friedrich's bes Großen, ju welchen damale bie Dehrjahl ber Franffurter Burger gehörte. Bei biefer Bartei war, mas nachgewiefen zu merben verbient, ber politische Fanatismus mit bem relis giofen verbunden: ein Charafterjug jener Beit, ber fich nachher erft in unfern Tagen wieder gezeigt bat. . . . Dan fab bamale in ben protestantifchen Städten ben Ronig von Breugen ale ben Borfampfer bes Brotestantismus an und wunschte ihm ben Gieg über bie fatholischen Defterreicher. Diese Anficht murbe mitunter auf eine recht bariche Beije fundgegeben" (G. 117). Go fprach fich j. B. im Jahre 1759 ein ehrfamer Schreinermeifter gegen fachfische Soldaten babin aus, daß ber verftorbene fachfische General Dyberrn, ber baran Schuld fei, baß bie Sachsen auf Seiten ber Begner Friedriche II. ftanden, in ber Solle fibe, wo feine Seele lichterloh brenne. Dagegen rachten bie fachfischen Soldaten fich durch die Erflarung: "man werbe ben Franffurtern ben preußischen Rnopf icon

auszutreiben wiffen; der von ihnen verehrte König von Preußen fei ein Mamluck, welcher die Sachfen um das 3brige gebracht habe und auch die Frankfurter darum bringen werde" (S. 117).

Ein überaus bunfles Bild bieten une bie im Capitel : "Rechteguftand im beutichen Reich" mitgetheilten Borfalle über bie von oben berab begangenen Bewaltthatigfeiten, über bie Rudfichtelofigfeiten ber verichiebenen Reichsglieber gegen einander und bie Richtachtung ber öffentlichen Chre und Sittlichfeit. Dit ben bier berichteten Dingen muß man vergleichen mas ber Berfaffer G. 11-18 über bie Entführung ber Rebeffa von Bardhaufen burch einen Beren von Rlettenberg beibringt, por allem aber bie Bergiftungegeichichte G. 161-169, bie einen Beleg bafur abgibt, auf wie fonberbare Beije in Frantfurt bie Juftig gehandhabt wurde. Bornehme Entführungen waren damale in Frantfunt feine große Geltenheit (vergl. G. 187-191) und felbft beutiche Fürften (vergl. G. 59) fpielten babei eine Rolle. Co gemabrte 1. B. im Jahre 1753 ber Landgraf von Seffen-Darmftabt bem Sauptmann Rlend feine Sulfe, um einem Batricier Die Tochter ju ranben, und ber Bater biefes Landgrafen, Ernft Ludwig, nahm 1734 auf gang gleiche Beije ben Rittmeifter von lechtrit in Schut und unterftutte ibn fogar bireft, ale berfelbe bie Tochter bes Schöffen von Uffenbach entführte.

Sehr treffend ift die Charalteriftif, welche der Berfasser und von dem Geift und Wesen der "Reichsburger" im Bergleich zu den fürstlichen Unterthanen entwirft. Die Reichsburger waren stolz darauf, nicht gleich den sie umswohnenden fürstlichen Unterthanen von einem der vielen Herrscher, welche das alte buntschedige Reich enthielt, abshängig zu senn, sondern sich selbst regieren zu dürfen und anstatt einer der untergeordneten Mächte die höchste Macht des Reiches zum Herrn und Gebieter zu haben. Sie dunften sich über jene Unterthanen weit erhaben, und schlossen mit

ftolgem Celbftgefühl fich von ihnen ab. 3hr Wefichtefreis reichte meiftens faum über bie Mauern ber Stadt binaus; innerhalb berfelben aber intereffirten fie fich lebhaft fur Alles und Bebes. "Alle Burger maren bei ber ber Ctabt gemahrten Gelbftverwaltung mehr ober weniger mit thatig : es gab unter ihnen feinen, welcher nicht eines ber vielen ftadtifchen Memter und Memtchen befleidete, ober bei ber Leitung ber vielen Stiftungen und anderen Unftalten betheiligt war, ober wenigstens in ben Bunften und Rirchengemeinden bestimmend mitwirfte. In Franffurt pflegte man beghalb früher ichergend gut fagen, Die gange Burgericaft fei vom Morgen bis jum Abend auf ben Beinen, um fich felbft gu regieren" (G. 68). Die Betheiligung aller Burger an ben ftabtifchen Dingen, Die Concentrirung ihrer Bedanten auf biefelben, ber Allen inwohnenbe Ctolg und bie gegenfeitige ftrenge Wahrung ber unter ihnen bestehenden Standes: Intereffen - Dieg Mues erzeugte einen feften Zon im Behaupten und eine manchmal mit Trop verbundene Unbeugfamfeit bes Ginnes. Namentlich mar ber Gingelne im Berfechten feines wirklichen ober vermeinten Rechtes bis gur Ctarrtopfigfeit hartnadig. Rechteftreite, bis gu ben oberften Reichsgerichten binguf burchgefochten, gab es in ben Reichsftabten ohne Unterlaß. Mancher Burger richtete fich burch bas Proceffiren ebenfo gu Grunde, wie wieder Undere burch allgu große, ihrem Bewerbe icablich werdende Beichaftigung mit ftabtifchen Dingen ober burch bas Streben, eine politifche Rolle gu fpielen (C. 69-79). Gin Theil ber reiches burgerlichen Charafterguge leuchtet aus einigen Brivatvorfällen hervor, die ber Berfaffer aus bem leben bes Buch= banblere Barrentrapp und bes Rathsberen Sermann Gothe, bes Dheims unferes Dichters, mittheilt (G. 78 f.).

Sochft darafteriftisch find auch die Mittheilungen ans dem Leben des Frankfurter Gymnafial Direktors Albrecht, des Lehrers von Gothe, dem der Dichter in seiner Gelbste biographie einige Blätter gewidmet und dadurch beim gebildeten Bublifum eine Art von Bedeutung ver-

Ceinem Meußern nach wird Albrecht von Gothe als eine Art von Mejopifder Gestalt geschilbert, nämlich ale ein fleiner, nicht bider, aber breiter Dann, welcher unformlich war ohne verwachsen gu fenn, und ein gu farfaftifchem Ladeln verzogenes Weficht hatte, beffen Mugen jedoch babei immer groß blieben und, obgleich roth, ftets leuchtend und geiftreich waren. Auf bie Art und ben Ginbrud feiner außeren Ericheinung legte Albrecht felbft geringen Berth. 3m Jahre 1763 g. B. wird im Berichte über eine Goul. Bifitation in Betreff feiner und bes Conreftore Burmann Die Ausstellung gemacht, bag Beibe ihren Unterricht mitunter im Sauefleide ertheilten, und fie erhielten bafur einen Berweis. Auch bieß wird weniger befremben, wenn man erfahrt, bag nach einem Berichte von Albrecht felbft, noch als er felbft Schuler mar, einer ber Lehrer feines Bym= nafiume neben feinem Lehrberufe einen Fett= und Rafehandel trieb: "worüber Albrecht fich außert, eine folche unanftanbige Sandtirung fei entweder aus ber niebertrachtigen Beminnfucht ober bem ungureichenden Behalte jenes Mannes gu erflaren" (G. 136 f.). Die Difciplin war in Albrecht's Schule nicht weit ber, und wenn man bebenft, bag noch 1758 bie Schulbehorbe ben Eremten (Geleftanern) und Brimanern bas Recht in Degen ju erscheinen gewährt haben wollte, fo ift biefe ihnen jugeftandene Musgeichnung eine fur und ichwer begreifliche Cache. Albrecht felbft remons ftritte dawider mit ben Borten: "Bir fonnen mit ihnen faum jurecht fommen, si inermes sunt; quid fiet, si gladiis armati nobiscum versantur?" Manche Eltern trugen fogar Bedenten, ihre Gobne einer öffentlichen Schule anguvertrauen, weil fie meinten, biefelben wurden in ihnen gu Muthwillen und Bosartigfeiten verleitet (G. 138). Gehr curios find bie Beifpiele, wodurch uns Rriegt ben Buftand ber Difciplin im Bomnafium veranschaulicht. Ginmal LXXIV.

machten Gremten und Primaner ein formliches auf Gibfdwuren beruhendes Complot, um mit Belbern ber Chor-Raffe bes Gomnafiums und mit andern Gummen, Die fte ale angeblich nach Italien reifende Birtuofen burch einen berumqutragenden Bettelbrief fich verschaffen wollten, auf Die Cee ju geben und nach Dftinbien ju reifen. Ginige von ihnen batten fich ichon borber gu ihrem lojen Leben baburch Gelb verdient, "bag fie ale Deffe-Mufitanten umbergezogen waren und bie Beige gespielt hatten. Außerbem hatten fie bereite feit langerer Beit fich mit Caufen und Burfelivielen abgegeben, gange Rachte im Birthebaufe gugebracht, auf ber Strafe bie Degen gegeneinander gezogen und fogar mit gemeinen Dirnen Ungucht getrieben" (G. 139). Bon ben in ber Untersuchung ichulbig Befundenen murben zwei relegirt, Die übrigen aber vier Bochen lang bei Baffer und Brod im Armenhaufe eingefperrt, bafelbit gu barter Arbeit angehalten und angerbem noch beim Beginn wie am Enbe ihrer Saft mit je gwangig Stodichlagen bestraft. Uebrigens verwarf ungeachtet folder und abnlicher Borfommenheiten Die Schulbehorbe noch im Jahre 1763 ben Antrag auf Errichtung eines in anderen Gymnafien bamale icon beftebenden Carcere (G. 140).

Sah es so schlimm mit ber Zucht und ben Sitten ber Schüler aus, so stand es andererseits auch mit ber Disciplin bes Lehrer-Collegiums äußerst schlimm. Einmal beschuldigten die Lehrer ben Rettor, nicht bloß daß er bie Bersetzungen ohne Rücksprache mit ben Classenlehrern vorznehme, sondern auch noch ganz andere Dinge sich erlaube. Er sollte von einem ber Lehrer, in dessen Classe er stets möglichst viele befördere, dafür jährlich zwei Dutaten erhalten. Er sollte gegen seine Collegen arge Schimpswörter, wie närrischer Kerl, infamer Kerl, Hunds ..., gebraucht, überhaupt sich, wie einer ihm vorwarf, gleich einem Sachsenbäuser der pöbelhastesten Ausdrücke bedient haben, und zwar beides in Gegenwart von Schülern. Er sollte einst vor

allen Gremten und Primanern ben Conreftor Burmann einen Solgbieb gescholten haben, obgleich boch alle Lehrer miften, bag biefer bagu viel gu rechtlich fei, Albrecht felbit der fic bas fur bie Schule bestimmte Sola ju Ruse mache. Er fellte gar oft feine Lehrstunden ausjegen. Er follte einft ben Lebrer Billemer mit einem jener Schimpfworter Mes beghalb angeredet haben, weil berfelbe in einer Quitung Die Borter "ba und bieweil" auftatt "nachbem" gebaucht babe. Much feine Billfur gegenüber ber Schulbeterbe murbe ibm 1764 von zwei Lehrern in einer Gingabe um Boriourf gemacht (G. 142). 3m Brogramm von 1760 fagte Albrecht: "Die Juben berichten, ber Stamm Simeon habe bie übrigen Stamme vorzugeweise mit Schullehrern verforgt, maleich aber auch bie meiften Bettler enthalten; follte bieß mbl baber rubren, bag man icon in frubefter Beit bie Soullehrer ichlecht befolbet hat" (G. 143)?

In feinen wiffenschaftlichen Arbeiten zeigte Gothe's ther ftete einen ernften, von ber Burbe bes Wegenftanbes bubbrungenen Ginn, und behandelte namentlich bas Theolatifde mit Chrerbietung. "Getrieben von Diefer Empfins beng bat er 1744 mehrere Programme über ben Epifureis= and in ber Eregese geschrieben, welche gegen biejenigen Belehrten gerichtet find bie, wie er fich ausbrudt, mit uns gemafdenen Sanben an bie Behandlung ber beiligen Edrift gingen, bas Beiftige, Beilige und Ewige in bas Bebifde, Beitliche und Bergangliche berabgogen , Die beiligen Bucher auf eine eines Betronius und andrer obiconer Mutoren murbige Art ju erlautern magten, und fo biefelben nicht erleuchteten, fonbern vielmehr befledten. Erbittert trat n 1743 begbalb auch gegen ben befannten 3meifler Ebelmann auf, von beffen Schriften nachher (1750) eine in Branffurt öffentlich verbrannt wurde. Ueber ibn außerte er fic bamale mit folgenben Worten: "Reben anberen unteinen Spottern bat auch ber ichamlofe (expudoratae frontis bono) 3. C. Ebelmann fich an ber beiligen Schrift berfundigt, ein Mann, welchen ich nicht burch Grunde und Bemeife in Die Schranfen rufen, fonbern vielmehr bem lieben Gott und ben Mergten anempfehlen ju muffen glaube. Denn mas foll man andere mit einem Menfchen anfangen, beffen Berfehrtheit fo groß ift, bag er einerfeits ebenfo ber Bernunft wie ber Religion ben Rrieg erflart, fowie fur zwei entgegengefeste Dinge, namlich ben Atheismus und Die Schwarmerei, ju gleicher Beit fampit, andrerfeite aber fich nichtebestoweniger einen Freund bes Lichtes nennt und alle Anderen als in mehr benn eimmerifche Racht verfenft auffeht? Ja einem Manne welcher in feinem Bahne fo weit gegangen ift, bag er fich nicht gescheut bat, in einer befonderen Schrift (Bon ber Bottlichfeit ber Bernunft betitelt) Die menichliche Bernunft fur eine Gottheit zu erflaren, um baburch ben mabnfinnigen Gebilben feines Beiftes eine Beibe zu verschaffen" (S. 156 - 157). Bie richtig find folgende Cate:

"Bas tann in wiffenschaftlichen Stubien unwürdiger fenn, ale bie Beichäftigung mit unnuben Rleinigfeiten? Das Leben ift fo furg, und boch verschwenben bie meiften Gelehrten fo viele Beit an bie Erforidung gleichgultiger Dinge. Bliden wir auf bie vorhandene ungeheure Menge von Buchern und Bucherangeigen, und überichauen alle Biffenichaften und beren Sacher, fo finden wir, bag bie meifte Beit und Dube auf Michtiges und Ueberfluffiges verwendet worden ift. Bie viel gelehrter Streit wird über Borter und gleichgultige Dinge geführt! Belch' ichwierige, aber unnube Arbeiten macht ber große Saufen ber Literaten, um gelehrten Rubm gu erhafchen! Dit welchem Mufgebot von Rraften verfolgen fie Dinge, in benen nicht bas Minbeste ftedt (res cassa nuce viliores)! Die viele jagen mit untlarem Aleife und verrudter Bifbe: gierbe ben ichalften Wegenftanben nach! Belde Saufen von Rleie gibt es in jebem Zweige bes Biffens, welche alle im Intereffe ber toftbaren Beit und ber Geiftesbilbung vernichtet werben follten! Deffen ungeachtet muß ber Giubierenbe fic wohl buten, jene lappifden Bestrebungen mit ber Gergfalt ju verwechfeln, welche in ben Wiffenschaften auch ben fleinften Gegenftanten guzuwenben ift."

Der Anbang "Gothe ale Rechteanwalt", worin ber Berfaffer Die von ihm aufgefundenen Aften über Die von Githe 1771 - 1775 geführten Brogeffe veröffentlicht, fullen eine Lude in ben bieberigen Lebenebefchreibungen bes Dich. bere aus. Much in Diefen Arbeiten fpiegelt fich bas Befen Gothe's ab. Man nimmt namentlich mit Intereffe mabr, tag ber junge Dichter ale Abvofat eines Theile mit Rlarbeit, mit Bracifion und mit einer gewiffen Sicherheit bes Untbeile ichrieb, und anberen Theile fich lieber auf Die Brincipien von Recht und Berechtigfeit, ale auf bie Borferiften bee pofitiven Rechtes ftugte, fowie bag er beim Troffrophiren bee Richtere auch bie Macht ber rein menichliben Berhaltniffe geltend ju machen fuchte. "Ferner laffen birie Arbeiten bas Befen Gothe's noch barin erfennen, bi fie geigen, wie gern er an ben gefunden Berftand und tat naturliche Wefühl appellirte. Den Dichter aber verrathen Unelben baburch ale ihren Berfaffer, bag ber Styl nicht felten einen Schwung erhalten hat und zuweilen auch etwas tramatifch geworben ift. Gin ftarf hervorleuchtenber Bug biefer Schriften besteht barin, daß Gothe feine Begner nicht iconend gu behandeln pflegte und namentlich febr geneigt mar, ihnen Die Abficht bes Berichleifens und Berwirrens ber Streitfache juguidreiben."

Das Gesagte wird vollständig genügen, um den reichen, intereffanten und belehrenden Inhalt des Buches, mit dem ich herr Kriegt ein neues Berdienst um die historische Biffenschaft erworben hat, hervortreten zu laffen und unsere Lefer zur Lefture besselben zu ermuntern. Der protestantische Berfaffer gehört noch ber alten würdigen Geschichtsschule au, die es ernst nahm mit der historischen Wahrheitsertenning und der Unbestechlichteit bes Urtheils und dem greimuth, wie er dem Geschichtssorscher ziemt, die aber in unserer ebenso servilen wie gebankenarmen Zeit politischen

- 13

Parteischreibern, Culturschwägern und rhetorischen Schons rednern Plat machen muß.

## X.

## Centralismus und Föderalismus.

Auch von einem Ginfiebler, in Defterreich.

Centralismus und Foveralismus - von bem Schalle Diefer Worte vibriren alle Luftfaulen in hiefigen ganden, und flingen die Ohren aller barinnen Bandelnden. find eben Borte. Bon folden weiß man icon, baß fie fich gerne einzuftellen pflegen, wo Bedanten fehlen; aber fie thun noch etwas Anderes. Sie ftellen fich auch ein, wo halbe, unflare, unreife, embryoniiche Bedanten vorhanden find; und es ift vielleicht fcmer ju entscheiben, in welchen von beiben gallen fie größeren Schaben hervorzubringen im Stande find. Denn bas nett geprägte, bestimmt flingenbe, runde Bort lagt einen eben fo fcharf geranderten, felbitbes wußten, fertigen Bedanfen binter fich vermuthen, und barin liegt ber Schaben. Die es gebrauchen, halten ihren beiläufigen Bedanken für eben jo voll und ausgegrbeitet wie bas Wort; basselbe bedt auch mit bem Schilbe feines unangreifbaren Ausbrude, mas an ihren Bebanten ichief und felbft unrichtig war. Es erfolgt etwas, wofur ber Frangofe einen fehr guten Ausbrud hat: On se paye de mots. Diefe Befahr tritt ein, auch wenn bas gemablte Bort bie Kähigfeit hat, ber Trager eines vollfommen richtigen, genauen Bebantens ju fenn; wie viel mehr erft, wenn es in fich felber schielt, und die Doglichfeit bietet, in fehr verichiebener und barunter auch völlig verfehrter Unwendung gebraucht ju werden.

Gentralisten und Föberalisten find unter uns, wie Jedermann weiß, politische Parteien. Ber zwischen Parteien hineinredet, der kann nur zur Berständigung reden wollen. Mie Belt weiß auch, wie schwer das ist; wir hatten beinabt gesagt, wie unmöglich das ist. Die eigentlichen Parteimenschen sehen auf jeden Bersuch zur Berständigung mit Ingrimm oder mit Berachtung; selbst Wohlwollende theilen mitunter diese Berachtung. Sie denken, man könne nicht allezeit, und am wenigsten in einer vorgeruchten Phase bes Kampses, Berständigung anrathen. Sie halten es mit tem Gesehe Solons, welches in burgerlichen Zwistigkeiten Barteilosigkeit und Indissernz verponte, und sestes Ergreifen ber Einen ober andern Seite jedem Bürger zur Pflicht nachte.

Alfo reben wir nicht einmal von Berftanbigung. Bir miden une mit beiben Theilen unterhalten. Bielleicht fallt manches Bort, mas diefer ober jener Theil felbft ichon gebadt bat, und barum gerne bort. Bielleicht auch manches anbere, mas wieberum ber Gine ober andere Theil, allein geiprochen, weniger vertragen batte, aber um feiner Berbinbung willen mit bem Borgebachten, wird er es fich fagen laffen und in feinen Bebanfenfreis aufgenommen baben. Man barf bie Soffnung niemals aufgeben, baß in allen Barteien, fo lange fie nicht bloge Rotten find, ein Rern von Rechtwollenden und fur Bahrheit und Grunde Buganglichen vorhanden bleibt, allerdinge nicht in allen gleichviel. Dit biefem Rerne nun ift bie Unterrebung ober Unterhaltung lohnend. Dabei ift es möglich, bag ber Rebenbe feinen eigenen Standpuntt febr bestimmt gefaßt bat, was ibn aber nicht hindern barf, Die Grunde ber Begenfeite volltommen gu erfennen, ju murbigen und mab. rend ber Berhandlung etwa noch ju verftarfen. Rur über ben genau verftanbenen, vollbewehrten Begner fann ein

gründlicher und dauerhafter Sieg davongetragen werden. Das ist es, was einer der vorragendften deutschen Geister (den seine Zeitgenossenschaft sammt ihrem Folgegeschlecht gleich manchem Andern, der die Ueberlegenheit des Geistes mit der Geradheit des Willens verband, bei Seite geschoben hatte) — das ist es was Adam Müller dis zu der Behauptung getrieben hat, in einem seden Streite um die Wahrheit, wenn sie von beiden Seiten gewollt wird, muffe jeder Theil zuerst den Anwalt seines Gegners machen.

Bon ben politischen Barteien, welche ben mit gebachten Schlagwörtern charafterifirten gahnen nachziehen - wir gebrauchen bas Wort Barteien ohne ungunftigen Rebenbegriff nach beiden Seiten - haben bie Centraliften meiftentheils eine ziemlich geficherte Borftellung von bem mas fie meinen und beabsichtigen. Es ift die Bereinigung aller Mittel und Rrafte und aller Berechtigung ber Staatsaftion in bem Mittelpunfte ber Regierung; daffelbe ift in ber Parole felber ausgesprochen. Freilich lagt fich bas noch fehr verschieden faffen, und bie Glieder ber Bartei murben, wenn es gur Auseinandersetzung fame, mit Bermunberung jeben, baß fie nicht alle so einig find, als fie vermeinen. Immerhin aber läßt bas Schlagwort feine völlige Bergreifung ju. - Die andere Partei ift hierin nicht fo glud's Denn bie Bezeichnung ale Foderalismus fonnte eber auf gang andere Bedanten fuhren, ale biejenigen find, welche Die Bartei, wenigstens in ihrem vollbewußten und ehrenwertheften Theile, beabsichtigt und im Auge hat. Das Bort ift auch nicht von ber Bartei felbst ausgegangen, fonbern es ift ihr von ihren Begnern aufgeheftet worben, und fie haben es angenommen. Dergleichen fann man gumeilen thun. Die Feinde bruden Die Ideen ber Gegenpartei allezeit mit großer Scharfe, nicht felten mit Bergerrung aus. bloß bas Erfte ber gall, fo tann man immer ihre Bezeich. nungen hinnehmen. Auch uns Ratholifen ift die Bezeich. nung ale Ultramontane von ber Gegenpartei jugefommen.

Bir tonnten biefelbe annehmen, benn fie enthielt nichts, wogn wir une nicht befennen burften und follten. Unbere aber liegt ber Ball, wenn ber gegnerifche Musbrud eine Bergerrung ober Berichiefung ber 3bee in fich fcbließt, beil bann bie Borftellung berfelben in ber eigenen Partei, menigstene in ihrem Troffe, ber boch allegeit befonbere gu berudfichtigen und vor falfchen gahrten ju bemahren ift, wenn nicht eine unwahre, boch wenigstens eine unflare wird. Die Barole Foberalismus icheint ju einer ungehörigen Auffaffung einzulaben. Denn bie Begriffe gestalten fich in ben Bebanfen ber Menichen nach ben vorragenbiten ober nabftliegenden Formen ihrer Ericbeinungen. Soren bie Renichen von Boberalismus reben, fo benfen fie guvorberft an ben ehemaligen beutichen Bund, ober an bie alte Edweiser Gibgenoffenicaft, ober an bie norbamerifanifche Union, Das find allerdings wirfliche foderaliftifche Ginis sungen verfchiebener politifcher Individualitaten gu einem Mergeordneten Ctaatenbunde; aber gerade biefe Ericheis rungen tonnen in gar nichts Regel ober Beifpiel abgeben für Die Berhaltniffe ber öfterreichifden Monarchie, und Die bei une fogenannte foberaliftifche Bartei weiß bas febr mobl. Denn ju einem wirflich foberaliftifchen Berhaltniffe gehort offenbar zweierlei: erftene vollftandige Unabhangigleit ber foberirten Theile por eingegangenem Roberationes Berhaltniffe ; zweitens fortwahrende Unabhangigfeit berfelben in allen nicht von bem Foberatione : Bertrage betroffenen Bunften. Daß die Lage ber Dinge in Defterreich eine andere ift, gibt ber einfichtige und wohlwollende Bedante ber Bartei ohne meitere ju; wir halten une bei biefen Erwägungen bier um fo weniger auf, ale une ohnebin eine fpatere Gelegenheit auf Die Betrachtung ber Benefis bee ofterreichifden ganberverbandes gurudführen wird. Bas alfo allein Bernunftiges und Seilfames unter bem Ramen Boberaliemus bei une verftanben werben fann, bas mare elwa bie Berhutung einer bie jur Erbrudung und Lahmlegung ber Außentheile ausgebehnten Mittelpunftsaktion sie Behauptung eines in den Königreichen und Länderts gultigen Sonderlebens, welches ohne Beeinträchtigung und in Unterstützung des großen Gefammtorganismus der Mo-narchie seinen bescheibenen und eigenthumlichen Antheil an Gesetzebung, Regierung und Berwaltung der gedachten Reichstheile für sich in Anspruch nimmt. In diesem von Eder betreffenden Partei ohne Zweisel gebiligten Sinne werden wir die einmal im Gebrauche bestehende und nicht leicht durch ein anderes schnell verständliches Wort zu erssetzende Parole: "Köderalismus" ferner gebrauchen.

Sonach mare ber Begenfat beider Barteien fehr einfach auszusprechen, und man wunderte fich, bag barüber jo viele Borte gemacht worden find. Ueberwiegende Mittels punfteaftion bis jur Unicheinbarmachung ber außeren Theile, ober rudfichtevolle Begunftigung biefer lettern felbft mit einigem Abbruch an ber Mittelpunktegewalt, bas icheint bas Gange. - Ja freilich, und es ift auch nichts anderes; nur baß bie Lojung ber Frage fich nicht fo einfach ftellt, ale biefe felbft; icon im Allgemeinen, wie viel mehr erft bei ben besonbere eigenthumlichen, vielfaltigen, hiftorifch und national bedingten, alt angewohnten ober modern gerrutteten Berhaltniffen unferer Monarchie. In's Allgemeine binein ift felten Erfprießliches ju reben, und es fann genugen, an die allerdings nicht tief liegenbe. aber haufig übersebene Bahrheit ju erinnern, bag nicht alle Begenfage unvereinbare find; bag es fogar nothwen= bige, fich felber gegenseitig forbernbe und bedingenbe Untis thefen gibt, beren Bechfelwirfung Die lebendige Synthefe erzeugt. Denn jedes leben bat feinen lebendigen Mittel= punft, von welchem Richtung und Rahrung an bie ums gebenden Theile ausgeht. Aber Diefer Mittelpunft wirft nicht auf todte gebern, fondern auf gegenlebende Blieber, welche die birigirenden Meußerungen des Mittelpunfts bebingen, und ihm felber wieder Begennahrung guführen.

biefer Bechfelmirfung erft vollenbet fich bas Wefammt-Wer In Anwendung bavon wurden auch bie Forberungen Gentraliemus und Foberalismus feineswege ale fich ugenfeitig aufhebend ober ausschließenb, fonbern als mientliche Correlate und fich wechfelfeitig ergangenbe Bes Ingungen bes gefunden Staatelebene ericheinen. Bir find smon pollfommen übergeugt, aber bas ift noch feine Boma ber ichmebenben Frage, und weiter reichen wir mit Waemeinheiten nicht. Denn überall, wo zwei, wenn auch berechtigte , nothwendige , aber antithetifche Brincipien bas ichen regieren, fann bas Gine ober andere fur's Erfte nach Beiten und Umftanden einen überwiegenden Ginfluß prafat gewinnen, mas wieberum je nach Lage und Berhaltniß, Beile ober Chaben bes Bangen gefchehen fann; ober te fann and fur's 3meite, welches 3meite feiner Burbig-Int nach ale Erftes in's Bewicht fällt, bem Ginen ober anben Bebanten, nach Urfprung und Entwidelung bes Bemen , Die größere Berechtigung jur Geite fteben. Das it and fur Defterreich ber Rern ber Frage. Es ift nicht int, bag biefelbe fo haufig faft ausschließend vom 3meds maffafeitoftanbpunfte gefaßt und behandelt wird; auch nicht, benn biefe 3medmäßigfeit fur bie bochften Intereffen bee Reiches ju plaidiren icheint. Denn nichts fann zwedmäßig fenn, was nicht gerecht ift. Es ift aber auch nicht gut, wenn bie Rechtofrage von ben Rechtsansprechenben in fdrillen Tonen ale Bedurfniß und Begehren bes eigenen Saufes ausgerufen und jum Buchftabenrechte vergerrt wird, fo bag biefe Rechtefrage felbft gur Bwedmäßigfeitefrage und tae Recht jur Bartei wird. Auch ichon bie barten Romer baben eingefehen, bag bas Recht in feiner feinften Ausarbeitung gerbrechen und in fein Begentheil überichlagen fann. 2Bo alle Theile guten Billen haben, ba wird es immer möglich fenn, Die Gerechtigfeit mit ber Rothwendigfeit ju verfohnen ; nicht burch willfürliche Gefengeberei, abfolutiftifche Defrete ober parlamentarifche Machtgebote, fonbern

in ber Beife, wie ju allen Zeiten rechtliche Berhältniffe begründet ober abgeandert wurden. Bo aber ber gute Bille abgeht, ba erreicht man weder Recht noch Zwed-mäßigfeit.

Die Erledigung ber Rechtsfrage felbst aber beruht auf ber Entstehungsweise und ben Entwidelungen ber ofterreichischen Monarchie. Da mihi factum, et dabo tibi jus.

Die öfterreichische Monarchie ift fur's Erfte ein Compler verschiedener und verschiedenartiger politifcher Indinibualitaten, was man jest Ronigreiche und Lander nennt, welche gu vericbiebenen Beiten und auf vericbiebene Rechtes bedingungen von bem Saufe Sabsburg erworben worben find. Eigentlich bie Donaftie ift der Stamm und Erager bes Bangen, und es gibt in Defterreich feine andere Ginbeit ale biefe. Dabei muß man fich por migverftanblichen und überichmanglichen Behauptungen buten, gleich ale hatten biefe Reichselemente irgend einmal, wenn auch nache einander, eine Urt Staatevertrag mit bem Berricherhaufe gefchloffen, und gleichfam nach Art ber amerifanifchen Bunbebftaaten, in abjoluter Freithatigfeit und Spontaneitat ben Unichluß an bas Bange ale einen Uft ibres Boblgefallens ftipulirt. Qui nimium probat, nihil probat. Denn weber war bis jur pragmatifchen Canftion von irgend einem politifden Bangen Die Rebe, noch gefchab ber Gintritt in ben öfterreichischen Sausbefit mit jo unbebingter Freiheit und Gigenmahl. Bielleicht ift allein bie Ctabt Trieft in ber alfo vorgestellten Beife an Sabsburg gebieben. Bielmehr maren es meiftbin Erbichaftsanrechte, ober inebefondere, fei es felbftftanbige, fei es bie fonftigen Rechteanspruche befraftigende und vollziehende faiferliche Belebnung, welche ben Erwerbstitel bilbeten. Denn mit Musnahme ber ungarifden und polnifden Lande maren alle alten Acquifitionen Defterreiche beutiche Reichsteben. Es ift biefes wichtigfte aller alteren Berhaltniffe ber bierortigen ganbe gu oft in ben Sintergrund gestellt ober vollig

iderfeben worben, und bas war nicht gut. Denn mas ein benticher Reichsfürst auf beutschem Boden erwarb, marb illermege nur burch bie Belehnung von Seiten bes Raifers janftionirt und vollendet.

Richt alfo auf getraumter fpontaner Unichließung ber lefonberen ganber (mas boch nur beißen fonnte, ihrer Blanbe), Die an luftiger Borausfehung bem Rouffeauifchen Stantevertrage abnelt , und infoferne noch portentofer ift, ale wir es bier mit flaren und offenliegenden Beiten gu thun baben, fonbern auf feften und fornigen Rechtevoraus= irnungen berubt bie Bereinigung ber mannigfaltigen ganbe unter bem habeburgifden Scepter. Daß in einem einzigen falle, namlich fur die bobmifche Rrone, bas concurrirende Bablrecht ber Stanbe bie faiferliche Belehnung erft ermoglichte, ift bamit im geringften nicht ausgeschloffen. In Wen anderen ganben ift eine etwaige franbifche Runds utbung nur ale eine von ben Bestunterrichteten und Rachftintenfirten geleiftete Unerfennung bes bestehenben Erb: ober Bertragerechtes, und ale entsprechenbe Empfehlung für bie faiferliche Belehnung aufzufaffen. Dieje mahrheitegemäße Darftellung bes Cachverhaltes prajudicirt auch in nichts bie ben besonderen ganden por ber Bereinigung mit Sabsburg etwa eigenen Berfaffungen und Gerechtfame. Denn weber fonnte ein Erblaffer ober Compacifcent mehr Rechte binterlaffen ober übertragen, ale er felbit befeffen batte, noch anderte bie eigentlich an jedem Befiger, felbit bes namlichen Beichlechtes, ju wiederholende faiferliche Belebnung irgend etwas an bem inneren Wehalte bes Lebenobjefte.

Ueberfehen wir ein wenig ben Besitzitand bes habsburgifchen Saufes vor bem großen ungarifch bohmifchen Erwerb.

Rubolf von Sabeburg hatte feinen alteren Cohn 21: brecht mit ben babenbergischen Berlaffenschaften, beiben Defterreich, Stepermarf und einem Theil von Krain belehnt. Die dem jüngeren Sohne Rudolf bestimmten habsburgischen Hausbesitzungen und schwäbischen Landestheile, sowie alles nicht mehr in Desterreichs Besitz Besindliche fallen hier völlig außer Betrachtung. Eine Erbverdrüberung mit den görzisichen Meinharden in Kärnthen und Tyrol brachte nach dem Aussterben dieser Linie die genannten Lande (1336 und 1365) an Desterreich. Diesen folgte 1500 die görzische Grafschaft selbst. Zwischen allem dem war der Besitz von Krain vervollständigt worden, und hatte sich die Stadt Triest aus Besorgniß vor Benedig an Desterreich ergeben.

Alle diese Herzogthumer und Landschaften hatten unter sich sehr verschiedene, aber doch ähnliche innere Einricht, ungen oder Berfassungen. Verschiedene; benn das lebenvolle Mittelalter war in Hervorbringung besonderer Lebenssormen auf allen Gebieten unerschöpslich; unerschöpslich wie die Nastur, die auch dort fünstlerisch variirt, wo sie in Einhaltung derselben Gattung oder Art an ein Geset sich gebunden hat; ähnlich aber, weil das Geset der Gesellschaft, welches das Mittelalter besser als jede nachsommende Zeit verstand, nemlich das Geset der christlichen Gesellschaft, in allen diesen Landesbezirken, aber auch in der ganzen europäischen Bevölkerung nach seinen Grundzügen das gleiche war.

Aristoteles erklärte seine Politif als das Resultat seiner Studien über eine Zahl von Berfassungen, die, sofern wir und recht erinnern, der Anzahl Tage des Jahres ungesfähr gleich kommt. In jedem europäischen Reiche durften die föderalistischen — um modern österreichisch zu sprechen — Unterabtheilungen und ferneren Theilungen dieser Unteradtheilungen damals leicht eine nicht geringere Zahl von Berfassungen oder politischen Gesellschaftsconstruktionen gesboten haben; das ist die eine Seite der Sache. Wiederum kann auch berjenige Recht behalten, der in der ganzen christlichen Welt, von Norwegen die nach Sieilien, und von Portugal die an die mossowitischen Grenzen nur Eine Berfassung anerkennen wollte. Diese Berfassung wurde ehes

bem und noch lange bin, fo lange bas Bort binreichend verftanblich blieb, Die ftanbifche genannt. Seutzutage if es nicht mehr verftanblich. Denn feitbem man aus beliebigen Bablftuden bes atomifirten und anarchifirten Bolfes mfammengelefene Berfammlungen, an benen gar nichts tanbig ift, Stande ju nennen angefangen bat, weiß Diemant mehr, mas ein Stand ift. Die vernünftige Belt rerftand unter Stanben ben in befonderen Befellichaftoflaffen wrennfrenben Musbrud ber unveranberlichen Bedurfniffe und Intereffen eines Bolfes. Es ift aber bas erfte Bedurfnig rines jeden Boltes fein Glaube, bas zweite feine Behrbaftigfeit , bas britte feine Arbeit; verfteht fich , alle biefe nicht ale abstrafte Bebantenobjette, fonbern in fichtbarer, bas Leben erfullenber Ericheinung. Gben biefe Ericheinung par mit ben brei Stanben bes Rlerus, bes Abele und ber Bingericaft gegeben. Wie ein feftes Anochengerufte bielten biefe bie Befammtheit ber Landeseinwohner, bie fich von allen Geiten in einer ober andern Beife an fie anschloffen, imerlich jufammen. Bas bie Ctanbe fonft noch waren ober mirften, bavon ift bier ju reben nicht ber Drt. Aber erft in Diefer ftanbifden Blieberung ermuche jum organiurten Bolfe, mas fonft nur eine Menge geblieben mare. Eben biefe Stande maren bie naturlichen, gebornen, gemachienen Bertreter und Reprafentanten bes Bolfes - bamale Borte von vollfommener Bahrheit - im Berhaltniß jum Banbeefürften; bie geschaffenen Guter aller feiner natürlichen ober verliehenen Rechte und Brivilegien. Die Fürften faben es ohne Reib, und fonnten es ohne Befahr anfeben, bag jeber Ctant in feinem Bereich wefentliche Theile ber gefengebenben, richterlichen und abminiftrirenben Bemalt ansubte. Diefen, ben Burften felber, aber waren fie bie bargebotenen inftruirteften und machtigften Rathgeber, mahrhaftige Reicherathe, wenn fie auch nicht fo biegen. Denn Die Titel entfteben oft, wenn Die Gachen nicht mehr find, ober nicht mehr bie rechten find. Dag bie Erscheinung ber 3dee häusig nicht entsprach, wissen wir sehr gut; aber die 3dee war doch da, nicht als Gedanke allein, sondern lebendig und praktisch. Ja sie war, sozusagen, nur in ihrer praktischen Lebendigkeit da, wenigstens nur darin erkennbar. Dieser zeit, die im Großen und Ganzen nach dem Reiche Gottes trachtete, ist manches zugegeben worden, wovon sie selber keine klaren Borstellungen hatte. Und die ausschreitenden, widersprechenden Erscheinungen müssen entweder nicht so arg und zahlreich, oder die lebendige Idee muß unendlich start gewesen seyn, weil sie es auf versichiedenem Boden mehr oder weniger nahe an ein Jahretausend brachte. — Der moderne Constitutionalismus hat in manchen Erscheinungen kein Jahrzehent ersüllt, und zeigt bereits überall, wo er darüber hinauskam, das hippokratische Gesicht.

Diese allgemeine ftanbische Berfassung mar auch bies jenige ber altesten öfterreichischen Lande, nach dem gemeinssamen Styl, aber in jedem wiederum besonders individuatifirt. Eine genaue Geschichte der frühesten hierortigen Bersfassungsphasen mußte überaus lehrreich seyn; aber wir reichen nicht daran hin, und vielleicht reicht bei den gesbliebenen und benugbaren Mitteln faum irgend Jemand daran hin sie zu schreiben.

Allein so viel auch im Kleinen und Besonderen absgeht, bas Große liegt flar und sicher. Daß immer Alles friedeselig abgelausen, und baß es zwischen den Landessfürsten und Ständen niemals zu Entzweiungen und Zerwürfnissen gefommen wäre, können wir nicht sagen. Denn der Unfriede ist ein Erbtheil dieser Erde. Aber welcher Unterschied zwischen solchem, wenn auch hipigem Gezänse, welches gleich den vorüberziehenden Wolfen in einer recht geordneten Familie den Bestand und die Stimmung des Ganzen ungefährdet läßt, und den principiellen, gesuchten, sortwährenden, blutzersehenden Kämpfen oder Entsremdungen späterer Zeiten! Selbst wo die Entzweiung, was doch in

Defenrich nie fo eigentlich ber Fall war, bis gur offenen fapirung fifeg, ba fugte fich, wer immer bee Rampfes Duscen für fic batte, am Enbe boch Alles wieber jum arienenben Ausgange. Denn Die Rurften erfannten in ben Banten allegeit etwas wie eine geiftige Naturmacht, ohne meide fie meber ibr gand, noch fich felbft gu begreifen im Etande maren, fo wenig ale ihre phyfifche Erifteng ohne Lit und Baffer, wenn auch in gewiffen feltenen gallen verburenbe Sturme und Ueberichmemmungen von daber fom-Im Die Granbe aber faben auch in bem ungerechten ober mgefeindeten gandesfürften allegeit ben ihnen von Gott menten Serrn (freilich ift bie driftliche Befinnung bie Soingung Diefes, wie alles anderen Guten), bor bem man well mitunter fich feiner Cache wehren fann, aber mit bem mm fich boch am Ende mohl ober übel gum Frieden legen mi. - Die Ctabt Bien, alfo Gin Glied bes britten Embes im Lande unter ber Enns, hat fich wiederholt pun ibren Bergog emport. Das erstemal gleich gegen ben mire Sabeburger, Albrecht, ben Die Burger aus ber Ctabt, in bie alte Leopolosburg auf bem Rablenberg ju fluchten mangen. Aber ber Bergog warb ber Stadt Meifter, und Die Heberwundenen mußten Bnade flebend, barfuß und im Buseranguge jum Rahlenberge binauffommen, unter Ditbeinanng aller ihrer von ben fruberen Furften ubertommenen banbidriftlichen Privilegien. Die gerriß ber Bergog bor ihren Mugen. Go fehrten bie Biener, gebemutbigt und in ihren Bortheilen und Rechten geschädigt, wieber in ihre Ctabt gurud. Es war aber ber eigentliche Streftpunft von ber Urt, bag beibe Theile in gutem Glauben fich in ihrem Recht vermeinen fonnten. Aber Die Burger begriffen, bag fie in ber Berfolgung bes Streites weit über bas bamale Bulaffige binausgegangen, und ju Berbrechern geworben waren. Gie trugen barum ihr Schidfal mit Bebuib, nachdem fie alle ihre Ropfe ficher nach Saufe gebracht, und thaten von nun an wieder gut; fo febr, bag LAMIY. 11

Facility

fie bei einer späteren Gelegenheit, wo sie besondere Probester Treue gegeben, von demselben Herzog wieder mit neuesstandhaften Privilegien ausgestattet wurden. Wir erwähners dieses Falles insbesondere, um an einem hervorstechenders Beispiele sichtbar zu machen, wie leicht in jenen Tagen der natürlichen Bersassungen und der christlichen Ueberzeugungen, auch nach den gewaltigsten Erschütterungen, die Zustände wieder in die alten Formen der Ordnung, des Rechtes und des Heiles zurücspringen.

Aber noch ein Umftand verdient fur jene Beiten einer befonderen Ausmertsamfeit. Die Bergoge von Defterreich waren herren mehrfacher Reichslande; darum aber ftanden bieje ober ihre Regierungen zueinander in feinerlei ftaatsrechtlicher Beziehung, Die gemeinsame Dependeng vom beutschen Reiche ausgenommen, und es hatte nicht gefagt werben fonnen, daß etwa Stepermarf und Rarnthen Provingen von Defterreich, ober beren Sauptftabte Provinzialftabte von Wien waren. Die alfo fprechen, übertragen angewohnte, aber fonft von ihnen perhorrescirte centraliftifche Unichauungen auf alte, feineswegs baju eingerichtete Beiten. Conbern bas Berhaltniß ift basjenige, mas man heutzutage eine Berfonalunion nennen murbe. Es murbe barum auch in ben fpateren Beiten ber Reformationsbewegungen mit gutem Rechte ale ein unerhörtes und revolutionares Beginnen gerügt und bestritten, bag bie Stande ber verschiedenen Lande fich gemeinfam benahmen, und vereinigte Borftellungen und Begehren an ben Landesherrn richteten.

Der auf vertragsmäßigem Erbrecht beruhende Anfall ber beiden großen Königreiche Böhmen und Ungarn bot im Ganzen keine neuen, sondern die gewohnten Berbättniffe, wenn auch in größeren Dimensionen und mit scharf markirten Eigenthümlichkeiten. Denn die öfters erwähnte allgemein europäische Berfaffung war auch an diese jüngsten Kinder der christlichen Civilisation gelangt. Es wird diese Berfaffung in der neuen conservativen Geschichti

b mit bem technischen Ramen ber driftlich ger= a bezeichnet. Bir haben bieber ben Ausbrud peraber es ift fein Brund bagu. Denn nicht ein ger= r Anfpruch, fonbern ein thatfachlicher Befcbichte. will mit bemfelben ausgebrudt merben. Unter ben Tagen ber Bolfermanberung über ben alten Bewen neu herbeigeführten Bolfern waren bie Berber Beit nach bie erften gewefen. Gie hatten fich in mifchen Provingen eingerichtet, mit ben romifchen Gulanden bie frubefte Befanntichaft gemacht, und befonbere Ebriftenthum burch bie Romer empfangen. 3hre De= afteinrichtung hatten fie in die neuen Bohnfige mit-Es war aber biefe Befellichaft mit ihrer ftrengen e bes Saufes, mit ihrem fogenannten Recht ber Billigund mit ihrer corporativen Gestaltung por vielen ans en geeignet, bem unter ben eingewanderten Bolfern neu Mangten Chriftenthum gur fefularen Unterlage gu bienen. Lear berjenige, welcher bie Geschichten ber Menschen lenft, m Bolfer wie Individuen ju ben Geschäften, fur welche ine ausgerüftet hat, und mit feiner Gnabe unterftugen II. Riemand wird übrigens glauben, daß wir mit Conatirung Diefer hohen Aufgabe bes alten Bermanenvolfes ren abtrunnigen ober unwürdigen Enfelfindern ein Com. liment machen wollen.

Langiam und allmälig wie alles Rechte entwidelte sich us den germanischen Urzuständen die nachmals sogenannte riftlich germanische Berfassung, und es setzen sich die lerhältnisse des Bolfes zu den zeitlichen Berhältnissen der lirche, das Recht des Einen zu dem Rechte des Andern, ie Berfassung des Einen zu der Berfassung der Andern in parmonie. Als die Germanen ihrer Aufgabe nachfamen, as Christenthum zu den nördlichen und östlichen Bölfern weiter zu tragen, so konnte es nicht anders geschehen, als zu den dort neu zu schaffenden Zuständen die germanische haftsart einigermaßen als Beispiel und Borbild

biente. Co mar auch an bie anberestämmigen Bolfer ein nicht unbeträchtlicher Theil ber bestehenden oder eingeleiteten driftlich-germanischen Berfaffung übergegangen. 218 Ronig Stephan ber Beilige von Ungarn nach feinem Siege über bas Beidenthum und über feindliche Bolfer auf neu geebnetem Boden einen neuen Bau fur bas ungarifche Gefellfcafteleben aufzuführen unternahm, ba hat er ben Grundriß ber Berfaffung bes beutichen Reiches babei unterlegt; allerbinge ale ein weiser Mann, ber nicht abschrieb, fondern bas Rebendige ber fremden Erscheinung bei ben Geinigen, nach beren Urt und Eigenheit, lebendig ju machen baran ging, und allerdinge auch jur Beit bes noch nicht vollenbeten Ausbaues jener Berfaffung, unter Anderm ale bas Burgerthum faum noch aus bem Embryonenguftand erwachfen und noch nicht in die hierarchie ber Stande eingegliedert mar. Mus biefen Brunden und wegen einiger nachgefommenen Umftande weist Ungarn mit der allgemeinen Berfaffung meniger Gleichformigfeit, aber einen binreichenben Untheil baran auf, um auch in feiner fefularen Erfcbeinung als Glied bes driftlichen Gemeinwefens anerfannt ju werben, und nach feiner Beife und in feiner Lage an ben Aufgaben und Obliegenheiten des Bangen mitzuwirfen und mitzutragen. In weitere Darftellung und Berfolg ber ungarifcheftanbifchen Ungelegenheiten icheint une hier nicht einzugehen, ba bas Land gegenwärtig aus jener Berbindung ausgeschieden ift, für welche die Frage von centraliftischer oder foderaliftischer Beftaltung heute allein erhoben wird.

Böhmen aber war fast in Allem und Jebem, die nirgends fehlenden charafteristischen Eigenthümlichkeiten abgerechnet, den herrschenden Verfassungen homogen geworden. Es war überdieß, gleich den älteren Besitzungen Habsburgs,
ein Glied des deutschen Reiches, allerdings mit ungewöhnlich privilegirter Stellung. Privilegien gab es anderwärts
ebenfalls, was aber die böhmische Rechtsstellung ganz besonders auszeichnete, das war das hergebrachte, bei der Bereinigung mit bem beutiden Reiche nicht beanftanbete Recht ber Bergoge : ober Ronigewahl. Gine folche mußte, wenn ber berechtigenbe Fall bagu eintrat, ber faiferlichen Belebnung vorausgeben, um einen rechtmäßigen Ronig von Bobmen ju conftituiren. Es wird aber notbig fenn, um nicht mit modernen Unichauungen und Begriffeicharfen gwijchen ben thatfachlichen Berhalt ber alten Tage hineingufahren, einen zweifachen Umftand mohl in's Muge gu faffen. Erfte ift, bag biefes anerfannte Bablfonigthum, in Bohmen jewohl ale in ben alteften beutiden Ronigreichen, eben fomobl ale in bem alteften Bolen ober Ungarn, mit einem ebenjo anerfannten Erbrecht bes regierenben Saufes concurrirte, fo baß es, unter Umftanden, nur gwischen ben Bringen biefes Befchlechtes, ober nach bem Abgange ber Dynaftie, eber in gang außerorbentlichen Berhaltniffen gur Birffamfeit fam. Dem Saufe der Przempoliden in Bohmen ebenfowenig, als ben Biaften und felbft noch Jagellonen in Polen, ober ten Arpaden in Ungarn mar jemale, folange fie mahrten, Die Rrone ober herrschaft burch eine frembartige Wahl ents jogen worden. Auch in den germanischen Reichen wird, die paar befannten Falle ausgenommen, niemals von dem Ronigsnamme abgegangen, ober boch gleich wieder ju bemfelben jurudgegangen. Es gabe alfo für biefe lebendigen und maß= roll, mit Liebe und Gorge arbeitenden alten Beiten feine unrichtigere Borftellung, ale biejenige von einem unbedingten, auf einem harten Rechtsbegriff beruhenden Bablrecht, wie etwa im fpateften Bolen. Bahr ift es, bag, ale mit bem finfenden Mittelalter beffen Lebens - und Liebesmarme aus. ging, bas Clement der Bahl auch anderwarts mit breiterem Accent vorgriff, fo in Ungarn nach ben Arpaden und in Bohmen nach den Luremburgern, beiderfeits bis jum ununterbrochenen Besit ber Defterreicher. Sat ja auch Deutsche land felbst feine reges stirpis mixtue, wie bie Ungarn fagen, hinter ben Sobenstaufen und vor ben continuirten Sabsburgern. Es find bieß aber bereits Die Zeiten bes in feinem

Bewußtfenn geschädigten, und ber neuen Beit naber ge- Trudten Mittelaltere.

Un Diefen Bedanken schließt fich naturlich bie Ermahnung bes zweiten Umftanbes von benen, Die wir oben & im Auge hatten. Gerade bas Bewußtfeyn biefes Umftandes : muß jeden Beobachter und Beurtheiler mittelalterlicher Er- : icheinungen unablaffig begleiten, wenn ein Ergebniß ber : Bahrheit heraustommen foll. Bir meinen bamit eine gang n allgemeine Eigenschaft ber bamaligen Rechtsanschauungen und Rechtsbestimmungen, auf allen Bebieten. Es ift bieß eine folche Auffaffung und Behandlung bes gefammten Rechtegebankens, bag neben bemfelben Raum bleibt fur bie Liebe und barum fur bas Bedurfniß. Es ift bieß mit anbern Worten bas Rämliche, mas man oft bas Recht ber Billigfeit genannt hat. Und zwar ftammt biefe Auffaffung nicht fo gang, wie man wohl öfter behauptet hat, aus dem germanischen Recht; fie ftammt in noch reicherem Dage aus bem driftlichen Rechte. Das Chriftenthum ift überall barm. bergig, auch in feinem Recht. Denn es will ben gangen Ausbrud ber Gottahnlichfeit im Menichen und in ber Menichengesellschaft. Wie es bas Recht, baffelbe aus feinem Urquell herleitend, am bestimmteften und unverbruchlichften ber Menschheit einprägte, fo hat es nicht vergeffen, feine Strenge mit ber Liebe in Ginflang ju bringen, fo baß fich in Bahrheit Gerechtigfeit und Friede umarmt hielten. Diefes mar bas Recht ber vorzugeweise driftlichen Geschlechter. Benn die alten Romer ein summum jus fannten, welches augleich summa injuria fei (ein Ausspruch übrigens, ber bereits eine Ahnung bes mabren Rechtsgebanfens andeutet), fo mußte bas Mittelalter von einem folden Rechte nichts, und ber graufame Cat "Fint justitia, ut pereat mundus" hatte bort nur lauten fonnen: "Fiat justitia, ut vivat mundus." - Bir Beutigen aber find von den belebenden Bedanten jener gefunden Beiten fo weit abgefommen, bag wir fie auch nur ju verfteben Dlube haben. Gind mir bod bamit überwie worben, felbst für bas gute alte Recht mitunter in um ichneidiger und absoluter, moderner und liberaler Beise plediren zu horen. Es wird gut senn, auch für den und bedästigenden Gegenstand dieses Rechtsverständniß der alten Jest, bersenigen auf welche man sich gerne und mit Grund must, ununterbrochen gegenwärtig zu behalten.

Rebren mir gur biftorifchen Entwidelung gurud. Der binitive Anfall Bohmens an Defterreich geschah in einer fir gang Guropa verhangnifvollen Beit. Bas bas abindende Mittelalter vorbereitet, Die Schmachung bes Glau-Irns und Berruttung ber driftlichen Befellichaft, bas batte Erifteng und Bestalt gewonnen in ben Lehren und Sturmen ber Reformation. Die ofterreichischen Lande erfuhren, wie He meiften europaifden, bas Unglud ber Beriode, einige barunter im gang befonberen Grabe. Allemal aber, wenn m bad Seiligthum eines Bolfes gerührt wird, gittert ber Etaben bis an bie Beripherie ber außeren Ericheinung wa; am meiften bamale, mo bie gange Beftalt ber europiliden Berfaffung auf ben Anschauungen ber fatholifchen Rieche gegrundet, und nach bem Borbilde ihrer Ericheinung erbant war. Die Begebenbeiten ber Damaligen Zeiten maren bereite ber Unfang eines wirflichen Enbes ber gebachten Berfaffungen, wenigstens ihrem Geift und Leben nach, wenn auch Glieber und Theile noch langer gufammenbielten; und mar nicht allein fur bie abgetrennten, fonbern auch, bei ber Bedfelwirfung ber menichlichen Bebanfen und Berhaltmiffe, jum Theil bei ben erhaltenen ganbern und Befellicaften. Die Reformation war, in Gefinnung und Thatig= leit, Die erfte Ctappe ber Revolution.

Bu ben am ichwersten betroffenen gandern, unter ben unferigen, gehörte bas Konigreich Bohmen. Dort hatten bie Borbereitungsstabien der bojen Zeit schon mit großer Energie jur Zerruttung bes Bolfes und seiner Ordnungen gewirft. Auf einen gewaltthätigen und sittlich entnervten Ronfg, ber die Emporung schon zu wiederholten Malen bis

ju ben letten Attentaten gegen fich batte beranfcmellen feben, mar basjenige gefolgt, mas man etwa in moberner Sprache bie rothe Regerei nennen fonnte. Inbem biefe bas Land und andere Lande mit Blut und Brand uberbedte, bat fie, Beit ihrer Berrichaft, auch nicht eine Gpur ber alten gandesordnung in Bestand gelaffen. Und wie barauf mehr Ericopfung als andere Urfachen einen unficbern Frieden gwifchen ben Landesgenoffen unter einander und mit ihrem Ronig berbei geführt, ba baben bie nachften Regierungen biefen Frieden nicht ficherer gemacht. Und über biefe erfte Schicht ber bohmifden war bie zweite ber beutiden Regerei gelegt worben, gerabe in bem mefentlichen Bunfte bon ber Billensfreiheit mit jener, wie mit bem gangen Gluß ber bamale neuen Brrthumer einftimmig. Aber eben in folder Zeitlage maren bie bohmifden ganbe an Defterreich gefallen. Beber ber von allen Geiten auseinander gehaltene und ju vermittelnder Thatigfeit befonders aufgelegte Kerbinand I., noch ber in feinem eigenen Blauben verunficberte Marimilian II., noch ber trubfinnig thatenlofe, aftrologisch erschredte, ben Regierungsgeschäften befonbere abgewandte Rubolf II. fonnten Befferung bewirfen ober Berichlimmerung verhuten. Dagu ber Brubergmift in Defterreich , und bie wieber mit erhobenem Saupte fdreitenbe und Gemahrungen erpreffenbe Emporung. Gleich wenig vermochte ber an fich ftarfere, aber burch Rrantheit und Jahre gebrochene, burch feine Untecebengien in eine faliche Stellung gebrachte Mathias. Aber fein ftaatemannifder Blid hatte biefen boch nicht verlaffen. Derfelbe ließ ibn benjenigen Fürften bes Saufes erfennen, ber allein gu ets retten im Ctanbe mar. Eben biefen, bem er, wie man fagt, perfonlich nicht hold mar, und ben noch ein paar 3mijchens glieber von ber Rachfolge trennten, brachte er, burch faifers liche Bemühungen, jur unmittelbaren rechtlichen Succeffion. Darauf tonnte er fein Saupt rubiger binlegen, um gu fterben. Berbinand II. ift trog Allem, mas in fpaterer Beit fur

an gefdeben ift, in feiner Bebeutung fur Die öfterreichifche und beutiche Befdichte noch lange nicht genug erfannt. Für de babeburgifche Berrichaft in Defterreich war er, wie Camillus fur Rom, ber zweite Grunder, benn fie war bamale gang verloren. Und bag bie fatholifche Rirche in Deutschland nicht gar verloren ging, baju mar er wiederum rad Berfgeng Gottes. Db er außerorbentliche Beiftesgaben bejaß, miffen wir nicht und behaupten wir nicht; aber er befaß eine richtige Erfenntniß ber menschlichen Dinge, einen feften, reinen und geraben Willen und ein unerschütterliches Gottvertrauen. Das find Die Leute, Die bas Große in ber Belt hervorbringen; nicht bie Benies. - 3mei Borte charafterifiren beffer ale viele andere Dinge biefes gange Ronigoleben. Gines, bas er felbft gefagt bat, ale ibn ein fluger Sofling von feinem fatholifchen Gifer abmabnte, weil bas ber Weg fei, wie man heutzutage bie Rrone ver-Ume"; und ber Boffing fonnte auf Schottland (Maria Etant) und Schweden (Konig Sigmund) hinweifen. Diefem entgegnete Ferbinand: "3ch weiß; aber ich will einmal meine Rrone und mein Leben baranfegen." Das andere jener Borte bat ber papftliche Runtius gu Bien an ber Leiche bee Raifere gesprochen: "Post Constantinum Magnum et Carolum Magnum nemini Imperatorum tantum debuit Ecclesia Catholica."

Ferbinand war ber Reformationsrevolution lange vor ber bohmischen Eracerbation, und erft in seinem nächften Erbtheil, Inneröfterreich, gegenüber gestanden. Die gütige Schwäche seines sonst löblichen Baters Karl (jüngsten Schnes R. Ferdinands I.) hatte es den Landleuten seiner Bestungen (Ständen ber drei Herzogthümer Stepermark, Karnthen und Krain) ermöglicht, ihre Unterthanenschaft größtentheils zu protestantisiren. Wenigstens hatte der Bater die Borsicht gebraucht, alle Gewährungen nur auf seine Lebenszeit zu erstrecken, und den Nachfolger nicht zu präsinbieiren. Ferdinand war, ein Jüngling an Jahren, ein

Mann an Entschließung, mit bem Plane einer vollftanbigen Begenreformation an die Regierung getreten. Das war unerhort, noch nie bagewefen, und durfte nicht ftatuirt werben. Das Religionsmachen hatte man fich, auch fatholischerfeits, fcon gewöhnt, als ein Privilegium ber "Unbern" anzusehen. Ferbinand aber machte bie Religion nicht wie bie "Andern", und ber abscheuliche Grundfat: "cujus regio, ejus religio" fant nicht Eingang in feine Seele. - Aber bas eben mar fein Berbrechen; benn man erbittert bie Bofen niemals mehr, ale wenn man Gutes thut. Darum entsetliches Gefchrei, nicht allein von feinen ganbleuten, fondern aus allen Gauen Deutschlands. Richt am wenigften erichraden bie Burften bes eigenen Saufes, vorab ber Raifer (Rudolf II.) und der eben nicht furchtsame Mathias. "Das hat uns noch gefehlt", war ihre Meinung, "biefer Kerdinand wird und vollends ju Grunde richten" - und fie überhäuften ihn mit abmahnenden Schreiben und Rath-Ferdinand aber ging unentwegt feine Bahnen vormarte, und vollendete fein Werf in Innerofterreich in furgefter Brift und fast unbegreiflicher Beife ohne Gemaltthat und Emporung. Richt einmal ber geringfte, faft in fichere Aussicht gestellte Schabe trat ein: eine nennenswerthe Abnahme ber Bevolferung, nachdem der gerechte Fürft allen jenen, Die fich nicht jum fatholischen Glauben befennen wollten, freien Abgug aus feinen Landen mit ihrem gangen Bermogen gewährt hatte.

Der außerordentliche und unerwartete Erfolg ward von R. Mathias gewürdigt, und bestimmte dessen handlungs, weise. Aber mit dem Autritte des Besitzes der Gesammtlande war Ferdinand noch vor eine ganz andere Aufgabe gestellt, als mit seinem glorreich vollendeten, wenn gleich von der ordinären Politis für verzweiselt gehaltenen Werfe in Innerösterreich. Nicht nur, daß mit dem sogenannten Fenstersturz in Prag die Brücke der Versöhnung für den böhmischen Ausstand — der aber auch die Rebenlande der

Rrone umfaßte - abgeworfen, und berfelbe in volle Rriego: gefialt ausgewachfen war, fo war auch bie Emporung in ben beiben Defterreich ju bem ftartften hochverratherischen Ausbrud vorgeschritten, fo bag bie Landleute bavon fprachen, en Ronig in ein Rlofter ju fperren und feine Rinder im lutherifchen Glauben ju erziehen. Und die militarischen Rrafte Ferbinands maren fo gering, baß fie faum genügten, tie niederennsischen gandleute in ihren Berschwörungswinkeln an Born ober Ret im Baum ju halten, respettive ju vertreiben; wider ben obberenusischen Aufruhr mußte bereits ber bergog von Bapern eintreten. Aber zwischen allen ringe bedrobenben Befahren, und mahrend er (außer bei feinen rollig wiedergewonnenen und getreuen Innerofterreichern. ron benen ihn bie Pflicht eben abgerufen) nicht hatte, mo er fein Saupt in Rube nieberlegen fonnte, gaben einzelne, ichmer begreifliche Errettungen ober Gluddermeisungen bem Betrauenden ein Unterpfand des fünftigen Erfolgs, barunter Die unvorhergesehene, aber wie bestellt erscheinende Anfunft tes Dampierrischen Dragonercorps gerade in bem Hugenblide, wo die hochfte Felonie ber Wiener bem Fürften bereits an die Bruft griff, und die nicht fur moglich gehaltene Einhelligfeit ber Stimmen bei ber Raifermahl. Bei ber Starfe ber bohmischen Emporung ftand freilich bas Schwerfte noch aus; aber bie Sanpter berfelben hatten in feltsamer Berblendung einen Schritt gemacht, vollfommen bagu angethan, ihre Cache bei den Unfatholischen ihres eigenen Bolfes ju verberben, und biejenigen ber Rachbarichaft gegen Gleidsam ale hatten fie beurfunden nich aufzubringen. wollen, daß ihnen an bem politischen Berrath mehr als an irgend einer, wenn auch haretischen Glaubenoform gelegen ware, hatten fie bem hufitifch : lutherischen Theile ber Bevolferung in dem Bfalger = Rurfürsten einen calvinischen Ronig gefett. Ber bie bamalige Stimmung ber afatholi= ichen Confessionen gegen einander, und ben Begensat ihres in jenen Tagen noch ernsthaft genommenen Inhalts in Betracht zieht, ber wird in jenem Borgange eine berjenigen Dementationen erkennen, welche dem Untergange voraussgehen. Und bas ungludliche Bersehen des Munzmeisters, als der Pfälzer seine ersten Thaler ausgab, wornach von dem D. G. (Dei Gratia) im königlichen Titel der erste Buchstab verkehrt (11) erschien, ein Bersehen worüber der Winterstönig selbst erschrack, fand gewiß nicht allein bei den Kathoslifen in Böhmen seine Commentare.

Einen unerwarteten Berbundeten führte aber jene calvinische Königswahl dem Kaiser in der Person des streng
lutherischen Kurfürsten von Sachsen zu. Bapern hielt fortwährend treu zu Ferdinand, die bezwungenen Desterreicher
hinderten nicht mehr, und in Kurzem hatte sich die Lage
dergestalt verändert, daß Ein Lag und Ein Schlachtseld
über den ganzen Krieg und über die sichere Gestalt des
habsburgischen Erbes entschied.

Wir haben biese allbekannten Dinge in abermalige rasche Zusammenstellung gebracht, um basjenige worauf es hier vorzüglich ankam, bas Verhältniß ber Fürstengewalt und Ständeordnung in einen schnellen Ueberblick zu bringen. Niemand wird läugnen können, daß nicht Alles mehr war wie ehebem, und daß es hier nicht um bestimmte und real begrenzte, darum eben wieder heilbare Zerwürsnisse sich hanbelte. Was hier den Fürsten von den Ständen geboten ward, ist — wir wollen das große Wort gelassen aussprechen — nicht weniger als die Revolution.

Db nun die Parole "Freiheit" oder — im damaligen Sinne — "Evangelium" heißt, ob das Behifel ein panstheistisches Journal oder eine heterodore Predigt ist, macht in der Hauptsache geringen Unterschied. Es ist dort wie heute die fortgesetze, rollbewußte, principielle Bidersage der Unterthanenschaft gegen die Herrschaft, und das ist eben die politische Revolution. Man wird anrathen dürfen, dieses historische Resultat allezeit im Gedächtnisse zu behalten. Mit großem Rechte allerdings, aber nicht selten mit zu auszuschlies

fender Belaftung hat man den Untergang der alten Staatsretbattniffe in Einem fort den Fürsten zugerechnet. Wir werden auf beren Unrecht bald des Näheren zu sprechen tommen muffen; aber bei und wenigstens ift das Unrecht ber andern Seite das frühere in der Zeit. Der weiseste Borgang aber ware allerdings, wenn beide Theile, was auch in jedem Privathandel das Sicherste ift, neben ihrem berechtigten Borschreiten wider den Gegentheil, in ihren eigenen Busen zu greifen nicht unterließen. Sie wurden dann ohne Entrüstung das Wort des Dichters hören fonnen:

"Bir haben Alle schwer gefündigt,
Bir mangeln allesammt an Ruhm;"
ober bas hier noch naher gutreffende andere:
"Nicht Fürft, nicht Bürger, nicht ber Abel,
hier ift nicht Einer ohne Label."
(Fortsetung folgt.)

## XI.

## Beiträge jur Geschichte bes öfferreichischen Stammlandes.

Die Wiege bes österreichischen Kaiserstaates ist bekanntlich bas Oftland an ber Donau, welches nach bem Aussterben
ber Babenberger an bas haus habsburg gelangte. Dank ben
Bemühungen ber beutschen Bischöfe und Rlöster rückte bie
christliche Civilisation und Cultur immer mehr nach Often
vor, während in ben Städten — geschützt und gesördert burch
kaiserliche Freibriese — ein kräftiges Bürgerthum heranwuchs.
Wien, die Residenz bes beutschen Kaisers, war zugleich die
außerste Grenzwache bes heiligen römisch beutschen Reiches
gegen die Barbaren.

Für eine Geschichte bes öfterreichischen Raiserstaates hat bie taiserliche Atabemie ber Wiffenschaften zu Wien in ben 50 Banben bes "Archives zur Kunbe öfterreichischer Geschichtsquellen" und in ben 37 Banben "Fontes rerum Austriacarum" großartige Quellen = Materialien geliefert. So manch ungeshobener Schatz ruht noch in ben verschiebenen Archiven ber Städte und Schlösser bes eigentlichen öfterreichischen Stamms landes. Seit beiläufig einem Jahrzehent ist indeß ber Verein für Landestunde von Niederösterreich emsig bemüht Bausteine zur eventuellen Geschichte des engeren österreichischen Vaterslandes zu sammeln, wobei er von strebsamen Kräften aus der alten und neuen Aera unterstüht wirb.

Giner ber vorzüglichsten Renner feines Beimathlanbes ift Dr. Anton Rerichbaumer, Chrencanonicus von St. Bolten, Dechant und Stadtpfarrer zu Tuln an ber Donau. Noch ale Seminarprofessor begrunbete er mit feinem bamaligen Collegen Matthaus Binber (jest Bifchof zu St. Bolten) bie Diocefan-Zeitschrift Sippolytus, welche in ben sieben Jahrgangen (1858-1864) werthvolle Auffate und Urtuuben gur Diocefan-Geschichte enthielt. - In ber Monographie "Carbinal Rlefel, Ministerpräsibent unter Raifer Mathias" (Wien 1865), foilberte Rerichbaumer mit Gefchid biefen energischen Charafter, bem ale Generalvifar ber Baffauer Diocefe im nieberöfterreichischen Antheile bie Riefenaufgabe jugefallen mar, bie Rechte ber katholischen Kirche gegen bie Bebrangnisse ber Reformation unter ben ichwierigsten politischen Berhaltniffen ju vertheibigen. Wie gang anbere gestaltet fich bas Bilb Rlefel's nach R.'s attenmäßiger Darftellung im Bergleich mit bem Berrbilbe, welches Sammer-Burgftall in feinem breibanbigen Werte nicht nach ben gablreichen Urtunben-Beilagen, fonbern nach seiner Phantasie entworfen hatte, so bag bie von R. nicht ohne feine Ironie ale Schluffat gewählten Worte hammer's: "Er (Rlefel) glangt in ber Geschichte Defterreichs unter beffen Staatsmannern, wenn nicht ber erfte berfelben, boch gewiß unter benen feiner Zeit ber größte Beift und größte Charatter" - viel paffenber R.'s ale B.'s Darftellung fronen.

Ginen unläugbaren Fortschritt bekundet R.'s neuestes Buch: "Geschichte ber Stadt Tuln" (Bien 1874), welches als Muster einer öfterreichischen Städtegeschichte bienen kann. Mit großem Fleiße ercerpirte er die bisher unbekannten ober wenigstens unbenützten Rathsprotokolle und Originalurkunden

we ftabtifchen Archives gu Tuln, bas geheime Saus =, Sof= mb Staateardiv gu Bien, bas Confiftorialardiv gu St. Bolten, mein biele Atten bes ehemaligen Baffauer Bisthums gelangten u. m. a., und componirte baraus ein lebensvolles Apfaitbilb bon ber Entwidlung bes Burgerthumes und bes firchlichen Lebene in biefer uralten, wo nicht alteften Stabt tes Rronlantes Defterreich, wo bie Babenberger ihre Land: tige abbielten und mo Rubolf von Sabeburg jum Unbenten in ben entideibenben Gieg über Ottotar von Bohmen ein Frauentlufter jum beiligen Rreuge ftiftete. Allerdinge fant Die Bebeutung ber ehemaligen Lanbeebauptftabt in bem Dage, ale bas gunftiger gelegene Bien fich bob; inbeg weiß ber Berfaffer bei ber Ergablung ber Schidfale Tuln's bas culturfifterifde Glement fo flug ju berudfichtigen, bag man uns willfurlich fur biefe fonft eben nicht angiebenbe Donauftabt Intereffe faßt. Fur Baffau nicht gleichgiltig ericeint ber Um= fint, bag bie bortigen Beibbifchofe in ber Regel jugleich Barrer bon Tuln maren.

Gin befonberes Berbienft erwarb fich ber Berfaffer, bag er bas ganglich Unbegrunbete ber vielverbreiteten Sage von ber Beifebung bee Bergene Rubolfe von Sabeburg in ber Rloftergruft ju Tuln urtunblich nachwies. Die Details biefer gelehrten Foridungen veröffentlichte R. in ben Mittheilungen bes Alter: thumevereines in Bien 1873 unter bem Titel : "Das faifer= lide Frauenflift und bie Sabeburgergruft gu Tuln. Gine irenifde Gefchichtoftubie." (Geparatabbrud, Bien 1873). Conftatirt ift nur, bag einige namenlofe Rinber aus ber Sabe: burger Familie, jumeift Entel Rubolfe I. in ber Rloftergruft ju Zuln beigefett murben, mas fich baburch erflart, bag Conrab con Tuln, eine ber einflugreichften Berfonlichfeiten feiner Beit und Taufpatheber Rinber Albrechte I., nach Rieberlegung feiner Staateamter in bas von ihm gestiftete Dominitanerflofter trat, nuchbem bor ibm bereite feine Frau und feine Tochter Ra: tharing im bortigen von Ronig Rubolf I., geftifteten und botirten Ronnentlofter bee beil. Dominitus ben Schleier ge= nommen batten. (Bgl. ben nach Inhalt und Form gebiegenen Bertrag über "Ronrab von Tuln" in ben Blattern bes Ber: eines fur Lanbestunde in Dieberofterreich Dr. 2. 1874).

Bei Aufhebung bee Tulner Rloftere (1782) murbe auf bie Sabeburgergruft gang vergeffen. Das umfangreiche Gebaube erftanb ein Protestant aus Erfurt, ber barin eine Bopfbanbfabrit errichtete, möglichsten Bortheil aus bem vorhandenen Materiale jog, und ben Inhalt ber Gruft im Rloftergarten verscharren ließ. Die fpater aufgefunbenen und gesammelten Bebeinrefte ließ R. in ber von ihm ftylgemag reftaurirten Dreitonige: Rapelle unter einer Marmortafel in aller Stille beifegen, fo bag biefes herrliche Denkmal aus ber fpatromanischen Bauperiobe jugleich ein murbiges Maufoleum bilbet. Durch R.'s attenmäßige Darftellung ift ber fatale Bormurf gegenstanbes los geworben, ale batte bie Dynaftie bem mit bem Bergen ihres erlauchten Abnherrn getriebenen Banbalismus rubig gu= gefeben. Dem Berfaffer ift benn auch fur biefe ber Dynaftie geleifteten miffenschaftlichen Dienfte bie gebührenbe Unertennung und perfonliche Auszeichnung ju Theil geworben.

Rerschaumer schreibt einen anmuthigen Styl, welcher bie trodene Quellenforschung nicht merten läßt, weßhalb auch seine literarischen Erzeugnisse gern gelesen werben'). Bie verlautet, soll sein nächstes Projekt die "Geschichte des Bissthums St. Polten" senn, wozu der selige Bischof Joseph Fester ihn mit dem Bersprechen einige Partien davon selbst bearbeiten zu wollen, aufforderte, wobei ihn leider der frühzeitige Tod unterbrach. Möge diese große, aber gewiß doppelt dankense werthe Arbeit glüdlich zu Stande kommen; sie ware nicht nur ein werthvoller Beitrag zur österreichischen Geschichte, sondern auch von Interesse für Bapern, da die Jurisdiktion bes Bisthums Passau über das österreichische Stammland sich erstreckte.

<sup>1)</sup> Schon früher veröffentlichte er einige Rovellen, benen geschichtliche Studien zu Grunde liegen, namtich': Coloman von Sauseck, Gine vaterlandische Erzählung aus der Zeit der Rreuzzuge. Wien 1859. — Eligius. Lebensbilder aus dem niederofterreichischen Gebirge. Freiburg 1860. — Der Jäger von Tirnftein. Eine Erzählung aus der heimath. Wien 1864. — Ueber seinen "Missionarius apostolicus" (Schaffhausen 1870) vergl. hiftor., polit. Blätter Bb. 66, S. 338 ff.



## XII.

## Centralismus und Föderalismus.

Much von einem Ginfiebler, in Defterreich. (Fortfetjung.)

In Bahrheit ift die moderne Welt, mit allen ihren äußerlichen Ordnungen, burch bie Reformation bestimmt worben. Die alt europäische Staateverfaffung neben ber verlornen ober geschäbigten Rirchenverfaffung ju behalten war gang unmöglich. Aber nicht allen Denschen ift es gegeben, ober bie Deiften find zu trage bagu, jeden Irrthum und jedes Unrecht in feiner gangen Tiefe zu erfennen. Es war ein ftanbiges Bort Jarde's, bie politischen Fragen feien nur verfappte religiofe Fragen, und es mar bieß einer gludlichften Bedanten bes gebantenreichen Mannes. Will man und einwenden, daß bas politische Unrecht auf vielen Ceiten alter ale die Reformation fei, fo haben wir ju erwidern, baß auch die Reformation alter ale die Res formation ift. Die Unfatholischen haben nicht selten bie zwei letten Jahrhunderte des Mittelalters rühmend als reformatorische bezeichnet, wir bezeichnen fie tabelnd ebenjo. Es ift aber auch eine nicht ungewöhnliche Erscheinung in physischen und moralischen Dingen, bag ein tief innerlicher Schaben des Lebens juvorberft nicht bort wo er feinen eigentlichen Git hat, fonbern an irgend einer Außenseite empfunden wird. — Bollte man barüber hinaus noch bemerten, baß ja bie letten Refte jener alt echriftlichen und LXXIV.

;

alt-fatholischen Berfaffung heute gerade noch, und nur noch, in England gefunden werben, fo wird fich bas ohne bie minbefte Beeintrachtigung unferes Gebantene erflaren laffen. Wir haben ben obigen Cat gleich in berjenigen Form gebracht, in ber er julaffig und ber Erflarung fabig ift. Wenn wir baneben aber etwa noch horen fonnten, bag bas proteftantische England allein noch eine fatholische Berfaffung erhalten habe, fo überschoß eine folche Rebe bei weitem bas Biel ber Wahrheit. Nicht eine fatholische Berfaffung, aber, wie wir gefagt haben, Refte, Trummer, Ruinen einer folden, jum Theile febr jufammenhangende Ruinen waren erhalten worden. Und zwar auch nicht in ihrer Continuität erhalten, fondern fie maren, nach Unterbrechungen, theilweise wieder jusammengesucht und in Berbindung gebracht. Schon über bie Rofenfriege hinuber, wie viel mehr über bie Gewaltthätigfeiten ber Tubore, über bas puritanische und independentische Unwesen, über bie große und fleine Revolution mare es unmöglich gemefen, bas gange alte England ju retten. Daß boch foviel gerettet, ober nach fo vielen Rataftrophen reconftruirt murbe, bas hangt mit einer gewiffen Unbeweglichfeit ber englischen Ratur in vielem Betrachte, mit bem englischen Conservatismus zusammen. Ein unaustilgbares Element in bemfelben ift ber altgermanische corporative Ginn, ber, fagen wir vor, ober neben, ober unter bem politifchen, ein fociales Gefellichaftsfpftem nach allen Seiten reichhaltig ausconstruirte, bas fic von felber hielt und ftand, und g. B. bas von allen mobernen Bedanten fo fehr perhorrescirte Bunftwefen bes Sandwerferstandes nicht nur am festeften begrundet sondern gewiffermaßen bis auf ben heutigen Sag erhalten hat. Wiederum charafterifirt den Englander ein befonders reger und gegen continentale Cophiftif wiberhaltiger Rechtefinn, ber bas Recht nicht philosophirt, fondern praftifch fennt und anerfennt; nicht "gleiches Recht für Alle" begehrt, fonbern gleiche Seiligfeit bee Rechts in Jebem; nicht in Rechts-

befinitionen, fonbern in ber allgemeinen Achtung bes hiftorifc gegebenen Rechte übereinfommt. Mit einer folden Bolfeanlage mar es meniger fcmer, Bieles aus ber guten alten Beit ju erhalten und wieber ju finden. Allerbinge fügten nich Dieje eblen Erbftude mit manchen bingugefommenen Anschauungen und Ginrichtungen nicht zur vollfommenen Sarmonie, Das ift es was For in bem burch gang Europa iandlaufigen Spruche ausgebrudt hat: "Unfere Berfaffung in ber Theorie ein Unfinn, in ber Praris aber gang vortrefflich." For war nach Caft und Blut gang englisches Bewachs, aber er hatte frangofische Revolution jugelernt. Rach ber lettern waren feine Theorien gebilbet; fein Scharffinn mußte auch zwischen ben positiven und negativen Glementen ber erneuerten Berfaffung felber mahren und mirflichen Biberfpruch anerfennen; aber feine englische Emrandung fonnte die großen Wohlthaten nicht verfennen, welche jene Positionen noch immer über fein gand zu verbreiten fortfuhren. Bon manchen neuen continentalen Con-Ritutionen wird man im Gegentheil fagen fonnen, baß fie in der Theorie mit consequenter Scharfe ausgearbeitet, in ber Praris aber ein mahrer Landschaden find.

Diese modernen Versassungsversuche hielten sich aber einmal und halten sich jum Theil noch für großbritannische Imitationen, und dieß ist einer von jenen den Beobachter menschlicher Geschichten nicht selten überraschenden Irrthümer, deren Unglaublichseit ebenso groß ist als ihre allgemeine Berbreitung. Dieser Umstand der unsere Betrachtungen wiesder nach Hause länger beschättigt haben, als sonst zu unsserem Ziele dient. Schon Montesquien wollte im vorigen Iahrhundert auf französischem Boden englische Verfassung machen; ein Gedanke, der für einen geistreichen Mann besonders ungeschickt scheinen könnte, wenn man nicht wüßte, daß unter dem Cinflusse gewisser Geistesdispositionen gerade das Unnatürlichste am natürlichsten und rathsamsten ers

icheint, und bag bie frangofifche Gefellichaft bamale bereits angefangen batte, was ihnen Burfe fpater pormarf, in allen Dingen ben großen Weg ber Ratur ju verlaffen. Rachgefommene Staatsmanner und befonders Profefforen haben fich bas Ding , mit weniger Geift und mehr Ungeichidlichfeit, in ihren Bebanfen ober Seften naber ausgearbeitet, und fo viel an ihnen war, auch Sand angelegt aus jedem Rleinftaat ein biminutives England gu machen. Aber bas Ergebniß war ein febr feltfames. Gin England, bas verfteht fich, ift nirgends geworben, weber in fleinen noch in großen Staaten; auch nur von einem Ginfluffe ber enge lifchen Berfaffung in ihrem beften, aber freilich auch unnachahmlichften Theile auf Die Dieffeitigen Nachformungen ift nichte Erfledliches fichtbar geworben; aber bas Umgefehrte ift eingetreten. Es will une nämlich icheinen, ale ob continentale Unftedungen Die englische Berfaffung weiterbin ju corrumpiren angefangen hatten. 3ft bem wirflich fo, bann hatten wir nur ein neues Beifpiel bes gewöhnlichen Erfolge, wenn gute und ichlechte Gitten gufammentreffen; nicht Die Schlechten beffern fich nach ben Buten, aber Die Buten verschlimmern fich an ben Schlechten.

Es ift aber auch wahr, daß heute lange nicht mehr so viel von England die Rede ift, wie ehedem. Höchstens daß man zuweilen der Magna charla als ehrwürdiger Ahnfrau aller modernen Berfassungen gedenkt (als ob jene auch eine improvisite Urkunde gewesen wäre!), nicht ohne daß die Enkeltöchter das Bewußtsenn ihrer Ueberlegenheit über die Urgroßmutter zu erkennen geben. Und sie erkennen den Unterschied ganz richtig. Man müßte eigentlich sagen, daß zwischen der englischen Verfassung und den jüngsther auf dem Continent beliebten weder Analogie noch Gleichniß, weder Ideengemeinschaft noch homogene Praris, sondern, ein paar äußerliche Formähnlichkeiten abgerechnet, der vollkommenste und unausgleichbarste Widerspruch in Allem und Jedem gefunden wird. Dort das Bewußtsen und die ents

idloffene Refthaltung und Bertheibigung uralter, wohlbefannter, bestimmt figurirter Rechte; bier Die Eroberung für ein nen gu ichaffenbes, ibeologisches, nebelhaftes Recht nach bem Begriff ber jungften Benerationen : bort Ctanbevertretung, barum Intereffenvertretung, Bertretung ber allgemeinften, nothwenbigften und jum Theile beiligften menschlichen 3nteteffen ; bier Bablenvertretung, barum Parteienvertretung, Bertretung ber wechselnben und nicht felten ber ichmugigften Barteien, Die ein Land gu verführen und gu verberben im Stande find : bort bie ficher ftellenbe Begrengung ber Freibeit in ber Chriurcht por ber Autoritat und ber liebevollen Berehrung eines angestammten foniglichen Saufes; bier bie Bolfejouveranitat, mit einftweiliger Dufbung und Beridterung bee Ronigthume, bie ber Beg, mit beffen eigener Beibulfe, gefichert und feine Befeitigung ohne Wefahr ift: tort , and heute noch , Unlehnung aller Rechte = und Berfaffungegebanten an bas gottliche Recht und bie driftliche Dienbarung; bier vollfommene Emancipation bes Deniden . Erffarung alles Rechte und aller Ctaatseinrichtung ale Menichengebanten und Menichenveranftaltung, Abfage gegen alles gottliche Recht und jede gottliche Dronung -Darum in letter Detailfolge bort Achtung por bem rechts liden Anfpruche eines jeben Inbividnums, benn es ift burd ben bochften Billen gefest und in feine Rechtstage gefrellt; bier Bergewaltigung nicht allein ber Individuen, Tonbern auch ber Minoritaten burch bie jebesmalige Das jeritat, benn bie Dajoritat ift groß und die Minoritaten find Hein. - Bare nicht auch bereits in England etwas faul; ober gabe man fich bort etwa nur bie Dube fcharfer gugufchauen, fo mare ce gang unmöglich gewesen, bag man in ben confitutionellen Brobuftionen bes Continents auch nur eine Beile lang Bleifch von feinem Fleische hatte erfennen fonnen.

Bie bie englische Berfaffung , nach ben Diluvien ber Errannei und Revolution, ein Wieberhergestelltes ober nen wieder Aufgefundenes darzustellen ichien, fo machen bie Berhaltniffe ber öfterreichischen Lande einen ahnlichen Gindrud nach ber Reformations-Rataftrophe, ihren Borlaufern und Begleitungen. Ueber biefe schlimmen Beiten hatte fich feine ber hierlandischen Berfaffungen hinüber gerettet; es bedurfte einer Wieberanfnupfung ber abgeriffenen gaben, einer Bieberherstellung ber gerrütteten Ordnung. Und der Wieberhersteller war Ferdinand II. Bum Glude handelte es fich nicht um langit: vergangene und vergeffene, ober einer gang anderen Reihe von Borftellungen angehörige Dinge. Ferdinand fonnte in allen Landen bas gange alte Recht erneuern, und brauchte feine Ilrfunde beffelben ju verläugnen ; benn ber vor zwölf Jahren bem Konigthum in Bohmen abgerungene Majeftatebrief enthielt nicht altes fonbern neues Recht ober Unrecht. Bar aber bie erneuerte Rechteordnung ber ehemaligen gleich, fo mar boch bie Altmosphäre barüber eine andere und entschieden mildere. Denn Die verschiedenen Landschaften beengte bas Wefühl bes Unrechts und ber Rieberlage; ber Kurft aber, ber in ben Tagen feines Bornes und feines Sieges nicht fo weit gegangen war, ale etwa bas Recht noch gestattet ober bie Rlugheit vermeint hatte, trug noch weniger Begehren gegen die Befriedigten und Behorchenden fich ungerecht auszubehnen. Co verlief eine Beit bes Friebens, an welchen biejenigen ber heutigen Rachgebornen, welche ihre Cache nur auf Unfrieden gestellt haben, niemals glauben wollen, und ben fie fich nur ale eine Ruhe ber Unterbrudung vorzustellen wiffen. war aber biefer innere Friede ein ganger und mahrer, mit einem fichtbaren Aufschwung ber Berolferungen, und bauerte nicht gar ju furge Beile, mahrend mehr ale Giner Regierung, bis jur Periode bes Abfolutismus.

Birflich eine mitbiesem Namen zu bezeichnende Beriode, ein lange mahrender Zeitabschnitt, ging im Berlauf der neueren Gesichichte über die europäischen Lande hin. Fragen wir nach der Urt der Erscheinung, nach ihren veranlaffenden Ursachen, nach ihrer geographischen Ausbreitung, nach ihrem innersten Kern. Der Abfolutismus erscheint zuvörderst als ein Zeitgeift, als eine

Bedantenftimmung, ale eine Stromung von Begriffen, welche, io icheint es, aber icheint es auch nur, wie bie nachmaligen Acoolutionsgebanfen, ober um mit einem andern Worte bas Ramliche gu fagen, wie bie beutigen liberalen 3been, faft mit einem Dale über Die Fürften und auch über Die Bolfer gefommen ift. Denn wenn ihn bie Ginen als ein Gelbftverftanbliches wie im Chore übten, fo unterzogen fich ihm bie Unberen größtentheils wie einem Fatum, und ohne allgu große Empfindung ber veranberten Buftanbe, ja fie wußten fich oft faum eine andere Beife regiert gu werben vorzustellen. Das beißt, ber innere Menfch batte in biefen Generationen fcon vorbem feine volle Treibeit verloren ; unfrei aber ift berjenige, ber Gewalt braucht, ebenfo febr, ale ber fie erleibet. Das ift bie boppelte Bendung ted lateinischen Begriffes impotens; man ift entweber impotens sui ober rerum suarum. Das Zeitgeiftige und Allgemeine an ber Erfceinung, fo wie bas Entgegenfommen ber Bebenichten an bie Beifen ber Berrichenben, milbert gewiß and Die Could vieler Gingelnen, aber es hebt nicht bas Unrecht ber Gade auf. Es ift baneben auch mahr, bag gerabe Die eingeleitete neue Beit bas Bort "Freiheit" nach mehr ale einer Seite bin auf ihr Banner gefchrieben batte; mas aber bamit gemeint war und getrieben wurde, bas war nicht Die Freiheit fondern die Emporung. Die miflungene Emporung auf ber politifchen Seite bot in manchen ganben Die Unterlage jur Reaftion bes Abfolutismus, ber feine eigene Emporung nach einer anderen Geite gleichzeitig anbub und fortfeste. Ein allgemein gunftiger Umftand für ibn mar bie mit bem gebrochenen ober erlauten driftlichen Leben eingetretene Erichtaffung ber Stanbe, aller Stanbe namlich; tenn auch bie abelige Schwertesführung und bie fromme Bürgerarbeit mabren ober mehren, ale umgefehrte Untaen, ibir Giarfe nur baburch , bag fie , mahrent bas Gelb ihrer Thatigleit auf Erben ift, in ihren Abfichten und Bielen fich fimmer fefter an ben Simmel bruden. Bieberum batten geanberte Belt. und Lebeneverhaltniffe neuen Beichaftigungen

Bahn geöffnet, bie sich mit ben alten Ständen nicht zu haben wußten, und entweder in einer Außenstellung deren Gegner wurden oder, alle miteinander in dem Bürgerstande zusammengebauscht, diesem lettern keine Wesenheit, und nicht einmal einen Namen, als nach einer Nummer, übrig ließen (le tiers état).

Bas nun die Bewegung bes Absolutismus betriffi, fo ift feine Bertunft eine westliche, und feine Fortpflangung bie umgefehrte ber gewöhnlichen Bolfer - und Ideenwanberung, nämlich von Westen nach Often. (Denn mas im außerften Often von jeher Gleichartiges bestand, bas war gang außereuropaifch, auch bis auf bie neueften Sahrhunderte, ohne Ginfluß auf die Gefchide und Bebanten biefes Welttheils). Ja man tonnte bie erften Spuren fogar im außerften Weften finden wollen, wo die Ronige von Aragonien und Caftilien, etwa auch von Bortugal, boch oben in ben Beiten, gegen ihre übermögenden Riccos hombres ju absolutistischen Bebahrungen ale ju einer Rothwehr Aber auch biefe Erscheinung blieb lofal begrengt, und bient nicht jur Erflarung ber nachmaligen Beitftromung. Das claffifche Land des Absolutismus forwohl als feine eigentliche Wiege ift aber Franfreid. Es ift oftmals gesagt worben, bag bie Ronige von Frankreich icon feit ben Tagen des früheren Mittelalters in einem merfwürdigen gleichmäßigen Bestreben ju Erweiterung ihrer Ronigemacht in confequentefter Fortsetzung alle übereinstimmten. Das hat feine gewiffe Richtigfeit, ift aber nicht basjenige, mas wir hier meinen. Jenes Beftreben erscheint uns in feinen Anfangen als ein fehr berechtigtes und heilfames, und feineswegs mit bemjenigen ju verwechseln, welches ben spätern Ramen bes Abfolutismus tragt. Dem bluthenreichen Lenze und ber fegendreichen Sommerszeit bes Mittelalters geht ein rauber Borfrühling voraus. Es find die Tage ber faum beruhigten und jum Theile noch mahrenben Bolferwanderung, ber erften Rieberlaffungen barbarifcher und halb befehrter Befchlechter auf bem eroberten Boben, bes Beginnes gefellichaftlicher Gitten : und Rechteguftanbe. Die vorandgegangenen Rampfe ber Wanberung und ber Befisergreifung, und bie barauf ferner gefolgt waren, hatten ben friegerifden Germanenfinn noch gefcharft und geubt, und te bedurfte lange Beit, bis bie Baffen und bie Bewalt fein porlautes Bort mehr unter ben neuen Bolfern fprachen. Da bedurften bas Recht und bie Ordnung einer ftarfen Caule, und ale folde fich voranguftellen und gu befeftigen batten bie capetingischen Konige von Frankreich bas Bebeimniß gefunden. Dehrere Ronige, barunter einige von ren beften , hatten ju diefer Starfung ihres Amtes mefents lich beigetragen. Denn bicfes Amt war bie Bedingung bes Rechtes im Lande, und es burfte furber nicht mehr geichehen, was fruher geschehen mar, tag machtige Bewaltteren bie Schwachen bedrudten, weil fie ben Ronig veratteten. Bur Bebung bes foniglichen Unfebens hatte gewif auch beigetragen, daß von Frankreich allein viermal, effer ale von irgend einem anbern gand, ein Rrenging unter guhrung des Konige ausgezogen war; mehr noch, taß eine Gestalt wie Ludwig ber Beilige, welche von ihrer Beitgenoffenschaft fehr wohl verstanden murbe, und ber man vermehrte Beltung freiwillig entgegenbrachte, bie Rrone getragen hatte. Aber ichon ber Enfel jenes großen Ronigs tegehrte und gebrauchte die Dacht mit berjenigen Unmäßigfeit, die wir heut ju Lage Absolutismus nennen. fernere Uebung und Entwidelung der Ungebuhr wurde das male noch, burch den nachft hereinbrechenden englischen Rrieg, fur ben Augenblid ftille gestellt; aber fast fogleich nach beffen gludlichem Ablauf erhob Diefelbe Befinnung, eima icon unter Rarl VII., gang besonders aber unter . Ludwig XI., von neuem ihr Saupt. Wiederum verhinderten Die auf Eroberung nach außen gerichteten Tenbengen ber nachften Konige, und barnach bie Religionefriege, bie conftruftive Ausbildung bes absolutiftifchen Spftems mittelft

bauerhafter Einrichtungen im Innern, obwohl ber Scift besselben gerade in diesen Läuften sehr vielfältig und entsscheidend aufblist. Es war erst nach wiedergewonnener Ruhe, und nachdem Heinrich IV. seine hieher gehörigen Gedaufen wiederum vorzüglich dem Auslande, insbesondere Deutschland geschenkt, was nur durch seinen Tod aufgesschoben wurde — denn man wurde den Geist des Absolustismus schlecht verstehen, wollte man ihm nur Thätigkeit im eigenen Hause zumuthen — es war also, sagen wir, erst nach Beruhigung des äußern und inneren Kriegsbranges, daß Richelieu die Muße fand, das Gebäude, die Burg und Festung des Absolutismus in Frankreich herzusrichten, zum Gebrauche Ludwigs XIV.

Mit biefem Ramen haben wir, follen wir fagen ben Mittelpunft, ober bie Sobe, überhaupt bie Bollenbung ber Sache genannt. Es ift bieß ber Ronigename par excellence. Jedermann beuft fich babei bie bochfte Geltung, die hochfte Macht, aber auch den hochften Auspruch. Reden wir guvorberft von den Mitteln folder Erwerbungen oder Abfichten, jo fteht in erfter Reihe ein gebornes Konigegenie; um baffelbe ein Rreis ausgezeichneter Beifter ber verfchics benften Rategorien, beren eminente Birffamfeit ben foniglichen Glang nicht verdunkelt fondern erhöht; benn ber Ronig hat fie gefunden und birigirt fie. Die innere Rube nach ben Bewegungen ber Fronde begunftigte bie Aftion ber Regierung, und ber außere Rriegeruhm erleichterte fie Durch ftrablende Triumphlichter. Die gedachte Aftion felbit aber ging ruhig und gleichmäßig, ohne fturmifchen Anlauf, mit ber Starte einer immer mehr fich befestigenden Bewohnheit vor fich, fo bag ber Abfolutismus in feiner Bulle julett ale etwas Selbftverftanbliches angenommen wurde. Die feit ber Minberjährigfeit Ludwigs XIII. nicht mehr berufenen Beneralftanbe fuhren fort, nicht mehr berufen gu werben; es war nichts Neues. Bur Bahmung bes mach. tigften Stanbes, bes Abels, ber noch mahrend ber Sugenottenfriege und auch in ben Tagen ber Fronde ber foniglichen Gewalt furchtbar geworden mar, gab es gewicfene, garte und fichere Bege. Den glangenden Konig umgab bie Atmofphare eines entsprechend glangenden, in einen fleinen Theil ber Bewalt und einen großen ber Chre und Berrs lichfeit fich theilenden Bofes, in beffen Sternenfreise eingutreten und feiner Dienfte und Acmter in ber nachften Rabe bes ftrablenden Konige gewürdigt zu werden, bem Chrgeize neue, und wenigstens in ihrer befonderen Art noch unbefannte, Formen bot. Dergestalt von ber patriarchalischen Burgel feiner Grifteng auf feinen Landbefthungen losgeriffen und auf den glatten Eftrich ber toniglichen Untichambre bingestellt, fand fich bie Rraft bes Abels in ihrem Befen gebrochen und verunsichert und bemienigen ausschließend babingegeben, von bem fein neuefter Beftand und Anfpruch abbing. - Der machtigen und auch furchtbaren Stadt Baris enwog fich die fonigliche Gegenwart; bas war die fortwährende Antwort auf die Fronte; benn nicht allein eine ubermuthige Laune icheint Die Refideng zu Berfailles geschaffen ju haben. Bon daher fam das anregende und abichließende Bort in allen Angelegenheiten; baran mar Jedermann gewohnt, auch die politischen und militarischen Großen ber toniglichen Umgebung, und fie hatten felbft auf diefes Wort Bertrauen, weil ungeachtet ber mangelhaften Erziehung und ber geringen Borftudien Ludwigs XIV. ber fonigliche Sauptgebante meift bas Richtige gu treffen ichien, bie Musführung des Details aber gerade ihnen überlaffen blieb. -Corporativer Widerstand fonnte eigentlich von feiner Geite begegnen. Die noch nicht beseitigten Provinzialftanbe, Die nach altem Berfommen über Die Besteuerung ihrer Broringen Rathe pflegten und Borftellungen machten, murben entweder bei unbequemem Ausbrude berfelben im Gingelnen nicht mehr berufen ober waren bereits in fugfame Nachflange bes foniglichen Willens verwandelt. Auch den gaberen Biberftand ber Parlamente beugte bie Stanbhaftigfeit ber Bewalt. Es hatten diefelben ben Untheil ber Generalftanbe an ber Bejetgebung und Steuerbewilligung allmablig und gewohnheitemäßig, jum Theile ungerecht, an fich gebracht, indem die verbindliche Rraft und Ausführung ber foniglichen Coifte mit bem Tage ihrer Gintragung in Die Register ber Parlamente begann, biefe letteren aber jene Gintragung oft in's Unbeftimmte verschoben, ja fogar in veranderter Formulirung vollzogen, auch biefelbe unter Umftanden geradezu verweigerten. Die Konige ertrugen biefe Opposition und Resisteng ber Barlamente eine Zeitlang ftillschweigend, weil ihnen ein Wiberfpruch von irgend einer Seite, welche im Kalle ber Nichteinlegung beffelben bas Dbium fur gehäffige Magregeln wenigstens jum Theile bem Ronige abnahm, nicht ganglich unerwunscht fenn fonnte; fobann aber, weil biefer Biderfpruch von Seite ber boch nicht völlig unabhängigen Parlamente weniger gefährlich icheinen mußte, ale von Seite ber felbstftanbigeren und in einem ficheren Rechte einredenden Reichoftande. Nichtsbestoweniger hatten bie Barlamente unter früheren Konigen fich unabhangig und unbequem genug gemacht, und es bedurfte ber unnachgiebigen Willensbeständigfeit Ludwigs XIV., bis fie, burch fortgefeste veremtorifche Registrirungebefehle von ber Bergeblichfeit aller Weigerung überzeugt, ihren Widerftand aufgaben.

Das also ware es gewesen; unbeschräntte, unbehinderte Versügung eines einzigen Willens über alle Staatsfrafte und Staatsmittel. Wird dieser Wille nun damit befriedigt icyn? Er war es nicht. Mit wie viel Klarheit und Berwußtseyn er das Fernere begehrte, entzieht sich dem menschelichen Urtheile; aber er hat bezeichnende Schritte dahin gesmacht. — Es gab in Frankreich, wie in der ganzen chriftlichen Welt, noch eine Macht, die ehrwürdigste und unabhängigste von allen, ehedem auch die äußerlich einflußereichte, die Macht ber christlichen Kirche. Die unabhängigste Macht bleibt sie auch dann, und dann erst am meisten, wenn sie die gebundenste und gedrücktefte ist; am gefähre

lichften ift ihr ein halber Drud. Dit einem folden begegnete ihr Ludwig XIV.; wohl ficher auch, weil fein Gewiffen vor einem vollen Drude jurudicheute. Aber ihre Unabhangigfeit ift gerade ihr Berbrechen vor ben weltlich Dachtigen; benn wir werben nicht mube ju wiederholen, baß bie weltliche Dacht genau ebenfo wider bie geistliche begehrt, wie bas Fleisch gegen ben Beift. Das hat fich icon erfunden in ben Tagen bes Mittelalters, gur Beit bes allerwege bie Belt beherrichenden Beiftes; es fonnte nur ichlimmer werben, feit fich bas Rleifch in Folge ber gerbrochenen Weltordnung , ber Schiffahrte = , Sandele = und Induftriepolitif ber letten Generationen, ber mehr und mehr auf bie Außenwelt abgefehrten Richtung ber Wiffenschaft fo machtig gestärft hatte. Ludwig XIV. hatte auf feinem Throne, ron Philipp bem Schonen ber, mehrfache Borganger auf ten von ihm eingeschlagenen Bahnen gefunden; er brachte es gu einem principiellen und auch prattifchen Abichluß, fo jedoch, daß er auf dem Wege ju jagen anfing, und bas Edlimmfte von ten vollzogenen Dingen einigermaßen gurude nahm, aber nicht entschieden und entscheidend genug, um bie angefertigten Inftrumente rollig ju gerbrechen. Iener Abichluß ber bas Rirchengebiet vielseitig burchwachsenben und burchbrechenben Staategebanken und Staateabsichten mar mit ber Deflaration von 1682 gegeben. Jedermann fennt ne; man fennt auch ihren fur eine firchliche Erflarung gang formlojen Urfprung. Gie gab vielen bisherigen Uebungen Enftem und theoretische Unterlage. Dabei erflärte fie fich ale den Ausbrud ber frangofischen Ueberlieferungen über Die behandelten Fragen. Widerspruchevoll mar aber befonbere in bem Lande, wo man bem befannten: "Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus " cine guweilen unmäßige Ausbehnung gegeben hatte, bas maßgeblich verfundete Beharren auf ben nichts weniger als uralten ober allgemeinen leberlieferungen einer einzigen Rirche. gefagt jog ber erichredte Ronig jurud, aber bie Gefahr blieb hinterlegt fur die Bufunft. Jener Schritt aber war ungefähr bas Aeußerste gewesen, mas in biesem Betrachte und in jener Zeit von bem Absolutismus ju erwarten ftand.

Es wird an ber Zeit fenn, an biefer Stelle, nachdem wir dem Abfolutismus auf feiner Sohe begegnet haben, und ehe wir noch die geographische Ausbreitung beffelben gur Sprache bringen, die oben angeregte Frage nach bem Rerne ber Cache in Betracht zu gieben. Bas ift benn eigentlich ber Abfolutismus, und auf welchen Anschauungen und Boraussehungen beruht fein Spftem? - Rugen wir gleich bingu, bag die Zeit ber praftischen Sohe unter Ludwig XIV. nicht auch die Beit ber vollfommenen Gelbfterfenntniß ber Cache ift, wie benn bas in ber Welt fo gu gefchehen pflegt, baß bie Anatomie bem Leben nachfolgt. Ginen unbandigen und rudfichtelofen herrichaftebrang ftellt fich Jedermann bei Rennung bes Wortes Absolutismus vor, und auch bas, baß biefe Art ber Berrichaft vom Staate geubt wird. Naturlich halt fich ber Staat bagu berechtigt und berufen; und ba fich feine Berrichaft über Alles erftreden will, fo pradicirt er fich ale ben über Alles Berechtigten und Berufenen. Das ift bas erfte Moment ber Charafteriftif: ber absolute Staat ift der Ausbrud und die Borftellung bes Rechts an fich felber. Dan hat gefagt, bas fei eben ber Ausbrud und Die Bratenfion bes antifen , heibnischen Staates gewesen, und man hat nicht genug, ober wenn man will ju viel gefagt. Der modernsabsolute Staat ift etwas viel Schlimmeres. Der antife Staat hat fich ale hochfte Inftitution unter ben Menschen formirt und ausgesprochen, weil eben nichts anderes vorhanden mar, und nach ben Bedingungen ber Beit nicht vorhanden fenn fonnte, nämlich als Inftitution. Dabei mar aber boch bie Ibee ber Berechtigfeit anerfannt und vielfach ausgesprochen, unter andern fehr bestimmt von Cicero, als mahres jus gentium; nämlich nicht in bem heutigen Sinn von Colferrecht, fondern ale mahres und ewiges Recht aller Menfchen und Bolfer, welches nicht in ben Gefegen von

Nom ober Athen, fonbern biefe in jenem ihren Grund und ibre Gultigfeit habe. Das ift es eben mas ber moberne Abjolutismus nicht will. Denn biefer hat den Anspruch die Berechtigfeit an fich ju fenn, und fie burch fein Befet fur bie Anbern ju machen. Es ift, wie gesagt, bier nicht bie Reinung, ale ob bereits Ludwig XIV. mit fo vollständigen Anfchauungen und Absichten feine Wege gewandelt mare; aber bie Braris jener Dinge hat fich bamals in's Werf gefest, und es blieb versunteneren Beiten überlaffen, bagu tie Theorie ju finden, und taglich mehr ju finden. Gine audere Charafteriftif bes Absolutismus ift bas innige Bermachfenfenn und die Identificirung bes Staates mit ben herrichenden Bersonen. Das hat auch ichon Ludwig XIV. gefagt: "L'état c'est moi"; und alle absoluten Berricher fagen ober benfen es mit ihm. Es mare auch ein großer Brithum ju vermeinen, bag nur in Monarchien fo geinrochen ober gehandelt werden fann; wie benn überhaupt bie Berfaffungeformen ben Beift ber Regierung nicht aus no felbft bestimmen , und auf ber einen Seite vollfommen rectlich gefinnte Republifen , wie auf ber andern mahrhaft revolutionare Monarchien gebenfbar und auch hiftorisch wirflich gemejen find. Die absolute Republif ift aber eine noch bei weitem gefährlichere Staatsausartung , als im gleichen Kalle Die Monarchie; benn mahrend hier die veranderte Berfon bes Monarchen die Möglichkeit eines Umschwungs bietet, fo ergieht fich bort bie herrschende Corporation ober was fonft ber Dinge Gewalt hat, unabsehlich und gleichmagig nach. Jene Bertaufchung bes Staates mit ben berrichenden Berfonen ift aber im absoluten Regime naturlich und felbstverftanblich, benn bort operirt eigentlich überhaupt fein Staat, b. h. fein ftehenber Compler von Rechtsguftanben und Rechtsverhaltniffen, fondern nur ein Bille; ber Bille ift aber allemal perfonlich.

Wiederum findet fich ein brittes Charaftermerfmal bes absoluten Staates in ber Abstraftion von jeder Bergangen,

3

heit, in ber Bergeffenheit und Berlaugnung aller Geschichte. Denn alle Thatsachen find rechteerzeugend; mit bereits erzeugten und lebendigen Rechten fann aber berjenige nicht verfehren, der der alleinige Rechtserzeuger fenn will. nimmt mithin von ihrem hiftorischem Urfprung, und bamit von ber gangen Bergangenheit völligen Umgang. Duß er bavon reben, fo fpricht er "von vergilbten Bergamenten" oder, wenn er höflich fenn will, "ehrwurdigen Antiquitaten", um anzubeuten, bag man bamit fo wenig ale mit affprifchen ober agptischen Mungen Berfehr treiben fonne. ihm möglich, fo wurde er, wie Raifer Schishoangsti im dinefischen Alterthum, alle Urfunden und Denimale fruberer Bon einem absoluten Monarchen Beit vernichten laffen. bes vorigen Sahrhunderte ift gefagt worden, er habe bes irrthumlichen Glaubens gelebt, daß die Belt am 29. Rorember 1780 erschaffen worden fei. - Diese felben Bebanten muffen ihm bas Bedurfniß ber icharfften und ichroffeften Centralisation nabe legen; benn Alles, mas neben bem Worte bes Berrichere mitjprechen wollte, fonnte es nur in Folge einer hiftorischen Befugniß thun, bie nicht gu ftatuiren ift; auch mare ber Inhalt einer folden Rebenrebe, nach ber Logif bes Ralifen Omar, entweber mit bem Sauptredenden im Mittelpunfte einstimmig, alfo unnug, ober wibersprechend, alfo in ber Unschauung bes Staats: gottes gottlos.

Das wichtigste und auch für bas innerste Wesen bes Absolutismus entscheidendste Charaftermerkmal desselben steht noch aus. Er ist allezeit ein Feind und Berfolger der Rirche. Darin liegt der sicherste Bescheid über seine Natur und seine Herkunft. Freilich hat das Grade. Ludwig XIV. hat es bis zur Deslaration ron 1682 gebracht, und auch diese halb oder ganz zurückgenommen. Weiter konnte er nicht gehen, denn er hatte noch Glauben und Gottessurcht. In dem Maße als diese Eigenschaften bei nachfolgenden Gesnerationen verkühlten, ging man weiter; wo sie ganz ers

lofden icheinen, tritt jene Reinbfeligfeit und Berfolgungsfact im befonderen Grabe bervor; vorbereitet war fie alles mel. Es war ein Wort Jarde's, bas er häufig im Munbe führte: "ber Despotismus fann bas Rledchen im Bergen ber Unterthanen nicht bulben, welches Gott allein gehören will, und ift barum allezeit ein Berfolger ber Rirche. Er ift iberall , wo bieses Merkmal eintritt , und ift nirgenbe, wo es nicht eintritt". Denn ber bewegenbe Geift bes Abfolutismus ift auffälliger, ale bei vielen anderen Berirrungen, ber Beift ber Soffart; berfelbe wiberfagt bem Simmel beutlicher, ale ber Beift anberer Lafter. Darum ift bie Rirche in ben letten Jahrhunderten bedrudt und verfolgt worben, weil ber Beift ber hoffart bie Belt beherrichte. Der hochfte Ausbrud ber Welt ift ihr Staat. erflart fich baraus die Berfonlichfeit bes absoluten Regis mente, benn bie Soffart ift allemal hochft verfonlich.

Reben Franfreich hatte fich auch in England, nachdem bas Ronigthum bort in ben Tagen ber fampfenden Rofen felbft Partei geworben mar, und eine Partei die andere übermunden hatte, ber in ber Luft ber hiftorifchen Jahres= jeit gelegene Absolutismus mit den fiegreichen Tubors fruhgeitig Bahn gebrochen, und hatte namentlich unter Beinrich VIII. und Elisabeth, ohne Störung aller parlamentarifchen Formen - benn biefelben bieten in corrumpirten Beitläuften ben allerschlechteften absoluten Beluften nicht nur feinen Biderftand, fondern eine mahre Dedung, Burg und Seftung - feine gange Charaftergeftalt in allen ihren rerworfensten Bugen ber Belt vor Augen gelegt. Berbrechen ber Gewalt folgten, nach einer nicht unerhörten biftorifchen Retribution, Die Berbrechen ber Unterthanenicaft, und nach mehrfachen Graueln und ichwantenden Bibrationen ber Bewalt nach allen Seiten, gelangt Enge land zu jener theilweisen Wieberauffindung alterer Rechtes juftande und faftischer Beruhigung ber vorausgegangenen Bieberbewegung, von welchen wir gesprochen haben. LXXIV.

13

Die Geschichte ber absolutistischen Begierden im stanbinavischen Rorden ist an sich merkwürdiger, als für unsere
und für die allgemeinen europäischen Zustände interessant. Auch dort vergriff sich die Gewalt, wie es in England geschehen war, und wie es die Ratur des absolutistischen Geistes mit sich bringt, und zwar ganz gleichmäßig von
wider einander begehrenden Seiten, zuerst an der Kirche. Den Königen gelang es, in Dänemark wie in Schweden,
ihre völlig schrankenlose Gewalt als versassungsmäßiges
Recht reichstäglich sestsehen zu machen. Es war dieß bis
auf Weiteres. Bis auf Weiteres bestand und besteht Alles
nur, was das Unrecht der Gewalt oder der Revolution in
ben Zeiten der Weltverwirrung wider die ewigen Ordnungen
sestgeseth hat oder sestsehen wird.

Auf bem Striche von Frankreich nach bem Dften jog Die absolutistische Luft über bie Lande vieler beutscher gurften bin, bie fich ju fleinen Ludwigen aufzublaben Gefchmad und Gelegenheit hatten, beren von Franfreich bestimmtes und nicht weiter bestimmenbes Treiben ju feiner befonberen Betrachtung einladt. Jene Luft erreichte auch unfer gutes, im außerften beutschen Often, von bem es auch ben Ramen bat, gelegenes Land. Aber nicht allein geographische. auch andere, liebenswürdigere Grunde haben bas Auffom= men bes Absolutismus in Defterreich einigermaßen verfpatet. Unfere Fürften maren nicht barnach angethan. Die Sabsburger find ju allen Zeiten, bas haben ihre ärgsten Reinde anerkannt, ein wohlwollendes, menschenfreundliches Befchlecht gewesen. Go hat benn auch, mit einer einzigen Ausnahme, fein anderer biefer Berricher ben Weg in folche schlimmen Bahnen vom Throne aus gewiesen. Damit foll eine vielfache, lange und arge absolutistische Wirthschaft in Defterreich feineswegs in Abrebe gestellt fenn; aber bie Barole bagu fam meift nicht aus ber Raiferburg, fonbern aus ber Ranglei. Sollte fernere Nachfrage gehalten werben, wie fie benn in bie Ranglei gefommen, fo erflart fich bie

Grideinung einerfeits und im Unfange vielleicht aus allgu wohlwollender Gutmuthigfeit ber Regierenden gegen eine nach bem Beltwetter fpurenbe, und allgeit mit bem Beitgeift fegelnbe Beamtenichaft, andererfeite und nachher aber aus bem Umftanbe, baß gerabe jene Ausnahmeregierung ben Bureaugeift vollends jubereitet, und fur mehrere Befolechter feftgeftellt und fertig gemacht hatte. Bir muffen bebauern über bie inneren Regierungeverhältniffe letten Sabsburger nicht fo vollständig, als zu munschen ware, unterrichtet ju fenn. Die Siftorifer geben zwischen bem großen Rriegsgetummel an ben einheimischen Ericheinungen, etwa bie ungarischen Angelegenheiten ausgenommen, ale welche mit ben Rriegewettern am nachften aufammenhangen, mit auffallender Cobrietat und Enthalt. famfeit hinmeg, und bie Archive, bas faiferliche wie bie Randischen, find zu biesem Behufe noch lange nicht genug ausgebeutet. Auch ber Englander Core, beffen Mittheilungen grabe um biefe Beit besonders intereffant werden, macht feine Auenahme von der Schweigfamteit der übrigen Beichichtsichreiber über bie interiora. Rach einem allgemeinen Eindrude will es une icheinen, ale ob bie Beranderungen in Administrations = ober Berfaffungesachen von ben regierenden Rurften, mahrend bes Andranges ber Landesgefahren und zwischen ben Rriegen, welche bie öfterreichischen Minifter mitunter gegeneinander führten, mehr angenommen (subies wurde ein Frangose fagen) ale frei beabsichtigt Die Beit ber größten und burchgreifenbften worden maren. bisberigen Beranderung war allerdings eine Regierung, welche nach nahezu hundertjähriger Bergangenheit bei bem Bolfe noch in Cegen fteht; Die Regierung ber großen und guten Raiferin Maria Therefia. Mochte fie nur etwas mehr von bemienigen gehabt haben, wovon ihr Sohn ju viel hatte, Bertrauen in ihr eigenes, großentheils richtiges Urtheil, und Distrauen auf die Rathichlage ihrer Umgebungen!

Nachbem fie ben Unbrang übermächtiger Gewalt in ben erften acht Jahren ihrer Regierung mehr burch eigene Standhaftigfeit als frembe Unterftugung ober außerordentliche Mittel abgelehnt, fand fie fich veranlagt, die innern Berhaltniffe ihrer ganber burch eine Reihe bisher unbefannter Einrichtungen ju ordnen, und fur die Berwaltung berfelben einen völlig neuen Boben zu legen. Ce muffen bie Erfahrungen ber vorausgegangenen Rriegsjahre, bie Bergleichung ber Abminiftrationen ber auch fonft erneuerten Staaten, jum Theile beren Nachahmung gewesen fepn, welche bie bedachtige gurftin jur Berftellung ganglich neuer Staatseinrichtungen gebrangt haben. Aber mas bamale gefchehen ift, ift fehr flar, und lag jum Theile noch als beftebend por ben Augen ber Lebenben. Jedermann muß einfeben, bag biefes weitlaufige Berathe von Sofftellen, Gubernien und Rreibamtern, von richterlichen Rorperschaften und Kormen, von militarifchen Inftitutionen und Unterrichte-Unftalten, und mas noch Alles ju ermahnen mare, weber in's Leben treten noch fich bewegen und operiren fonnte, ohne mit ben Berhaltniffen und felbft Berfaffungeauftanben ber einzelnen gander in reichliche Berührung und felbft Conflifte ju gerathen. Die Frage entsteht: Wie ift bas Mues aufgenommen worden ? Bon irgend welchem nennenswerthen Wiberstand ift uns nichts befannt. Auch nicht einmal von maggebenden Brotestationen; nämlich nicht individuellen, fonbern ftaaterechtlichen, ftanbifchen und officiellen. Diefer Umftand durfte für die Folgezeit einigermaßen in's Gewicht fallen. Wir feben auch nicht, bag bie hingebende Liebe aller Bolfer, welche bie Raiferin ihre gange lange Regierung hindurch begleitete, burch biefe Beranderungen geminbert worden mare. Fur une Nachlebenbe wird die flugfte Saltung fenn, weder Alles was bagumal eingeführt wurde, in Baufch und Bogen ju preifen, noch ebenfo ju verurtheilen. Bewiß war Giniges nothwendig, Bieles erfprießlich, Mandes bebenflich, Giniges verwerflich. Das neue Beltwetter

war eben eingegangen, ber Ginftuf ber Jahreszeit ergriff auch bie Gutbenfenben und Rlugen.

Die Regierung Bofephe II. mar bie fcblechtefte in Defterreich und eine ber ichlechteften in Europa. Es ift beute an ber Beit, alle Bahrheit ju fagen, und barum auch Dit bem obigen Sage meinen wir felbstverftanblich weber eine tprannische Regierung, noch auch eine folche welche Die Bevolferungen mit bewußtem Egoismus fur Intereffen ober Bergnugungen bes Regierenden migbraucht. Bunkt betrifft, jo bat August Ricolas von Franfreich gefagt, es habe bort nie ein Tyrann geherricht, "car Louis XIV. n'était que despote." Segen wir fur Lubmig XIV. Joseph II., fo past ber Ausbrud rollständig auch Rudfichtlich bes zweiten Bunftes hat ber auf Defterreich. Raifer in Ginem meg betheuert, daß alle feine Dagregeln und feine Regierung nichts als bas Blud feiner Unterthanen jum Biele haben, und wir glauben ihm biefe 216not, die ihm felbft etwa unbewußten Motive ber Berrichindt und Großmannejucht hier außer Rechnung ftellend, gerne auf's Wort. Er hat auch gefagt, daß er in allen Dingen bas Bernunftige wolle, und wir nehmen wieder gerne an, daß auch dieß feine aufrichtige Meinung mar. Es ift nur bedenflich, einen Underen gludlich machen gu wollen, ohne ihn zu fragen, und das Bernunftige allein nach bes eigenen Ginnes Bedanfen feststellen zu wollen. Menichen folder Geiftebart begegnet man im fleinen Leben nicht allzu felten; Rinder ihrer eigenen Borftellungen und Ginfichten, völlig unhiftorische Raturen, vor welchen Richts Onade findet, mas besteht, weil fie mit aufrichtigem Blauben Alles beffer einrichten zu fonnen überzeugt find; icharf. fichtigen Blides fur jede fleine Unbequemlichfeit oder Un= gutommlichfeit des Beftehenden, aber vollfommen blind fur Die Berderblichkeit ihrer eigenen Entwurfe; Berlaugner aller Beidichte, weil bas Beidehene nichts beweist, und Begner alles positiven Rechts, weil man eben bas Unrecht als Recht gesett habe; Lobredner und, so viel an ihnen ist, Beförderer aller radifalen Umwälzung in allen Dingen. Es sind dieß die gebornen Despoten, oder wenn man will Revolutionäre, benn beides ist einerlei; eine wahre Plage für diejenigen welche mit ihnen zu leben haben, und alle Berhältnisse zerrüttend in welche sie eingreisen. Wan denke sich eine solche Natur als Monarchen an die Spize eines mächtigen Reiches gestellt, und die Unermeßlichseit des Unglücks wird sich entnehmen lassen; um so mehr, wenn er über ein gewisses Capital von Talenten verfügt, allerdings weder gründslichen, noch vielseitigen, aber zur steten Wirksamkeit gestählten, und gerade in ihrer Einseitigkeit energischen.

Es ift felbstverftandlich, daß eine bloß erinnernde Ueberichau ber Begebenheiten bem Inhalte biefer folgen. und verhangnifreichen Regierung nicht gerecht zu werben im Stande ift. Diefelbe hat Alles angetaftet, Alles umgefehrt und Alles wufte gelegt. Bielleicht wird es möglich fenn, in ein paar Spiten ber bamaligen Thatigfeit jugleich bie Tragweite und bas Berftandniß jener Beftrebungen flar ju ftellen. Borher fei une noch bie Bemerfung erlaubt, bag bie beiben fcheinbar fich aufhebenden Borwurfe, welche dem Raifer gemacht wurden, nämlich ber Sartnädigfeit und ber Unentichloffenheit, beibe bennoch eine gewiffe Bahrheit enthielten. Rur hatte man ftatt von Unentichloffenheit von leicht veranderten Entschließungen sprechen follen. - Das unruhige Temperament Josephs II. ließ ihn bis in's Rleine und Rleinfte regieren, fo febr bis in's Rleinfte, bag er fich von bem pflichtmäßigen Bureaubefuch feiner Angestellten mitunter burch perfonliche Nachschau in ben Rangleien ju uberzeugen fuchte. Es haben aber die fleineren Dagregeln das Eigene, baß ihre Ungwedmäßigfeit ober Schadlichfeit fic leichter ober schneller herausstellt, als bei großen Borfehrungen beren gruchte, heilfame wie verberbliche, oft erft eine lange Beit jur Reife bringt. Difgriffe in Details= Berfügungen fonnten fich barum auch bem Raifer nicht lange bergen, und er fudte bas fanel Bereibnete mit gleider Schnelligfeit ju cerrigiren. Daber ift gefagt worben, bes einem Conrier, welder mit irgent einer Beilung in eine Proving abging, gemebnlich ein anderer mit einer erflarenden, mobificirenten ober auch aufbebenten Beilung auf bem Fuße felge.

Für die politisten Anichanungen bes Raifers wird enticheibent fern, bag ein plogliches Gofbefret bie Stante ber fammtlichen Lantichaiten geradezu aufbob, und biefe Berfügung bamit motivirte, bag fie eine mehr bemmenbe als iseterliche Zwischennuse in ber Berwaltung bilbeten. Bir seben bier von bem Unrechte ab. Aber bas Auge, welches ben lebendigen Ausbrud bes Landes in seinen Ständen, des Landes mit allen seinen Rechten und Bestürstiffen, als einen bloßen Abminiftrationsapparat ans seben konnte — was mochte bas sonft noch Alles seben und nicht seben? Diese Rlaue zeigt ben ganzen Löwen.

Die Bollfommenbeit bes Absolutismus, qualeich mit tem mabren und niemals fehlenten Rainegeichen beffelben, entbullte aber biefe Regierung in ihrem Berbaltniffe gur Rirche. Es ift bieß, wie gejagt, ber mabre Brufftein ber regierenden Beifter, und fie verfeblen niemale, fich an bemfelben fundzugeben. Bewiß maren bie Rebel ber Beit in jenen Lagen bereits fo boch gestiegen, um auch reinere Billenerichtungen und icarfere Erfenntnigfrafte gu umbuftern. Satte boch die gute Maria Therefia ber Beitbewegung nach Diefer Richtung bin icon einigen Tribut bejablt. In ihrer Zeitatmofphäre wollen aber, um gerecht ju bleiben, alle hiftorischen Erscheinungen erfannt und beurtheilt werden, und es ift ihnen nur vorzuglich jum Sabel angurechnen, wenn fie einen herrschenden ichlechten Beitgeift mit bejonderer Aftivitat und Spontaneitat fich aneigneten und, fo viel an ihnen war, überboten. - Ber ben allgemeinen Riedergang ber europäischen Menschheit (bas beißt ber Menfcheit überhaupt), feit bem Bruche ber vollftanbigen Beltherrichaft bes Chriftenthums, mag man benfelben an bie Reformation, ober an frubere ober fpatere Borgange anknupfen, noch nicht erkannt hat, ober ju erkennen fich weigert, bem wird weber über den gangen Lauf ber feither verronnenen Geschichte , noch über einzelne Erscheinungen und Richtungen derfelben, ein genügendes Licht ber Bahrheit aufgeben. Unter jenem Riedergang verfteben mir felbftrebend ben moralifchen in Glauben und Sitten; baß berfelbe mit gewiffen Aufsteigungen in fpeciellen Erfenntniffen und Wiffenschaften, mit einer blendenden Art von Runftentfaltung, mit ftaunenswerthen Fortichritten in aller Korm von Lebendreichthum und einer glanzenden Dberflache ber gangen Befellichaft febr wohl vereinbar mar und wirtlich vereint gewesen ift, wiffen wir fehr mohl. Das wird freilich anders fommen und hat bereits anders zu fommen angefangen, im vorigen Jahrhundert war aber Bener Riebergang Täuschung noch vollfommen. übrigens allerdings in feiner Dauer und feiner Tiefe erfcreden, aber er hat an fich nichts Besonberes ober Berwunderliches, nachdem wir wiffen, daß ber Menfch alles geit jum Berfalle bereit ift. Bum Glud ift Gott allezeit noch mehr bereit zu heben und zu helfen, und bas bleibt unser beständiger Troft, auch auf der heutigen Stufe ber Bertiefung. Diefes beiber. Wieder auf bas vorige Sabrhundert zu fommen, fo widerfagte man auf ber bamaligen Stufe nicht mehr allein ber Rirche ober besonderen Glaubens artifeln, fondern bereits bem Chriftenthume felbft. fittliche Begleitung biefer theoretischen Errungenschaft ließ nicht auf fich warten, und man laugnete bereits, mit ber driftlichen Weltordnung, auch die Berechtigung ber Ctaategewalt. Die Berricber biefer Beit maren, wie in allen Beiten, mo Bott große Berichte über bie Bolfer ergeben laffen will, in ben gewöhnlichen Berblendungen befangen. Auf ben Thronen in Breußen und Rugland hatte man fich für feine eigene Berfon völlig mit ber mobernen Auftlarung

geeinigt, verfteht fich bis auf bie politischen Confequengen, aber baß man biefe jemals ju befahren haben wurde, bagu hielt man fich fur viel zu ftark und zu klug. Co klug mar man aber boch wirklich, bag man feine philosophischen Rleinobien in Bermahrung legte, und ichon gar nicht über Die Theegefellschaft oder ben Winterpallaft hinaus, am menigften unter bas Bolf trug. Anbere Raifer Joseph. perfonlichen Berneinungen reichte er lange nicht an Kriebrich II. ober Ratharina; er hatte nicht mit bem Chriftenthume gebrochen, und wollte auch noch fatholisch fenn. Aber freilich machte er fich von Chriftenthum und Rirche, nach feinem eigenen Ropfe, eigene Borftellungen. Dem Blauben, und somit (aber er vermied so viel ale möglich Das Wort ju gebrauchen) ber Rirche, ichienen nach ihm nur bie adyta und penetralia ber menschlichen Seele, und mas barinnen vorgeht, ju gehören; alles was fichtbar wirb, vernel bagegen ber Staatsgewalt und bem Raifer. Freilich batte nach folder Auffaffung auch Diokletian katholifch beißen fonnen; benn innerften Glaubensgebanfen fonnte er ohnehin nicht ju, und verlangte es auch nicht; was er allein begehrte, bas mar etwas Meußerliches, bie Abbrennung ron ein Baar Beihrauchförnlein vor gewiffen Bildern. Es liegt ein furchtbarer Ernft in biefem Bergleiche. Richts ift nur außerlich, und es ift unmöglich, mit profanem Berbot oder Gebot das Meußerliche zu berühren, ohne das Innerliche ju ichlagen. In Allem, was bas Beiligthum angeht, bas heißt in bem gangen Umfang ber Rirchengewalt, ift Die weltliche Bewalt röllig machtlos und rechtlos. Bofeph mußte bas nicht, und reglementirte hinein in Sierarchie und Liturgie, Rirchenrecht und Disciplin. feiner aufschießenden Bedanfen murbe Befet, und bie Befete wurden ju Schaaren. Es ift auch hier unmöglich, ben Berheerungen ber Periode auf allen Begen nachzugeben, faum mit gruppenweiser Bufammenftellung von ben 216. nichten und Thaten ber Regierung eine Borftellung gu

geben. Begenüber bem bogmatischen Glaubenbinhalt mar ber Borgang Unfange jurudhaltenber, aber auch in Diefem Betrachte geschahen nachmals, vielleicht nur in Folge ber großen Unwiffenheit bes Raifers in geiftlichen Dingen, Die fcmerglichften Berletungen auf praftifchem Bege. Die Chegesetgebung brang ichneibend ein in die Bedingungen bes Saframentes. Die Grundfate über hierarchische Dronung, nach welchen vorgegangen und bie jum Theile ausgesprochen wurden, griffen in den Bereich bes gottlichen Rechts ber verschiedenen Stufen, und waren barum im ftrengften Sinne bogmatische Irrthumer, bas heißt haretischer Ratur. Papft ward fast jeder Ginfluß auf Die Rirche von Defterreich wegbefretirt, bagegen ben Bischöfen fur einzelne Uns gelegenheiten papftliche Rechte gubefretirt. Gben biefe Biicofe murben ihrer mahren und beiligen Rechte beraubt, und eine Staatsbehorbe fur fie untergeschoben. Die Rirchen. Disciplin lag unter folden Umftanben als völlig wuftes Felb. Dechante und Pfarrer befamen ihre Beijungen nicht vom Bifchofe, fondern aus ber Ranglei. Diefelben erftredten fich bis auf bie Uebungen bes Bottesbienftes; felbft ber Berbrauch an Beihrauch ober Rergen mar bemeffen. fündigung von Ablaffen warb, wieber als Attentat gegen einen Glaubenefat, verboten. Mit der ploglichen Aufhebung aller Bruderschaften mar ein lebendiges, wirtsames Mittel ber driftlichen Caritat, unter Lebenben und fur Berftorbene, bes immer fich erneuernden Bewußtfepns mehrerer ber wich. tigften Glaubenemahrheiten, ber Aufmunterung jum baufigen Gebrauch ber Saframente, aus ben driftlichen Gemeinden weggenommen. - Die Stimmungen jener Beit vertrugen natürlich bie Uebungen ber driftlichen Bollfommenheit noch weniger, ale biejenigen ber driftlichen Bflicht. fubren por Allem bie Ordensgenoffenschaften. Ein nicht geringer Theil berfelben wurde aufgehoben, einzelne Baufer und gange Orbensgesellschaften; von ben letteren befonders, bie "nicht eine nugliche Thatigfeit" übten. Die Ruglichfeit

ber Thatigfeit aber berechnete fich nach materieller Sichtbuteit, etwa wie Rrantenpflege ober Unterricht; alle Rlofter contemplativer Richtung verfielen ber Bernichtung. Seelforge, befonders nach bem Spfteme ausgeübt, galt noch für nuglich; fie wurde fogar manchen Ordensgemeinden, im Biberfpruche mit ihrer Bestimmung, aufgenothigt. Der Bermogens bestand ber fammtlichen aufgehobenen Rlöfter murbe ju einem großen Capitale commaffirt, welches, unter bem Ramen Religionsfond, unter Ctaateverwaltung fur Rirchenund Schulgmede bienen follte; benn ber Raifer mar weit entfernt, ben fleinften Theil bes Raubes für fich in Unipruch ju nehmen. Aber auch an ben Staat gelangte bie reiche Beute nicht nach ber gehegten Erwartung; vielleicht bas Deifte war an ben Sanben ber Bwifchenmanipulirenden bangen geblieben; mas er erhielt, mußte er nicht zu vermalten; es fehlte ihm bagu an Pflichttreue, Geschid und Eegen. Es bedarf heute eines reichlichen Rachichuffes aus anderen Staatemitteln, um benjenigen 3meden ju genugen, welche mit ben Rirchengutern, fo lange fie in geiftlichen banben waren, im gerüttelten Dage erreicht wurden. Bir wiffen von einem chemaligen Collegial = Capitel auf bem Lande, bestehend aus zwölf Ranonifern mit einem Bralaten an ber Spige, welche fur eine weite Umgebung Die Schule bejorgten. Bon dem Erträgniffe ihrer Befigungen fanden Die zwölf Ranonifer, welche faum wie Bettelmonche gelebt baben werden, ihren Unterhalt; Diefelben reichten aus gur Beifcaffung aller Schulbedurfniffe, jur Befleidung ber armnen Schulfinder, ju andern Wohlthatigfeitospenden. Beute wird an berfelben Stelle ein einzelner Schulmeifter mit Roth erhalten. Dieses Beispiel ift mehr als ein besonderer Fall, es ift ein Spiegelbild bes Allgemeinen. Dan hatte Die Benne umgebracht, welche bie golbenen Gier legte; ber in ihrem Leibe gesuchte Schap fam nicht in die Bande berjenigen, welche fie abgeschlachtet. - Bas man an Rloftern noch bestehen ließ, das wurde verachtet, überburdet, miß-

1

handelt, vor Allem von bem Busammenhang mit feinen römischen Obern abgeschnitten, darum in seiner Wefenheit vergiftet ober getödtet.

Eines aber, was biese Regierung that, wir wissen nicht, ob unter bem vielen Schlimmen bas Schlechteste, aber gewiß unter bem Schädlichen bas Schädlichte auf viele, viele Zeiten hinaus, bas war die Einrichtung ber Generals Seminarien. Den Bischösen wurde nämlich der Unterricht und die Erziehung des jungen Klerns aus der Hand und aus dem Herzen gerissen, und bafür Miethlinge des Staates bestellt, welche die Candidaten des Priesterthums zur Glaubensbürftigfeit des Zeitgeistes anleiteten, und die Kälte der Aufflärung über ihre Seelen ausbreiteten. Die so Erzogenen wirften dann weiter und weiter hin. Und die Zeiten der Armuth und des Frostes währten lange.

Die Regierungen Ferdinands II. und Josephs II. find die bedeutsamsten für Desterreich. Beide Regierungen, von nur mäßiger Dauer, haben nach verschiedenen Seiten, weit über die Lebensfrist der Fürsten hinaus, ein langes Stud österreichischer Zufunst bestimmt. Ferdinand II. hatte den Trost zu sehen, was er gemacht hatte. Aber auch Joseph II. blieb der Schred der Borschau in die fünstigen und selbst der Anschau bereits gegenwärtiger Dinge nicht erspart. Denn die hastigen Tage waren schon eingetreten, und das schnell schreitende Unglud verschonte nicht die Augen des noch lebenden Kaisers. Wir berühren hier einen Gegenstand, der und die Freude gewähren wird, auch von dieser Gestalt des erhabenen Hauses mit versöhnender Erinnerung zu scheiden.

Der Gesammteindruck dieser zehnjährigen herrschaft, im Momente vor ihrem Abschluffe, war für Jedermann berjenige eines allgemeinen und vollftändigen Mißlingens. Richts von Allem, was er gewollt hatte, war zur ruhigen und entsprechenden Eriftenz gebracht, aber Bieles was er nicht gewollt hatte, war zu Stande gefommen, und war gerade durch seine Maßregeln zu Stande gefommen. Diesem

Augenschein fonnte fich am wenigften ber Raifer felbft berichließen, ber bei aller Boreingenommenheit und Gelbftjufriedenheit , nichts weniger als bloben Geiftes mar. Er fab bie Rieberlande im brennenben Aufftanbe, Ungarn am Borabende ber Emporung, Bohmen und Tyrol in ber bebenflichften Gahrung, Ungufriebenheit in allen ganben und auf allen Seiten. Denn es ift eine ber liberalen Geschichtslugen, baß biefe Regierung irgendwo und bei irgendwem wir nehmen bie Schurer bes allgemeinen Brandes und Die mit Bhrasen bestechlichen Rullitäten aus - ju ihrer Beit popular gemefen mare. Der Raifer nahm eine Reihe ron Schritten, nicht bloß gezwungen , jurud; bem 3mange allein batte bie Unbeugsamfeit feines Charaftere nicht nach-Bei feinen Unschauungen und geiftigen Ungewöhnungen fonnte er bas Wenigste feben, mas ber Burud. nahme bedurfte, aber mas er fah, nahm er jurud. Dannigfache Reußerungen feiner letten Monate laffen und ben Raifer ale einen gebrochenen Mann erscheinen, und mas ibn gebrochen hat, mar offenbar bas Bewußtjenn eines verfehlten Lebens. Wir wollen biefe befannten Meußerungen nicht mit folden vermehren, welche etwa weniger befannt find, fur welche wir aber nur langft verftorbene Beugen ale Bewähr anführen fonnten. Un eine unter feiner Bebingung abzulehnende Drudfchrift aus bem Jahre 1790 gu erinnern icheint uns aber nicht überfluffig. Bor icon etwa breißig Jahren fam uns nämlich eine Augsburger Broichure vom gedachten Datum in Die Bande, mit bem unge-"Trauerrebe auf ben hintritt Gr. Majestät fabren Titel: Raifer Josephe II., gehalten vor Bapft und Cardinalen von - Monfignor Unnibale bella Benga." Begenftand und Redner erregten unfere Aufmertfamfeit im höchften Grabe. Es war namlich in Rom von jeher Bebrauch, daß im Falle bes Ablebens eines fatholischen Monarchen in Begenwart bes Bapftes und einer Ungahl Cardinale eine Bedachtnifrede von einem jungeren Bralaten gehalten murbe. 3m bamaligen

Kalle mar bie Aufgabe besonders schwierig. Ort und Belegenheit ichloffen naturlich jeden Sabel aus; eine Breibrede fonnte bie Stelle gleichfalls nicht vertragen. Der Rebner entledigte fich feiner Aufgabe mit fo viel Gefchid, bag ibn Bapft Bine VI. bei ber nachften Aubieng barüber befondere begludwunschte. Go weit uns nach fo vielen Jahren erinnerlich ift, gipfelte bie Rebe in einer garten und belifaten Un beutung ber veranberten Befinnung bes Raifere vor feinem Enbe. Das murbe zweierlei beweifen, erftens bag bem wirflich alfo war, und zweitens baß man in Rom bavon unterrichtet mar. - Auch viele Wohlgefinnte in Defterreich haben ben Tob Josephs gerabe in biefer Zeitenwenbe bebauert. Sie haben gemeint, hatte er bie Entwidelung ber frangofischen Revolution vollende miterlebt , fo hatte biefe Erfahrung an ben Folgen von Brincipien, die er nicht burch= aus als feine eigenen verläugnen fonnte, bie Rrufte von Borurtheilen zu fprengen hingereicht, welche feine Erfenntnißfraft überbedte, und er hatte mit jener unermublichen Thatigfeit, die ihm eigen war, die eingeschlagenen Bege jurud: gemeffen, geheilt wo er geschäbigt, und wieber aufgebaut wo er gerftort hatte.

Mit dieser eingehenden Erinnerung an die Tage und Thaten Josephs II. haben wir und von unserer eigentlichen Absicht und Aufgabe mit Nichten entsernt. Es fam alles barauf an, ben vollbewußten Eintritt des Absolutismus in Desterreich, gegen welchen alles früher Aehnliche mehr wie unsicheres Tasten oder unselbstständige Lufteindrucke erscheinen konnte, mit seiner ganzen Kraft und Gewalt im raschen Blick nochmal vorzuführen. Bon dieser Regierung wahrhaftig datirt die neue Zeit für Desterreich; die neue Zeit bedeutet aber allenthalben die bösen Tage und die mageren Jahre. Auch was seither und bis zur Revolution in gleicher Richtung hier zu Lande gemißhandelt worden ist, war nicht so böse gemeint. Sie suhren in den a sahrenen Geleisen weiter und continuirten eine I

Dabei ift freilich weniger spontane Sunbe, aber auch bie Erbfunde fchlieft vom himmel aus.

Leopold II. war ale Großherzog von Tostana in ben Begen feines Brubers Joseph gewandelt. Bei bem Untritte ber in ihren Grundfesten erschütterten großen Donarchie folgte er feinem Bruder nur in beffen letten verfohnenben Schritten, und er überbot fie. Schon auf feiner Reife nach Wien gewann er bie Tyroler; feine Erflarung, baß er in ben wiederhergestellten Standen Die Brunbfaulen ter Monarchie erfenne, in Berbindung mit ber aufgehobenen josephinischen Grundsteuer, bernhigte auch die Bohmen und Die Babrung in Desterreich; Die Auflofung ber Beneral= Seminarien beilte, mit Burudgabe ber geiftlichen Erziehung an bie Bifcofe, eine fcmere Berletung ber Rirche; bie Rifverhaltniffe in Ungarn, wo man bei Behebung eines jeben Conflifte immer mehr ju erreichen fucht, ale man vor ber Entzweiung beseffen batte, jogen fich eine langere Beile binand, wichen aber bennoch einer Stanbhaftigfeit, Die feine gerechte Forberung versagte und feine erorbitante bewilligte. Db Leopold, mas er gemahrte, in richtiger Erfenntniß ber Dinge gemahrte, ober nur "ber Roth gehor= dend, nicht bem eignen Trieb", barüber gingen bie Deinungen auseinander, und bie furge Regierung bes Raifers bat feine Aufflarung gebracht.

Unmittelbar an ben Tod biefes Monarchen schließt sich bie Periode ber langen und schweren Kriegsjahre. Es war bieß eine harte kummervolle Zeit, welche bem Herrscher und ben Beherrschten ber Leiden und Opfer in Kulle auferlegte, und keinem von beiden Theilen zur gründlichen Behandslung ber inneren Angelegenheiten Muße und Besinnung übrig ließ. Damit war auch die staatsrechtliche Frage, und Alles was damit zusammenhängt, auf eine lange Frist hin stumm gelegt. Nichtsdestoweniger, und während gar nichts zu geschehen schien, vollzog sich bennoch in dieser ungemein Schädliches und Folgenreiches.

Unter Joseph II. sprach man von Beamten alten und neuen Styles; und obicon bie lettern nach bem Billen und unter bem Schute bes Raifers bas große und laute Bort führten, fo gaben boch bie erftern mitunter fehr entschiebene und ehrenvolle Zeichen ihres Dasepns. Aber biefe Alten ftarben nach und nach jusammen, und bie Jungen wußten ihres Bleichen nachzuerzeugen und zu erziehen. Daraus erwuchs allmälig jenes furchtbare ftebenbe Seer bes bureaufratischen Absolutiomus, welches Anfangs um den Thron geschaart ichien, bald aber feine eigene Macht und herrschaft vorjuglich im Auge hielt, und, als ein neues Bafallenthum, aber ohne bas Moment ber Treue, in vielen feiner Glieber, aulett gur Behauptung feiner Stellung jeden fich anbieten= ben Allierten beigog, mare es auch bie Revolution. In ben Tagen von welchen wir fprechen, war man freilich noch lange nicht fo weit. Raifer Frang, beffen wir niemals ohne Berehrung gebenfen - nicht weil unsere Beburt, und unsere gange Jugendzeit, und noch manches Jahr barüber hin in feine Regierung fallt, fonbern weil uns fein Chas rafterbild in einigen besonderen Bugen ehrmurdig geworben ift - Kaifer Frang war burch feine ber josephinischen Impetuofitat entgegengefette Charafterrube, burch einen angebornen Bug von Rechtlichfeit und Bietat verhindert, auf Josephs Wegen weiter ju geben. Aber feine Jugend und feine politische Erziehung mar in die Beit und in die Sande Josephs II. gefallen, und bie Rriegebrangfale hatten ihn lange abgehalten, in ein eigenes grundliches Studium ber inneren Berhaltniffe feines Reiches einzugeben. Dagu hatte er die gange Erfahrung ber Revolution vor fich; eine Erfahrung, die auf ihn einen gang andern Gindrud machte, als fie, wenigstens nach einer ziemlich verbreiteten Deinung, auf Joseph II. gemacht haben wurde. Dieser fonnte, ohne übergroßen Scharffinn, in ber Revolution Die Confequeng berjenigen Principien ertennen, nach benen er felbft gearbeitet hatte; benn er mußte genau, mas vorher gemefen

war. Raifer Frang unterzog fich mit Ernft ber innern Res gierung, befonders unter Bergunftigung bes lang entbehrten Friedens; was er babeim vorfand, mar bie josephinische Berlaffenichaft. Die Aufhebung einiger ihrer febreiendften Berletungen, bie langen feither abgelaufenen Jahre, ber frifchere Eindrud ber ausgestandenen Rriegoschmergen, endlich die Dacht der Gewohnheit ließen fie von den Derolferungen mit mehr Rube ertragen. - Die geschaffenen Buftande waren ftationar geworden, bas benahm ihnen Einiges von ihrer afuten Schmerglichfeit, aber fie verfteis nerten fich jugleich, und bas machte bie Beilung mit jedem Tage fcwerer moglich. Der Beamtenschaft mar Diefe Lage ber Sachen gang besonders genehm. Gie verlangten nicht mehr; benn gerabe in ber bamaligen Staatseinrichtung lag Die Bedingung ihrer Macht und ihrer Unentbehrlichfeit. Co suchten fie auch Alles, wie es lag, ju erhalten, und nannten fich barum und maren auch wirklich in einem beionberen Grabe conservativ. Diefer Migrerftand bes confarativen Bedaufene, wonach man in ben Dingen nur Die gegenwärtige Ericbeinung, bas Rechte mit bem Unrechten, bie Frucht mit dem Burm ober ber Faulniß zu erhalten ftrebt, ift allemal und besondere in Zeitpunften ber Ents icheidung von besonderer Gefahr. - Der Raifer hatte eine berechtigte Beforgniß vor ber Revolution, beren Aufgud. ungen in Italien und anderemo, auch nach ihrer allgemeinen Riederwerfung, Die fortwährende Thatigfeit ihrer Abepten ichon fruhzeitig flar legte. Die Stille in feinen Landen hielt er, nicht mit gleichem Rechte, fur innere Rube und Befriedigung. Diefe Unichauung und feine Abneigung ror Beranderungen machten ibn mit ben Gefinnungen ber Beamtenschaft größtentheils harmoniren. Er mar aber boch nicht gang fo febr von ihnen abhangig, ale bie Rebe ging, und ale er fich juweilen felbft ben Anschein gab. Es ift und ein Fall befannt, wo der Raifer bas beharrliche und bringende Unliegen einer hoben Behorde, behuis der Be-LIZIY. 14

fegung eines wichtigen Boftens, ebenfo beharrlich und zulest unanabig ablehnte, und ber Erfolg hat feine Entscheidung glangend gerechtfertigt. Gingelnen Berfonen mard es, fagt man, fcwer bas Bertrauen bes Raifers ju gewinnen; Die es befagen, ichienen es vollfommen zu befigen. Begreiflich war folden Berfonlichkeiten bie allgemeine Stimmung abhold. Wir wiffen von einem Manne, nicht in bochfter, abec hoher Stellung, über welchen wir nach mehrfachen Urtheilen eine abfällige Deinung gefaßt hatten, in bem une jeboch, bei perfonlicher Befanntschaft, eine hochft achtungemurbige Bestalt entgegentrat. Im Allgemeinen aber mar biefe, wenn auch nicht unbedingte, Singebung bes Raifere an bie meiften Anschauungen ber Beamtenwelt vom Uebel. Zwei Charafterzüge insbesondere, welche dieselbe als unterscheidenden esprit de corps mit bem gleichen Stanbe aller anderen ganber gemein batte, machten beren Staatsbetrachtung und Wirffamfeit, ber rechtlichen Gefinnung ober ichuldlofen Befangenheit wohl ber meiften ihrer Glieber unbeschabet, ju einem mahren Landschaden. Den erften bildete bie rudfichteloje Abneigung gegen jede Behandlung von Angelegenheiten und Gefcaften burch naturlich dazu berufene Benoffenschaften, Gemeinden und insbesondere Landesftande. Als Resultat bavon waren Die allein auf Steuervertheilung und Rleingeschäfte angewiesenen Stande vollfommen nullificirt. Es ift uns auch nicht befannt geworden, daß in jenen Tagen eine autoris tative, b. h. von ben Ständen ale Rorperschaft ausgegangene Protestation ober Beschwerde, vorgefommen mare, mit Ausnahme etwa ber Stande von Tyrol. Diefes Land mar befanntlich im Jahre 1805 mit ausbrudlicher Bedingung ber Aufrechthaltung feiner Berfaffung an Bapern abgetreten worden. Die baperifche Regierung feste fich nach bem Beifte bes 19. Jahrhunderte über bie Bedingung hinmeg, und Tyrol wurde nicht nur verfaffungelos regiert; fonbern in feinen garteften und ehrmurdigften Intereffen gebrudt und gepeinigt. Die Liebe jum alten Saufe Sabsburg, unter bem

es boch ju feiner Beit, nicht einmal ju Josephe Beit, fo arg mishandelt worden mar, flammte wieder und fehr fehnfuchte. voll in allen Bergen auf, und es erfolgte was Jedermann weiß. Und ale endlich bas Biel erreicht, und bas Land bem Raifer, und ber Raifer bem Lande wieder gewonnen war, da wehte es der warmen öfterreichischen Treue aus den Biener Rangleien falt entgegen. Defwegen machte fich eine Deputation auf von ben besten Mannern in Tyrol, gradaus nach Bien in die Sofburg, und mit ihren Bitten gum Raifer. Es handelte fich wohl nicht um die gange Berjaffung, aber boch fo um etwas bergleichen. Der Raifer idlug ihre Bitte - freundlich, wohlwollend, vaterlich ab, aber er folug fie ab. Diefer Befcheid fam nicht aus feinem Bergen, fondern aus ber Doftrin bie man feinem nicht gemeinen Berftanbe, bezüglich ber Bedürfniffe bes Reiches, juganglich gemacht hatte, und biefe Doftrin ftammte aus ben Rangleien. - Die andere Charafterfignatur ber öfterreichischen wie ber allgemeinen Bureaufratie blieb beren fortwährende Opposition gegen die Rirche. Wir gebrauchen bier ben milbeften Ausbrud, ber fur bie bamaligen Beiten auch vielfach gerecht fenn mochte, obwohl eine folche Dppontion leicht und gewöhnlich in grundfagliche Feindseligfeit und daraus in offene Berfolgung überichlagt. Die nur jum geringften Theile beseitigten jojephinischen Befete boten Diefem Beifte eine allzeit bereite Ruftfammer, und wenn ichon nicht gelaugnet werden fann, bag bie Braris und Sandhabung jener Befege, ohne Zweifel unter Ginfluß bes Raifers, eine bedeutend nachgiebigere geworben mar, jo baß man einzelne berfelben, bejonders in Wien und unter Angen bes Dos narchen, formlich einschlafen ließ, andere mit weniger Sarte und in mildester Interpretation erefutirte, fo mar boch ber Reft ber ftehend und ungeichwächt gebliebenen drudend genug, um Die freie Bewegung ber Rirche auf allen Seiten ju hemmen, und ihre Segnungen auf ein Daß zu reduciren, welches Jemand "das öfterreichische" genannt bat. — Eine

besondere Entschließung des Kaisers hatte einmal Ginführung einer neu errichteten Bruderschaft, Die mit einem vollfommenen Ablaffe begnadigt mar, in die öfterreichischen Lanbe formlich autorifirt. Daraus jogen einige Beamte ben Schluß, daß die vollfommenen Ablaffe von nun an bei une erlaubt, bie unvollfommenen nach wie por verboten waren. Undere andere. Ungleichförmigfeit ber Borgange und ber Befeganwendung in folden Dingen gehörten überhaupt au ben Migftanden jener Berioben, indem die Ginen unter ben Beamteten fich mehr an ben ftarren Buchftaben bes Gefet lautes, andere an bie milberen Intentionen bes Raifers hielten. Ginem übelwollenden ober übereifrigen Bureauvorfteber, besondere in entlegenen Provingen, blieb es unbenommen, jedes bieber geborige Befet fur fein Bereich in feinem engherzigften und wiberfirchlichften Ginne gu faffen. Bir fonnen babei nicht umbin, eines erheiternden Beifpieles ju gebenfen, bas freilich erft nach Raifer Frangens Tob vorgefommen. Bur Beit, wo bie Bruderschaft bes lebenbigen Rosenkranges mar errichtet worden, und burch eifrige Seelforger bejonders auf bem Lande Berbreitung gemann, gerieth ein eifervoller Landbeamter in Renntniß von ber Bereinigung fo vieler Menschen, bie fich, wie ihm bunten mochte, in fleinere Clubbs organisirte, und bie er boberen Orts um fo pflichtschuldiger jur Anzeige brachte, ale fic gang ohne Cheu bavon fprachen, baß fie "Gebeimniffe" hätten. Mamlich die Geheimniffe bes Rofenfranges. Dberbehorde wird ben Mann ausgelacht haben, benn wir haben nicht gehört, daß die Sache weiteren Sinderniffen begegnete; aber mas ber Gine in feiner Unichuld auf thorichte Beife, bas unternahmen andere mit mehr Befchid und Erfolg. Inebesondere von übler Wirfung war die bas malige Buchercenfur welche, gang wie ihre juvenalische Schwester, Tauben abhepte und Raben paffiren ließ. Gine besondere Aufmertsamfeit richtete fie auf geiftliche und abn. liche Bucher, und auf Alles darin, was bem Syftem widerfprach; es genugt zu wiffen, daß Graf be Maiftre's Wert du Pape ein verbotenes Buch mar. Ablaffe murben haufig geftrichen, obwohl auch hier Inconfequeng herrschte, und von ber Perfonlichfeit bes Cenfore Bieles abhing. Es ift naturlich, baß biefe Cenfur Die Unterrichtebucher befonders in's Muge faßte. Aus diefen und aus andern Umftanden ber Damaligen Sachlage ging ale fchlimmfte Folge hervor, baß Die Besammtheit bes Glaubensschapes in einer gemiffen Berdunnung an die Bevolferung gelangte; nicht als ob man Blaubensartifel völlig unterbrudt hatte, aber man liebte über gemiffe Seiten nicht weitläufige Drudbehandlung, und biefelbe blieb faft ausschließend bem allerbinge noch unbeanftandeten Gifer bes Bredigere ober Schulfatecheten überlaffen. Aber Die Schule mar bald rergeffen und Die Predigt nur fparfam besucht. 3m großen Gangen gesprochen, waren bas eben bie Tage ber Erlauung, die Tage ber Bergeffenheit alles inneren und hoheren Lebens, Die Tage ber immer mehr Raum gewinnenden Vergnugungejucht und Sinnlichfeit.

Raifer Frang erfannte ben geiftlichen Schaben in Defterreich, trop feiner anders gewendeten politifchen Ergiebung; er erfannte ibn wohl nicht genug, aber er erfannte ibn. In feinem Bergen war ein Grund von aufrichtiger Frommigfeit; er folug einen Beg ein, ber bei den offiziellen Doftrinen im Lande faft wunderbar icheinen mußte, er be= abfichtigte ein Concordat mit bem beiligen Stuhle. Die Sache wurde in tiefem Beheimniffe betrieben; ber Berfuch icheiterte aber, vielleicht an ber Ungulänglichfeit ber Mittels: Der Raifer war darüber betrübt, aber er gab feinen Gebanken nicht auf. Wie wir glaubwurdig unterrichtet find, gab noch ein Codicill zu dem faiferlichen Teftamente bem nämlichen Bedanfen Ausbrud. Diefes Cobicill legte ber Raifer in Die Sande eines ofterreichischen Bijchofe nieder. Aber ber Bifchof ftarb bald nach bem Raifer, und biefes Codicill ward nicht weiter gefehen. (Schluß folgt.)

## XIII.

## Aus den Briefen des protestantischen Theologen Nichard Nothe.

III.

Alles mas wir bisher aus bem Munde Rothe's gehört haben, zeigt uns, bag bie Furcht bes Baters vor feinen "fatholifirenden Ideen" gang berechtigt mar, bag er, mare er fich confequent geblieben, mit Gottes Bnabe nothwendig in bie fatholische Rirche geführt worden mare. Aber schon in jenen mertwurdigen, fruheren Briefen, worin er aus: führt, baß es nur Gine Rirche gibt und geben fann, baß bie Reformatoren feine Berechtigung jur Grunbung eigner felbstftanbiger Rirchen gehabt und bag ber Protestantismus auch nie eine Rirche im rechten Ginne bes Wortes befommen fonne - fugt er gur Beruhigung feines Batere bie sonderbaren Worte hingu, baß er, auch wenn er ben Proteftantismus als eine Sette, eine Barefie erfennen werbe, bennoch nicht wanten wurde in feinem "Entschluß". wollte gleichwohl im Protestantismus verharren. Ecclesiam nulla salus, biefer bogmatifche Sat fann nur von ber unfichtbaren Rirche gelten; wer ben Reim und bie in ihm aufsproffende Rraft bes ewigen Lebens in fich fpurt, ber weiß es am besten, bag feine Dacht bes himmels und ber Erben ihm biefes entreißen fann. Wer will bie Erlofeten beschuldigen? Gott ift hier, ber ba gerecht machet. Ber will verbammen? Chriftus ift hier, ber ba gestorben ift, ja vielmehr ber auch auferwedet worden ift, welcher ift zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes?" "Der einzelne Mensch bedarf also wohl zu seinem Seelenheile nicht gerade der wahren und Einen Kirche, gar wohl aber die Menschheit; und wenn ein Mensch hier auf Erden schon zur vollskommenen christlichen Liebe (ber ayan,) gelangen sollte, der wurde ihrer sehr bedürfen. Sei also deshalb ganz ruhig, bester Bater" (S. 142).

Diese nicht bloß äußerst bedenkliche, sondern auch unbaltbare Stellung erzeugte in ihm allmählig ein Gefühl rölliger Unbefriedigung der Seele und diese Unbefriedigung führte ihn zuerst in die Arme des Pietismus, und dann ipater, unter dem Einflusse Bunsens, zu dem Rationalismus modernsten Schlages, zu dem System des jetzigen Protestantenvereins, worin er den Staat apotheositte und nicht zurückschrack vor dem Ausspruch: "selbst im Reiche Gottes nehme der Staat eine höhere Stuse als die Kirche ein" (S. X).

Seinen falichen Begriff vom Staate brachte er aus bem Collegium Hegels mit und frankte daran schon in seiner Berliner Zeit, wie wir aus einer Neußerung S. 167 entnehmen: "Du fragst mich, was Hegel denn von dem Menschen außerhalb des Staates hält. Er schreibt ihm gar kein Necht zu, außer dem Rechte der unmittelbaren, natürlichen Begierde, und keine andere Pflicht, als die Pflicht in den Staat zu treten; ja weit mehr, er rechnet ihn noch gar nicht für einen Menschen. Es gibt nach ihm überhaupt kein wahrhastes, concretes Recht außer dem Staate, und ich weiß nicht, ob dieß nicht vielleicht ein sehr allgemein einleuchtender Gedanken seyn möchte".

Auf die berührten Bandlungen feines Geiftes muffen wir noch naher eingehen.

Nachdem er Berlin verlaffen, trat Rothe in bas Sesminar ju Bittenberg ein. Er fam dort am 6. Rovember

1820 an, und zwar "mit schlagendem Bergen, wie bieß, ich gestehe es ehrlich, noch nie beim Einzuge in eine andere Stadt ber Kall mar; benn immer ftand es bisher in meiner eigenen Macht, mir meine Berhaltniffe felbft ju bilden, mahrend ich jest in icon bestehende feste eingepaßt werde." "Seit alten Beiten", schreibt er einmal, "hat fich bier noch eine bedeutende Bedanterie und in der Wiffenschaft ein Formalismus erhalten, die mit bem 3mede ber Anftalt, bie burchaus auf eine freie Entwidelung ber Individualitaten berechnet fenn muß, nicht vereinbar find; und wer es baber mit ber Anstalt redlich meint, ber muß jener nach feinen besten Rraften entgegenwirfen, mas am bestem baburch geichehen fann, bag Alle fie ignoriren. Fur meine Berfon bin ich mahrlich nicht beforgt; ich habe mich fcon mit Allen in ber allerfreundlichften Beife auf einen folchen Ruß gcfest, baß fie mich ruhig gewähren laffen, und babei wird's auch bleiben, benn einen Leiften braucht fur mich Riemand ju bestellen, ich habe meinen eigenen Leiften in mir. Rur wünsche ich, daß es Alle so thaten" ... "Es geht oft mun= berbar in unferen homiletischen und fonftigen Stunden ber, und ich munichte, bu fonnteft bieweilen babei fenn. Die Benigen, die ihres Glaubens gewiß find, fonnen unmöglich bie in ihren Angen gottlofen Dinge ruhig mit anhören, die dort von Rissch, Schleus: ner und einigen Seminariften oft genug gefproden werden. Daher find wir oft genothigt, trop alles außeren Refpettes, auf's allerbestimmtefte gegen fie aufqutreten. Und ba fie fur bas, mas fie fur Bahrheit halten, wenn's Freimuthigfeit gilt, feine zeigen, vielmehr in 3weibeutigfeiten und Unbeftimmtheiten fich herumdreben, fo mag ihnen dieß manchmal fehr auffallen. Une hat der Erfolg gelehrt, baß gerade feit wir recht bestimmt in Diefer hinficht aufgetreten, mehrere bem Glauben an Chriftum fonft Bibrige für ihn gewonnen worden find." "Wer die Cache hier mit ansieht, wird uns hoffentlich von aller Einmischung ber Eigenliebe, Undulbsamfeit und dergleichen freisprechen. Es haben im Gegentheil, weil wir nichts weniger als intolerant sind, und fie sehen, daß es uns Ernst mit der Sache ift, gerade an uns Biele sich näher angeschlossen, die in hinsicht ihrer religiösen Ansichten viel füglicher unsere erklärten Gegner seyn könnten" (S. 191, 190, 235).

Am icharften beurtheilt er unter all' feinen Lehrern ben Brofeffor Schleusner, einen der Direftoren ber Anftalt. "Seine Eregese besteht in einem gräßlichen Roble, ben er über bie Cachen her macht, ohne von ber heiligen Schrift eigentlich irgend einen Berftand ju haben; und gegen einige ber Schwächeren übt er bisweilen fleine Malicen aus, mahrend er fich icheut, mit ben Starferen angubinben; benn fo viel ber Mann auch jusammengelesen hat, fo find ihm boch bisweilen die gewöhnlichften Dinge unbefannt. Es ift Daber immer fehr leer in feinen Collegien. Deffenungeachtet bat er rech 1% Unhanger, benen Beubner's Orthodorie ein Grauel ift, und die in Schleusner fur Wittenberg bie Stupe bes Rationalismus finden" . . . (S. 192). "In einer Sinficht wird es mir wirflich wohl thun, wenn ich von hier fort bin, nämlich daß ich nicht mehr werde nothig haben, bas unnuge Bejdmag bes alten Nigich und Schleusner täglich ein paar Stunden anguhoren, wiewohl fehr viele andere Dinge hier fehr nach meinem Buniche find. Befondere werde ich wohl nicht fo leicht folche Freunde wiederfinden, wie ich fie hier habe" (G. 234).

Unter diesen Freunden übte Rudolf Stier auf ihn den größten Einfluß aus. Durch Stier murde er auf das Stustium Zinzendorf's hingelenkt und trat bald in die Reihen der "Erweckten" ein. Besonders war dieß in Breslau der Fall, wo er seit 1822 als Pfarramtscandidat wirste und nicht bloß mit Scheibel, sondern auch mit Steffens, Julius Müller und der gräflich Gröben'schen Familie in näheren Umgang trat. "Ich habe mir das Leben der Welt im

Gangen boch anbere vorgestellt, vielleicht nicht beffer, aber wenigstens inhaltereicher, entschiedener zwischen Licht und Finfterniß. Der ift's nur unfer armes Schlefien, mo bie Leute fo gar bumpf und im Schlafe leben ? Bielleicht mag für bie armen im Finftern ihr Leben bahingebenben Geelen bie Berantwortung vor bem herrn geringer fenn, aber um mit ihnen als vor Gottes Augen zu leben, ba find fie gerade bie fcwierigsten. Es ift und bleibt mir ein Rathfel, wie Menfchen bei ber ftrengsten burgerlichen Rechtlichfeit und Gemiffenhaftigfeit babinleben fonnen, ohne nur eine Frage ju thun nach ben Dingen, die in den beiden Belten in und über bem Bergen vorgeben; wie fo gar wenig Beburfniß nach bem himmel in einer urfprunglich nach Bottes Chenbilde geschaffenen Seele, beren erfte Empfindung, wie fie aus ber hand bes Schöpfere hervorgegangen, boch ein fehnfüchtiges Liebesverlangen nach Bott gemefen fenn muß, übrig geblieben fenn fann" ... "Burben Dir nicht auch Die Thranen in Die Augen treten, wenn Du bem Greifenalter nahe Manner, bie in ben burgerlichen Lebeneverhaltniffenv on anerfannter Tuchtigfeit find, bie Freuben ihres Bergens, burch die fie fich von ber fauren Anstrengung bes gemuthlofen Beichäftslebens erholen wollen, an wahre Rinderpoffen hangen fiehft? Und wenn bas Geelen find, bie Du innig liebft! Benn einen fo etwas nicht in's Bebet treibt, fo weiß ich nicht, was es fann. Aber bas macht auch fo matt, bas lahmt fo fehr die innere Rraft, wenn man bergleichen täglich feben muß. Ja, wer ba glauben, glauben fonnte, ohne allen 3meifel!" ... "Es ift eine ichredliche, ichauervolle Sache um bas leben bes naturlichen Menichen, und um bie Tyrannei bes Kurften biefer Belt. Er weiß es babin gu bringen, bag ihnen ihr eigenes Inneres jo verschloffen, fo unguganglich wirb, wie ein fernes Land. Go gar arg weiß er ihr Ange und alle ihre Lebenofinne ju bezaubern, baß fie biefe nun gar nicht mehr anderewohin richten, ale nach außen bin. Diefe fleinliche und unmotivirte Bigbegierbe, ober richtiger Reugierbe nach außen, ift mir an ben naturs lichen Menschen, und gerade an den edleren unter ihnen, jumal bei vorgerudten Jahren, hochft charafteriftisch geworden. Auf taufenderlei Beife, oft mit Dingen, auf die fein gefunder Berftand nur irgend verfallen fann, weiß Satan ihre Aufmerksamkeit nach außen bin zu feffeln, bamit fie nur nicht auf den inneren Schaden falle." "Dir hat ber Blang bes Morgensterns im Bergen mahrlich (mit tiefer Beugung befenne ich es) bie Lebensfrafte noch gar wenig fur bie innere Belt gefangen genommen; aber vergleichungsweise mit meinen hiefigen Umgebungen lebe ich gang nach innen. Und Du wirft es wohl auch noch ein Wal erfahren muffen, wie bas einem bas Berg abbrudt, wenn bie mit benen man jufammenlebt, fo gang nach außenzu leben." "Ich fange an immer mehr zu ahnen, mas bie Welt in unfern Tagen für einen Gögendienst mit der Ratur treibt, und überhaupt über bas gange Bebiet bes Mefthetischen fangt mir nach und nach an ein immer helleres Licht aufzugeben. Lieber Bruder, wen ber Teufel erft ein Mal in diesem vergauberten Walde gefangen hat, ben richtet er bald gang und gar ju Grunde, wenn nicht Gott mit feinem fraftigen Buge ju Bulfe fommt."

In dieser Sprache der "Erweckten" reden alle folgenden Briefe. "Er (der Herr) ist gar treu gegen mich, lieber Bruder, so untreu ich noch immer gegen Ihn bin. Aber beffer geht's doch auch darin schon durch Seine Gnade. Ich bin oft sehr selig in Ihm, und allein läßt Er mich, Ihm sei's gedankt, immer seltner. Auch bekennt Er sich in Gnaden zu tem armen Worte, das ich jest häusiger von Seiner heisligen Stätte herab rede" . . . (S. 296). "Uch ja, ich bin wahrlich ein armer, über alle Borstellung elender Sünder, ich weiß, im heiligsten Ernste, auf der weiten Erde keine Seele, die so in Allem und so lange, und stets wieder von Neuem sich gegen den heiligen Gott empört hätte, als mein armes Ich; aber der Heiland hat's durch Sein Lieben ohne

Aufhören und Ausseten mit biefer armen, ungeschlachten Seele nun boch babin gebracht, daß fie in voller Bahrheit ber Erfahrung nur bie Alternative fennt, Ihn gu lieben ober ben ewigen Tob, und bag ihr nur an einer Stelle noch wohl ift, an ber, an welcher St. Johannes gelegen, baß fie nicht mehr fenn fann, ohne Ihn ju fuchen, und (nach Seiner unbeschreiblichen Leutseligfeit) ju finden. Aber freilich, mas ift bas Alles? Onabe, lauter Onabe und Gottlob! Go Er eine Racht Seine Onabe von mir abzoge, wurbe ich am Morgen erwachen ohne Bott und ohne Beiland, als ein Rind bes Unglaubens und bes Borns. Das ift eine Bute, ber ich oft rerwundert nachfinne, und bei ber ich vor Beugung vergeben mochte, bag wir jeden Morgen wieder in der Onabe aufwachen, bag ber Berr une nie fallen lagt, da wo wir fogar nicht einmal wiffen wurden, bag wir aus Seiner Sand fielen. Aber bafur ift Er bic Liebe, und bedt uns burch Geinen Beift immer heller bas Dag bes blutis gen Schweißes auf, welches auf unfer Theil fommt von Ceinem heiligen Angftichweiß in Gethfemane, bamit wir une lehren laffen, viel ju lieben" (G. 299).

Die Zunahme ber religiösen "Erwedung" wird in mehreren Briefen geschildert. "Auch unter den hiesigen Studierenden geschehen wunderbare Erweisungen der Gnade. Es bedarf bei vielen nur einer leisen Berührung, und es geht ihnen ihr eigenes Herz und das Licht vom Kreuze des Herrn auf, grade den allerentschiedensten Schulzianern. Erst gestern hat sich meine Seele gelabet an zwei solchen neuen Brüdern. Unser Gemeindlein ist diesen Winter vershältnismäßig sehr gewachsen, und ich hoffe, auch die alten Glieder desselben haben zugenommen in der Krast des Herrn. Auch stehen wir jest unter einander in einer innigen und lebendigen Gemeinschaft, und schmecken es, wie selig ist die Freundschaft und Gemeinschaft, die wir haben" u. s. w. "Der Herr sei gepriesen; unsre Zusammenkunste sind besserer Art, als die dürren, mit denen wir und eine Zeitlang in

Bittenberg herumgeschleppt. Es ift immer lebenbiges Baffer ba, und einer trinft es bem andern ju . . . Gine überschweng= liche Onabe hat mir ber herr auch burch die driftliche und felige Gemeinschaft mit ben lieben Broben gegeben. Saus ift ein mahrhaftiges Seiligthum bes herrn, und ein priefterliches Beichlecht wohnt barin. Auch für Steffens ift bie innige und faft tägliche Gemeinschaft mit Groben's gewiß zu einem ewigen Segen geworben. Gang gehört er (Steffens) freilich bem Berrn noch nicht; aber, lieber Bruder, wer gehörte 3hm auch gang? allein er gehört 3hm fo weit, bag Er fein armes Schaf gewiß nicht mehr von fich laffen wird . . . Es ift bier unter unferer fleinen engeren Gemeinde wenigstene Giner (eine fonft fehr liebe Seele, nur furchte ich mit großer hinneigung zu einer gefährlichen, nicht sowohl Gichtel'ichen als Gichtelianischen Richtung), ber in feinem Gifer gegen ben naturlichen Menfchen und namentlich gegen die Bernunft fo weit geht, baß er behauptet, ber natürliche Mensch fei fchlechter als das Thier; und eine feiner Folgerungen ift bann: baß ber Wiedergeborene nicht mehr fündige. D, theurer Bruder, ware es boch mit mir fo weit! Aber meine Gundlofigfeit mußte mir auch die Demuth und bas Liebeserbarmen mit ben armen Gundern, in specie auch mit mir armen Gunber, nicht verfürzt haben" (G. 300, 303)!

Während er so mitten in der pietistischen Strömung ftand, fam ihm aus Berlin ploglich die Anfrage, ob er als Nachfolger Schmieder's in Rom die Stelle eines protestanztischen Gesandtschaftspredigers annehmen wolle. Nach langem Schwanken folgte er dem Ruse und trat nun in Rom, noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt, in die geistige Atmosphäre Bunsens ein, der ihn rasch für seine Richtung und seine Plane zu gewinnen wußte. Schon wenige Monate nach seiner Ankunst spricht Rothe in seinen Briefen durchaus die Sprache Bunsens, und wir sinden in seinem Leben die bei Protestanten oft constatirte merkwürdige Erscheinung,

bie Freude an ihm findet fich hier überall gespannter und aufgefchloffener; aber man fieht auch nur eben burch bads felbe in eine furchterliche Leere in bem tieferen Grunde unfres fittlichen und geiftigen Dafenns binab"!! - "3ch habe erft hier eine flare Borftellung bavon befommen , baß Gott ein gewiffes Maaß edlen Stoffes in mich gelegt hat, ben ich nicht vergraben barf; bin auch barüber gewiß ge= worben, wo ich ihn etwa in mir ju fuchen habe. fühle nun auch die gange Schwierigfeit, Diefes Edle vom Schlechten auszuziehen, und die Schmerzen, Die bas foftet" . . . "Ich habe mich aber von Reuem in der fubjeftiven Ueberzeugung bestärft, bag nicht nur die ichonen, fonbern auch die hubichen Gefichter in Italien (und Albano und bas Latinergebirge gelten für bie eigentliche Beimath ber italienischen Schonheit) hoch ft felten find" . . . Schon ichoß auch nationaler Chauviniemus uppig in ihm empor. "Unfere beutschen Roms und Italien-Rarren finden freilich ben itas lienischen Dred eben fo pifant ale bie italienischen Befichter, und werden einft icon in ber Beimath Strafe bafur leiben muffen, daß fie bas gefunde beutiche Befuhl, bas Erftgeburterecht ber Deutschen unter ben europaischen Rationen, gegen ein ftinfiges Anoblauchsgericht italienis ichen Geschmade und italienischer Sitte verfauft haben!" (S. 377).

Rom selbst und die hiefigen Berhältniffe liegen ihm von Tag zu Tage drudender auf dem Herzen. "Auch im Bunsen'schen Sause, das doch unsere hauptsächlichte Zustucht ift, haben sich in den letteren Jahren, und besonders in dem letteren, die Dinge immer mehr so gestaltet, daß die Außenseite die Lichtseite ist, und inwendig wenig rechter Friede und rechte Freude zu sinden ist. Das geht mir herzlich nabe, ohne daß ich helsen kaun, und selbst weiß, von welchem Punste die Hülfe ausgehen sollte. Mit Bunsen's Schwester ist das erste Element des Unsegens in's Haus gesommen, einer Person, in deren Rahe ich

taufend Mal gewünscht habe, im Stande zu sein ein völliges Exéxeer meines Urtheil zu üben; einer Person, in welcher bie heterogensten Elemente unmittelbar einander berühren: einerseits die Erkenntniß und die Sprache einer erleuchteten Christin, andererseits die weltlichste Eitelkeit, der hestigste Jähzorn, und etwas was ich nicht Haß und Rachsucht nennen mag, was aber in menschlichen Augen diesen Dingen so sehr gleicht, als ein Ei dem anderen — einerseits uns verkennbar schwere körperliche Leiden, und andererseits ebenso unverkennbar beleidigter Stolz und Eitelkeit als jedesmalige Beranlassung ihrer Krankheitszusälle" (S. 474).

Er fühlte fich wie aus einer Fremdherrschaft erlöst, als er im Juni 1828 aus feiner romischen Stellung schied, um im Wittenberger Ceminar eine Professur ber Theologie zu übernehmen.

Wegen des ungewöhnlich großen Einflusses, den Rothe auf den dermaligen Protestantismus in Deutschland aus grübt — er ist befanntlich als der "Heilige des Protes stantenvereins" proflamirt worden (vergl. S. 3) — erschien uns eine eingehende Besprechung seines Wesens und seiner Wandlungen von einem allgemeinen zeitgeschichtlichen Insteresse. Was Gibbon in einem Briefe über einen protesstantischen Theologen sagt, der aus einer hochconservativen sirchlichen Stellung in Neologie versiel, gilt auch von Rothe: "Er stand in seinen firchlichen Anschauungen Rom allzu nahe, als daß es ohne wesentliche Einwirfung auf ihn batte bleiben können, daß er nicht in die katholische Kirche eintrat. Nachdem er Nom den Rücken gekehrt, wurde ihm seine ganze orthodore Grundlage nach und nach unter den Füßen weggezogen".

Mit Folgendem beginnen wir ben zweiten Band.

## XIV.

## Roger Baco, ein Stern des 13. Jahrhunderts').

Es foll fur ben Seefahrer, ber jenfeits bes Mequators nach bem Sudpol fteuert, ein bezaubernbes Schauspiel fenn, ben gestirnten Simmel ber fühlichen Salbfugel über fich ju Mit diesem Schauspiel ift wohl auch ber Ginbrud ju vergleichen, ben bas geiftige Auge bes chriftlichen Beschichteforschere empfinden muß, wenn es fich über ben Aequator ber Renaiffance und Aufflarungsperiode binmeg bem Sobepunft ber mittelalterlichen Cultur zuwendet, bem 13. Jahrhundert. Coon die einzige Geftalt Innoceng' III., ber biefes Jahrhundert in die Geschichte einführt, entlocht einem modernen Lacitus unwillfürliches Staunen in ben Worten : "Das Schauspiel eines Mannes, ber in ruhiger Majeftat die Belt auch nur einen Augenblid lang nach feinem Willen lenkt, ift erhaben und wundervoll." Aber Innoceng mar feineswegs ein Stern ber einsam in ber "Finfterniß des Mittelalters" geleuchtet hatte, benn nicht weit von ihm entfernt glangten majestatische Gruppen und Lichter in fcon geordnetem Betteifer miteinander. Diefer Glang erftredte fich im hochften Mage auf bas Gebiet ber

<sup>1)</sup> Roger Bacon Ord. min. Eine Monographie ale Beitrag gur Ges fchichte ber Philosophie bes 13. Jahrhunderts. Aus ten Quellen bearbeitet von Dr. Leonhard Schneiber. Augeburg 1873. Rrangfelber.

Biffenidaft unt Runn, auf Die Gultur bee geiftigen Lebene. Radbem burd bie mieterbolten Rreugiage bie Bolfer, melde bas mittellantiide Deer berührten, wie ein üppiges Aderland burdfurcht und aufgelodert maren, begann allenthalben tie manigfaltigne Caat ron milten und verebelten Beifted. feimen aufquiproffen. Dit ungeschmachter Jugenbfraft marfen nd tie großen Orten ber Dominifaner und Frangiefaner auf bas idone Arbeitefeld und reichlich mar ibre Ernte. Mieranter ron Sales († 1245), ber Frangistaner, batte an ter Socidule ron Baris ben Anfang gemacht. Reben ibm tauchte mit größerem Glang ber Stern Alberte tee Brogen auf (+ 1280) und noch iconer ale ibre Borganger erglangten Die Sterne bee beil. Thomas von Aquino und bes beil. Bonarentura, tie nach menichlichem Dafürhalten nur allgu fruh im gleichen Jahre (1274) fur biefe Welt erlofchen Um jo unverganglicher erglangen fie nach Jahrbunterten noch fur bas Ange bes Beiftes, fo lange es eine firchliche Biffenschaft geben wirb. In folder Atmosphare entwidelte fic bas Benie bes größten fatbolifchen Dichters Dante, mabrent ale finnlicher Ausbrud geiftiger Gulle und Große bie berühmteften gothischen Dome entstanden. braucht fich nur gu erinnern, daß bie Rathebralen von Weft: minfter, Roln und Regensburg ibren Anfang auf Die Jahre 1245, 1248 und 1275 gurudführen, und man wird, abgeseben ron ben übrigen gleichzeitigen Dentmalern der Baufunft, nur mit aufrichtiger Sochachtung auf jene Periode ber europaischen Gulturgeicbichte gurudbliden fonnen. Dur eine platte Un= wiffenbeit fonnte es magen einer folden Beit geiftige ginfterniß rorjumerfen.

Es ware aber auch eine Beschränftheit bloß bei ben Glanzpunften bes 13. Jahrhunderts bewundernd ftehen zu bleiben und die gewaltigen vielverzweigten Gegenströmungen zu übersehen, welche wesentlich dazu beigetragen haben, zu ber reichen Entfaltung seiner unfterblichen Geistesbluthen. Der Riesenkampf zwischen bem unbeugsamen Papftthum und

bem untergebenden, weil übermuthigen, ftaufischen Saufe, bie fcredliche faiferlofe Beit, Die gabe Reaftion bes englifchen Abels gegen bas fcwache Ronigthum bilbeten noch lange nicht bie aufregenoften Elemente in ber bamaligen Christenheit. Der gefährlichfte Begner ber driftlichen Beiftede Cultur lag viel tiefer verborgen und holte feine Opfer wie eine unbeimlich schleichende Senche aus allen Theilen bes europaischen Continents zusammen. Diefer Gegner trug in ben gebildeten Rreifen bas Banner einer pantheiftischen Wiffenschaft und unter bem Bolfe ben Beiligenschein einer überreigten pantheiftisch angehauchten Doftif ober ABcefc. Die Apostolifer unter bem berüchtigten Dulcino - einem Borbilde ber Wiedertaufer von Munfter - maren wohl die hibigste Ausgeburt ber bamaligen religiofen Schwarmereien; bie Bruder vom freien Geifte und ihre Gefinnungererwandten linfe und rechts von ber großen Berfehreftrage bes Rheine machten ber Bolizei bes Beiftes, Die fich in ber Inquifition verforperte, viel ju ichaffen. Bon ber focialen Befahr, welche man bamale in ber Berbreitung verfehrter Grundfage in Bezug auf bas fittliche Leben erbliden mußte, fann bie Thatsache eine annähernbe Borftellung geben, bag noch am Anfang bes Jahrhunderts im füdlichen Europa mehr als taufend Stadte vom Manichaismus angestedt maren und, was bas Schlimmfte war, eine machtige Abelspartei mit allen Rraften fur benfelben eintrat. Und es handelte fich babei um Theorien welche nicht bloß bie Beiligkeit ber Che und der Familie untergruben, fondern auch öffentlich ben firchlichen Glauben ju befennen gestatteten unbeschadet ber inneren Anhanglichfeit an bie Irrlehre!

Die Gefahren einer ftrengen Ascese, die sich etwas unsabhängiger von der firchlichen Leitung entfernte, erschienen gegenüber dem leicht erregbaren Bolfe so bedenklich, daß selbst im Schoose des Franziskaner-Drdens eine Reihe von Prozessen gegen hervorragende spiritualistische Eiserer und Pessimiften eingeleitet werden mußte. Der Pessimismus

brangte zu chiliastischen Anschauungen und Anforberungen, welche in letter Inftanz zur Verwirrung und Auflösung bes sichtbaren Kirchenregiments geführt batten. So mußte selbst ein beil. Bonarentura als Ordensgeneral seinen Borganger im Amte, Johannes von Parma, in Untersuchung ziehen und verurtheilen lassen, weil er sich zu weit auf die Schwärmerei des Abtes Joachim von Floris eingelassen hatte') (1256).

Aber bie unheimlichste Geistesrichtung mar ber in gebildeten Rreifen weit verbreitete Libertinismus, hervorgerufen burch die Entwidlung ber ariftotelischen Philosophie unter Averroës († 1198). Diefer arabische Denfer hatte Die mit neuplatonischen Clementen verfette Erfenntniglehre Des Ctagiriten bis jum Monopfychismus gefteigert. Geine Lehre von der Einheit des Intellefts und damit der Beltfecle gerftorte ben Glauben an Die perfonliche Fortbauer ber Geele und damit alle praftische Religion, obwohl er nicht direft gegen den Glauben auftrat. Er half fich durch die Untericheidung einer wiffenschaftlichen und einer religiojen , d. h. bloß bildlichen Bahrheitserfenntniß?). Die lettere wies er bem gläubigen Bolfe gu, die wiffenschaftliche aber ben Philojophen. Es läßt fich beufen, daß feine Anhanger mehr Gewicht auf die Rechtfertigung bes Unglaubens legten als auf Die des Indifferentismus, und bag im praftischen leben Averroismus und Libertinismus als gleichbedeutende Dinge ericbienen. Den machtigften Beschüger und Beforderer fand Dieje verführerische Freigeisterei an Friedrich II., dem großen Damon des Jahrhunderts. Er hatte dem üppigen Mauren-

<sup>1)</sup> Bergl. Joachim von Floris und bie Apofalpptifer bes D. A. von Lycealprofeffor Dr. Schneiber. Dillingen 1873. (Schulprogramm.)

<sup>2)</sup> Ein fehr bezeichnendes Beifpiel ift feine Auffaffung von der Aufserftehungelehre des Glaubens. Er faßte fie einfach als bildlichen Ausbruck für einen geiftigen Proces, eine Anficht die fcon ben paulinischen Briefen bekannt war.

thum nicht bloß an feinem Sofe Butritt geftattet, fonbern auch mit großem Aufwand fur Die Berbreitung ber arabifchen Philosophie gewirft. Go ließ er von den Commentaren bes Aberroes ju Ariftoteles lateinifche lleberfepungen fertigen und ichidte fie mit Empfehlungeichreiben ale Beidente an bie Sodidulen Italiens und Franfreiche, mabrend er felbft in amtlichen Erlaffen bes romifchen Stuhles tros feiner ftrengen Regerverfolgung öffentlich und wiederholt ber Frivolität und bes nadten Unglaubens bezichtigt werden fonnte (1239). Die Berbreitung bes Averroismus hatte folden Erfolg, daß Albert b. Gr. auf Befehl Alexanders IV. (1255) eine eigene Abhandlung de unitate intellectus contra Averroïstas fcbrieb, und Thomas von Aquino Die neue Richtung ale error indecentior brandmarfte und gleichfalle megen ihrer ftarten Berbreitung eingehend befampfen gu muffen glaubte. Ebenfo wird Diemand im Ernfte baran benfen, baß etwa bie Summa contra gentiles bloß einen theoretifchen 3med gehabt habe und nicht jugleich eine eminent zeitgemäße Schrift gemefen fei.

Eine falfche Erfenntniftheorie mar fcon bas große Uebel ber Beit, als die Belt noch Jahrhunderte auf Spinoga und Segel ju marten hatte, und wenn fich bie Rengeit auf ihre Fortichritte in ber 3beologie befondere viel ju gut thut, follte fie nicht vergeffen, bag ihr bas 13. Jahrhundert auf bem gleichen Bebiete minbestens ebenburtig gur Geite ftebt, und gwar in einem Grabe wie fein anderes feit ben Tagen ber altgriechifden Philosophie. Aber auf Ginem Gebiete ift man noch immer gewohnt, bem Mittelalter faft jebes Berdienft abzusprechen, auf bem Bebiete ber Naturmiffenschaft und der "eraften Forfdung". Indeß hat auch hier bas 13. Jahrhundert feine ftorende Lude gelaffen. Gin unmittel= barer Bergleich mit unferer Beit ware babei freilich ungereimt, aber in ihrer Beife und mit ihren Mitteln und Rraften bat jene Beit auch bas Ihrige gethan, ohne gerade auf ben handwerfemäßigen Ctandpunft eines Baco von Bernlam herabzusteigen. Daß dieser Standpunkt auch nicht nothwendig war für die naturgemäßen Triumphe des forschenden und erfinderischen Menschengeistes, hat sich durch Columbus und Copernisus vor und durch Lavoisier nach Baco von Berulam bewährt. Gine sonderbare Laune der Geschichte ist es, daß gerade dersenige Forscher, der die naturwissenschaftliche Ehre des Mittelalters vollständig zu retten berusen war, dem gleichen Boden entstammt und sogar den gleichen Namen trägt, wie der vielgerühmte philosophische Resormator des 17. Jahrhunderts.

Der Frangisfaner und Drforder Doctor mirabilis, Roger Baco, wird von Uebermeg wegen feiner Richtung auf Naturforidung geradegu ale Borlaufer bes Baco von Berulam bezeichnet. Er gehört ohne 3weifel ju ben bervorragenoften Sternen bes 13. Jahrhunderte und nimmt jugleich einen wichtigen Blat unter ben Philosophen und Raturforidern feiner Zeit in Unfpruch. Die Naturfenntniß bes Mittelalters ericbien uns bisher faft burchweg in bem magifchen und fabelhaften Bewande, bas bie Phantafte bes Bolfes bem großen Dominifaner Albert umgeworfen bat. Durch Die nabere Befanntichaft mit Roger Baco gewinnt felbft Alberts Beftalt icharfere Umriffe. Befondere aber vermittelt fie ein feftes und gedrungenes Bild von dem Ctanbe ber Raturwiffenschaft in ber Bluthezeit bes Mittelaltere und befeitigt Die Rebel bes Borurtheile, Die über Die Stellung ber firchlichen Autorität jur Raturforschung nur gu lange ausgebreitet waren. In biefer Richtung ift jungft wieder ein icones Stud Arbeit geschehen burch ben Berfaffer bes oben angefundigten Buches, ber fich icon fruher ale einen ftrebfamen Arbeiter auf bem Relbe ber Philojophie befundet bat'). Für die Geschichte ber Philosophie find Monographien

<sup>1)</sup> Die Unfterblichfeitelehre bes Ariftoteles. Baffau 1867, unb: Die Unfterblichfeiteiver im Glauben und in ber Philosophie ber Bolfer. Regensburg 1870.

wie bie genannte immer werthroll, weil fie nicht bloß bas Gesammturtheil übersichtlich erleichtern, sondern auch ein bleibendes Correftiv bilben gegen einschleichende Entstellungen. Diefer Borgug ift freilich im rorliegenden Salle noch etwas mangelhaft, weil auch Cd. Die alte Rlage erneuern muß, baß noch manche Schriften Baco's der Beroffentlichung barren. Doch gilt dieß nicht von feinen Sauptwerfen, in welchen Baco feinen eigenen Beift wiederholt gezeichnet hat. Diefe find, foweit fie vorliegen, von Co. recht flar und überfichtlich ausgebeutet worden. Die Rudficht auf Die Danner bes Saches ericheint manchmal zu vorherrschend. Darum haben wir einen fleinen Carton jener Beit vorausgeschickt, in welcher Baco wurzelte und fich entfaltete. Es ift dieß um fo weniger ju umgeben, weil über Baco's perfonliche Schidfale nur burftige Rachrichten vorhanden find. Um bas Sahr 1214 ju Bichefter (Commerfet) geboren, begab er fich jur theologifchen Ausbildung nach Baris und brachte es fpater als Frangistaner gu einem Lehrftuhl an ber Bochichute gu Dr-Mit großer Borliebe und bedeutendem Geldaufwand gab er fich beharrlich den Zweigen bes philosophischen Wiffens hin, fo daß er fich ruhmen tonnte in früheren Jahren mehr ale 2000 Bfund fur Literatur, Inftrumente und Erperimente verausgabt zu haben. Gein eifriges Forfchen in ben Sternen, benen er felbst für die damalige Beit einen gu großen Ginfluß auf Die Weichide ber Menichen guichrieb, brachte ibn in ben Berdacht der Magie. Man erschwerte ihm den Berfehr mit andern Gelehrten. 216 aber einer feiner gelehrten Freunde mit bem Ramen Clemens IV. ben papftlichen Ctubl beftieg (1264 - 1268), brachte fich Baco bei ihm in Erinnerung und burfte ihm auch balb fein hauptwerk überfenden. Inbeß icheint ber Papft boch nicht alle fanguinischen Soffnungen bes unruhigen und aufprucherollen Forschere erfüllt gu haben, benn er fprach in feiner Correspondeng von einem Befehl bes Oberen und von Ordensvorschriften. Roch fchlimmer erging es Baco, ale im Jahre 1278 hieronymus von

Esculum Ordensgeneral wurde und als papftlicher Legat in Paris walten durfte. Es war wohl nicht eine Folge bloßer Ignoranz oder Kurcht vor wahrer Aufflärung, wenn derselbe mehrere Schriften Baco's, und darunter auch eine de vera astronomia, censurirte und den unruhigen Berfasser einsperren ließ. Solche Prozesse waren damals so selbstversftändlich, daß selbst der heiligmäßige Johann von Pauma nach seiner Abdantung als Franzistaner. General zu lebenstänglicher Haft verurtheilt wurde, die freilich nicht in Bollzug fam. Auch Baco wurde auf Berwendung hoher Gönner seiner Haft, allerdings erst nach Jahren, entlassen und durfte frei nach England zurückhren. Sein Gefängniß auszumalen möge man uns erlassen. Sein Tod erfolgte zu Orford (1294).

Intereffant maren Aufichluffe barüber, ob Baco ben fpiritualiftifchen und rigoriftifchen Unfchauungen im Chooke feines Drbens gang theilnahmelos gegenüber geftanben. Einige feiner Meußerungen über "bas in allen Standen ber Belt herrichend geworbene Gittenverberbnif" find biefer Unnahme nicht gerade gunftig. "Geben wir die Drbendleute an", ruft er aus, "feinen Orden ausgenommen! Bie fie bon ibrem fruberen Buftande und ihrer fruberen Burbe berabgefommen find! Der gange Rierus ift bem Sochmuth, ber Ungucht und bem Geize ergeben." Fur einen Beitgenoffen bes heil. Thomas und Bonaventura verrath folche Sprache eine franthaft überreigte Stimmung. Wenn er an einem andern Drte in einem Athemguge über ben Burus der Orbensobern und - (trop bes Berderbniffes!?) - über Die Bedrudung ihrer Untergebenen flagt, ichimmert gewiß and etwas von perfonlicher Empfindung bindurch.

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir Baco's reizbares Temperament und übertriebenes wiffenschaftliches Gelbfte gefühl als die tiefften Ursachen seiner mistiebigen Erfahrungen und seiner späteren Berschollenheit bezeichnen. Bur wahren Größe sehlte ihm der Abel demathiger und find-

thum nicht bloß an seinem Sofe Butritt gestattet, sonbern auch mit großem Aufwand fur die Berbreitung ber arabischen Philosophie gewirft. Go ließ er von ben Commentaren bes Averroës ju Ariftoteles lateinische lleberfegungen fertigen und ichidte fie mit Empfehlungefchreiben ale Beichente an die Bodichulen Italiens und Franfreiche, mahrend er felbft in amtlichen Erlaffen bes romifchen Stuhles trop feiner ftrengen Regerverfolgung öffentlich und wiederholt ber Krivolität und des nadten Unglaubens bezichtigt werden fonnte Die Berbreitung bes Averroismus hatte folden Erfolg, daß Albert b. Gr. auf Befehl Alexanders IV. (1255) eine eigene Abhandlung de unitate intellectus contra Averroïstas fcbrieb, und Thomas von Aquino Die neue Richtung als error indecentior brandmarkte und gleichfalls ibrer ftarten Berbreitung eingehend befampfen ju muffen glaubte. Ebenfo wird niemand im Ernfte baran benfen, daß etwa die Summa contra gentiles bloß einen theoretischen 3wed gehabt habe und nicht jugleich eine eminent zeitgemäße Schrift gemesen fei.

Gine falfche Erfenntniftheorie mar fcon bas große Uebel ber Zeit, ale bie Welt noch Jahrhunderte auf Spinoga und Segel ju warten hatte, und wenn fich die Reugeit auf ihre Fortschritte in ber Ideologie besonders viel ju gut thut, follte fie nicht vergeffen, bag ihr bas 13. Jahrhundert auf bem gleichen Bebiete minbestens ebenburtig gur Seite fteht, und zwar in einem Grade wie fein anderes feit ben Tagen ber altgriechischen Philosophie. Aber auf Ginem Bebiete ift man noch immer gewohnt, dem Mittelalter fast jedes Berdienft abzusprechen, auf bem Bebiete ber Raturmiffenschaft und der "eraften Forschung". Indeß hat auch hier bas 13. Jahrhundert feine ftorende Lude gelaffen. Gin unmittel= barer Bergleich mit unferer Zeit mare babei freilich ungereimt, aber in ihrer Beife und mit ihren Mitteln und Rraften hat jene Beit auch bas Ihrige gethan, ohne gerade auf ben handwerfemäßigen Standpunkt eines Baco von Berulam berabzufteigen. Das biefer Standpunft auch nicht nothwendig war fur bie naturgemäßen Triumphe des forschenden und erfinderischen Menschengeistes, hat fich burch Columbus und Copernifus vor und burch Lavoisier nach Baco von Berulam bemahrt. Gine fonderbare Laune ber Befchichte ift es, baß gerade berjenige Forscher, ber bie naturmiffenschaft= liche Chre des Mittelaltere vollständig ju retten berufen mar, bem gleichen Boven entstammt und fogar ben gleichen Ramen tragt, wie ber vielgerühmte philosophische Reformator bes 17. Jahrhunderte.

Der Frangistaner und Orforber Doctor mirabilis, Roger Baco, wird von Ueberweg wegen feiner Richtung auf Raturforfchung geradezu ale Borlaufer bes Baco von Berulam bezeichnet. Er gehört ohne 3meifel zu ben hervorragenoften Sternen bes 13. Jahrhunderts und nimmt jugleich einen wichtigen Plat unter den Philosophen und Naturforschern feiner Zeit in Anspruch. Die Naturfenntniß bes Mittelalters ericbien und bieber fast durchweg in dem magischen und fabelhaften Gemande, bas bie Phantafie bes Bolfes bem großen Dominifaner Albert umgeworfen hat. nabere Befanntschaft mit Roger Baco gewinnt felbst Alberts Bestalt icarfere Umriffe. Besonders aber vermittelt fie ein feftes und gebrungenes Bild von dem Stande ber Naturwiffenschaft in ber Bluthezeit bes Mittelaltere und befeitigt Die Rebel bes Borurtheils, die über Die Stellung ber firchlichen Autorität jur Naturforschung nur ju lange ausgebreitet maren. In diefer Richtung ift jungft wieder ein icones Stud Arbeit geschehen durch ben Berfaffer bes oben angefündigten Buches, ber fich icon fruher ale einen ftreb. samen Arbeiter auf dem Felde der Philosophie hat'). Für die Geschichte ber Philosophie find Monographien

<sup>1)</sup> Die Unfterblichfeitelehre bes Ariftoteles. Baffau 1867, unb: Die Unfterblichfeiteibee im Glauben und in ber Bhilosophie ber Bolfer. Regensburg 1870.

wie bie genannte immer werthvoll, weil fie nicht bloß bas Befammturtheil überfichtlich erleichtern, fondern auch ein bleibendes Correftiv bilden gegen einschleichende Entstellungen. Diefer Borgug ift freilich im vorliegenden galle noch etwas mangelhaft, weil auch Cd. Die alte Rlage erneuern muß, baß noch manche Schriften Baco's der Veröffentlichung harren. Doch gilt dieß nicht von feinen hauptwerfen, in welchen Baco feinen eigenen Beift wiederholt gezeichnet hat. Diefe find, soweit fie vorliegen, von Co. recht flar und überfichtlich ausgebeutet worden. Die Rudficht auf Die Danner bes Saches ericheint manchmal zu vorherrichend. Darum haben wir einen fleinen Carton jener Beit vorausgeschiet, in welcher Baco wurzelte und fich entfaltete. Es ift dies um fo meniger ju umgeben, weil über Baco's perfonliche Schidfale nur durftige Rachrichten vorhanden find. Um bas Jahr 1214 ju Bichefter (Commerfet) geboren, begab er fich gur theologifchen Musbildung nach Paris und brachte es fpater als Krangistaner zu einem Lehrftuht an der Sochschule zu Dr-Mit großer Borliebe und bedeutendem Geldaufwand gab er fic beharrlich den Zweigen des philosophischen Wiffens hin, fo baß er fich ruhmen fonnte in früheren Jahren mehr als 2000 Bfund fur Literatur, Instrumente und Erperimente verausgabt zu haben. Gein eifriges Forfchen in ben Sternen, benen er felbit fur die bamalige Beit einen ju großen Ginfluß auf die Weichide ber Menichen gufchrieb, brachte ibn in ben Berdacht der Magie. Man erschwerte ihm den Berkehr mit andern Belehrten. Als aber einer feiner gelehrten Freunde mit dem Ramen Clemens IV. ben papftlichen Stuhl bestieg (1264 - 1268), brachte fich Baco bei ihm in Erinnerung und burfte ihm auch balb fein Sauptwert überfenden. Indeß scheint der Papft doch nicht alle fanguinischen Soffnungen bes unruhigen und aufpruchevollen Forfchers erfüllt zu haben, benn er fprach in feiner Correspondeng von einem Befchl bes Oberen und von Ordensvorschriften. Roch schlimmer erging es Baco, ale im Jahre 1278 hieronymus von Esculum Ordensgeneral wurde und als papstlicher Legat in Paris walten durfte. Es war wohl nicht eine Folge blober Ignoranz oder Furcht vor wahrer Aufflärung, wenn derselbe mehrere Schriften Baco's, und darunter auch eine de vera astronomia, censurirte und den unruhigen Bersasser einsperren ließ. Solche Prozesse waren damals so selbstverständlich, daß selbst der heiligmäßige Iohann von Parma nach seiner Abdantung als Franzissaner: General zu lebensstänglicher Haft verurtheilt wurde, die freilich nicht in Bollzug fam. Auch Baco wurde auf Verwendung hoher Gönner seiner Haft, allerdings erst nach Jahren, entlassen und durfte frei nach England zurückhen. Sein Gefängniß auszumalen möge man und erlassen. Sein Tod erfolgte zu Orford (1294).

Intereffant maren Aufschluffe barüber, ob Baco ben fpiritualiftischen und rigoriftischen Unschauungen im Cooobe feines Ordens gang theilnahmslos gegenüber geftanden. Ginige feiner Neußerungen über "bas in allen Standen ber Bett herrschend geworbene Sittenverberbniß" find biefer Unnahme nicht gerade gunftig. "Geben wir die Ordendleute an", ruft er aus, "feinen Orden ausgenommen! Bie fie ron ihrem fruheren Buftande und ihrer fruheren Burde berabgefommen find! Der gange Klerus ift bem Sochmuth, ber Ungucht und bem Beige ergeben." Fur einen Beitgenoffen bes heil. Thomas und Bonaventura verrath folche Sprache eine franthaft überreigte Stimmung. Wenn er an einem andern Drte in einem Athemguge über ben Burus ber Ordensobern und - (tret tee Berberbniffee!?) - über Die Bedrudung ihrer Untergebenen flagt, ichimmert gewiß auch etwas von perfonlicher Empfindung hindurch.

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir Baco's reizbarcs Temperament und übertriebenes wissenschaftliches Celbft- gefühl als die tiefften Ursachen seiner mistiebigen Ersahrungen und seiner späteren Berschollenheit bezeichnen. Bur wahren Größe fehlte ihm der Abel demuthiger und find-

blieb. In biefem Ginne ift auch bie geringschapenbe Meu-Berung ju verfteben, Die ihm bezüglich bes Ariftoteles in ben Mund gelegt wird, bag er wo möglich alle Bucher besfelben verbrennen mochte, weil ihr Ctudium nur Beitverluft fei und jur Berbreitung ber Brrthumer, fowie jur Bermehrung ber Unwiffenheit biene; bei ber Beschäftigung mit ben fcblechten Ueberfegungen und Roten verliere man nur Beit und Rrafte (18). Ariftoteles felbft heißt ihm ber . höchfte ber Philosophen (42); aber feine beiden Commentatoren Avicenna und Averroes fteben ihm praftifch noch höher. Er bedauert es lebhaft, bag bie Schriften der letteren eine Beit lang verboten waren (ob densam ignorantiam), fcheint aber felbft bie Bedeutung bes Averroismus fur feine Beit nicht recht gefannt ju haben. Bahrend er jugibt, baß Alverroes bisweilen traume und mante, ift Avicenna um fo mehr fein Mann. In ihm fieht Baco ben vorzuglichsten Nachahmer und Interpreten bes Ariftoteles, ben Führer und Fürsten ber Philosophie. In einem Fragment von zwei Oftavfeiten wird Avicenna fiebenmal ale Autorität angeführt! Darnach läßt fich Baco's Abhangigfeit von ber arabifchen Philosophie ziemlich ficher bemeffen. Aber auch hier wollte er nicht auf bas Recht ber Kritif Bergicht leiften (19). Co mußte fich Baco's Spefulation ben Scholaftifern gegenüber burch eine eigenthumliche arabische Farbung bemerfbar machen, obwohl er bobei ben einheimischen Rraften, 3. B. Robert ron Lincoln auch Rechnung ju tragen fuchte.

Die Hauptbeschäftigung ber Theologen follte sich nach Baco's Meinung auf ben Tert ber heil. Schrift erstrecken. Er bedauert ce, daß sich dieselben schon ein halbes Jahrhundert lang vorherrschend für die Methode ber "questiones" entschieden haben, aber gleichwohl bequemt er sich im theologischen Theil berselben Methode an, um seine Leser nicht vor den Kopf zu stoßen. In seiner Ersenntnisslehre erscheint Baco besonders start von jenem unflaren arabischen Mysticismus beeinflußt, der die Vorstufe bildete zu dem Mono-

pipchismus bes Averroes. Unfnupfend an bas biblifche In lumine tuo videbimus lumen und bestärft burch bie Auffaffung bes beil. Augustinus, nach welcher bie göttliche Thatigfeit beim Erfenntnifprozeß mit dem Sonnenlichte verglichen wirb, bas burch bie Fenfter fällt, ichloß er fich unbebenflich an bie innig bamit verwandten Theorien bes Avicenna und Averroës an, von welchen ber lettere bas Berhaltnif ber thatigen Bernunft (Gottes) jum Menfchen mit bem Berbaltniß ber Sonne jum Gefichte verglich, mahrend Avicenna auf biefer Grundlage bie hoheren Wirfungen ber Beisfagungen und Bunder naturlich ju erflaren versuchte. Indem auf Dieje Beije ber Ginfluß bes gottlichen Lichtes ju fehr in bas Bebiet ber natürlichen Ertenntniß herabgezogen murbe, mußte nothwendig die Selbstftandigfeit und Selbstthatigfeit bes menschlichen Erfennens in ben Sintergrund treten und biefrebitirt werben. Kur mpftische Berirrungen und Uns maßungen hatten fich dabei fehr bedenfliche Unhaltspunfte ergeben. Die eigentlichen Scholaftifer hatten biefes Bebiet mit viel größerer Borficht und Nüchternheit behandelt und ftanden damit langft über Baco, ber ihre Methoden be-Begen wirflichen Abfall jum grabischen Mpftis mangelte. ciemus founte fich Baco burch feinen fcroffen biblifchen und traditionalistischen (firchlichen) Standpunft ').

Wie Baco in die Entwidlung der Logif des Abendslandes eingegriffen hat, mag der Fachmann aus den von Sch. mitgetheilten Proben leicht ersehen. Es würde zu weit führen auf seine Terminologie genauer einzugehen. Daß er nicht bloß die Araber und seine Landsleute, sondern auch sich selbst verstanden hat und daß er auch von seinen Zeitsgenoffen verstanden wurde, möchten wir doch nicht bezweiseln.

<sup>1)</sup> Für ben nicht offenbarungsglaubigen Bogiter mag Bieles aus ber icholaftifchen Beit ungereimt und lächerlich, ja felbft insconfequent erscheinen, was bamals allenthalben als felbstverstands lich betrachtet wurde. Man muß eben auch bie Macht bes Glaubenss Lichtes als eine reelle mit in Berechnung gieben.

Gin berreinedenter Bug an Baco's Philosophie ift feine fartnadige Unnicht von bem großen Ginfluffe ber Genirne auf tie Edidfale ber einzelnen Menfchen und felbit auf ten Bang ber Beltgeidichte im Großen. Die Die Beburt tee Meniae, jo werben auch andere wichtige Beltereignine burd bie Sterne angefundigt. Aus ber Conjunftion ber Beniene bestimmt Baco bie Dauer bes Islam auf 693 Das bobe Menschenalter ber patriardalifden Beit foll feinen Grund in den damaligen vortheilhaften Connellationen gebabt baben. Dit Berufung auf Avicenna bebauptet er, bag Propheten und fonftige meife Manner Regen und Durre und überhaupt Ausnahmszuftande in ter Materie hervorgerufen batten - bloß burch gehörige Auenugung ber Conftellationen. Ueber bas jogenannte Rcgieren ber Planeten ftellt er eine gang wunderliche Theorie auf und meint, baß icon viel Unheil in ber Rirche verbindert worden mare, wenn man bei bem Beginn wichtiger Unternehmungen auf ben Ginfluß ber Planeten Rudficht genommen batte. Allerdings will er babei bie Freiheit bes Billene und die Ginwirfung ber Gnade auch ale machtige Saftoren gelten laffen, aber Die Ginwirfungen der Geftirne erscheinen immerbin ale machtige Bersuchungen und felbst ale Urfache ber Temperamente Berichiedenheiten. Die Burerfict, mit welcher Baco feine aftrologischen Geschichte: und Bufunfteerflarungen aufstellte, mußte ihm vielfach Digtrauen zuziehen, wenn er auch in feiner Theorie von ber Willensfreiheit noch fo firchlich gewesen mare. Rechnet man Dazu noch feine Freigebigkeit mit bem Borwurfe der Unwiffenheit und fein unruhiges Temperament, fo hatte ein Wunder bagu gebort, wenn er von mißliebigen Berwicklungen verschont geblieben mare.

Die firchliche Autorität konnte auf folche Traumereien nicht eingehen und es war ftark genug, daß Baco damit felbst einem Papfte lästig werden durfte. Aber wenn man gerecht seyn will, muß man ahnliche Auswuchse des mensche

lichen Biffenstriebes nicht nach bem Dagftabe unferer Beit bemeffen. Die arabische Cultur, welche bas driftliche Mittelalter fo ftart beeinflußte, war ficherlich von folchen Gle= menten angestedt. Außerdem lag ein machtiger Bebel zur Taufdung in ber erfahrungemäßigen und heute noch unbeprittenen Thatfache von dem vielfachen Ginfluffe bes Mon-Des auf die Bitterung sowie auf das vegetabilische und animalische Leben der Erbe. Run mar aber der Mond unter ben Planeten ber bamaligen Beit nur Giner von fieben machtigen Brudern. Bor Copernifus ließ fich auf biefe Borausjegung allein ein ganger Berg von Trugichluffen bauen. Und baß dieß wirflich geschah, ift um fo weniger ju verwundern, ale heute noch machtige Sppothesen miteinander im Rampfe liegen, wo es fich um bie Entftehung ron Epidemien oder gar von Beltforpern handelt. Scholaftif felbft fonnte fich Diefen Fragen nicht gang entgieben, aber merfmurbig ift es, wie vortheilhaft und nuche tern fich die Summa bes heil. Thomas trop ber bamaligen mangelhaften aftronomischen Renntniffe burch biefe Rlippen bindurch windet, gegenüber ben Traumereien eines Baco. Benn aber Diefer feine ausgebreiteten Raturtenntuiffe, Die er freilich feiner Befanntschaft mit ben Arabern jumeift verdanfte, in auffallenden Erperimenten und Resultaten bemerfbar machte, durfte er fich ba noch beflagen, daß er in ben Ruf eines insectator malarum artium fam? felbft gefteht, bag man in diefen Dingen vor bem uneingeweihten Bolfe fehr behutfam fenn muffe; aber gerade Die Thatfache, bag er einem Bapft gegenüber ungernat feine wunderlichen Ginfalle im Tone ber hochsten miffenschaftlichen Anmagung austramen durfte und daß er fpater felbst feine Befreiung einem Papft ju verdanten hatte, bilbet einen glangenden Beweis, daß die firchliche Autoritat als folche auch bamale weit entfernt war, bie freie Forschung ju bemmen oder gar ju bestrafen. Es war von jeher gefabrlicher gegen ben Geift ober bas Borurtheil ber Beit-

Y.

genoffen zu verftoßen als gegen ben Geift ber firchlichen Autorität.

Bar Baco in Folge feiner feltenen Sprachfenntniffe fo manchen Berfuchungen bes menschlichen Borwibes und Selbstgefühles unterlegen, fo vermittelten ihm biefelben boch andererfeite einen reichen Schat gebiegener Renntniffe und unläugbarer Bortichritte weit über feine Beit hinaus. In ibm bammerte icon ber Gebante an eine vergleichenbe Sprachenfunde, die erft ein Triumph bes 19. Jahrhunderts werden follte. Er verlangt eine Grammatif, in welcher bie berfommliche fritischer bearbeitet, ber Urfprung ber Sprachen bargelegt und bie Urfprache gefunden werden fonnte. Daburch mußten viele Unflarheiten und Spigfindigfeiten ber Logif und Theologie verschwinden (49). Auch mit ben Abweichungen im Bibelterte mochte er aufgeraumt wiffen, ift aber fo flug bie enbgiltige Regelung beffelben bem papftlichen Stuhle juguweifen. In feiner Unwendung ber Bibel erlaubt er fich fehr große Freiheiten. In ben Rirchenvätern ift er fehr belefen und will im Bangen nicht gegen fie verftogen; in einzelnen Behauptungen murben fich manche felbft corrigiren, wenn fie noch lebten (20). Alles gielt bei Baco auf eine grundliche Renntniß ber Ethif ab. "Wie ber Menfch im Studium ber Beisheit ift, fo ift er auch im Leben." Er flagt febr, baß hierin oft eine ohnmächtige Autorität, lange Bewohnheit, Die Meinung ber unerfahrenen Menge und bas Borurtheil bes menschlichen Berftandes ben Ausschlag gebe. Schut gegen irrthumliche Anschauungen bieten die Bebote Bottes , Die heil. Schrift , bas fanonische Recht und die Grundfage ber Alten. Befonbere ichlecht ift Baco auf bie Juriften ju fprechen. Er nennt fie gegenüber ben benfenden Philosophen nur mechanische Leute, ungebildete und geiftlose Beschöpfe, welchen die Entstehungeursachen und tiefften Grunde ber Befete unbefannt feien (36). Bolitif ift fein Ideal die Theofratie mit dem Bapft als oberftem Befetgeber. Ueber ben Trager ber weltlichen Bewalt verfteigt er fich, ohne Jesuit ju fenn, unbedenklich bis jur berüchtigten Theorie vom "Tyrannenmord", wenn ein Unberechtigter bie Gewalt an fich reißen follte 1).

Bang heimisch fühlt fich Baco erft auf bem Gebiete ber Raturmiffenschaften. Die Ratur ift ihm gwar im Gangen nur ein Inftrument ber göttlichen Thatigfeit, aber bamit ift nicht ausgeschloffen, bag bieselbe in ihrer Birtsamfeit burch bie Naturgefete fest geregelt wird. Bei feiner Naturbetrachtung legt er wohl philosophische Rategorien ju Grund (Substang, Qualitat, Quantitat und andere) und bezeichnet mit Avicenna als ben primitiven leibenden Buftand eines Befens bas Cepn. Allgemeine Clemente gabit er vier, zwei aftive: bas Barme und bas Ralte, neben zwei paffiven: bem Erodenen und Reuchten. Ueber Raum und Zeit philosophirt er ebenfalls und fieht in ber letteren nur bas Daß ber Bewegung. Für ben Raturforscher fann bie Mathematif nicht genug empfohlen werben und die Wirfungen ber Rrafte ftellt er in Linien, Binfeln und Figuren (Kugel, Ppramide) bar. Aber mehr noch ale Mathematif gilt ihm die Erperimentalwiffenschaft und er ift gang entgudt über die Beobachtung bes Regenbogens. "Dhne Erfahrung fann nichts befriedigend erforscht werden." Die Wirfungen bes Magnetismus begeiftern Baco gu bem naiven Aueruf: "Seitdem ich berlei entbedt habe, ift mir, wenn ich recht nachdenfe, nichts mehr fcwer zu glauben weder in gottlichen noch in menschlichen Dingen" (72), Die Barme, Die fich beim Kall ber Rorper entwickelt, und bas was wir Barmeleiter nennen, forbert feinen emfigen Beift ju Erflarungeversuchen heraus. Er rühmt fich auch, baß er es unternommen habe, mit großem fleiß die Wurzeln ber

<sup>1) ...</sup> quisquis se intrudere volucrit, potentia vel pecunia, tota civitas unanimiter irruat in eum et occidat; et si potuerunt facere, et non faciunt, jam contradixerunt Deo, nec est reus sanguinis, qui interficit hujusmodi, ita tamen ut prius populo innotescat. Anhang 116.

ipefulativen Aldomie festguhalten, gesteht aber, bag er bie= felben bem Avicenna verbanfe. Bielfagend für bas ifolirte Berhaltniß bes Raturforiders Baco ift bie nicht gar beicheibene Bemerfung, bag bei ben Lateinern nur Giner in ber Alchymie bewandert fei. Benn man übrigens bamit feine Bichtigthuerei mit bem Recept ju bem Gi ber Philofophen (verwandt mit bem Stein ber Beifen!) gufammenbalt, fann man es nur ale ein Glud betrachten , bag jene Corte von grabifder Beisheit feine großere Berbreitung gefunden bat. Indeffen fennt Baco bas griechifche Feuer, fortwährend brennende Lichter (?), enblofe Teuerftrome, ein Fener, bas in Die Ferne wirft, und felbft bas Schiefpulver. "Man fann bonnerabnliche Edlage und Blibe in ber Luft hervorbringen, ja noch fdredlicher ale bie naturlichen find; benn ein unbedentendes Gemifch nicht einmal von der Große eines Daumens erzeugt einen fürchterlichen Rnall und ein beftiges Bligen. Und bas fann in vervielfältigter Beife geicheben, fo baß jebe Stadt und jede Urmee bamit vernichtet werden fann." Doch bie Araber und Chinefen (wohl auch Albert b. Gr.) fannten bas Schiefpulver icon vor Baco und Berthold Cowarg. Geltfam und fast prophetisch nehmen fich feine Meußerungen über bie Fortidritte ber Dechanif aus. "Es tonnen Bafferfahrzeuge gemacht werben, welche rudern ohne Menichen, fo bag fie wie die größten Alugund Ceefchiffe babin fegeln, mabrend fie ein einziger Denich regiert, mit einer großern Echnelligfeit ale wenn fie voll fchiffbewegenber Menichen waren. Auch fonnen Bagen gebaut werben, fo bag fie ohne ein Thier in Bewegung gebracht werden mit einem unermeglichen Ungeftum." Es werden ihm auch Borichlage über Lufticbiffahrt und Sauch. mafchinen jugefdrieben, aber mit gegrundetem 3meifel.

Seine aftronomischen und geographischen Kenntniffe find trot ihrer Unzulänglichfeit auf Grund bes ptolemäischen Beltspfteme boch mindeftens ben Sulfemitteln feiner Zeit entsprechend. Un ben Erdpolen vermuthet er viel Baffer megen

ber größeren Entfernung von ber Sonnenwarme. Die Ralte rermehrt das Feuchte und fo brangt fich das Baffer von ten Polen in's Meer zwischen Spanien und Indien. (Der Standpunft bes Columbus!) Die Große ber Erbe fteht ju ter Große bes Universums in feinem Bergleich; obwohl man brei Jahre braucht, um fie ju burchwandern. Mit Alfraganus halt Baco ben fleinften Stern fur größer ale bie Erbe; ber Connenplanet allein übertrifft fie 170mal an Große. Entfernung der Planeten von den Firsternen ift eine un= geheure; Rometen und Regenbogen, Nebenfonnen und Rebenmonde werden nicht übersehen und ihr Uriprung auf Lichtbrechungen jurudgeführt. Gine fehr finnreiche Erflarung versucht er über bie Beschaffenheit der Milchstraße. Gie foll aus ungabligen fleinen Sternen bestehen, Die bei großer Schnelligfeit im Busammenfluß mit bem Sonnenlicht einen jo großen und ununterbrochenen Lichteindruck erzeugen. Gang richtig erflart er bie Beranderung in der Erscheinung eines Sternes je nach feinem Stand im Borigont ober im Benith, fowie bas Kunfeln ber Sterne. Um beachtenswertheften und werthvollsten find Baco's Resultate in der Optif und Chronologie. Er liefert eine Beschreibung bes Auges und feiner Thatigfeit, die in Jahrhunderten nicht überholt worden ift. Die Befete von der Gleichheit bes Ginfallswinfels mit dem Reflerionswinfel, von der Strahlenbrechung, von der geradlinigen Fortpflangung bes Lichtes, vom Strahlenfegel und ber Strahlenppramide behandelt er mit größter Sicherheit, und fann fich ale abgeschloffener Frangistanermonch ruhmen, daß in gang Italien Niemand, in Baris nur zwei Gelehrte feien, die fo wie er die optischen Phanomene namentlich burt Concentrirung ber Lichtstrahlen erflaren fonnten. fennt eine Manigfaltigfeit von optischen Inftrumenten gur Bestimmung des Connens und Monddurchmeffers, jum Lefen, jum Refleftiren bes Lichtes. Bon Spiegeln führt er fieben verichiedene Gattungen an. Mit ihnen laffen fich Rebelund Schredbilder hervorrufen, um die Reinde bes Staates

ju täuschen und einzuschüchtern. Die Luftspiegelungen lassen sich nach seiner Ansicht ganz natürlich erklären, wie er auch die Hererei nur auf starke Eindrude von Thieren und gistigen Dingen zurücksuhrt. Selbst die Zauberei soll nur auf Kunft und Betrug beruhen. Auf die Lichtbrechung durch convere und concave Gläser baut er seine Theorie vom Brennspiegel, dem er eine so große Wichtigkeit beilegt, daß er behauptet, der Teusel werde einst Städte und Dörser mit Brennspiegeln anzünden!

Bei feinem ftarfen Glauben an ben Ginfluß ber Beftirne auf die irbischen Berhaltniffe mußte fich Baco auch an ben Ungenauigkeiten in ber Chronologie und bem Ralender ftogen. Darum widmete er biefem Begenftande bie eingehendsten Untersuchungen und suchte ben Bapft bamale icon ju einer Reform bes Ralenbers, namentlich jur Reftftellung eines probehaltigen Mequinoctiums für alle funftigen Jahrhunderte und ju einer Berbefferung bes Schaltjahres zu bestimmen. Jest fei es Beit, Die Sache zu bereinigen und die dreizehn Radifalverftoße aus dem Ralenber auszumerzen. Seine Beiligfeit ber Bapft moge bie Sache in bie Sand nehmen. Ale fpater Ernft gemacht wurde mit ber Reform bes Ralenbers, murben Baco's Aufstellungen auch von Copernifus bestätigt und bie gregorianische Reform war im Grunde nichts anderes als eine Erfüllung ber Forberungen eines Philosophen aus bem 13. 3ahr-Baco's Berbienfte auf Diefem Gebiete burfen hundert. freilich nicht überschätt werben. Es war nicht fo ichwer auf bie vorhandenen dronologischen Difftanbe hinzuweifen, als biefelben burchgreifend und nachhaltig ohne Furcht vor Biderfpruch ju beseitigen. Auch mochte bie ungeftum brangende Art des Gelehrten an fich icon gur Borficht mahnen, ba berfelbe in feinem Rabitalismus nicht Anftand nahm, bie arabifche Chronologie jur Annahme ju empfehlen und bamit eine größere Berwirrung heraufzubeschwören, ale fie jur Beit bes Nicanums bezüglich ber Ofterfeier geherricht hatte.

Co ragte Baco unter ben Gelehrten feiner Beit als Reprafentant ber Raturmiffenschaft und ber eraften Forichung einzigartig hervor. An Tiefe und Benialität ftand er allerdings ben beiden Rorpphäen Thomas und Bonaventura bedeutend nach. Diefen Mangel erfett er aber genugend burch bie Ausbehnung feines Biffens und feine feltene Forfchergabe, Die ibn fur feine Beit auf gleicher Bobe ericeinen laffen, wie fie Alexander von Sumboldt in unfern Tagen erreicht hat. Es fehlte bamals nicht an Luft und Rraft ju naturmiffenschaftlichen Fortschritten, aber der geeignete Boden gur Aufnahme und fruchtbaren Berwerthung war noch nicht vorhanden. Dazu mußte erft regeres Leben in ben menschlichen Berfehr gebracht werben, mas Bebel ber Entbedungefahrten und ber durch bie beiden Buchdruderfunft angebahnt und burch die Dampffraft im Bunde mit der Telegraphie in unfern Tagen im hochften Brade erreicht worden ift. Die Autorität der Rirche felbst aber erscheint ben fruheften naturwiffenschaftlichen Bestrebungen gegenüber nichts weniger als feindfelig. Die driftlichen Raturforicher jener Zeit waren ja felbst hervorragende Theologen und wurden gegen etwaige Anfeindungen regel= maßig burch die Bapfte auf's Rraftigfte beschütt und ermuntert, wie Baco's Beispiel zeigt. Er hatte gang befonbere Grunde bas Papfithum boch in Ehren ju halten, wenn er es auch nicht aus angeborner Confequengmacherei gern gethan hatte. Ueber ben Liberalismus ber Bapfte im befferen Sinne bes Bortes ließe fich überhaupt weit mehr ichreiben als über ihre angebliche Beforderung geiftiger Rnechtschaft und Finfterniß. Satte fich Baco inniger an Die lebendige firchliche Wiffenschaft ber großen Scholaftifer angeschloffen und feine Sucht nach Driginalität nicht fo fehr in ben Borbergrund gestellt, bann batte er fich nicht bloß die begrundeten Magregeln von Seite feiner Ordens= oberen erspart, fondern die Rirche hatte vielleicht fogar jenen ftarfen Lobspruchen ihre Sanktion ertheilt, Die er fich in

fehr charafteriftischer Beise felbft gespendet hat: "3ch habe ben Baum ber philosophischen Beisheit betrachtet, feine Burgeln herausgearbeitet, bie Bohe bes machtigen Stammes und bas Wachsthum ber größeren 3weige conftatirt, habe ben Bluthenduft lieblicher Renntniffe verbreitet, habe bie goldenen Salme ber Ceres und bie tragfraftigen Rebgeschoffe bes Bacchus, wo bie Frucht mangelte, mit fleiß gesammelt ... Bei allen Schriften suche ich nichts als bie Darlegung ber Bahrheit. Der Beife erfreut fich an ber Beisheit, bas ift ihm eigen, und er beugt fich unter die Macht der Bahrheit aus eigener Ueberwindung." Unbeftrittene Anerfennung verdient feine wiederholt ausgesprochene und entschiedene Tendeng, baß feine Philosophie im Dienfte ber gottlichen Beisheit fteben und fich ale Silfe. mittel jur Regierung ber Rirche und jur Befehrung ber Ungläubigen bewähren folle. Wenn er aber mit feinem fcroffen Cubjeftivismus gegen bie objeftiven Scholaftifer durchgebrungen mare, hatte er trop feiner firchlichen Befinnung weit mehr niedergeriffen als aufgebaut. Wiedererwedung ber Scholaftifer ift moglich und nublich, Baco's Leiftungen aber werden vorherrichend nur ben Berth einer hiftorijchen Buuftration behalten. Die Lefture von Schneider's Monographie hat une neuerdinge lebhaft in Erinnerung gebracht, wie wichtig fur die psychologischen Gles mente ber Theologie eine geschichtliche Renntnig ber patris ftischen und scholaftischen Philosophie erscheint und wie fcwer fich unfer theologischer Bildungsgang burch bie vorgeschriebene Beringschätzung bes philosophischen Studiums gegen ben Beift ber Rirche verfündigt.

Dr. M.

## Französische Zustände.

Bor etwa zwei Jahren begegnete ich, zum erften Dale nach bem Rriege, einem Befannten, von bem ich mußte, baß er fich eifrig an religiofen Werten und Bereinen betheilige. Auf die Frage, wie es mit dem einige Jahre vor bem Rriege (für junge Raufleute) gegründeten Cercle Notre-Dame des Victoires fiche, antwortete er mir: "Durch bie Greigniffe find viele Mitglieder gerftreut, andere abtrunnig geworden, fo daß die Unftalt eingehen mußte. Es mar un. moglich, eine einigermaßen genügende Mitgliedergahl nen anguwerben, benn feit bem Rriege ift ber Beift unter ben jungen Leuten bundertmal ichlimmer ale vorber. ftalten biefer Battung find baber febr jurudgegangen." Dan wird gestehen, daß bieje Untwort fehr fchwer mit ben Rlagen wegen Ueberhandnahme des "Rlerifalismus" und "finftern religiofen Fanatismus" ju reimen ift, von benen gewiffe beutiche Blatter täglich widerhallen. Und boch ift Dieselbe vollftandig richtig und ben Thatsachen entsprechend gemefen.

Seitbem haben fich die Dinge freilich ichon etwas beffer gestaltet. Aber unläugbar ift, daß mahrend und un, mittelbar nach den ichredlichen Ereigniffen, welche Paris beimgesucht, die Bahl berjenigen, welche sich dadurch jur Einkehr bewogen fanden, keinenfalls größer gewesen ift, als

biejenige von Personen, die gerade badurch schwankend geworden oder ganzlich abgefallen waren. Die religiose Bewegung kommt nur allmählig in Fluß, verallgemeinert sich
nur sehr langsam. Man kann behaupten, daß die Bewegung kaum begonnen hat, aus den Kreisen herauszutreten,
welche von jeher eifrig der Kirche ergeben waren. Einkehr
und Insichgehen eines Bolkes haben von jeher längerer
Zeit bedurft, als Abfall und Gleichgiltigwerden. Während
ber höchsten Roth und den Schreden der Belagerung waren
die Pariser Kirchen oft weniger besucht als zu gewöhnlichen
Zeiten. In religiöser wie in jeder sonstigen Hinsicht bricht
bie bessere Einsicht nur langsam und allmählig durch.

Um dieselbe Zeit, als mein Freund mir obige Antwort gab, stellte der durch seine focial wiffenschaftlichen Werke vortheilhaft bekannte frühere Senator Le Play Ermitts lungen über die Wirfungen an, welche die Kriegs und sonstigen Ereignisse unter der studirenden Jugend hervorsgebracht haben könnten. Bon allen Seiten fand er die Thatsache bestätigt, daß diejenigen jungen Leute, welche bis dahin sich auf gutem Wege befunden hatten, seither nur noch ernster und eifriger in ihrem Streben und in ihrem Glauben geworden, während die Uedrigen gleichgiltig ges blieben oder noch tieser in's Berderben hineingerathen waren.

Unter ben hervorragenden und leitenden Perfonlichfeiten find gute Rachwirfungen der Ereignisse viel eher sichtbar geworden. Den weniger einseitigen und mit Borurtheilen behafteten Mannern drangte sich unwillfurlich die Ueberzeugung auf, daß die "modernen Ideen" doch nicht ganz unbetheiligt an dem unerwarteten allgemeinen Schiffbruche sein durften. Während der große Troß der gewöhnlichen Rothen sofort nach dem 4. September unter dem Borwande der Baterlandsvertheidigung — man warf Geistlichen und Ordensleuten öffentlich und ernstlich vor, geheime Berbundete der Deutschen zu sehn — über Kirchen, Rlöster und Priester herfiel, und namentlich in Lyon, Autun, Marseille, Toulouse

manche Schandlichfeiten beging, fuchten die Mitglieder ber Rationalvertheidigunge Regierung fowohl in Baris als in ben Brovingen fich mit ber Kirche und ben Conservativen auf leidlichem Rufe ju halten. Selbft Bambetta machte bierin faum eine Ausnahme, wogegen freilich bie meiften ber von ihm ernannten Brafeften und Beamten, größtentheils radifale Streber, talentlose Zeitungeschreiber und verbummelte Abvotaten, fich hierin Manches ju Schulden fommen ließen. Thiers befaß fpater Scharfblid genug, um fofort gu begreifen, daß er der einzigen inmitten aller Sturme aufrecht gebliebenen geiftigen und fittlichen Dacht, ber einzigen uns wandelbaren öffentlichen Ginrichtung bes gerrutteten ganbes, ber Rirche, feine Reffeln ober hemmniffe bereiten durfe, wie es eigentlich in feinen Grundfagen gelegen hatte. Er ftellte fich jo gur Rirche, baß gar Biele im In- und Auslande an feine wirfliche Befehrung ju glauben anfingen. Gein Cultusminifter und Sausfreund, ber felbft mit ber "Internationalen" in Begiehungen gestanden mar, der frubere Professor Jules Simon, vertheidigte in der Nationalversammlung nicht blog verichiebene Cultubausgaben gegen feine eigenen Barteigenoffen, fondern entwidelte auch bei einer öffentlichen Reierlichkeit in feiner Rebe folche Grundfage, daß einige Barteifreunde ibn bes Berrathes und des Treubruches anklagten. Rationalversammlung stimmten nicht bloß die Confervativen fur Wiederberftellung einer regelmäßigen Seelforge im Beer, fur ein driftliches Bolfennterrichtegeset; auch eine bedeutende Bahl von Mitgliedern der Linfen unterftugten Diefe und ahnliche Magregeln. Auch hier waren nicht etwa religioje Ueberjeugung oder eine wirfliche Befehrung die bewegenden Grunde, fondern nur bas durch die bittern Erfahrungen erzeugte Befuhl von der focialen Befahr, welche die Entdriftlichung bes Bolfes unvermeidlich mit fich bringen muffe.

Beiters fommt der Rirche zu Gute, daß fie immer noch bas gemeinsame, oft freilich fehr lofe oder ganglich verlaugnete Band ift, welches die gange Nation ohne Unter-

fchied ber Parteien gusammenhalt. In jedem Lager gibt es eifrige Chriften, wenn auch in bem einen mehr als in bem anbern. Bar es boch ein in Baris gemählter fortgeichrittener Republifaner, Berr Jean Brunet, welcher ben fonterbaren und unerwarteten Untrag in ber Rationalverfammlung ftellte und vertheidigte, Franfreich bem Erlofer zu weihen und in Baris eine entsprechende großartige Rirche gu bauen. Antrag als folder murde gwar abgelehnt, die Cache fommt aber gemiffermaßen in anderer Beife jur Ausführung. Die Rationalversammlung hat mit großer Majoritat bem Berrn Erzbischof von Baris bas Enteignungerecht fur bie auf bem Montmartre gu erbauende Berg - Beju - Rirche bewilligt, gu beren Berftellung icon bedeutende Summen gesammelt mor-Sie foll ein Nationalbentmal werden fur Erfüllung eines von Ludwig XVI. gethanenen Belübdes. Gebr bezeichnend ift auch, baß bei biefen und ahnlichen Befchluffen jedesmal eine Angahl von Mitgliedern der Linfen lieber ber Abstimmung fich enthält, ale daß fie ihrer Ueberzeugung entsprechend bagegen ftimmten. Man fühlt benn boch, baß bie Revolution den icharfften Stachel verloren hat: Die Luft fich an ber Rirche ju vergreifen, hat bedeutend abgenommen, feitdem die Erfahrung gelehrt hat, daß die entfeffelten Leidenschaften ber Daffe fich nicht mehr von dem modernen ras tionalistischen Dogma, bem Glauben an die Unantaftbarfeit Des perfonlichen Eigenthume, blenden laffen.

Das Gebahren ber Commune ift hierin sehr bezeichnend. Sie hat im letten Augenblid der Berzweiflung aus wilder Buth den Erzbischof, mehrere Priester und Ordensleute, aber auch eine Anzahl Richter, Gensbarmen und andere Bertreter der weltlichen Gerechtigkeit erschossen. Zedoch war nur eine kleinere Zahl Communards an diesen Schandthaten betheiligt; es waren die Tollsten unter etwa 35 bis 45 tausend erbitterten, mit Staat, Gesellschaft und Kirche gleichmäßig zerssallenen wüsten Gesellen und verkommenen Beibebildern, welche ihren Bluts und Rachedurft an den Geißeln zu stillen

fucten. Bahrend ihrer regelmäßigen - wenn man bier biefen Ausbrud gebrauchen fann - Berrichaft, ale bie faft negreiche Commune ben Berfaillern tropte, mar es bedeutend antere. Rirchen und Briefter wurden nicht mehr behelligt als andere öffentliche Unftalten; erftere wurden öftere ent= beiligt, aber boch felten aus reinem Muthwillen und Sag. Die meiften Briefter gingen mahrend ber gangen Beit in geiftlicher Tracht aus. Geplundert wurden mehrere Rirchen erft in ben letten Tagen ber Commune, aber eine berselben zu verbrennen ift auch nicht einmal ber Berfuch ge= macht worden. Roch beffer : bie Berrichaft ber Commune fiel gerate um bie öfterliche Beit (vom 18. Mary bis Ende Mai 1871), mahrend melder bie erfte Communion ber Rinder in ben verschiedenen Rirchen gefeiert wird. In einigen Rirchen hatten die Pfarrer von fruher her bie Bewohnheit, die Rationalgarbe ! (bicfelbe bestand befanntlich mahrend bes Raiferreiche immer noch in mehreren Barifer Begirfen fort) jur Berherrlichung folder Feierlichkeiten, jugleich auch gur Erhaltung ber Ordnung bei bem großen Menschenzudrange, einzuladen. Sie unterließen dieß auch 1871 nicht, und, fiebe ba, die Dberbefehlshaber entfendeten ihnen ohne Umftande je ein Bataillon ober einige Compagnien und felbst ein Der tägliche Gottesbienft murbe in ben Mufifcorps dazu. meiften Rirchen gar nicht, in anbern nur mahrend ber letten Tage unterbrochen.

Biel schlimmer benahm sich die Commune gegen das Eigenthum selbst, diesen oberften Gögen ber modernen Culturs Kämpfer. Sie requirirte und beschlagnahmte Brivateigenthum nach Herzenslust, plünderte rerschiedene Bürgershäuser, zers störte bassenige des Herrn Thiers, und riele reiche Bankberren bewahrten sich nur durch Bestechung der communistischen Kührer vor größeren Berlusten. Die Caisse des Dépots et Consignations (öffentliche Bank zur Ausbewahrung und Berswaltung von Geldern und Werthen welche einzelne Personen ober die Behörden, im Namen von Minderjährigen oder Abs

wesenden, ihr anvertrauen) wurde eingeaschert, und aus bem brennenden Finangminifterium wurde bas große Staate-Schuldbuch nur burch die todesmuthige Aufopferung einiger Beamten gerettet. Das Berfonal ber Dunge rettete bie bort aufgespeicherten, meift Brivatpersonen angehörenben Golbund Silberbarren burch die wohlberechneten Ausflüchte und Beitläufigfeiten, welche es bem Drangen ber Commune=Regierung entgegenfeste. Ernftlicher ging es ichon an der Bank her, wo Milliarden von Brivateigenthum lagerten. Der Bant Bouverneur, Marquis von Bloeuc, ein Confervativer, bilbete aus feinen Beamten, Caffenboten und Rangleibienern, lettere burchgebenbe alte Soldaten, ein ftarfes und wohlgeordnetes Bataillon, welches im Bankgebaube felbft fein Standquartier hatte, obwohl es bem Scheine nach fich bem Dberbefehl ber communistischen Rriegebehörbe unterftellte. Lettere fonnte bieg Bataillon boch nicht gur Blunderung ber eigenen Anstalt commandiren und ber communiftischen Civilbehörde trat bie Truppe mit Entschloffens Un Muth hatten bie Communards gerabe beit entgegen. feinen Ueberfluß; überdieß war ihnen ber größere Theil ber Parifer Bevolferung feindlich gefinnt, leiftete bem friegerifchen Aufgebot gar nicht ober boch nur nachläffig ober mit unverholenem Wiberwillen Folge. Defhalb fonnte jenes Bant-Bataillon burch fein entschloffenes Auftreten felbft ben Bauptern ber Commune Achtung einfloffen und alle Berfuche und Angriffe auf bas ber Banf anvertraute Gut vereiteln. Auf die Lange mare es mahricheinlich gang andere geworben; und ce ift nicht bie Schulb ber Commune, wenn bas öffentliche und Privateigenthum nicht in größerem Dagftabe geschäbigt wurde. Alle Bernunftigen, von welcher Partei fie auch fenn mogen, mußten fich burch biefe Dinge jum Nachbenfen veranlaßt fühlen.

Durch bie Ermordung des Erzbischofs und ber Priefter bat die Commune Martyrer geschaffen, welche der Rirche ftets nur jum Beile gereicht haben. (An ben Grabern ber Sin-

geidlachteten find icon auffallende Gebeteerhorungen und wunderbare Beilungen vorgefommen). Gie murben jugleich mit den Bertretern weltlicher Ordnung und Befete bingemorbet; beffer fonnte eigentlich bie Solidaritat gottlicher und menfchlicher Ordnung faum noch unseren liberalen Durchschnittemenschen vor Augen geführt und begreiflich gemacht werben. In ber That fieht man feither in ben Rreifen bes gebildeten und ungebildeten Philifterthums bie Briefter mit gang andern Augen an, wie ichon bie ungewöhnliche Theilnahme beweist, welche bie jum Andenfen ber gemorbeten Beißeln bewerfstelligten Stiftungen gefunden. Die Bourgeois : Preffe, welche noch immer bie gablreichfte und verbreitetfte ift, fpiegelt bie veranberte Stimmung am teutlichften wieder; anftatt Rirche und Briefter ju befampfen, ju beschimpfen und ju verlaumben, wie bieß fruher ber Fall gewesen, behandelt fie jest Rirche und Rlerus mit Achtung und Buvorfommenheit, tritt in ben meiften gallen offen fur fie ein. Es ift jedenfalls viel weniger bie eigene Ueberjeugung ale jene von ber Rothwendigfeit ber Institution, was Dieje Menderung in der Saltung ber Breffe hervorgebracht hat. Bon ba bis ju einer wirklichen Ginfehr ift freilich noch ein bebeutenber Schritt, ber gar Bielen gu fcmer ericheinen burite.

So gunftig ift seit Menschengebenken die Stimmung gegen die Kirche faum noch gewesen, und überdieß hat man ja genug politische lebel und Sorgen zu befämpsen und zu beflagen. Deßhalb kounte auch jest erst von einer wirklichen religiösen Bewegung die Rede senn, d. h. das seit saft einem Jahrhundert in die Kirchen, kirchlichen Brudersschaften und Bereine gebannte religiöse Leben konnte jest wieder an die Deffentlichkeit treten. Es geschah dieß zusnächst durch die von den Genoffenschaften veranstalteten Ballsahrten. In keinem katholischen Lande war diese Art der Andachtsübung so gründlich abgeschafft worden als im größten Theile Frankreichs. Nur in der Bretagne, Flandern,

Elfag und einigen Begenden bes Gubens gab es noch einige Onabenorte, Die fich eines regelmäßigen Befuches feitens ber nadftwohnenden Bevolferung erfreuten. Conft maren Ballfahrten fo vollig unbefannt wie in protestantischen ganbern, bloß bie Pfarrer mußten aus ber Geschichte noch bie Ramen ber alten Gnabenorte, bachten aber nur ausnahmsmeise baran, biefelben wieder in Aufnahme ju bringen. 3m Bolfe felbit war jebe Ueberlieferung erlofchen; benn ichon langft vor ber Revolution hatten Jansenismus und die Aufflarerei mit allen "Borurtheilen" aufgeraumt und namentlich mit bem Ballfahren. Erft burch bie Ericheinungen ber Gottesmutter in La Calette und Lourdes und bie bort haufig vorfommen. ben Beilungen faben fich einzelne Berfonen, oft auch fleine Gruppen von Bilgern veranlaßt, Ballfahrten ju unternehmen. Auch Paray-le-Monial (Urfprung der Berehrung des heil. Bergen Befu) fah öftere gablreiche Schaaren frommer Waller. Seit einem Bierteljahrhundert hatten nach und nach fehr viele Laien und Priefter begriffen, daß bei ber forts ichreitenben firchlichen Belebung bie Ballfahrten wieder alls gemein in Aufnahme fommen mußten. Gerade von ben Städten gingen bie erften Berfuche aus. Giner biefer Berfuche, welcher am meiften Erftaunen und Beachtung gefunden, war bie Ballfahrt bie 1864 ber Pfarrer ber St. Loreng. Rirche in Baris, Berr Duqueenen (feither Bifchof von Limogee), nach Ginfiebeln in ber Schweiz veranstaltete und an ber 250 Personen theilnahmen.

Es bedurfte ber politischen Roth, der beangstigenden Unsicherheit aller Berhältnisse und Zustände, wie sie nach dem Kriege herrschten, um die religiöse Bewegung zum Durchbruch zu bringen. Bu gleicher Zeit fingen die Ballsfahrten an allen Eden und Enden Frankreichs an, wohl der beste Beweis, daß dieselben nichts kunftlich Gemachtes sind, sondern einem allgemein empfundenen Bedürfniß entsprachen. Erft nach und nach betheiligten sich nicht bloß die Mitsglieder religiöser Bereine, auf die sich bis bahin hauptfächlich

bas firchliche Leben beschränft hatte. Da wo bas Bolf noch einigermaßen gur Rirche halt, erinnerte es fich fehr balb ber alten Gnabenorte, Die man bieber hochftens noch aus ber Legende fannte. Die Bewegung wurde bald fo auffallend, baß Die Daffe ber Ungläubigen, baburch überrascht, fofort bas alte Beichrei uber "mittelalterliche Berdummung" erhob. Als aber bie Bilger in mehreren Städten, Rantes, Grenoble u. f. w. angefallen und mighandelt wurden, fand fic bie öffentliche Aufmerksamfeit erft recht angeregt und bie Ballfahrten tamen immer mehr in Schwung. Je unerquidlicher bie politischen Buftanbe und je hoffnungelofer und zwedverfehlter die Bestrebungen ber Berfailler Rationals Berfammlung wurden, defto mehr hob fich bas religiofe Reben, vervielfaltigten fich Bilgerguge, fromme Bereine und Fefte. Bott icheint Franfreich bas jegige Interregnum eigens bagu gegeben ju haben, um es jur Ginfehr und Buge ju bewegen, burch die allein fociale und politische Ordnung und Reugestaltung erreicht werden fonnen.

Die großen Feste in Lourdes, wo im Spatherbste 1872 über 80,000 Bilger aus allen Theilen Franfreichs an einem einzigen Tage jusammengeströmt waren, find burch bie Rlagen ber firchenfeindlichen Breffe bes In- und Auslandes binreichend befannt geworden. Das Jahr 1873 erlebte, mahrend ber Dfrav bes BergeBefu-Festes, im Juni die Ballfahrt welche über 200 Mitglieder ber Nationalversammlung nach Paran le Monial vollbrachten. Gie mußten bagu zwei Nachte auf ber Gifenbahn gubringen um nicht mehr als einen Lag von ben Gigungen fernzubleiben. Bu bem Banner, welches fie als Andenken im Beiligthume niederlegten, nachdem fie tamit vom Bahnhof nach der Rirche und mit in der allgemeinen Progeffion gezogen waren, hatte noch eine größere Angabl von Deputirten beigesteuert. Nachdem im Berbfte 1872 jum erften Dale feit Jahrhunderten wieder ein Bilgergug, etwa 200 Manner aus Baris, nach Caint Denis gegangen war, fanben fich 1873 ju bem gefte bes beiligen LXXIV. 17

Dionpfius mahrend der Oftav mindeftens 20,000 Ball. fahrer in biefem alten Bnabenorte ein. Den Sohepunft bes Jahres 1874 burfte bas Feft ber Rronung bes uralten Bilbes Unferer Lieben Frau jum Gitter (Notre Dame de la Treille) bilben, welches am 21. Juni gegen 200,000 Frembe Die von den Frauen ber Stadt benach Lille führte. ichaffte, mit Ebelfteinen befette Rrone aus reinem Golbe hat 50,000 Fr. gefostet. Der Gottesmutter ju Ehren mar eine prachtvolle Rathebrale erbaut worden, nachdem bas Onabenbild burch bie Revolution feine alte Statte, eine fleine Ravelle, verloren batte. Die Brogeffion bauerte nabegu zwei Stunden und bot einen wundervollen Anblid. gange Stadt mar mit Fahnen, Balbachinen, Blumen u. a. geschmudt. Die Rronung fand auf dem großen Blat in Beifenn von etwa 150,000 Menfchen burch ben Cardinal-Erzbifchof von Cambrai ftatt, ben gwölf Bifchofe umgaben. Trokbem bie Bevolferung ber Stadt fich mahrend ber Reft. tage verboppelt hatte, ungeachtet bes Bebranges in allen Strafen fam auch nicht ber geringfte Unfall, Streithanbel, Auflauf ober Schlägerei vor. Die Bolizei hatte nichts au thun.

Der Einfluß und die Nachwirfungen ber friegerischen Ereignisse lassen sich sehr beutlich bei dem religiösen Aufsschwung Frankreichs nachweisen. Das Beispiel der deutschen katholischen Soldaten, welche die von den eigenen Pfarrstindern gewohnheitsmäßig gemiedene Kirche füllten, oft den längst wegen Mangel an Theilnahme abgesommenen Kirchensgesang neu belebten, hat in vielen Städten und Dörfern einen unvergestlichen Eindruck gemacht, um so mehr als ja meist gerade die vom Kriege berührten Gegenden Frankreichs zu den religiös versommensten von ganz Europa geshörten. Der Krieg mit allen seinen Leiden und Prüfungen hat Heer und Bolf viel ernster gestimmt und zum Rachsbensen gedrängt. Richt nur Offiziere und Soldaten von Beruf, auch eine Menge plöblich aus ihren behäbigen Berhältnissen

geriffene Burger und junge Leute find aus ber Gefangens ichaft mit ernfteren Gedanten gurudgefehrt.

Der Rampf gegen die Commune mar die erfte Belegenheit, Diefe Sinnesanderung ju bethatigen. Mit einer Rampfeeluft und Bereitwilligfeit, Die man fruher nie fur möglich gehalten batte, gingen bie Truppen gegen bas "Bolf" in's Feuer. Aus bem Rampfe gegen bie Commune hat eines ber wichtigften Berfe ber Nachstenliebe, eines berjenigen welche fur Frankreich am nothwendigften erscheinen, einen neuen und ungeahnten Aufschwung erhalten. Die Offiziere faben bei diefer Belegenheit, als fie bie mordbrennerischen Banden bis in ihre letten Schlupfwinfel verfolgen mußten, wie die fittliche und religiofe Bermahrlofung bas Beer ber Lafter erzeugt, welche allein die Commune möglich gemacht batten. Mehrere nahmen fich bei biefer Belegenheit vor, fur Die fittliche Bebung bes Arbeiterftanbes ju mirfen; Dffizier (herr be Dun) that fogar bas Belübde, mit Ginsetung all seiner Rrafte fur bie Einrichtung von Cercles d'ouvriers - Befellenvereinen - ju mirfen, besondere aber auch einen folden Berein in dem durch die Ereigniffe gu fo trauriger Berühmtheit gelangten Stadttheil Belleville eingurichten. Und wie immer, wenn fich in Franfreich ein Ratholif ein religiojes Unternehmen jum Biel fest, führt er es auch durch, fo groß und vielfaltig die Sinderniffe feyn mogen. Co auch hier. herr be Mun fant nach und nach bei feinen Rameraden bis in die bochften Rangstufen binauf Unterftugung, die religiofen Bereine waren bald fur die Cache gewonnen, obenan ber St. Binceng-Berein, ber getreu feinem 3mede alles Gute gu forbern fucht. Bor bem Rriege hatte man mit vieler Mube einen folden Gercle in's Leben gerufen und die Grundung eines zweiten vorbereitet. Deren be Mun und feinen Freunden find feit brei Jahren etwa ein Dupend Cercle d'ouvriers in Paris gegründet, mehrere andere vorbereitet, fo daß nach meitern zwei Jahren ficher die Bahl zwanzig erreicht fenn wird, die man fur die

20 Bezirfe von Paris für nothwendig erachtet. Diese Bestrebungen haben sich auch auf die Provinzen ausgedehnt; in allen größern Städten bestehen jest dergleichen Anstalten für Arbeiter, namentlich in Lyon; in andern ist deren Einsrichtung gesichert.

Die Einwanderung aus bem Reichslande ift vielfach bem religiofen Leben ju gute gefommen. Elfaß und Deutsch= Lothringen maren ftets zwei berjenigen Brovingen gemefen in welchen bie gesammte Bevölferung mit wenigen Ausnahmen fest mit dem firchlichen Leben verwachsen geblieben. In bem Unglud bewährte fich biefe Befinnung nur noch beffer, und bie in Frankreich eingewanderten Elfaffer und Lothringer bethätigten offen ihren firchlichen Sinn. Gin eigener Schutverein brachte 8-900,000 Franken jufammen, um fur ihre religiofen Bedurfniffe ju forgen. In Rangig, Saint Dibel, Befançon, Tropes, Reims, Lyon, Paris, Befoul und vielen andern Stadten wurden Gottesbienft in beutscher Sprache, driftliche Berbergen und gefellige Anftalten fur fie eingerichtet. Die patriotische Theilnahme bie man ihnen widmete, daß viele fonft wenig firchenfreundliche bewirfte auch, Berfonen nunmehr mit weniger Borurtheilen bie religiofen Uebungen anfahen.

Benn auch die große Maffe der Lauen, Gleichgiltigen und Glaubenslosen bis jest wenig vermindert worden, so ist doch unverkennbar die Stimmung gegen Kirche und religiöse Berke im Allgemeinen eine bessere geworden. Biclsach läßt sich eine Bedung des religiösen Gefühles und Bedürsnisses verspüren, das Bolk scheint die Einwirkungen einer höheren Racht zu empfinden. Rurz, die Borurtheile haben sich versmindert, die Abneigung ist nicht mehr überall so schroff und abstoßend, wie man es früher oft so schwerzlich empfinden mußte. Die unablässigen heißen Gebete, der stets so unersmüdliche, durch keine Enttäuschung, Haß und Undank entsmuthigte Eiser für die so vielfältigen Berke der Rächstensliebe, scheinen offenbar ansangen zu wollen auf die Gemüther

ju wirfen. Der überwiegend liberale, ja radifale Parifer Gemeinderath getraut fich nicht mehr, Feindseligfeiten gegen Schulbruber und Schulschwestern zu eröffnen, wie dieß in anderen großen Städten geschehen ift.

Daß bei Fragen, in benen Glauben und Sitte im Spiele find, die Rationalversammlung ftete bie ftarffte Dehr= beit fur Die gute Cache jusammenbringt, ift ihr im liberalen Auslande icon öfters jum bittern Borwurfe gemacht wor-Eine fur die Rirche fo moblgefinnte Landesvertretung bat Frankreich noch nie beseffen. Und fo wenig thatkraftig und fahig fich biefelbe auch auf bem eigentlich politischen Bebiete bewiesen, fo überrafchend viel Tuchtiges hat fie icon auf bem Felbe ber Cocial = Politif geleiftet. Gie hat ein driftliches Bolfsschulgeset vorbereitet und, nach bem bisherigen Bange ju fchließen, wird fie ber freien Thatigfeit, folglich auch ber Rirche, auf bem Bebiete bes mittlern und bobern Unterrichtes ausgiebigen Spielraum gewähren. Bum Schute der Lehrlinge, Der in Fabrifen und Wertfatten arbeitenden Rinder und Madchen, gur Gicherung ber Conntageruhe fur Diefelben, hat fie nicht nur treffliche Befete gegeben, fonbern auch burch Ginfegung entsprechenber Behorben, namentlich von Fabrit Inspettoren, fur die Birtfamfeit ber Befete geforgt. Gelbft die von Geiltangern und 3ahrmarfte : Runftlern ju ihren Borftellungen verwendeten ober vielmehr migbrauchten Rinder find nicht vergeffen worben; ein eigenes Gefet forgt fur fie. Mit Recht fann man behaupten, bag noch nie eine politische Korperschaft mit folder Umficht und foldem Berftandniß fur Ergiehung, Unterricht und Schut ber Jugend gu forgen bestrebt ge-Collte bieß nicht auch irgendwie mit ber religiofen Bewegung zusammenbangen? Da Die Deutschen Liberalen nich ju bem Spruch befennen, wer die Jugend habe, ber habe bie Bufunft, fo burften fie fich wohl einmal die Dube geben nachzudenfen, in welcher Beife bas beutsche und frangofische Bolf fich in ber nachften Generation gegenüberfteben werden.

Daß felbst Thiers stets einige Rlerifale unter feinen Ministern zu haben fur nothig fand, haben bie ihm fonft fo ergebenen beutscheliberaten Blatter ihm nie vergieben. Seither find bie Rlerifalen auf ben Minifterseffeln bei jeder Rabinetefrifis ftete gahlreicher geworden bis auf Die jungfte Beit. Bulett fanden fich unter acht ober neun Ministern taum noch einer ober zwei, welche nicht mehr ober weniger "ultramontan" ober boch wenigstens bes Jefuitismus ftart verbachtig gewefen waren. Benn man bie jegigen Minifterien mit benen Napoleone III. vergleicht, wurde man bie Beranderung faum fur möglich halten. Und wie fich erft alle Parteien bemuhen, mit ben "Ultramontanen" in guten Beziehungen gu fteben. Blos Die Rothen ber außersten Linfen, Befinnungegenoffen ber Commune und ber Internationale, machen hievon eine feiner weitern Erflarung bedürfende Ausnahme. Sonft aber fieht man weiße und breifarbige Legitimiften, halb= und gangparlamentarifche Orleanisten, orleanistische und confervative Republifaner, linfes und rechtes Centrum, Bonapartiften und Staatoftreich=Candidaten eifrig bestrebt, ihre Sache mit berjenigen der Rirche ju verbinden, oder boch wenigstens ihre Abfichten und Grundfate fo barguftellen, daß die "Ultramontanen" nichts von ihnen ju fürchten haben follen. Beder will fich bie Mitwirfung ober boch bas Wohlwollen ber Rirche fur bie fich gestellte politische Aufgabe fichern.

Natürlich hat das Bild auch seine Kehrseite. Bei dem leicht erregdaren Charafter des Bolfes mußten die Graussamfeiten und sonstigen übeln Nachwirtungen des Krieges, der hier durch Revolution und mehrsache Aufstände, durch Frank. Tireurs und schnell zusammengeraffte undisciplinirte Menschenmassen noch einen ganz besonders wüsten Charafter annahm, nachtheilig auf Sitte und Ordnung einwirfen. Einheimische und fremde Abenteurer, Gesindel, ja Berbrecher wurden in die verschiedenen improvisirten Truppengattungen und Banden gesteckt, ja oft zu deren Führern ernaunt und

ihre Robbeit wirfte als ichlimmes Beispiel. Die Gerichte haben feit bem Rriege mehrere galle ju beurtheilen, bei benen es fich um icheufliche, in nichtenutigfter Beife an unichuldigen, wehrlofen Berfonen verübte Mordthaten hanbelte. Und tropbem waren jedesmal noch mehr ordentliche Leute, ja Bebilbete, an biefen Schandthaten betheiligt als erflatte Taugenichtfe. Gine große Schuld hieran tragt die Barifer Breffe, welche icon mit Beginn bes Krieges aufforberte, jeden Deutschen aus bem Sinterhalte gu erschießen und ju meucheln wo man ihn finde. Den Dachthabern, jowohl ben faiferlichen als ben republifanischen, bangte vor bem Unwillen bes enttäuschten, betrogenen Bolfes, beghalb fuchten fie durch nichtemurbiges Deten gegen die "beutschen Spione und Berrather" Sag und Rache von fich abzulenfen. Die damalige Ausweisung der Deutschen hatte eigentlich feinen anderen Grund. Die Preffe welche fich ebenfalle nicht frei von aller Could wußte, ging febr bereitwillig auf bie ihr von oben gegebene Beifung ein und ichurte Die Leidenschaften nach Reibesfraften. Das fonnte nur bagu beitragen bie Grauel bes Rrieges und beffen Nachwirfungen ju verschlimmern. Ceit drei Jahren haben die Mordthaten und Angriffe auf Berfonen in ichredenerregender Beife jugenommen. Und Dabei geichehen manche berfelben unter Umftanben, welche viel zu benfen geben. Go g. B. wurde Enbe bes Monate Juni in Paris ein Menich verhaftet, welcher ohne jeglichen Unlas bas Dadden eines Speisewirthes niederstach. Das einzige Beständniß, welches bei allen mit ihm angestellten Berhoren herauszubringen mar, läßt fich in folgende Borte faffen: "Ceit Monaten brangte es mich, einen Menschen umzubringen, ich habe öftere fcon bagu ben Entschluß gefaßt, ohne ihn ausführen zu fonnen. Endlich faufte ich mir ein Deffer, und nahm mir vor, das erfte Frauengimmer ju erftechen, welches mir gegenüber treten murbe. ich bieß gethan, bin ich beruhigt." In der That betrug er fich wie ein Menfch bem eine schwere Centnerlaft vom Bergen

7

gefallen, und brudte burch Worte und Geberben feine Befriedigung und Wohlbehagen aus, als man ihn vor die Leiche führte.

Roch viel bezeichnender find die in wahrhaft unerhörter Beije fich mehrenden Gelbstmorde. Liebesgram, ungludliche Che, fcelechte und verfehlte Befchafte, Glend und wie alle Die gewöhnlichen Erflarunges und Entschuldigungegrunde lauten, genugen nicht mehr, um die traurige Ericheinung irgendwie ju erklaren. In ben meiften Fallen trifft eben. fein einziger Diefer Brunde ju. Es ift foweit gefommen, baß die Barifer Rlatschblätter, welche fonft bergleichen galle mit einer widerlichen Beitschweifigfeit behandelten, um baburch bem unnaturlichen Geschmad eines verborbenen Bublifums ju fcmeicheln, jest nur mehr ausnahmsweise auf bas Thema eingehen, fo fehr hat fich beren Bahl vermehrt. Runf bis acht Gelbstmorde ift ber Durchschnitt fur jeden Tag in Baris, und in ben Provingen fteht es nicht viel beffer. Das Wirfen und Walten jener übernaturlichen Machte, deren Daseyn die moderne Wiffenschaft fo beharrlich ju laugnen fucht, tritt immer deutlicher hervor. Cefte ber Spiritiften, beren Cultus auf bem Berfehr mit ben Beiftern, felbstverftandlich nicht ben guten, beruht, und beren Lehre ben Gelbstmord nicht bloß rechtfertigt, fondern auch anpreist, fordert ihre Opfer, wie überhaupt jede Irrlehre.

Anderntheils hat auch die jetige Richtung in Literatur und Theater ihren Untheil an dem herrschenden Uebel. Die jetigen Romane und Bühnenstücke duften nach Betroleum. Sie behandeln und stellen den Menschen nur noch als das vollkommenste Thier tar, dessen höchste Aufgabe und Ziel nicht bloß die Befriedigung sondern auch die Entwickelung und Bervollkommnung der in ihm liegenden Begierden, Leidenschaften und Naturtriebe sei. Laster und Berbrechen werden dadurch zu natürlichen und berechtigten handlungen, ja zu Augenden und Berdiensten. Die Eugen Sue und

jene ganze Schule, welche bas Laster bloß entschuldigen und gegen gewiffe Schaben ber Gesellschaft in revolutionarer Beise reizen wollten, sind heute ein langst überwundener Standpunkt. Die Spiken der geistigen Bewegung, die großen Sterne der Literatur, stehen völlig auf dem Boden der Commune. Und was das Bemerkenswertheste ist, diese schon längst unter dem Kaiserreich angebahnte Richtung hat erst seit dem Sturze der Commune ihre volle Entsaltung und Blüthe erreicht, wenn man dieses schöne Wort auf eine solche die Menscheit so tief erniedrigende Erscheinung anwenden darf. Unläugdar trägt auch die politische Zersahrenheit, durch welche bei den dem Christenthum abgewendeten Neuheiden auch der lette Rest idealer Begriffe und Anschauungen verloren geht, zu der geistigen Versommenheit bei.

Conft ift die Buhne hauptfachlich burch die Chebruche. Dramen beherricht, gang wie ju Beiten bes Raiferreiches Ce ift grauenhaft, mas in Diefer Richtung ju Lage gefordert wird, und wie vielerlei neue, immer widerlichere Situationen und Combinationen man ju erfinden weiß. Doch ift nicht zu verfennen, bag bas Bolf biefer Richtung etwas abhold und mude geworden. Mehrere Schaufpiele ber Battung, dagu noch von Meistern des Raches, haben nur geringen Erfolg erzielt, mabrent einige ber wenigst annoBigen Rovitaten ungeheuren Beifall gefunden und viele Sunderte von Borftellungen erlebten. Dagu gehört auch "Jeanne d'Arc", ein patriotischeronalistisches und fatholisches Bolfeichauspiel, welches eigens jur Popularifirung monarchischen Restauration in Scene gesett worden und bem ber Ronig Beinrich V. nach feinem feierlichen Ginguge teiwohnen follte. Die Bildung eines Bereins gur Berftellung einer volfsthumlichen, fittlich nicht anftoßigen Bubne ift im Berte und einige Berfammlungen mit Bortragen in Diefem Einne haben giemlichen Beifall gefunden.

Ein deutsches Buchhandler Blatt hat fürzlich durch eine Uebersicht des europäischen Buchermarktes mit Biffern

bargethan, bag Franfreich im Jahre 1873 alle anderen Lander hinfichtlich ber Bahl, bes Umfange und bee Abfabes ber verlegten neuen Werfe übertroffen habe, eine Thatfache bie noch feit Menschengebenten nicht eingetreten. Die anberen Jahre feit bem Rrieg gestalteten fich ebenfalls fehr ju Gunften Franfreichs. Gin einziges Berlagegeschaft erzielte 1873 einen Umfat von 14 Millionen Franken, bas Sochfte mas jemals eine Buchhandlung der Welt erreicht hat. Wie leicht ju begreifen, find eine Menge Werke babei, welche trot ihres hohen Preifes (von 100 bis über 200 Fr.) in Taufenden von Eremplaren abgesett wurden. Daß folche große Berfe ernstern Inhaltes find, und auf ihre Abfaffung viel Rleis und Renutniffe verwendet werden mußten , verfteht fich von felbft. Man fullt feine 10 ober 20 Banbe mit leichtfertiger Baare und Tagesgefchreibsel, felbft wenn man gerade nicht bie Absicht hat, mit feinem Werfe Glauben und mahre Tugend gu fordern. Um die Rirche gu befampfen bedarf es beutzutage umfaffender Renntniffe und tiefern Gindringens in alle Zweige ber Wiffenschaft. Gelbft Berr Littre, Diefer Erzmaterialift, wegen beffen ber Bifchof von Orleans aus der Afademie trat, fann in feinem wirflich verdienstvollen monumentalen Wörterbuch ber frangofischen Sprache boch nicht umbin, benen Ehre ju geben, benen Ehre gebührt. Rirche ift die Mutter der modernen Sprachen, ihr verbanten fie ihre beften Gigenschaften.

Um die Richtung zu fennzeichnen, welche sich in der jetigen literarischen Bewegung bemerklich macht, bedarf es nur des hinweises auf einige von den ersten Berlegern Frankreichs veranstaltete Unternehmungen. Alfred Mame in Tours hat das Rolandslied in einer monumentalen Prachtausgabe mit trefflichen holzschnitten und Farbensdrucken verlegt. Den kritisch gesichteten Tert besorgte Leon Gautier welcher jett an der Spite eines Unternehmens steht, das die Herausgabe der literarischen und historischen Meisterwerke des Mittelalters bezweckt. Die Geschichts

foreiber Bille-Barbouin, Joinville, Commpnes wurden neu aufgelegt, ebenso bas Berufalemelieb, la Chronique de la Pucelle, le Loyal Serviteur, bann folgen Banbe mit einleitender Abhandlung und Broben der bramatischen fonftigen Literatur bes Mittelalters. Ueberhaupt foll in ber auf eine unbestimmte Bahl Banbe berechneten Sammlung nichts übergangen werben, mas bas Mittelalter Beactenswerthes geleiftet. Die bedeutenbften Gelehrten haben bie einzelnen Theile ber Arbeit übernommen. Seinerseits verfaumt ber Berleger, Firmin Dibot, nichts um biefes Sammelwerf zu einer Bierde aller Bibliothefen zu machen. Großes Oftavformat und fehlerfreier claffifcher Drud, bagu mit großem Berftanbniß gemahlte Illuftrationen. Giner ber bereits erschienenen Bande, Die Beschichte bes heiligen Lubwig von Joinville, Text und moderne Ueberfetung von Ratalis de Bailly, ift burch zwei Farbendrude, Driginalen aus ber Beit bes heiligen Ronigs, und burch eine Menge Solgichnitte vergiert, welche fammtlich ben alten Manuscripten ber großen Bibliothef entlehnt find. Bir haben badurch nicht bloß bie Sprache fondern auch Die Gestalten, Die Sitten und Gebrauche Des Mittelalters ror ben Augen. Runft und Literatur führen fo eintrachtiglich in jene große Beit ein. Gine ahnliche Ausstattung bat derfelbe Berleger dem von dem berühmten Dom Gues ranger verfaßten Lebensbilde ber heil. Cacilia angebeihen laffen, welches in feinem Rahmen die Schilderung ber Bufande ber romischen Gesellschaft mabrend bes britten Jahrhunderts umfaßt und mehrere Auflagen erlebte. Ein wurdiges Seitenftud gur Fabiola bes Cardinale Bijeman.

In die naher liegende Bergangenheit führt uns ein Richter aus Air mit feinem Buche über die Familie und bie Gefellschaft vor der Revolution ein 1). Der Berfaffer

<sup>1)</sup> Les Familles et la Société en France avant la Révolution, d'après des documents originaux, par Charles de Ribbe. Barie, bei 3. Albanel, 1873.

hat nach Originalurfunden gearbeitet. In ben füblichen Brevingen nämlich, wo noch viele Anflange an Die altromischen Einrichtungen zu finden, befaß jede Familie ein Saus. ober Rechenbuch, Livre de raison (von bem lateinischen Liber rationum), in beffen Ginschreibungen fich bas gange fittliche, religiofe und wirthichaftliche Leben berfelben abfpiegelte. Gin folches Buch vererbte fich von Bater auf Gobn. herr be Ribbe fand folche Bucher, welche in funf bis feche Befchlechtern einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten umfaßten. Dit Anrufung Gottes begann bas Buch, bei jeber wichtigen Gingeichnung, einer Geburt, Berbeirathung ober Todesfall, bei jedem gludlichen oder ungludlichen Ereigniß vergaß ber Bater nie, Gott bie Ehre ju geben, feinem Beiftand die Familie ju empfehlen. Stellen aus der heil. Schrift und ben Rirchenvatern gaben bem Bangen ein weihevolles Beprage. 3m Sausbuch ichrieb ber Bater feine lettwilligen Berfügungen nieder und empfahl über-Dieß bem Cohne eine Menge untergeordneter Einzelheiten. Dbenan ftand jedesmal bie hinweisung auf ben Erlofer und die Ermahnung immerdar feinen Beboten ju gehorchen, in ber Treue gegen die Rirche Die hochfte Aufgabe und Erbichaft zu erbliden. Indem er une an gablreichen Beis spielen die hohe Bluthe jener mit vielen Rindern gesegneten Kamilien nachweist, vertheidigt ber Verfaffer nicht nur die frühern Ginrichtungen und Gefete gegen mancherlei Ans fdulbigungen unferer modernen Beltverbefferer, fondern er fucht auch gegen die jest in Kamilie, Bemeinde und Staat, in Gefetgebung und Bermaltung eingeriffenen Ucbelftande angutampfen. Das Werf ift baber nicht bloß in wiffen. schaftlicher und culturhiftorischer Beziehung von hoher Bebeutung. Es ift ein Beitrag gur Gelbsterfenntniß im besten Sinne bes Bortes, und wird daher nicht ohne Früchte bleiben.

Die jesige Entwicklung läßt fich alfo zusammenfaffen: bas Krebegeschwur ber mobernen Ibeen ift aufgebrochen,

bietet bemnach viel weniger Gefahren mehr; die davon ans gefressenen Theile der Gesellschaft sterben allmälig ab, die Resvolution hat ihre Kraft verloren. Ift es doch auffallend, wie wenig die Socialdemokratie in Frankreich hervorzutreten wagt. Dagegen fördert die Kirche gegenwärtig das Werk bes Aufbaues in ungeahntem Grade und mit immer größerm Erfolge. In sittlicher und socialer Hinsicht wird daher die Wiedergeburt Frankreichs schneller vor sich gehen als auf politischem Gebiete. Eine endgiltige Staatsform kann erst dann eintreten und auf Dauer zählen, wenn dieser Unterdau vorher hinlänglich gefördert worden. Das französische Bolk muß heute Alles aus sich selbst heraus schassen, der starke haltende und leitende Arm der weltlichen Obrigkeit geht ihm ab. Deshalb bedarf das Gebäude auch Zeit, aber gut Ding braucht Weile.

#### XVI.

## Leichen : Berbrennung und : Begrabung.

Bon tirchlicher Geistestnechtung, von römischem Drucke u. f. w. bie Erbensöhne bes 19. Jahrhunderts zu befreien, bas ist ber Zwed bes "Culturkampses". Doch nicht bloß ben Lebenden soll Freiheit werden, auch die Todten bes "großen" Jahrhunderts muffen frei werden von firchlichen Borurtheilen, von Brauch und Sitte driftlicher Zeizen: nicht mehr begraben darf die Leiche werden, sondern Berbrennung sordert der zur Religion gewordene Hygienismus. Naturlich, ba die Sonne

einer neuen Aera immer höher steigt und überallhin Licht und Leben spenbet, vor bem alles Dunkel ber Borurtheile und bes Aberglaubens weichen muß, jeht sollen auch von ber zum himmel verklärten Erbe alle Gräber und Grüfte, die Stätten ber Fäulniß und ber Berwesung verbannt werben. Freilich leuchtet diese Sonne auch auf die Kasernen und Exercierpläte des Militarismus mit seiner Menschenmordungse Dressur, auf Helatomben von Leichen auf den Schlachtselbern. Doch wer will die Entwickelung des "nationalen Gedankens" hemmen? wer kennt das Militär nicht als "fundamentale Institution der staatlichen Ordnung", als die "große Bildungsschule" des Bolkes?

Leichen=Berbrennung gehört zur Parole bes Tages. Des Partei bes ultramontanen Obscurantismus, ber bie Menschen im Leben wie im Tobe in Finsterniß halt, ber bie Leichen in bie buntlen Kammern bes Grabes zu Würmern und Motten wirft, und eine Freude baran hat bie Menschentörper von ben ungefähr 28 Insettenarten zerstört zu wissen, steht gegensüber im Hochgefühle bes Mobernismus bie Partei bes Juusminatismus, ber im Lichtglanze bes Feuers bie Elementartheile bes Körpers löst und in's All zurückführt. Und sie sind thätig — biese Leichen Berbrenner in Deutschland und in ber Schweiz, in England und in Amerika, und construiren Desen nach verschiedenen Systemen und lassen leuchten ihre "brennenden" Gedanken in Zeitungen und Zeitschriften, in Büchern und Büchlein.

"Nur die Gläubigen jener Kirche die bekanntlich gegen alle Errungenschaften eines modernen Fortschrittes ein Unasthema hat, die Knochengläubigen werden gegen die Leichens Berbrennung auftreten." Aber eigenthümlich, gerade der Gesbanke daß von der Kirche als Gegnerin Gefahr broht, steigert die Begeisterung der Berbrennungs-Freunde und wird zum neuen Grunde der Agitation 1).

Als die junge driftliche Rirche ihren Suß auf beibnifches

<sup>1)</sup> Globus - illuftrirte Beitfchrift fur ganber . und Bolferfunde Rr 23, 1874.

Sebiet sette, fand sie die Verbrennung ber Leichen vor. Diese war", sagen sie, "ein utheibnischer Brauch, welchen es galt vom Erbboben wegzusegen, weil er ber Grundausbruck ber heibnischen Weltauffassung war." Ganz richtig, aber gerabe baburch baß die Kirche rasch und mächtig auch die tiefz gewurzelten Borurtheile der Menschen zu verdrängen oder umzugestalten vermochte'), bewies sie sich als die Kirche mit göttlichem Leben und göttlicher Kraft, berusen eine neue Beltz und Lebensordnung zu schaffen. Merkwürdig, gerade von den Katatomben, der christlichen Todtenstadt aus schus die Kirche die neue Welt der Wahrheit und Tugend, der Gnade und bes Heiles, denn von ihnen, die wie ein Gürtel von Festungswerken um Rom lagen, gingen die cristlichen Culturtämpfer zum Apostolate und zum Marthrium aus.

Die Christen begruben die Tobten vom Ansange an ober ne balsamirten die Leichen ein um sie in die Ratakomben zu legen. Schon Minucius Felir, Anwalt in Rom, gegen Ende bes zweiten und Ansangs des britten Jahrhunderts, erwähnt eine veterem et meliorem consuetudinem humandi. Der Kaiser Ecmmedus (180—192) und viele seiner Zeitgenossen wurden nicht mehr verbrannt, sondern begraben. Bon da an versor üch die Sitte der Leichen-Berbrennung immer mehr, die unter Constantin d. Gr. ohne irgend ein bestimmtes Geset die Gewohnheit des Begräbnisses allgemeine Geltung sand.).

"Mit ber Einführung ber Leichenbegrabung", heißt es, hat die Rirche die heidnische Lebensfreudigkeit, welche das Besen des menschlichen Geistes unter dem edlen Bilde des Lichtes und Feuers ersaste und dem Tode als einer Natur=nothwendigkeit heiter entgegenblickte, vernichtet. Die Leichen=Verbrennung ist die Bestattungsweise der Bölker der Licht=Berehrung. (68 ist eine Sitte die aus der Religion des Lichtes, der Heligion bes Lichtes, der Heligion bes

<sup>1)</sup> Dellinger, Chriftenthum und Rirche S. 422.

<sup>2)</sup> Bingham, ant. eccl. tom. X. 1 23 e. Il. §. i.

<sup>3)</sup> Bergl. Tert. de an. c. 51. de res. c. I.

<sup>4)</sup> cf. Bingham l. c.

schen, beren eine Trost war jedem Troste zu entsagen '), welche ben sittlichen Zwiespalt der von der ersten Sunde stammt, in ihrem Innern gar wohl erkannten'), welche es als das Beste bezeichneten nicht geboren zu seyn oder bald zu sterben'), die das Leben unter die Abiaphora rechneten und den Selbstmord als das unsehlbare, universale Heilmittel sur alle Uebel priesen'). Das war die "heidnische Lebenssreudigkeit", daß gegen das Ende der alten Welt "bie Laster am Marke der Nationen, vor Allem der römischen nagten; der nationale Fortbestand war mehr als bedroht, das moralische Siechthum war zugleich ein physisches in seinen Wirkungen geworden, ein verheerendes in die Einzgeweide des Staates gedrungenes Gift"5).

Mit bem Leichenbegraben, sagen sie, tam wieber bie jübisch = ägyptische Büßerschwermuth und Tobesfurcht und ber unter bem Bolte bis jeht ausbauernbe Glaube auf, bie Seligsteit seit seit nmöglich, wo bas Stelett für bie zutünftige Gestaltung vernichtet sei.

Unter allen Lehrsähen bes christlichen Glaubens zählt bas Dogma von ber Auferstehung zu ben wichtigsten. Bom Ansfange ber Kirche an hat es gemäß ber ebenso nachbrucklichen als seierlichen Bersicherung bes Apostels l. Cr. 15, 14 u. f., baß bei Bersäugnung ber Auferstehung ber Tobten und in Folge bessen ber Auferstehung Christi die christliche Predigt eitel, ber christliche Glaube haltsos sei, als ein Fundamental-Artikel gegolten '). Es ist nun hier nicht ber Ort, auf einzelne Punkte dieser Lehre einzugehen, aber sicher ist, daß kein Schulknabe "die Ruhe bes Knochengerüstes im Grabe für nothwendig hält, damit der Mensch vom Tode auferstehen könne." Das ist eben jener heidnische Hohn von dem uns

<sup>1)</sup> Senec. nat. qu. VI. 2.

<sup>2)</sup> Thucyd. III. 45 Ovid. met. VII. 19 Arr. dist. II. 26.

<sup>3)</sup> Cic. tusc. I. 48 u. v.

<sup>4)</sup> Dollinger, Beibenthum und Jubenthum G. 328 u. 727.

<sup>5)</sup> Dollinger 1. c. 729. Bergl. Schiller's Gotter Griechenlande: "Schone Belt! wo bift bu ? Rehre wieber. Golbes Bluthenalter ber Ratur!"

<sup>6)</sup> Efcatologie von Dewald S. 289 u. f.

fon Gufebins in feiner Rirdengeschichte (V. 1) ergabit. Die Marthrer von Lyon und Bienne wurben von ben Beiben seibs Tage unter freiem himmel bewacht, bann wurben ihre Leichen verbrannt und bie Afche in bie Rhone gestreut. "Bollen wir jeht feben, riefen fie, ob fie auferstehen werben?"

Die Leichenbegrabung ift eine Frucht jener Religion welche bie mabre Große und Burbe bes Menfchen ale eines Rindes Gottes und Erben ewiger Berrlichfeit gefcaffen, in melder ber Tob ale allgemeines Gefet, ale ber Gunbe Golb und Strafe, aber auch ale eine Bohlthat, ale ber Uebertritt aus bem geitlichen in bas ewige Leben gilt ; eine Gitte welche in einer neuen Auffaffung bes menichlichen Lebens und Leibes, boll bon Bietat und Liebe, voll ber garteften Rudficht und ber troftenbften Bahrheit ihren Grund bat. Geit ber Menidentorper in ber Incarnation bes Gobnes Gottes in bie Gemeinschaft ber Gottheit erhoben, ba nun bie Glaubigen nach bes Apoftele Borte Tempel bes beiligen Beiftes, ihre Peiber Chrifti Glieber geworben, bie einft in ber Muferftebung jur Theilnahme an ber Berberrlichung bes Menichen berufen finb: ertennt bas driftliche Muge, von ber Conne ewiger Babrbeit erleuchtet, boberen Berth, berrlichere Burbe in bem Rorver, bem Organe bes menichlichen Dentens, Bollens und Sanbelne. Die Gen und ber Biberwille gegen bie Tobten marb jur Chriurcht, bie Statten ihrer Tobten murben an= giebend fur bie Chriften - es find Caalgefilbe in benen ber Same gu einer glorreichen Ernte verborgen liegt. Sier idlafen bie Beiligen, bier follen fie auferfteben. wiberftrebte bie beibnifche Gitte ber Tobtenverbrennung bem driftliden Gefühle. Der Erbe von welcher ber Rorper ge= nommen ift, gibt bie Rirde als Samenforn bie Leiche gurud, bag es feime gur verflarten Auferftehung, gum ewigen Leben. Same terra quod tuum est, corpus de terra formatum est.

Seit ber Erbenpilger von seinem göttlichen Erlöser bas Wort gehört: Ich bin die Auferstehung und bas Leben. Joh. VI. 25. Wer an mich glaubt, hat bas ewige Leben. Joh. III. 36 — hat ber Tob nichts Schredliches mehr. Er ist nicht hinweggenommen, aber er ift überwunden. Noch gähnt bas

Grab, aber burch bie Nacht bes Grabes leuchtet bas Morgens roth ber Ewigkeit. Der Tob führt ben Menschen zur Herrs lichkeit bes zukunftigen Lebens'). Gerabe aus ben Gräbern ber Katakomben, bieser Nekropole ber ersten Jahrhunderte, tönt es uns wie ein Jubelaccord, wie bie Harmonien versklärter Triumphessreube entgegen. "Brima", lesen wir da als Grabschrift, "du lehst in der Herrlichkeit Gottes und im Frieden unseres Herrn Christus." "Hier schläft Severianus voll Lieb und Unschuld ben Schlaf bes Friedens; sein Geist ward aufgenommen in das Licht des Herrn." "Hermaiskus, mein Licht, du lehst in Gott dem Herrn Christus". "Alerander ist nicht todt, sondern er lebt über den Gestirnen. Nach einem gar kurzen Leben strahlt er nun im Himmel."

Nach 2000 Jahren, sagen sie, kommt endlich wieber ein neues Weltalter ber Lichtverehrung, eine neue Spoche griechischeiterer Lebensauffassung. Nun ja, wir wissen es. Die Leichenverbrennung ist ber Grundausbruck ber heibnischen Weltanschauung und barum gehört sie zu ben Culturzielen bes mobernen Heibenthums.

<sup>1)</sup> Bettinger, Apologie I. 1, 24,

#### XVII.

## Aus den Briefen des protestantischen Theologen Richard Rothe.

## IV. (SolugeArtifel.)

Nach seiner Rudfehr nach Deutschland wirfte Rothe als Professor der Theologie zuerst am Seminar zu Wittensterg (1828—1837), dann an der Universität zu Heidelberg bis 1849, dann zu Bonn bis 1854, und endlich wieder zu Heidelberg, wo er im Jahre 1867 starb.

Gleich nach bem Antritt feiner Professur zu Wittenberg fundigte er feinen Freunden an, daß fie fich bei ihm auf "Regereien" gefaßt machen mußten (II. S. 20). Er hatte ron bem bermaligen Stand ber protestantischen Theologie eine bodft geringe Meinung und bie Bergweiflung über bas gange protestantische Rirchenwesen trieb ihn im Berlauf ber Jahre immer weiter auf bie Bahn ber Reologie. "Unsere liebe beutsche Theologie und Religiofitat", fdrieb er, "fcmedt mir manche Tage gerade wie ber Scirocco. Lebensluft ift viel ju menig barin, und sonderbar, mas ihr warm schmedt, schmedt mir gewöhnlich falt, und umgefehrt. 3ch behalte meine Beisheit fein fur mich, und warte, ob mir Gott einmal Belegenheit gibt, mit ber That (und wenn's auch nur bas Schwingen bes Pregbengels mare) ju zeigen, mas ich meine; benn Borte haben wir icon mehr als genug, und ift's auch gludlich genug icon babin gefommen, baß feiner mehr bes Unbern Worte verfteht, wenn es nicht feine LXXIV. 19

Grab, aber burch die Nacht bes Grabes leuchtet das Morgen: roth der Ewigkeit. Der Tod führt den Menschen zur herrs lichkeit des zukunftigen Lebens!). Gerade aus den Gräbern der Katakomben, dieser Nekropole der ersten Jahrhunderte, tönt es uns wie ein Jubelaccord, wie die Harmonien verklärter Triumphesseude entgegen. "Prima", lesen wir da als Grabschrift, "du lehst in der Herrlichkeit Gottes und im Frieden unseres Herrn Christus." "Hier schläft Severianus voll Lieb und Unschuld den Schlaf des Friedens; sein Geist ward aufgenommen in das Licht des Herrn." "Hermaiskus, mein Licht, du lehst in Gott dem Herrn Christus". "Alerander ist nicht todt, sondern er lebt über den Gestirnen. Nach einem gar kurzen Leben strahlt er nun im Himmel."

Nach 2000 Jahren, sagen sie, tommt endlich wieber ein neues Weltalter ber Lichtverehrung, eine neue Epoche griechischeiterer Lebensauffassung. Nun ja, wir wissen es. Die Leichenverbrennung ist ber Grundausbruck ber heibnischen Weltanschauung und barum gehört sie zu ben Culturzielen bes mobernen heibenthums.

<sup>1)</sup> Bettinger, Apologie I. 1, 24,

# XVII.

## Aus den Briefen des protestantischen Theologen Richard Nothe.

## IV. (SchlußeArtifel.)

Rach feiner Rudfehr nach Deutschland wirfte Rothe als Professor der Theologie zuerst am Seminar zu Wittensterg (1828—1837), dann an der Universität zu Heidelberg bis 1849, dann zu Bonn bis 1854, und endlich wieder zu heidelberg, wo er im Jahre 1867 starb.

Gleich nach dem Antritt feiner Professur ju Bittenberg fundigte er feinen Freunden an, daß fie fich bei ihm auf "Regereien" gefaßt machen mußten (II. S. 20). Er hatte von bem bermaligen Stand ber protestantischen Theologie eine bodft geringe Meinung und bie Bergweiflung über bas gange protestantische Rirchenwesen trieb ihn im Berlauf ber Jahre immer weiter auf die Bahn ber Reologie. "Unsere liebe bentiche Theologie und Religiositat", fdrieb er, "fdmedt mir manche Tage gerade wie ber Scirocco. Lebensluft ift viel ju wenig barin, und sonderbar, was ihr warm schmedt, schmedt mir gewöhnlich falt, und umgefehrt. Ich behalte meine Beiebeit fein fur mich, und warte, ob mir Gott einmal Gelegenheit gibt, mit ber That (und wenn's auch nur bas Schwingen bes Pregbengels mare) ju zeigen, mas ich meine; tenn Worte haben wir fcon mehr als genug, und ift's auch gludlich genug ichon babin gefommen, baß feiner mehr bes Andern Borte verfteht, wenn es nicht feine LXXIV. 19

eigenen sinb" (S. 5). "Unsere allerneueste theologische Literatur", heißt es ein andermal, "berührt mich über-haupt unangenehm; sie fommt mir überaus nichtsfagend vor. Die Sache will ernster angefaßt sehn, wenn wir unsere Theologie aus der völligen Zerrüttung, in der sie sich bessiudet, wieder zu wirklichem Wohlstand bringen wollen" (S. 136). Und an einer weiteren Stelle: "Es ist ja alles winzig klein, was die Menschen produciren, es sei nun mit dem Kopf oder mit den Händen. Allein darüber fomme ich freilich doch nicht hinaus, daß mir unter dem was die Menschen heutigen Tags schaffen, das theologische Gemächte ganz besonders nichtsbedeutend vorsommt" (S. 323).

Rothe nahm für fich eine "exceptionelle Theologie" in Unspruch und befannte Diefelbe gleich in feiner erften Schrift: "Die Anfange ber Rirche", worin er ber 3bee Ausbrud gab, baß "bei ber jegigen (!) Entwidelung bes driftlichen Bewußtfenns die Rirche als befondere Unftalt feinen 3 wed mehr habe und ber Staat allein ihre Miffion erfüllen muffe." Schon bamale fagte er fich entichieben von jedem Symbolzwang (vergl. S. 108) los und gab bie "Schulfate" ber Rirchenlehre über Die Dreieinigfeit, über Die beiden Raturen in Chriftus u. f. w. auf, meinte aber (vergl. C. 192), bag bamit ber Glaube an ben "lebenbigen Christus" nicht gefallen sei! Nicht selten manbelte (wenigstens bis jur Beit feiner letten Beibelberger Beriobe, in ber er bie Rubrerschaft bes Protestantenvereins übernahm) Rurcht an vor ben üblen Confequengen feiner Lehren. fchrieb er g. B. nach bem Erfcheinen feiner "Ethif" uber biefes Werf: "Mit ber tiefften Wehmuth nur fann ich baran benfen, wenn es bagu mitwirfen follte, bie ohnehin ichon fo ungeheure Bermirrung ber religiofen Borftellungen noch ju vermehren" (G. 188). "Bei ber völlig erceptionellen Stellung, Die ich in unserer heutigen Theologie einnehme, kann ich bei meinem Lehren nur bann ein gutes Bemiffen haben, wenn ich auf ein bloges leifes Accompagniren gewiesen bin. Dir

ift nichts lieber, als wenn meine Zuhörer mir opponiren, wobei fie mir ja nichtsbestoweniger anbänglich seyn fonnen; wenn sie aber in mein horn blasen, ba wird mir recht wehmuthig zu Sinne, bei bem Gebanken baran, baß sie Diener einer Kirche werden wollen, bie so ganz andere lleberzengungen von ihnen verlangt, als ble meinigen sind" (S. 332). Dringend wünschte er ein "orthodores" Gegengewicht in einem hervorvagenden Collegen (vgl. S. 328, 341), und schrieb nach langer Amtethätigsteit, er wünsche ein "purer Laie" zu sepn, "unbehelligt von den Dingen die mir wie Blei auf den Rervenliegen, sirchenregimentslichen Fragen und Geschäften, Synoden, Eraminibus und Aften und auch von einem amtlichen Predigtberus" (S. 373).

Der "lichtfreundlichen Bewegung", fcbrieb er fcon im 3. 1845, liege "ein wirfliches Bedurfniß" gu Grunde, und infofern fonne er nicht ohne weiteres ben Stab über fie brechen. "3d meine bas Beburfniß einer ehrlichen Scheidung ber jo febr beterogenen Glemente, welche in unferer Rirche jest mibernaturlich jufammengezwängt find. Es mag feine Bortbeile gehabt haben, bag burch bas Band erelufiver burgerlicher Berechtigung (benn biefes ift es boch im Grunde allein, mas bas Bange noch gujammenbalt) bieber bem Auseinanbergeben unferer beutich-evanges lifden Rirden in eine Bielbeit von religiofen Affociationen gefteuert ift ; aber es ift bamit jugleich eine enorme Unauf= richtigfeit und Unwahrheit in unfere religiofen Berhaltniffe gefommen, die immer Mehreren unerträglich wird. Die beftgemeinten Magregeln werben auf bie Lange ben ichon ftart bervorbrechenben Progeg einer Berfegung unferer jegigen Rirchen burch mahlvermanbtichaftliche Abftogung und Untiebung nicht beschwichtigen fonnen. Dein Bunfch ift nur, bag es möglichft in Frieben gefchehen mochte. Fur bas Chriftenthum wird bei bem jegigen Stande ber Dinge meiner Ueberzeugung nach bei einer folden Auflojung ber Staate. firden nichts gu furchten fenn; in Begiebung auf Die Rirche werden die Urtheile darüber getheilt fenn, ob es ein Fortsichritt ober ein Rudichritt fei."

Cehr treffend in Bezug auf bie gegenwärtigen Berhaltniffe in Preußen fügt er bingu: "Das Streben gebt allerdings jest im Allgemeinen unter unfern Collegen und Rirchenfreunden auf Belebung und Erweiterung ber firchlichen Gemeinschaft, aber ich fürchte, es wird bei einem gang andern Ergebniffe anlangen, ale es beabsichtigt. Gine Rirche fann einer feststehenden gemeinsamen Lehre nicht in der Artentbehren, wie man bei biefen Bestrebungen vorauszuseten pflegt, und fich von einer blogen Verfaffung erhalten. Noch nie hat eine firchliche Bereinigung mit ber Bereinbarung über eine firchliche Berfaffung . an gefangen, fonbern ber einzige naturgemäße Unfang geht von ber Lehre aus. Es mag feyn, bag man fich über Do. bififationen ber Rirchenverfaffung wird vereinigen fonnen; aber ich fürchte, eben biefer fcheinbare Unfang ber Ginigung wird bas Signal jur Auflösung fenn. Denn wenn man einmal legale Formen haben wird, in benen bie öffentliche Meinung unferer Gemeinden fich auf wirtsame Beife ausiprechen fann, fo wird ber erfte Bebrauch, ben biefe von biefen Formen machen wird, ber fenn, daß man bie Lehre vornehmen wird, und ba wird bann fofort ber innere 3wiefpalt hervorbrechen" (S. 197). "Unfere Rirchenbehörben haben jest nur die Bahl, entweder alles was Rirche beißen fann, Breis ju geben oder ber Gemiffenefreiheit, nicht etwa einzelner Beiftlichen, fondern ganger Maffen von Gemeinden ju nabe ju treten, mas beides ungefähr gleich fehr vom Uebel ift. Bie hier geholfen werben fonnte, febe ich nicht ab; aber baß man einen wirklichen Berfuch bagu macht, halte ich für unumgänglich. Difflingt er, fo ift wenigstens die beutliche Ueberzeugung gewonnen, bag unfere jegigen firchlichen Buftande fein Bundament mehr haben, und man einer völligen Reugestaltung freien Spielraum gu laffen hat" (S. 197-198).

Dieselben Gebanten außerte er ein anbermal mit ben Borten: "Der Bunft wegen ber Lehre wird fich auf bie Lange, und wenn überhaupt wirflich geholfen werden foll, burchaus nicht umgehen laffen. Durch eine Berfaffung fur fich allein befommt man nun einmal feine Rirche, und eine mehr presbyteriale und synodale Berfaffung, wenn die Bemeinden einmal in ihrem Befig find, wird gewiß vorzuges weise bagu benutt werben , um in Unsehung ber Lehre Bestimmungen ju treffen, die aber bann von verschiedenen Seiten ber in fehr verschiedenem Ginne werben verlangt werden. Die Cache ift auf ben Bunft gediehen, wo ichlechterbings etwas Durchgreifendes gefchehen muß; aber ob eine Bernandigung möglich, ob ein fich Trennen besjenigen, mas nun einmal nicht zusammengehört, vermeiblich fenn wirb, bas fteht fehr babin" (S. 200). Und in einem Briefe über Die Berliner Generalinnobe vom Jahre 1846 fagt er: "Co weit ich dem Gange Gurer Berhandlungen habe folgen tonnen, werdet 3hr, etwa die Rirchenverfaffung abgerechnet, recht burchgreifenbe Beranderungen faum beantragen fonnen; mas aber tie Berfaffung angeht, fann ich mich nicht baron überzeugen, baß mit ihr für fich allein bei ben jegigen Buftanden ber Kirche wesentlich geholfen werden konne. Das gegen icheint es mir, wenn unsere Rirche Diejenige Art von Autonomie wirklich erhält, die heutzutage so viele auch wirklich wohlmeinende Stimmen für fie in Unspruch nehmen, unvermeidlich, bag bann auch bie Begenfage, welche fie in nich foließt, unaufhaltfam hervorbrechen. Dieg ift vielleicht ber Beg jum Seile, aber es ift ein fo gefährlicher Beg, baß ich feine Freudigfeit haben wurde, ihn herbeizuwunschen').

<sup>1)</sup> Rothe fah fehr richtig ein, bag wenn einmal tie Rirchenverfaffunges Fragen in Fluß famen, auch bie Lehre vom Treiben ber Parteien beeinflußt werben wurte. Raum find in Berlin bie neuen Gemeindes Rirchenrathe nach protestantenvereinlicher Nichtung gewählt worben, fo ichreibt ichon Dr. Jabel in feiner National-Zeitung: "Der erfochtene Sieg gibt bie Gewähr, daß wenn man ben freigewählten Organen

König Friedrich Wilhelm IV.', ber es gewiß auf's Treueste meint, thut mir in der Seele leib. Es ift Entscheidendes in seine Hand gelegt, und bei dem lautersten Billen kann ber Erfolg ein ganz anderer sehn als der beabsichtigt und vorausberechnet wurde" (S. 204).

Als bann nach ben erften Revolutionsfturmen pom Jahre 1848 ein protestantischer Rirchentag in Wittenberg abaehalten werben follte, fchrieb er: "3ch habe wenig Bertrauen jum Erfolge besjenigen, was in firchlichen Dingen auf biesem Wege angegriffen wird, so ehrenwerth auch bie Berfonen, die fich babei betheiligen, fenn und fo reblich fie es auch meinen mogen. Mein Gebet ift nur, bag ber Sen und und vor Allem unferm armen Bolfe, ben verirrten und verschmachteten Schafen, die fich felbft nicht gur rechten Beibe ju leiten wiffen, bas Biechen Rirche, bas wir noch befigen, erhalten wolle; von ben Berrlichfeiten ber beabfichtigten Reubauten verspreche ich mir nichts" (S. 245). "Es ift ein hochft erschredenbes Ding, baß bie Frankfurter Rationals Berfammlung bie allgemeinen Grundlagen unferer firche lichen Ginrichtungen ordnen will - eine Berfammlung, Die hiervon wenigstens in ihrer ungeheuren Dehrzahl gar nichts verfteht. Die verftanbigen Mitglieber berfelben empfinden dieß felbft fehr wohl und find felbft fehr bange

ter Gemeinden auch eine Mitwirkung bei ber Gestaltung ber Rirchenlehre und ber Sakramenteverwaltung geben und bas geistliche Amt auch in dieser Beziehung aus ber ihm noch geslassenne Souveranetatsstellung herausbringen wird, es auch an einer positiven Erneuerung des evangelischen Geistes in unserer Landestirche nicht sehlen wird!" Also Lehre und Sakrament sind die Ziele, nach benen man die Hand ausstreckt! "Es ist in der That lehrreich und wichtig, daß man auf dieser Seite glaubt, schon jeht das Biel so klar und unverhüllt hinstellen zu dursen", bemerkt hierzu die "Allg Evangel.-luther. Kirchenzeitung" vom 23. Januar 1874. Wir wers den noch lehrreichere Dinge erleben. Bismart's Leiborgan, die "Nordbeutsche Allg. Beitung", redet bereits höhnisch von den Gebetsversammlungen der "Frommen".

megen ber Cache" . . . (G. 246). "Die innere Miffion halte ich allerbinge fur eine Cache von ber allergrößten Bichtigfeit und glaube, bag fur fie nach beften Rraften mitzuwirfen bringenbe Bflicht jebes einigermaßen lebenbigen Chriften ift; allein bas viele Befen, bas man bon ihrer "Drganifation" macht (ehe man noch einen Stoff von Bemühungen bienenber Chriftenliebe bat, ben man organifiren fonnte), icheint mir febr borgeitig, fammt bem Centralausichuß, beffen gute Meinung ich übrigens gewiß nicht verfenne; und bas gange laute garmmachen von einer Gache, bie nur ber jungfraulidften Demuth gelingen fann, widerftrebt mir" (G. 296). "Diefer Rirchentag wird, wie fo viele andere Erperimente, in nicht gar langer Beit feine Endichaft finden. Gine Berfammlung von einer fo gang unbestimmten und unbegrengten Bufammenfegung, bie fich auf's Befchluffaffen nach ber Majoritat einläßt, ift ein Unding" (G. 320). Die Concils-Bater im Berliner Land- und Reichstag fonnten aus biefen Mengerungen Rothe's Manches lernen.

Ingwijden wurden bie bogmatifden Streitigfeiten unter Den verschiebenen protestantifchen Geften immer beftiger, und Rothe flagte: "Dag mein biechen Theologie vollfommen untheologisch ift, und gang anderewohin gehort, ale in irgend eine von allen unferen Rirchen, bas ift mir bermalen, wenn ich je barüber zweifelhaft fenn fonnte, jum Ericbreden flar. Rein , mein armes Chriftenthum weiß ich ba nicht beimifch ju machen, wo man um lutherifche und reformirte Untericeibungelehren ftreitet, wo man bagu bie Winge bat, und wo man bie Wieberaufnahme ber bogmatifden Formeln des 16. Jahrhunderte, verfebt fich mit feierlichfter Diene, fur etwas anberes halt als eine brollige Saftnachtemummerei, wenn bie Enfellinder in Die altmodifchen Rleider ber Großeltern bineinschlupfen! Golde Ericheinungen, bie ich jo gar nicht gu verfieben vermag, find mir befondere peinlich. 3ch babe gar nichts gegen ben Streit ber Parteien, wenn ich mir nur beutlich machen kann, wie man naturgemäß zu ben versschiedenen Ueberzeugungen gelangen kann, die miteinander in Streit liegen. Aber wie es möglich ift, daß einem Angesichts des heutzutage gegebenen Gesichtskreises und auf dem Boden des jetigen Bildungsstandes eine Theologie des 17. Jahrhunderts als Ueberzeugung erwächst, und das bei so Vielen über Nacht, oder wenn sie kaum erst die Schwelle der akademischen Studien betreten haben, das ist mir ein psychologisches Näthsel. Wenn unsere Kirche es darauf abstieht, meine sie betreffenden Thesen in aller Eil durch den geschichtlichen Erfolg bewahrheiten zu wollen, dann hat sie dazu den fürzesten Weg eingeschlagen" (S. 401—402).

Er wollte ein Christenthum ohne — Dogmen. "Besorge Reiner", meinte er, "daß eine Kritif, die unsere Dogmen träse, auch Christum selbst und das Evangelium mittressen möchte, und unsere christliche, unsere evangelische Gläubigsteit und Frömmigkeit" (S. 488)! "Die Christenheit unserer Tage kann nur an einen undogmatischen Christus mit voller innerer Wahrheit glauben. Der Christus der Theologen, b. h. der wirkliche Christus in der Verhüllung, in welche die Geschichte ihn seinerzeit mit Nothwendigkeit gekleidet, aus der sie ihn aber ebenso auch selbst wieder seit mehreren Generationen entpuppt hat, wird nie wieder für die Christenheit im Großen ein Gegenstand des Glaubens werden" (S. 448).

Beim ersten Ausbruch bes befannten babischen Agendensetreites im 3. 1859 äußerte sich Rothe noch mit aller Entsschiedenheit gegen Schenkel, der babei "in homiletischen und firchenzeitunglichen Diatriben mit eigentlichem Fanastismus" vorgegangen sei. "Traurig ist für mich vor allem Anderen gewesen, daß es sich bei dieser Gelegenheit wieder einmal so recht augenfällig herausstellte, wie es uns deutschen Protestanten auch so ganz und gar an allem firchlichen Gerporationsgeist gebricht und alles in lauter Subjestivissmus, und zwar in dem bornirtesten, aufgeht" (S. 470).

"Merbings war", wieberholt er fpater, "bas Hauptmotiv babei (bei bem Agendenftreit) eine lange verhaltene bitter= boje unfirchliche Opposition, und namentlich ein reichlich angesammelter Groll gegen unfern Dberfirchenrath, Die Diefe Belegenheit fehr geschicht ergriffen, um fich Luft ju machen; allein baß auch eine fo große Menge von wirklich mohl= gefinnten und jum Theil einfichtevollen Berfonen fich von ben meift wenig lautern Giferern fo leicht mit fortreißen ließ, war boch ein fehr trauriges Zeichen. Auf eine erichredenbe Beife ift es mir babei auf bie Geele gefallen, wie es in unferen evangelischen Rirchen= Genoffenschaften aber auch fo gang an Gemeinfinn feblt, felbft in bem trivialen Ginne bes Corpora. tionsgeiftes, und alles in einem Individualismus aufgeht, bei bem fein Gemeinwefen zufammenhalten fann" (G. 481). Rur ber Großherzog von Baben war fur benfelben Theologen Rothe, ber früher fo ernftlich gegen bas hineinregieren bes Staates in die Rirche geeifert, ber rettende Unfer! "Gine ift ein reeller Bewinn aus ber an fich beflagenswerthen Cache, bag unfer Großbergog eine Belegenheit gehabt hat, feinen Beruf ale (wenn ich um ber Rurge willen ben fonft wenig wohlgefälligen Ausbrud gebrauchen barf) Summus Episcopus auf mufterbafte Beife auszuüben" (S. 471).

Rothe's Abneigung gegen Schenkel's Auftreten machte fpater einem innigen Zusammengeben mit dem Verfasser des "Charafterbildes Jesu" Plat; Rothe trat sogar in das Vordertreffen der kirchlichen Bewegung, wurde der eigentliche geistige Vater des Protestantenvereins, und wird, wie wir borten, jest als dessen "Heiliger" proflamirt.

Satte er fich früher wiederholt gegen das "ganze Guftav-Avolfemeien" (vergl. C. 173) ausgesprochen, so erschien ihm jest "der Gustav-Adolf-Berein als ein Lichtpunkt im firchlichen Leben der Gegenwart" (S. 521), und er fand felbst Wohlgefallen an der Brüderschaft mit dem deutschfatholischen Freigemeinbler Scholl in Mannheim. "Sie werben mich nicht im Verbacht haben", schrieb er an Scholl im 3. 1864, "baß ich Sie ben Unchristen beigähle. Wer mit Bewunderung und Dankbarkeit an Jesus hinaufsieht, der ift mir kein Unchrist, wie auch seine religiösen Ueberzeugungen sonft lauten mögen. Ich weiß (!) von meinem Herrn, daß ihm ein solcher kein Fremder ist, und nicht zu schlecht, und würde mich schämen, wenn ich mich berer schämen wollte, deren er sich nicht schämt. Ebensowenig bin ich ein Gegner Ihrer freireligiösen Gemeinden" (S. 590). "D nein, dazu bin ich alt genug geworden, um zu wissen, daß die Sonne, die unserem Geschlechte in Christo ausgegangen ist, ein für allemal an unserem Horizont steht, und Allen scheint und Alle wärmt, sie mögen das Licht und die Lebenswärme, deren sie sich erfreuen, von ihm abbitten oder nicht" (S. 590)!

Schon früher ichrieb er einmal, bag bie firchlichetheo. logischen Kragen in forberlich miffenschaftlicher Beife erft bann gelöst werden fonnten, wenn nicht theologisch junftige Gelehrte fie in die Sand nehmen werden. "Dem Theologen von Profeffion verschiebt fein firchlicher Befichtepunkt burch einen, wie es icheint, nicht zu bannenben Bauber bie naturliche Anschauung von feinen Objeften. Möchten nur namentlich aus ber Bahl ber flaffischen Philologen einige bem Chriftenthum ju Bulfe fommen, um es wieder in's Tageslicht ber Geschichte herauszuführen aus bem, wenn auch an und fur fich noch fo herrlichen, mittelalterlichen Dome, ben bie Rirche über baffelbe gebaut hat" (C. 345). "Daß unfere Beiftlichfeit", fagt er in einem Brief an Schenfel, "wie fie jest burchschnittlich ift, ber Aufgabe unfrer Rirche in ber Gegenwart durchaus nicht gewachsen ift, und bag bie Leitung ber Rirche ichlechterbings nicht vorwiegend ihren Sanden überlaffen bleiben barf, ift auch meine tiefgegrundete Ueberzeugung. Gott gebe nur, baß unfere Laien geneigter werben, fich gur Antheilnahme an ber Corge fur bie firchlichen Dinge herbeigulaffen,

fonbere biejenigen unter ihnen, bie bas Zeug bagu haben! if welcher von beiben Seiten heut zu Tage bie Uebersenheit bes wirklich driftlichen Beiftes fich finde, ob auf Merifalen ober auf ber laifalen, bas ift mir langft nicht rifelbaft"! (S. 529).

Sest nach zwölf Jahren, nachdem in Baben die proteintisch-firchlichen Dinge bem Bunsche Rothe's und Schen's entsprechend geordnet worden, gesteht Schenfel selbst, baß es nichts sei mit ber Antheilnahme bes ienelementes in ber Kirche: "Die theologische Fakultät Beibelberg ist verödet, die Jahl der Predigeramtscanditen nimmt mit jedem Jahre ab, der Oberkirchenrath sieht genöthigt kleinere Pfarreien zusammenzulegen, sowie welne mit vielen Summen gegründeten Pastorationsstellen der Diaspora eingehen zu lassen; das firchliche Leben bt unter den babischen Protestanten "sommlich still"").

<sup>1)</sup> Meber Die gegenwartigen Buftanbe bee protestantifchen Rirchenmefens in Baben, an beren Schaffung Rothe mitgearbeitet, wollen wir brei Bengniffe aus Blattern von verschiebener Richtung anführen: aus bem fortichrittlichen "Frantfurter Journal", aus ber mational-liberalen "Babifchen Lanbeszeitung" (beiden Deganen fann man nicht im Entfernteften befonbere firchliche Compathien nachfagen) und aus ber "Allg. Evangel. Rirchenzeitung". Lettere fchreibt in ber Rummer vom 9. Januar 1874: "Der Theologenmangel wird in ber evangeliften Rirche Babene immer fuhlbarer. Behn Beift: liche find in bem jest abgelaufenen Jahre geftorben, zwei penfionirt worben und acht in eine fonftige Arbeit eingetreten; und Diefem Abgang von zwanzig Beiftlichen fieht nur ein Buwache von eilf Canbibaten gegenüber. Geit mehreren Jahren aber hat ichon ber Buwache jungerer Rrafte faum bie Balfte bes Bebariniffes ju beden vermocht, und bie Bahl ber Theologieftubirenben und Seminariften ift gegenwartig in Beibelberg jo flein, bag fur biefen Rothftand auch auf mehrere Jahre hinaus an feine Abhulfe gu benfen ift. Rein Beifilicher, ber nicht abfolut bienftuntauglich ift, fann noch einen Bifar befommen; viele flandige Bifariate find unbefest; nicht wenige Pfarreien werben von Rachbarorten ans verfeben, und nachftene foll fogar, wie man bort, bae Rirchen-

Einer ber Nachfolger Rothe's an ber theologischen Fafultat in Beibelberg, Brofeffor Sauerath, raumt in feiner

regiment gezwungen febn, wieber gur Aufhebung fleinerer Pfarrftellen und einiger Diafpora-Baftorationen gu ichreiten. Das ift eine Calamitat, wie fie bie Rirche langft nicht mehr und vielleicht noch niemals in gleichem Dage betroffen hat, und um fo fühlbarer, ale bie evangelifche Bevolferung bee Landes feit einem Jahrzehnt um ein fehr Bebeutenbes zugenommen bat." Abhulfe aber fonne nur bann eintreten, wenn bie theologifche Fafultat in Beibelberg wieder mit orthodoren Brofefforen befest, und wenn bie Pfarrmahl abgefchafft wurde. "Die Eltern icheuen fich, ihre Cohne bei folden Lehrern unterrichten gu laffen, bei melden fie Befahr laufen, ben Glauben, ben fie von Saus aus eingepflangt erhalten haben und ben fie fpater ben Bemeinben prebigen follen. gang ober halb zu verlieren. Und ber junge, ftrebfame und talents volle Mann fühlt fich in feinem innerften Bergensgrund bei bem Bedanten emport, bag er nach einem langjahrigen und foftfpieligen Studium von ber Gnabe und Billfur einer meift urtheilelofen Denge abhangen foll, wenn er eine Pfarrftelle ober fpater auch eine zweite und britte befommen mochte. Aus Erfahrung und auf Grund vielfacher und forgfältiger Beobachtungen fann man bieß mit autem Bemiffen behaupten. Richt eber wird es baber mit bem Theologenmangel beffer werben, bis in Beibelberg bie pofitive theologifche Richtung wieber wie vor zwanzig und mehr Jahren vertreten, und bis bie fruber mit Gegen und Bewinn gu Recht beftanbene Unftellung ber Beiftlichen burch bie Rirchen= beborbe, wie bieg auch bei anberen Berufearten ber Fall ift, wieber bergeftellt fenn wirb. Freie Biffenfchaft und freie Gemeinbes mahl nehmen fich in Beitungen und Bolfereben ale Schlagworter gar prachtig aus, in ber Birflichfeit bes Lebens aber haben fie nicht nur feinen Berth fur Die Rirche und Theologie, fonbern find ihr vielmehr geradegu verberblich." - Auffallender noch ift eine Correspondeng im "Franffurier Journal" aus Rarleruhe vom 9. Januar: "Die evangelische Landesfirche befindet fich jur Beit in einem bebrangten Buftanbe. Es fehlt an Dberfirdenrathen, an Beiftlichen und an - Gelb. In bem geiftlichen Berfonal ber Dberbeborbe mar ichon langft eine Menberung vorherzusehen, inbem ber Bratat und ein anberes Mitglied ichon boch in Jahren fieben, bas britte nach langer Rrantheit vor Rurgem verftorben ift. Dun Schrift : "Religiofe Reben und Betrachtungen" (Leipzig 1873) unumwunden die Thatfache ein: "Unfere reli=

handelt es fich barum, junachft wenigstens Gine entsprechenbe Berfonlichfeit gu finden , bie bas ichwantenbe Ruber mit etwas fraftigeren Sanden ergreifen fonnte. Aber bis jest mar feine folche gu finben, fonbern murben nur gum Theil unglaublich flingenbe Damen bezeichnet. Dun tommt hiezu bie große, voraussichtlich immer mehr anwach fenbe Candibatennoth, bie burch bebeutenbe Sterblichfeit im verfloffenen Jahre ichon jest eine fühlbare Berlegenheit bereitet. Gine Reihe von Bifariaten ift vafant, Die Sorfale in Beibelberg fteben leer, nur Benige melben fich ju ben Brufungen, tuchtige junge Rrafte manbern aus ober geben ju anderen Stellungen über." Dur eine neue "Rirchen-Berfaffung", meint ber Correspondent, tonne helfen. "Ramentlich wird bie Frage, ob ber fur bie Bahl ber Geiftlichen beftebenbe Dobus haltbar ift , bon Reuem behandelt werden muffen, icon weil eine Beibehaltung beffelben bie Bejegung vieter Bfarreien in Butunft unmöglich macht. Auch lagt fich nicht in Abrebe ftellen, bag bie bieherigen Bablen in vielen Fallen weber ben Beburfniffen ber Bemeinbe, noch bem Rechte ber Beiftlichen einen befriedigenben Musbruck verlieben haben. Ueberhaupt hat bas fogenannte Gemeindeprincip', bas feiner Beit ale eine Lofung ber Liberalen' ausgegeben murbe, nicht mehr ungetheilten Beifall, und fogarvon feinem Sauptvertreter Schenfel in beffen Brief an ben vorjährigen Brotes fantenverein eine fehr herabftimmenbe Beurtheilung erfahren. Auch bas Staateeramen, bas als britte im Bunbe ber geiftlichen Feuerproben befleht, mag ficherlich nicht bagu beitragen, Liebhaber fur ben firchlichen Berufgu loden. Go find alfo bie Aussichten ber vielgepriefenen babifchen ganbes= firche nach allen Seiten bin verhangt. Bunachft murbe eine Ber: fonlichfeit im Dberfirchenrath Roth thun, bie ben verharzten De= daniemus biefer Beborbe wieber in Bang bringen und ihm etwas Initiative einflogen .fonnte. Die firchliche Preffe ift ebens falle abgemagert. Das fruher viel genannte "Gubbeutiche evangel sprotestant. Bochenblatt" hat, feit bie Rebaftion nach Gberbach gewandert ift, an Format, Inhalt und Abonnentengahl abgenommen und murbe ohne Gubvention von Geiten bes Protes ftantenvereins faum mehr eriftengfabig fenn." Das ift boch ein

Einer ber Rachfolger Rothe's an ber theologischen fat fultat in Beibelberg, Professor Sauerath, raumt in feiner

regiment gezwungen fenn, wieber jur Aufhebung fleinerer Bfarts ftellen und einiger Diafpora-Baftorationen ju fchreiten. Das ift eine Calamitat, wie fie bie Rirche langft nicht mehr und vielleicht noch niemals in gleichem Dage betroffen hat, und um fo fühlbarer, ale bie evangelifche Bevolferung bes Landes feit einem Jahrzehnt um ein fehr Bebeutenbes jugenommens bat." Abhulfe aber tonne nur bann eintreten, wenn bie theologifde Fatultat in Beibelberg wieder mit orthodoxen Brofefforen befest, und wenn die Pfarrwahl abgeschafft wurde. "Die Eltern icheuen fic, ihre Cohne bei folden Lehrern unterrichten ju laffen, bei melden fie Befahr laufen, ben Blauben, ben fie von Saus aus eingepflant erhalten haben und ben fie fpater ben Bemeinben prebigen follen, gang ober halb gu verlieren. Und ber junge, ftrebfame und talents volle Mann fuhlt fich in feinem innerften Bergensgrund bei bem Bedanten emport, daß er nach einem langjahrigen und foftsvieligen Studium von ber Gnade und Billfur einer meift urtheilelofen Menge abhangen foll, wenn er eine Pfarrftelle ober fpater auch eine zweite und britte befommen mochte. Aus Erfahrung und auf Brund vielfacher und forgfältiger Beobachtungen fann man bieß mit gutem Bewiffen behaupten. Richt eber wird es baber mit bem Theologenmangel beffer werden, bis in Beibelberg bie pofitive theo. logifche Richtung wieder wie vor zwanzig und mehr Jahren vertreten, und bie bie fruher mit Segen und Bewinn ju Recht beftanbene Unftellung ber Beiftlichen burch bie Rirchen: beborbe, wie bieg auch bei anteren Berufearten ber gall ift, wieber hergestellt fenn wirt. Freie Biffenschaft und freie Gemeintes mahl nehmen fich in Beitungen und Bollereben ale Schlagworter gar prachtig aus, in ber Wirflichfeit bes Lebens aber haben fie nicht nur feinen Werth fur bie Rirche und Theologie, fonbern find ihr vielmehr gerabezu verberblich." - Auffallenter noch ift eine Correspondeng im "Franffurter Journal" aus Rarieruhe vom 9. Januar: "Die evangelifche ganbesfirche befindet fich gur Beit in einem berrangten Buftanbe. Ge fehlt an Oberfirchenrathen, an Beiftlichen und an - Belt. In bem geiftlichen Berfonal ber Dberbehorbe mar icon langft eine Menterung vorherzusehen, inbem ber Pralat und ein anberes Mitglied icon boch in Jahren fteben, bas britte nach langer Rrantheit vor Rurgem verftorben ift. Dun

Schrift : "Religiofe Reden und Betrachtungen" 1873) unumwunden bie Thatfache ein: "Unfere reli=

banbelt es fich barum, junachft wenigstene Gine entsprechenbe Berfonlichfeit ju finden , die bas fcwantenbe Ruber mit etwas frafs tigeren Sanben ergreifen fonnte. Aber bis jest mar feine folche gu finden, fondern murben nur gum Theil unglaublich flingende Namen tezeichnet. Run tommt biegu bie große, vorausfichtlich immer mehr anwachsende Canbidatennoth, bie burch bedeutenbe Sterblichfeit im verfloffenen Jahre ichon jest eine fühlbare Berlegenheit bereitet. Gine Reihe von Bifariaten ift vafant, Die borfale in Beibelberg fteben leer, nur Benige melben fic ju ben Brufungen, tuchtige junge Rrafte manbern aus ober geben ju anderen Stellungen uber." Rur eine neue "Rirchens Berfaffung", meint ber Correspondent, tonne helfen. "Damentlich wird die Frage, ob ber fur bie Bahl ber Beiftlichen beftebenbe Robus haltbar ift , von Reuem behandelt werden muffen , icon weil eine Beibehaltung beffelben bie Befetung vieler Bfarreien in Butunft unmöglich macht. Auch laßt fich nicht in Abrede ftellen, baß Die bieherigen Bahlen in vielen Fallen meder ben Bedurfniffen ber Bemeinde, noch bem Rechte ber Beiftlichen einen befriedigenben Ausbruck verliehen haben. Ueberhaupt hat bas fogenannte .Gemeindeprincip', bas feiner Beit als eine Lofung ber Liberalen' ausgegeben murbe, nicht mehr unges theilten Beifall, und fogarvon feinem Sauptvertreter Schenfel in beffen Brief an ben vorjährigen Brotes fantenverein eine fehr herabstimmenbe Beurtheilung erfahren. Auch tas Ctaateeramen, bas als britte im Bunbe ber geiftlichen Feuerproben besteht, mag ficherlich nicht bagu beitragen, Liebhaber fur ben firchlichen Beruf gu loden. Co find alfo bie Aussichten ber vielgepriefenen babifchen ganbes: firche nach allen Ceiten bin verhangt. Bunachft murbe eine Berfonlichfeit im Oberfirchenrath Roth thun, Die ten verharzten Dedaniemus biefer Behorbe wieber in Bang bringen und ihm etwas Initiative einflogen .fonnte. Die firchliche Breffe ift ebens falls abgemagert. Das fruher viel genannte "Gubbeutiche evangel. : protestant. Wochenblatt" hat, feit bie Rebaftion nach Cherbach gemanbert ift , an Format, Inhalt und Abonnentengahl abgenommen und murbe ohne Subvention von Seiten bes Protes fantenvereine faum mehr eriftengfabig fenn." Das ift boch ein

giösen Richtungen und kirchlichen Parteien sind bettelarm an Talent und die religiöse Schöpferfraft ist vollständig versiegt." "Im Mark verlett durch die zwiespältige Weltanschauung, ruht der Fluch der Unfruchtbarkeit ebenso auf der Orthodorie wie auf dem Rationalismus. Zene vermag es zu keiner rechten Wissenschaft, dieser vermag es zu keiner rechten Kirche zu bringen, und beide stehen hülstos dem Leben gegenüber, weil keiner von den beiden Theilen ehrlich an sich selbst zu glauben vermag."

Unter solchen Berhältnissen will ber von Rothe und Genossen gegründete Protestantenverein "die Entscheidung der firchlichen Dinge den Gemeinden in den Schoof legen", und es ist sicher, meint Herr Hausrath, "daß aus unsserem Theologenzanf und Befenntnisswirren ein anderer Ausweg gar nicht zu sinden ist"... "Allein es sollte von vornherein nicht übersehen werden, daß man wichtige Interessen doch nur denen anvertrauen darf, die sich thatsächlich als Interessenten ausweisen, sonst werden auch in einer Gemeindestirche die grellsten Misstände nicht ausbleiben. Auch verspreche man nicht zu viel und meine nicht, die auf viel tieser liegenden Gründen ruhende Abwendung von den religiösen Fragen dadurch heben zu können, daß man den Gemeinden größere Rechte gibt. Ein Gegenmittel gegen

merkwürbiges Geständniß bes "liberalen" fortschrittlichen Blattes! Ein gleiches Geständniß legt die national-liberale "Badische Landeszeitung" ab: "Der theologisch-theoretische Liberalismus als solcher allein wird unserer Kirche und Geiftlichkeit allerdings nicht helsen, auch nicht eine praktische Ausartung des theoretischen Liberalismus-Mit vielem Recht sagt das Evangel. Kirchens und Bolfsblatt (Organ der positivsgläubigen Minorität der Generalspnode): "Wir sind in Baden auf der schiefen Ebene der firchlichen Aufslöfung schon weiter gekommen, als dieß in anderen Landeskirchen der Fall ift.' Für "liberale" Kreise in Berlin waren solche Beugsniffe immerhin beachtenswerth.

Theologenberrichaft ift Die Gemeindefirche gewiß - bag Das religioje Leben an folden Meugerlichfeiten bange, e niemand mabnen" ... "Unterricht, Armenpflege, Rranflege werben immer mehr fraatliche Aufgaben, und fo-Die firchlichen Rreife auf bas praftifche Leben überpt noch Einfluß üben, ift es faft nur ein politifcher, Die ftaatlichen Barteien gleichzeitig beflagen und and. en. Fur ben Staat hat Diefe praftifche Richtung Die Folge, bag burch Ginmengung religiofer Befichtepunfte Fragen fdwieriger werden ale fie find, wenn bie Theos en fie nicht gerabeju, was auch vorfommt, boslig vergiften. Bir felbft aber erfahren jest icon, febr biefe politifirende Theologie bas innere Leben uns Beiftlichfeit geschäbigt und verobet hat. Der altglau-Theologe brobt jum blinben Berfgeng ber Reaftion, freie jum politifchen Rannengießer herabgufinfen und allju viel Beiftliche beiber Rirchen und Richtungen rgen gang andere Dinge ale bie Beranbilbung und ge eines frommen und gottesfürchtigen Ginnes, bie ibr ihnen auferlegt". "Die Rirche", fagt ber Berfaffer einer anbern Stelle, "ift nicht ein Inftitut ber Auftlarung Bilbung, fonbern eine Bemeinschaft bes Glaubens und Erbauung; fie lagt fich barum auch nur burch ein inred religiojes Leben verbeffern, nicht burch Erweiterung r Aufgaben ober ibrer Berfaffungegemeinbe". "Drgattionen, Bereine, Banberversammlungen, Reflamen bam werben an ber philojophifchen, poetifchen, funftlerifden bopfung unferer Beit nichts beffern und an ber religiofen nichte". David Strauß bat mit vernichtender Rritif innerlich haltlofe Treiben bes Protestantenvereins gebert und ihn bohnend einen "geflidten Bafchlappen" innt. Innerhalb bes Protestantismus ift eben nirgenbe Sulfe und bas prophetifche Bort von Jofeph be iftre geht in Erfüllung: "In funfgig Jahren wird ber eftantismus in fo viele Meinungen gerfallen, ale er

Röpfe zählt, und er wird eine solche Durre und Unfrucht barfeit offenbaren, daß alle die nach Festigkeit und Frieden verlangen, deren Geist nach Wahrheit, deren Herz nach Liebe durstet, sich in den Schooß der heiligen katholischen Kirche flüchten werden").

Bevor wir von Rothe scheiben, ber eines befferen Ausgangs, als er genommen, wurdig gewesen, wollen wir noch einige seiner Aeußerungen über politische Dinge und über bie allgemeine Lage Deutschlands mittheilen.

Mur mit Bangen fah Rothe in Die Bufunft Guropas. "Auf bem europäischen Continent", flagte er, "wird nichts Rluges mehr mit ber Geschichte. Wir haben zu vielen alten Sauerteig freiheitsfeindlicher Tenbengen aus unferer rorangangigen Gefdichte, und an bem guten Rachbarn im Often ein absolutes hinderniß einer auf bie Freiheit gegründeten politischen Ordnung ber Dinge." "Bo fteht es benn im Gothe, Du wirft es ja miffen, bas treffende Wort: ,Amerifa, bu haft es beffer, ale unfer Continent, ber alte, haft feine verfallenen Schlöffer und feine Bafalte; bich ftort nicht im Innern gu lebendiger Beit, unnuges Erinnern und vergeblicher Streit'. Ein Glud ift es nur, bag Gott uns England als Bacht. posten an die Seite gestellt hat, ale Sauvegarbe fur bie Bolferftamme, bie bereinft, ber Rnechtung burch bie öftlichen Dranger entfliehend, jenfeits bes Oceans einen bantbareren Boden für bie Arbeit an menschlicher Gesittung fuchen werden" (G. 333).

Während seiner Wirtsamkeit in Bonn schrieb er einsmal: "Das specifisch Preußische, bas schnürt mir so recht die Seele zu. Ich habe in Baden immer so recht das wohlthuende Gefühl gehabt, einem wirklichen Ganzen anzugehören, und zwar einem solchen das wirklich ein Theil von einem größeren Ganzen sei, von Deutschland;

<sup>1)</sup> Bergl. Die fathol. Bewegung 1873, S. 73 - 77.

wo ift mir aber bieß befriedigende und stügende Gefühl feicher geblieben? Preußen eine Einheit! Wahrlich, wenn und Rheinpreußen (und zum großen Theil auch ben Westphalen) bas Herz nicht total anders schlägt als ben Leuten in den öftlichen Provinzen, den eigentlichen Preußen: nun dann gibt es feinen Unterschied des Herzichlags. Die Landtage stellen das auf die möglichst grelle Weise heraus, wie alle wirklichen Sympathien schlen zwischen beiden Theilen. Daß aber jenes eigentliche Preußen ein Herz für Deutschland hat, das habe ich nie glauben fonenen. Soll unser theures beutsches Vaterland noch einmal einen Tag des Heils sehen, so kommt er ihm gewiß von Preußen nicht" (S. 332—333).

Auch nach ben großen militärischen Erfolgen Preußens im 3. 1866 anderte Rothe, wie sehr er auch die Waffensthaten bewundern mußte, seine Meinung über das Preußensthum nicht, und er befannte seinen Schmerz über diejenige Politif, "welche die Gelegenheit zu ihnen (den Waffensthaten) gemacht hatte, und die ich, weil ich sie moralisch nicht billigen kann, nicht zu loben, geschweige denn zu beswundern vermag" (S. 625).

"Daß Deutschland und deutsche Art", schrieb er einer preußischen Freundin, "von nun an einen wesentlich ansteren Charafter annehmen wird, das scheint mir flar. Ihr Breußen werdet das freilich nicht empfinden, denn, mit Vergunft, eigentlich Deutsche (so daß ihr Euch zuerst als Deutsche empfändet und erst hintennach als Preußen, als eine bloße Abschattirung des Deutschen) seid Ihr nicht und nie gewesen. Mit Eurem Schwarzweiß wird eben von nun an ganz Deutschland, wenn auch im Süden nur sehr lanzsam, colorirt werden". Dadurch aber auch, meinte er, wurde es politisch groß werden. "Politisch lag Deutschland in der That darnieder. Das wird nun anders werden; es wird einen politischen Einfluß nach Außen hin gewinnen, Lxxxx.

wird eine respektirte und etwa auch gefürchtete Macht werben, in der Diplomatie und in dem Rath der Bolker eine gewichtige Stimme führen. Das war ja schon so lange das ungeduldige Verlangen so Vieler, und nicht der Schlechtesten, in unserem Volk. Mir persönlich ist zwar dieser Durft nach Macht für mein Vaterland immer fremd geblieben, es hat mir nie einleuchten wollen, warum denn unser Volk gerade politisch groß sehn musse, ja was es nur anfangen wolle mit einer hervorragenden politischen Racht" (S. 626).

Diefe Meußerungen erhalten ihre Erflarung burch feine früheren Worte: "Diefe verhangnifvolle beutide Ginheit, wie fie von ber furgfichtigen Gitelfeit verftanten wird, fann une noch um alle bie eigenthumlichen Guter bringen, bie Gott une por anberen Rationen geschenft hat, ohne bag wir gegen fie bas, wodurch andere Bolfer groß find, eintauschen! Birb bie Beit nicht endlich ben furchtbaren Leichtfinn fuhlen lernen, indem fie mit unbegreiflicher Gelbftvermeffenheit ben Bau vieler Jahrhunderte eingeriffen, um ein Luftichloß, beffen Plan fie felbft noch nicht fannte, ebenfo haftig aufzubauen"? (S. 245). "Ich fann nicht ohne ein fcmergliches Gefühl einer Beit Lebewohl fagen, ber auch meine frubeften Erinnerungen noch angehören und bie boch auch neben ihren großen Schwächen wieber gar manches Schone und Liebensmurdige befaß, bas uns feither beinahe verloren gegangen ift, und barunter Gins, was jedem Gemuthe unendlich wohlthut und ein heiliges Bedurfniß ift, bie Bietat" (G. 252).

"An biefe wehmuthige Empfindung", fagt er in feiner Beibelberger Rebe über die "Aussichten ber Universitäten aus dem Standpunkt der Gegenwart", "hängt sich jedoch unmittelbar eine ernste Sorge an, beim Hinaustritt in bie Bukunft unserer Hochschule, und nicht ber unserigen allein, sondern nicht minder auch aller ihrer beutschen Schwester-

Unftalten überhaupt. Wird benn - jo fragen wir une in fener Stimmung unwillfurlich - wird benn, nachbem berjenige Zeitraum unferer Gefdichte, in welchen Die Glang-Epoche ber beutschen Universitäten fällt, bis auf feine letten Angenblide verronnen ift, bie neuangebrochene, fo gang veranderte Beit auch noch ihrer Bluthe gunftig fenn, ober werben fie nicht vielleicht in ber völlig umgewandelten Atmofphäresiech werden und allmählig eingehen?" Er beflagt vor allem "bie uppig aufwuchernde, fur bas große Bublifum berechnete wiffenschaftliche (!) Literatur, Die fich gegen ben Ernft und bie Strenge ber mahren Biffenfcaft, wie fie von ben Universitäten vertreten werben, mit rielem Gelbstgefühl" auflehnt, und "ebenbeghalb unter ber großen Daffe berer bie fich nur entfernterweise fur wiffen. icaftliche Dinge intereffiren, eine fpftematifche Agitation gegen bie Universitaten und bie universitatemagige Biffenicaft" betreibt, eine "wiffenfchaftliche Demagogie und Freibeuterei." "Diefe unter une Deutschen giemlich neue, aber fehr wirffame Gattung ber Literatur ftupte fic jum Theil auf bedeutende und glangende Lalente" (C. 253).

Ueber das beutsche Professorenthum sagt er: "Be enger der Kreis sich zieht, in welchem ber einzelne Gelehrte sein besonderes Werf wissenschaftlicher Forschung zu betreiben hat, desto größere Gesahr läuft er augenscheinlich, das von ihm erarbeitete Wissen nicht richtig und flar mit dem jedes-maligen Ganzen der Wissenschaft zusammen zu schauen, worauf doch eben der wirklich wissenschaftliche Charafter des Wissens beruht, und sich in einer Einseitigkeit zu versteifen. Am unverkennbarften liegt uns diese Wirfung in dem Ermatten der originell philosophirenden Kraft vor Augen, das wir tros aller der eminenten fritischen und dialektischen Birtuosität, auf die unsere heutige Wissenschaft stolz seyn darf, zu beklagen haben" (S. 254).

Das "unverhältnismäßige Borwiegen bes politischen Intereffes" läst in ber Jugend feinen frischen und regen

į

wiffenschaftlichen Sinn auffommen, und wir nehmen feine Worte ale vor allen treffend für bie bermaligen Buftanbe an und überfeten fie in die Begenwart: "Es geht alfe febr naturlich ju, wenn biefer wiffenschaftliche Sinn auf ben Universitäten felbft vielfach verfummert, bejonbere unter ber afademischen Jugend, bie ja immer fur bie Gingebungen bes Beitgeiftes (in feinem bestimmten Unterschiede von bem wirflichen Beifte ber Zeit) vorzugeweise offen ift; bie furgfichtige Ueberschätzung bes unmittelbar Braftifden auch bei ihr Eingang findet, und die Wiffenschaft felbft immer weniger ber Gegenstand ihres Interesses und ihrer Beidaftigung bleibt. 3ch barf nicht verschweigen, bag bie bei ein Theil ber Schuld auf die akademischen Lehrer felbit Rachdem bie Wiffenschaft Gottlob ihre vom Leben ifolirte Stellung verlaffen und aufgehort hat Stubengelehrfamfeit zu fenn, tritt nun "bem Belehrten bie Berlodung nabe, felbft unmittelbaren thatigen Antheil an ben öffentlichen Angelegenheiten nehmen zu wollen, ftatt feine unmittelbare Thatigfeit ausschließend ber Beschäftigung mit ber Biffenschaft ale folder jugumenden. Diefer Berfuchung werden wir widerstehen lernen muffen, ohne une burch ben Borwurf pedantischer Bornirtheit einschüchtern ju laffen, mit bem gerade die Beschränftheit am fcnellften bei ber Sand ift, die nicht einzusehen vermag, bag es überall nur ba ein lebendiges organisches Bange gibt, wo Jeber gunachft gang feinem besonderen Rreise lebt und nicht über ben Begirf beffelben, ein frembes Bebiet ftorenb, übergreift. Betheiligen wir und unmittelbar bei ben Berhandlungen über bie Fragen bes Tages, so werben wir nur als Doftrinars verspottet, ohne daß man auf unfern Rath hort. Und bamit gefchieht und fein Unrecht. Denn in biesen Dingen treffen wir wirtlich nicht leicht bas Richtige 1)" (S. 260).

<sup>1)</sup> Merfwurdig ift, wie febr Rothe in feinem Urtheil über bie politifchen Buftanbe, inebefondere über bas politifirende Brofefforenthum mit bem

Stiguto Storije

Bir wiederholen, Rothe fah mit Bangen in die Bus nft Europa's und machte fein Sehl aus feiner Ueber=

Siftorifer Soloffer übereinftimmte. Bir find barüber burch eine fleine intereffante Schrift : "Chr. Schloffer, ber Befchichtschreiber, von 3. 2. Rriegt" (Leipzig 1873) naher unterrichtet worben. Acht Tage por bem fur bie beutsche Revolution fo wichtigen 18. Sept. 1848 brachte Rriegt einen gangen Tag bei Schloffer gu, und "ba außerte er fich febr ungufrieden uber bie Berhandlungen bes beutschen Barlaments. Namentlich fagte er über bie ihm befreundeten Dof. trinate beffelben Folgentes: ,Sie werben erleben, bag unfere Freunde, Dahlmann, Gervinus u. f. w. bas Baterlanb in's Berberben fturgen.' 3m April 1849 fcbrieb er an Rriegf; "Die Beiten und bie Menfchen und mein Berhaltniß ju Beiben find von ber Art, bag Sie felbft miffen, welche Ueberminbung es mir gefoftet hat, auch nur ale Buch noch einmal bie Belt angureben; als Berfon werbe ich nie mehr hervortreten. Es ift nicht, ale wenn ich laudator temporis acti mare, bas fann fein Berftanbiger fen; aber ich bin einer von benen, bie mit Borag bas Odi profanum vulgus et arcco taglich im Munbe haben, nur bag fie nicht glauben, bas profanum vulgus feien tie Urmen und Beringen, fondern es feien bie Anmagenben, bie Leute a priori, bie Somarmer ohne Phantafie, Die Spftematifer, Die Grunbrechtler und Raifermacher." Um 2. Juni 1850 fagte er: "Es ift mir lieb, bag meine Arbeiten im Bange find; benn ich verfichere Ihnen, wie ich unfere gegenwartige Beit und Bilbung und Literatur betrachte, murbe ich nicht ben Duth haben, eine Arbeit angufangen. Go fehr ift in ben letten feche Jahren Alles anders geworden und bie Couler find gefunten" ... Am 4. Rovember 1850: "3ch verfichere Ihnen, ich febe bie Lage und bie Richtung und Demoralifirung ber Beit auch in Deutschland mit folder Betrubnig an, bag ich mir in einer von mir auf ber Reife ausgefuchten Begend ein Gutchen taufen und mich babin jurudgieben murbe, wenn ich nicht nach reiflicher Ueberlegung gefunden hatte, bag ich nur in und burch bie Arbeit lebe, die ich nur in meinem Baterlande und nur in Beibels berg ausfuhren fann" ... "3ch bin ber Meinung, bag es bie Spefulation auf ben Beitgeift ift, welche unfere gange Literatur jest ju Grunde richtet." In einem feiner letten Briefe an Rriegt fagt er: "Wie freue ich mich, bag ich mit ber gegenwartigen Beneration nichte mehr ju verhandeln , ju thun , ju

zeugung: "So herzlich mir bas Ruffenthum verhaßt ift, fo muß ich boch so viel einraumen, baß unser westeuropaisches Wesen es vollfommen werth ift, von jenes Krallen zerriffen zu werben."

## XVIII.

## Centralismus und Föberalismus.

Auch von einem Einfiebler, in Defterreich. (Schluß.)

Die Zeiten nach bem Tobe Franz' I. waren biejenigen ber sich vorbereitenden österreichischen Revolution, welche bennoch, ohne die allgemeine, vielleicht noch Jahrzehente auf sich hätte warten lassen. Denn die behäbige Gleichgültigkeit der Hauptstadt Bevölferung (und ohne die Hauptstädte macht man keine gründlichen Revolutionen) hatte den Geist der Auslehnung noch nicht über das Stadium des Schimpfens hinausgebracht. Jündstoff lag übrigens auf allen Seiten; außer den erwähnten und noch zu erwähnendeu Berhältnissen noch manches Andere. Eines Stoffes dieser Art muffen wir um seiner Eigenthümlichseit willen des Besondern ers

schreiben habe! Belder alberne Larm wird über bie heibelberger Corpsgeschichte in ber Preffe gemacht! Meint man nicht, Brutalitäten abeliger Taugenichtse seien wichtige Dinge? In allen ben Artiteln, bie ich barüber gelesen habe, erfenne ich mehr ober weniger ben Geift ter Zeit, freilich nicht ben Bunfen'schen. An Disciplin, an Unterschieb von Criminaljustig, an Moral unb Orbnung benkt Niemanb. Mir scheint nach vierzigjähriger Ersahrung, bas beutsche Gelehrtenwesen sie brofessoren sind wie bie Studenten, bas handwert ift bie Sauptsache."

mabnen. Der Defterreicher ber liberalen Stanbe (und bas maren bie mittleren ziemlich inegefammt) hatte namlich feinen Roran in Journalogestalt. Die öfterreichifche Cenfur übte befanntlich gegen frembe Journaliftif, porgüglich beutsche, eine besondere Strenge. Saft feine beutsche politifche Beitung war bier gu Lanbe gugelaffen ; eine merfwurbige, nur aus befonberen Grunben erflarbare, Musnahme machte man jeboch mit ber Augeburger "Allgemeinen Zeitung". Es war aber biefelbe bamale bas allergeschidtefte Bioniercorps ber nicht nur falon : fonbern auch bureaufabigen Revolution. Der Biener genoß fie taglich jum Morgen = und Abenbbrob; er fente in bie bort rebenbe Beisheit nicht ben geringften 3meifel , er nabm baraus Unterricht in Religion , Bolitif, Biffenicaft und Runft, und es erübrigte noch etwas fur Die Unterbaltung. Der Ginfluß biefes Journals, bas übrigens icon feit langem wirfte, barf befonbere unter unferen Berballniffen und Buftanben nicht ju gering angeschlagen werben.

Der Tob bes Raifers Frang erlebigte bie Beamtenfchaft von jebem Bugel, und überließ ihr ben Staat ale eigene Domaine. Defterreich ward Bureaufratie gerabe in bem Sinne, wie man Ariftofratie, Demofratie fagt, nämlich nicht ale ein gerade gegenwärtiges Uebergewicht ber Ginen ober anderen Claffe, fonbern ale eigentliche Form und Beftaltung bes Staats. Es fonnte babei auch eine gemiffe Begenfaglichfeit ober Rivalitat ber Bureaur untereinander nicht ausbleiben, beren Eco aus ben Sallen ber Ranglei binausbrang. Es gefcab nicht minder, daß ein Theil ber Beamten, und barunter febr bochgeftellte, weiter vorgefdrittenen Libergliomus geigten, als man bisber gewohnt war. Die Sochgestellten wollten allerdinge nicht bie Revolution ale Berricherin, mohl aber ale Dienerin, und meinten fie bagu verwenden gu fonnen. Gine gang befonbere Abneigung gab biefe Gorte bon Angestellten gegen ben Gurften Metternich gu erfennen, ben fie ale ben eigentlichen Sort und Trager bee freiheite. feindlichen Abfolutismus in Defterreich auch im Bolfe verriefen, und ben Saß gegen benfelben ju fcuren wußten. Es hatte aber Fürst Metternich, wie viele hommes celebres, in Beziehung auf feinen Ruf ein recht eigenthumliches Schid. fal, und fame er nach den Revolutionsaften in bie Beichichte, fo murbe barin eine von ihm völlig verfchiebene Beftalt ale fein Erfagmann auftreten. Rüdfichtlich ber Begenftande jener maßlofen, wiber ihn gerichteten Bormurfe fonnte er bie Ginen als völlig außer Bufammenhang mit feiner Berfon barftellen, bie anderen als fein Berbienft und feinen Ruhm in Anspruch nehmen, und bei ben britten höchstens eine negative, apathische Schuld jugeben. Die allgemeine Boraussetzung, bag Metternich auch bas innere Defterreich gemacht habe und fortwährend mache, war wenigstens fur bie letten Beiten eine vollig irregebenbe, und es ift auch umgefehrt, freilich gleichfalls mit Uebertreibung, gejagt worden, bag er in Baris, London und Conftantinopel viel beffer Bescheid miffe, als in Bien. Gine wirflich confervative Richtung, b. h. rechtliche und fittliche Bebanfen, auch bei ber Regierung, zeichnete ben Fürften allerdings aus, und bas war bei ben Liberalen fein Berbrechen. Damit foll nicht gefagt fenn, bag er nicht auch feine fterblichen Seiten hatte. Dahin gehörte fein übermäßiges Bertrauen in bie bloß negativen Dagregeln ber Bolizei und Cenfur, ein Confervatismus der zwijchen bem gu Confervirenden und Nichtzuconservirenden nicht immer praftifch unterschied, und nach Ginigen auch eine gemiffe Schen vor Berdruß, Die ihn verhindert haben foll, feinen Grundfägen in allen Fällen Wort und That zu geben.

Daß unter den gegebenen Umftänden von Anregungen fraatorechtlicher Fragen nicht die Rede fenn konnte, ift felbfte rerftändlich. Es ift uns auch durchaus nicht bekannt, daß bergleichen von den Ländern ausgegangen ware. Das bes deutendste von allen (nachdem Ungarn hier fortwährend außer Betracht fällt), das Königreich Böhmen, schien damit

begnugt, bag, mit Ausnahme Metternichs, bie höheren Boften faft insgesammt, und bamit bie Regierung bes Gangen in ben Sanben bobmifder Cavaliere lag.

In jo ungunftigen Beiten gefcab bennoch, gegen bie Beftfegungen bes jofephinifchen Rirchenfpfteme, ein einzelner, aber ein merfwurbiger Schritt. Die Rolner Uffaire von 1837 mit ihren Folgen batte bas gange fatholifche Deutichs land, und nicht minber bie feit Langerem mehr belehrten Ratholifen in Defterreich, vorab ben öfterreichifchen Rlerus, in feinen Tiefen aufgeregt. Durch bie papftlichen Rundgebungen bei biefer Belegenheit unterrichtet, und von einem celebren Cafus aufmertfam gemacht, erflarten Die Geelforger im ganbe bei jedem Unlag, bag fie unter feiner Bebingung mehr eine gemijchte Che allein auf Die Grundlage bes burgerlichen Wesethuches einfegnen murben. Die Regierung felbit unterftugte in ihrem befferen Theile (in beffen Bereich Die hier ju treffenden Schritte jum Glude fielen) biefen auten Entichluß, und veranlagte burch eine besondere Berbanblung ad hoc mit bem romifchen Stuble, bag bie bes treffende Braris mit ben Borichriften ber Rirche wieber in Einflang fam.

Die staatlichen Berhaltnisse aber gingen in ber alten Berwirrung fort, die sich zulest so weit steigerte, daß offensbare Berlesungen des Fürsten Metternich von andern Beshörden zugelassen wurden. Zwischen diese Dinge fuhr die französische Februar-Revolution hinein als bewegender Keil für die selbstständige wie für die nachahmende Revolution. Bis zu welcher intellestnellen und moralischen Tiefe die Dinge in Wien heruntergesommen waren, weiß Zedermann. Es ist nicht unsere Absicht, über die neuesten Dinge von da die mehr als erinnernde Hauptpunste und Spisen der Hauptpunste einzugehen. Thatsächlich bleiben die Niederswersung der Revolution nach gräuelhafter Entwickelung, der nothwendige Eintritt einer absoluten Gewalt nach überswundener Katastrophe, ein nicht allenthalben glücklicher Geswundener Katastrophe, ein nicht allenthalben glücklicher Ges

brauch berfelben, Wieberermannung ber Befiegten im Lanbe gegen die Sieger. Mitten gwifden biefen Wechselfallen batte ber neue Raifer von Desterreich eine That gethan, welche ben Grundschaben Defterreichs ju tilgen und eine glorreiche Regierung ju inauguriren ichien. Wir meinen bas im 3. 1855 mit bem romifchen Stuhle abgeschloffene Concordat. Diejenigen welche von bemfelben Renntniß genommen haben, vermogen bie großen Wirfungen ju beurtheilen, welche biefer Staatsvertrag, wenn er über bie Urfunden hinaus gefommen mare, fur unfer feit fiebengig Jahren in feinem innerften Leben fo fchmer geschäbigtes Land und Bolf hatte haben fonnen. Das mar ju viel, ale baß es von ben unholben Schaaren in und um Defterreich in Rube mare ertragen worben. Die wirfliche Bevolferung empfing bas Concordat in Rube, ber entschieden fatholische Theil mit Freuden. Ueberhaupt war bem jugendlichen Raifer bei feinen energischen Regierunge-Anfangen eine begeifterte Sympathie entgegengefommen, und die Ergählungen von feinen Worten und Thaten liefen Durch's gange Land. Des Raifere größte That war nun allerdings bas Concordat, aber es bedurfte der Beharrlich. Denn es mußte eine Reihe von Thaten folgen, und wer gewähnt hatte, bag bas Beichaft mit ber Unterfchrift vollzogen fei, ber mare in einem verhangnifvollen Irrthum gemefen. Statt einer positiven Fortfepung erfuhr bie Cache aber eine negative; reichliche Thatigfeiten unbeimlicher Beifter jur Bergerrung, Berlaumdung, Unmöglichmachung bes faiferlichen Gedankens. Der erfte Angriff gefchah in ben Journalen; juvorberft nicht in öfterreichischen, aber in hier vielgelesenen auswärtigen, und bie Angreifer maren jum Theil öfterreichische Beamte. Im Laube felbft marb eine fünftliche öffentliche Meinung ber mittleren Stande Bald wurden bie herbsten Stimmen auch in aubereitet. öfterreichischen Zeitungen laut, und biejenigen Die es noch hatten verhindern fonnen, verhinderten es nicht. Es ift nun wohl eine alte Erfahrung, baß bei liberalen Angriffen auf

miffliebige Begenftanbebas Recht, Wahrheit und Bernunft ber entzügelten Rebe feine Damme ju fegen pflegen; mas aber gerabe in Abficht auf bas öfterreichifche Concorbat an Buth und Abfurbitat gehäuft und verausgabt wurde, bas übertraf bei Beitem alle anderen Erfahrungen. Es wurben nicht nur alle Schmabungen erichopft; es gab feine Unges teimtheit und Landesichablichfeit, Die bem Concordate nicht nachgefagt wurde, am meiften von folden bie auch nicht eine Beile barin gelefen hatten. Die Birthe- und Raffeehaufer wiberhallten von Betergeichrei gegen bas Concorbat, Die verlaumderifcheften und unfinnigften Beitungeartifel jubifcher Journale - benn bas Judenthum bominirt bei und bie Bournaliftif - murben laut und triumphirend vorgelefen, auf Spagiergangen borte man laftern, ungablige Betitions= Bogen um Aufhebung beffelben wurden allenthalben aufgelegt und aufgedrungen. Es anderte an foldem Treiben nichte, bag bie fatholifchen Bevolferungen mit Begenpetitionen fur Aufrechthaltung bes Concordate proteftirten, welche die feindlichen, obicon mit ben gewaltsamften Unftrengungen und unlauterften Mitteln gufammen gehäuften nicht felten an Bahl, allenthalben an Bewicht ber Unteridriften übertrafen. Die Berfammlungen, an welche bie Ginen wie bie anderen gerichtet waren, empfingen bie feinb= feligen mit Wohlgefallen, und gingen über bie fatholifchen gur Tagesordnung über. Den Raifer umgaben nur Dan: ner, welche ihm bie Aufrechthaltung bes Concorbate ale eine Unmöglichfeit vorftellten. Gott halte von jedem gurften Die unrechten Danner fern! Go gefchah bas Unerhorte, bas Unglaubliche, bas eigentlich und wirflich Unmögliche ber Bruch bes Concordats; erftlich in vielen einzelnen Beftimmungen, endlich im Gangen , und er wurde von einem Minifter mit ber Lafterung motivirt, bag bie fatholifche Rirche fich geandert habe. - Dit biefem Bruche eines mit ber allegeit redlichen Rirche eingegangenen Bertrages war etwas geicheben, was ben Gegen über Defterreich wefentlich minberte, und man will bas nicht feben! - Das Unglud ber öfterreichifden Baffen in zwei wichtigen Rriegen vermehrte bie Schwiede feiten ber Situation. - Es mag fenn, baß ein gewiffet Uebermuth bes Militars nach feinen vorausgegangenen Siegen auf vielen Seiten verlett, auch wohl an Danchem Schuld getragen hat, was ben urfprunglich beften Intentionen bes Raifers noch vor ber Berrichaft liberaler Geifter in ben Weg trat; aber beffen nachmalige Deconsideration war vom großen Uebel. Die Rieberlagen ber öfterreichifden Beere wirften entmuthigend nicht nur auf die Bevolferungen, fondern auf ben oberften Rriegeherrn felbft, ber feine Stupe nun in bemienigen Theile ber Bevolferung fuchte, ben er früher ale ben gefährlichen nieberguhalten entichloffen war. Die Monarchie wurde bem Liberalismus, bamit bem Barlamentarismus ausgeliefert. Diefer operirte, wie allenthalben, auflosend, umwühlend, uniformirend. Daß feine Landes ober Standesfelbftfandigfeit vor feinem Treiben befteben fonnte, verstand fich. Wie überall und mehr ale überall beurfundete ber Liberalismus in Defterreich feinen Sas gegen Religion und Rirche. Die Rammerredner mit ihrem phrafenreichen und inhaltoleeren Bortgeprange maren bie Selben und Gebieter bes Tages. Rachbem man bie Deonarchie in eine beutsche und ungarische Salfte gerschnitten. fuchten bei une bie Deutschen bas Ucbergewicht über alle anderen Theile ber Bevolferung. Das führte gu jener Bebrudung ber übrigen Rationalen, und zu beren Begenftoß auf die Bedränger, die ben Raifer veranlagte, einem ber wechselnden Minifterien die Barole jugurufen, Frieden gwis ichen feinen Bolfern ju ftiften.

Der Berfall ber Monarchie schreitet unter solchen Bershältniffen reißend vor, und es gibt feine Seite bes öffentslichen Lebens, welche nicht bavon die Spuren trägt. Feindsfelige Gesete haben die Wirtsamfeit der Kirche auf allen Seiten untergraben ober gelähmt, und die confessionslose Schule arbeitet mit schauerlichem Eifer an der Enterist-

einzigen und gleichartigen Bolfes bezeichnete. Birflich fand fich jenes Mertmal an allen mobern fogenannten Raiferthumern, an Rugland, Franfreich unter bem erften Napoleon, Brafilien, Turfei, China; und Friedrich Schlegel, ber übris gens ben Unterschied amijchen bem mahren Raiferthum und bem neuen Begriffe fehr wohl verftand, hatdoch biefen lettern, in ber angegebenen Bebeutung, felbft auf bas frubere Alterthum übertragen, und auf bie achamenibifchen Konige ber Berfer, Diefe reges regum angewandt. Demnach mare auch Defterreich in feiner jegigen Beschaffenheit ein foldes Raiferthum, und die Unificirung feiner Bevolferungen murbe fein Unrecht auf Diefen Titel in Frage ftellen. Die Foberaliften wiffen , daß biefe lettere Erwägung wenig fagt , und legen fein Bewicht barauf, aber fie fügt fich ergangend gu einer machtig geschloffenen Rette von Grunden. Es wird nicht leicht möglich fenn, Dieje thatfachlichen Grunde mit bottris naren Theorien, noch weniger mit Bhrafen, auch nicht mit gewöhnlichen Ruglichfeitserwägungen aus bem Relbe gu fcblagen.

Aber vernehmen wir vor weiterer Rede bie Grunde ber Centraliften.

Es ist nicht zu läugnen, daß auch von dieser Seite sehr machtvolle, und auch durch den einfachen Rechtsgebanken nicht so ohne weiteres zu behebende Beweggründe ihrer Anschauungen vorgeführt werden. Hörte ein unersahrener, wenn auch scharssinniger Dritter die beiden Theile seden besonders, er würde etwa densenigen der eben gesprochen, leicht als die pars sanior anerkennen und dessen Anssührungen als überzeugend hinnehmen. Es darf ferner gegen die Centralistenpartei kein Nachtheil daraus erwachsen, oder ein Borurtheil aus dem Umstande Platz greisen, daß sich zu ihren Anschauungen auch eine große Zahl von Solchen bekennt, welche weder das Recht noch den Nutzen Desterzeichs, soudern das gerade Gegentheil von beiden im Auge haben. Es ist immer gesagt worden, daß alle Barteien

- 2) Auf viele uralte, standhafte Sandfesten und Konige ober Fürstenbriefe, welche niemals rechtsfraftig widernift ober verwirft, ober boch burch faiserliche Gnade wiederher gestellt und zu neuer Kraft erwedt worden sind.
- 3) Auf manche neuerliche faiferliche Pragmatifen, Displome ober Zusicherungen, welche bas Altgewährte und ros Jahrhunderten Befräftigte von Reuem gewährten und wiederholt befräftigten.
- 4) Auf basjenige was man nicht mit Ungrund ben öfterreichischen Gebanten genannt hat.

3wischen ber hiesigen Monarchie nämlich und anderen fich nach und nach vergrößernden Dachten, g. B. Franfreich, bestand von jeher ber große Unterschied, bag biefe letteren jede neue Erwerbung in fich abforbirten, fich homogen machten, und von bem Tage ber Erwerbung an als vollig gleichartigen Theil ihres Staatsforpere betrachteten und behandelten. Defterreich bagegen übernahm jedes neu gewonnene Land in feiner Gigenthumlichfeit und verfaffungemäßigen oder gewohnheitemäßigen Gelbftftanbigfeit, regierte es bemgemäß, und ließ es auch unter neuer Berrichaft fic feines alten Rechtes erfreuen. Auch ben neugewandten Ramen und Begriff bes Raiferthums haben Ginige hieber bejogen. Ceitbem nämlich bas altebriftliche, romifche Raiferthum, bas Raiferthum Rarle bes Großen, aus ber Welt genommen ift, badjenige Raiferthum, beffen befondere und eigentliche Aufgabe ber beständige Schut bes romifchen Stubles gewesen ift (aber Raifer Frang hat allerdings Diefe Berpflichtung auf feinen öfterreichischen Raiferthron berübernehmen ju wollen erflart) - feitbem alfo biefes eingige, vollfommene Raiferthum aus ber Welt genommen ift, hat man ben Begriff eines Raiferthums bahin gu menben und verfteben zu fonnen gemeint, bag Diefer erhöhtere Rame ein Reich bezeichnen foll, in welchem Bolfer verfchiebener Urt, Abstammung und Bunge unter einer Berrichaft geeinigt find, mabrend ber Konigename blos ben Berricher eines

einzigen und gleichartigen Bolfes bezeichnete. Wirklich fand fich jenes Merfmal an allen mobern fogenannten Raiferthumern, an Rußland, Frankreich unter bem erften Rapolcon, Brafilien, Türfei, China; und Friedrich Schlegel, der übris gens ben Unterschied gwischen bem mahren Raiserthum und ben neuen Begriffe fehr wohl verftand, hat doch diefen lettern, it ber angegebenen Bedeutung, felbit auf bas frühere Alterhum übertragen, und auf die achamenibischen Ronige ber Perfer, Diefe reges regum angewandt. Demnach mare auch Defterreich in feiner jegigen Beschaffenheit ein folches Raiferthum, und die Unificirung feiner Bevolferungen murbe fein Un= recht auf Diesen Titel in Krage ftellen. Die Koderaliften wiffen, baß biefe lettere Ermagung wenig fagt, und legen fein Bewicht barauf, aber fie fügt fich erganzend zu einer machtig geschloffenen Rette von Grunden. Es wirb nicht leicht möglich fenn, Dieje thatfachlichen Grunde mit boftris naren Theorien, noch weniger mit Phrasen, auch nicht mit gewöhnlichen Rublichfeitsermagungen aus bem Relbe gu ichlagen.

Aber vernehmen wir vor weiterer Rede bie Grunde ber Centraliften.

Es ift nicht zu läugnen, daß auch von dieser Seite sehr machtvolle, und auch durch den einsachen Rechtsgesdanken nicht so ohne weiteres zu behebende Beweggründe ibrer Anschauungen vorgesührt werden. Hörte ein unersahrener, wenn auch scharssinniger Dritter die beiden Theile jeden besonders, er wurde etwa denzenigen der eben gesprochen, leicht als die pars sanior anerkennen und dessen Anstührungen als überzeugend hinnehmen. Es darf ferner gegen die Centralistenpartei kein Nachtheil daraus erwachsen, oder ein Borurtheil aus dem Umstande Platz greisen, daß sich zu ihren Anschauungen auch eine große Zahl von Solchen bekennt, welche weder das Recht noch den Ruten Desterzeichs, sondern das gerade Gegentheil von beiden im Auge haben. Es ist immer gesagt worden, daß alle Parteien

ihren Troß haben; man fann weiter gehen und behaupten, daß sie auch ihr Gesindel haben; damit ist dem reinen Parteilerne so wenig prajudicirt, als durch die Schelme irgend eines Standes der Ehre dieses Standes selbst. Wenn die Uebelwollenden Gentralisation suchen, weil sie darin ein mächtiges Mind sur ihre Zwecke erkennen, so ist damit nichts mehr als die Macht des Mittels an den Tag gelegt, was der Centralistenpartei nicht prajudicirlich seyn kann. Es ist gewiß, daß auch diese Sache eine nicht geringe Anzahl höchst verehrlicher, daneben in Berwaltungsgeschäften, auf die es hier nicht wenig ankommt, erfahrener und eingelebter Anshänger zählt. Ihre hauptsächlichen Argumente möchten sich etwa in nachfolgender Reihe verzeichnen lassen:

- 1) Ale erften und nach ihrer Darftellung fcon allein entscheidenden Grund führen fie bie Rothwenbigfeit auf. Defterreich, fagen fie, muß centraliftifch eingerichtet und regiert werben, wenn es nicht ju Grunde geben foll. Und zwar ift biefe Rothwendigfeit fowohl eine innerliche, ale außerliche. Was die Bedürfniffe bee Reiches felbft betrifft, wie wird es möglich fenn, Die unumganglichen Erforderniffe an Budget, Militaretat, allgemeiner Befetgebung (und auch die Koderaliften gestatten einer folchen einen gemiffen, wenn auch beschränften Raum), die von einem centralen Reicheparlament mit Dube und Corgen gu erlangen find, aus einem Dutend felbftftandiger Landtage gufammen au bolen ? Belder Bericbiedenheit ber Urtheile und Abstimmungen, welcher partifulariftischen Rudfichtenahme auf bas eigene Land wird man begegnen? - Diefer Gebante erlaubt eine fehr betaillirte Ausführung fur alle besonderen Begenftande. - Bas aber bie Stellung jum Auslande betrifft, wie wird einem ichroff centralifirten und bamit fonellfraftigen Preußen, Rugland, Italien, vielleicht auch wieder einmal Frankreich gegenüber, bas in freisbewegliche Landerbetails aufgeloste Defterreich besteben?
  - 2) Diefe Rothwendigfeiterudficht vermindert fich in

gesette Seite steht, freilich mit ben bereits eröffneten oder noch zu eröffnenden Cautelen. Nichtsdestoweniger glauben wir Wort gehalten, und nach Abam Müllers Nath und Borgang, den Geguer in seiner stärtsten Art und Rüftung vorgeführt zu haben. Go viel muß klar seyn, daß beide Theile etwas sagen, was nicht mit Grundiägen und Theorien, aber auch nicht allein mit Urfunden oder Rechtserinnerungen aus dem Wege geräumt werden kann.

Bas ist in einem solchen Falle zu thun? Ja was thut benn ber Richter in einem Privatprozesse, wenn die Borbringungen beider Theile von der Art sind, daß das Recht weder der Einen noch der andern Seite einzig zugesprochen, aber auch nicht in flaren Berhältnissen zwischen ihnen gestheilt werden fann? Er trägt auf einen Bergleich an. Bas aber im Privatrechte ein Bergleich heißt, das nennt man im öffentlichen Rechte einen Ausgleich. — "Also das? Das alte, bis zum Neberdruß und Efel wiedergefäute Wort, worvon Ginem schon Jahre lang die Ohren flingen, und dessen Meinung man einmal bereits bis zum Bersuche brachte ohne Erfolg!"

Richts Anderes. Wir haben feine Geheimmittel, und wollen nicht flüger seyn als andere vernünftige Leute. Benn bas Bort oft genannt wurde, so beweist das nur, daß sich der Gedanke aller Welt von selbst ausdrang, und die Ersfolglosigkeit des gemachten Bersuchs lag nicht an den inneren Schwierigkeiten der Sache, sondern in einer Störung von Außen. Biele glauben, daß das damals Eingeleitete, wenn man ihm den Lauf gelassen hätte, gelungen wäre. Sie meinen auch, man könnte auf demselben Wege auch hente noch zum Ziele kommen; wenn auch mit größeren Schwierigkeiten, aber bennoch.

Es fann feinem Defterreicher übelgebeutet ober als Unmaßung ausgelegt werden, wenn er zu biesem etwa zufünftigen Ansgleich einige Gedanken verlautbart. Um jeden Schein von Brajumtion zu vermeiden, gleich als wollten

nichts als ungultig wird erflaren laffen. Die Centraliften partei fonnte etwa auch auführen, was wir felbft in eine früheren Schrift, nicht in centraliftifcher Abficht, aber all wohlwollende liebende Warnung icon vor Jahren nad ber andern Ceite bin gefagt haben: "Man will nicht wiffen, baß jur Abmagung bes rechtlich Rothwendigen in Diejer fpaten Enfelwelt, wo jahllofes, verfchiebenartiges, allfeitiges Unrecht ben Rechtsbestand feit Jahrhunderten burchfrent und geschädigt bat, ein nicht geringes Dag von Renntniffen, große Beisheit, immerwährende Besonnenheit, bor Allem guter Bille und Entleerung bes Bergens von aller leidenschaftlichen und eigennütigen Trieben gehört. mein leicht ift es bagegen, mit Chylod auf einem einzigen Schein zu bestehen, und nichts gelten gu laffen, was nitt barinnen fteht. Und über alles bieß ift bie Rechtsidee nicht Die einzige, auf welcher die Welt ruht. Gie wird ohne Die Liebe jur biabolifch vergerrten Frage, und wo fie fich gar ju haufig und einseitig accentuirt, ba ift allemal Befahr. Daß bas Nachlaffen von einem Rechte, Die gangliche Aufgebung beffelben im Privatleben gur ftrengften, unnachfict. lichen Gemiffenspflicht werden fann, raumt Jedermann ein. Bit ja boch icon jetes Almofen ein aufgegebenes Recht! Im öffentlichen Reben treten folche Falle häufiger und gebieterifder ein. Will man einen Rechtsboden wieder berftellen, wie er vor Jahrhunderten lag, und allen Schutt und allen angebauten Grund, ben bie Beit barauf geworfen, aufwühlen, wegichaffen, verwerfen? Welchen Widerfpruch, welche Berwirrung, melden Jammer ber Generationen wird man damit heraufrufen! - Das Recht ift eine Borftellung, welche gerade die ebleren Menfchen gerne umfaffen. Mogen fie bie Cache von allen Seiten erwägen! Dan follte bem Rechte immer mißtranen, wenn ce bas eigene ift."

Wir verrathen fein Geheimniß mehr, wenn wir bereits offen bekennen, bag wir ber Centraliftenpartei nicht angehören, sondern daß unsere Derzensneigung für die entgegenwefeste Seite fteht, freilich mit den bereits eröffneten oder noch zu eröffnenden Cautelen. Nichtsdestoweniger glauben wir Wort gehalten, und nach Adam Müllers Rath und Borgang, den Gegner in seiner stärtsten Art und Rüftung vergeführt zu haben. Go viel muß flar senn, daß beide Theile etwas sagen, was nicht mit Grundsäßen und Theorien, aber auch nicht allein mit Urfunden oder Rechtseninnerungen aus dem Wege geräumt werden fann.

Bas ist in einem solchen Falle zu thun? Ja was thut benn ber Richter in einem Privatprozesse, wenn die Borbringungen beider Theile von der Art sind, daß das Recht weder der Einen noch der andern Seite einzig zugesprochen, aber auch nicht in flaren Berhältnissen zwischen ihnen gestheilt werden fann? Er trägt auf einen Bergleich an. Bas aber im Privatrechte ein Vergleich heißt, das nennt man im öffentlichen Rechte einen Ausgleich. — "Also das? Das alte, bis zum Ueberdruß und Esel wiederzefäute Wort, worden Sinem schon Jahre lang die Ohren klingen, und dessen Preinung man einmal bereits bis zum Versuche brachte ohne Ersolg!"

Richts Anderes. Wir haben feine Geheimmittel, und wollen nicht flüger seyn als andere vernünftige Leute. Wenn bas Wort oft genannt wurde, so beweist das nur, daß sich ber Gedanke aller Welt von selbst ausdrang, und die Ersfolglosigseit des gemachten Versuchs lag nicht an den inneren Schwierigkeiten der Sache, sondern in einer Störung von Außen. Viele glauben, daß das damals Eingeleitete, wenn man ihm den Lauf gelassen hätte, gelungen ware. Sie meinen auch, man könnte auf demselben Wege auch beute noch zum Ziele kommen; wenn auch mit größeren Schwierigkeiten, aber bennoch.

Es fann feinem Defterreicher übelgebeutet ober als Ansmaßung ausgelegt werben, wenn er zu diesem etwa gufünfetigen Ausgleich einige Gedanken verlau:bart. Um jeden Schein von Prasumtion zu vermeiden, gleich als wollten

wir ben berechtigten Faktoren mit einem Spftem entgegen ruden, bringen wir die nachfolgenden Ginfalle, wie fie fi uns anbieten, ohne Ordnung, in aphoristischer Form.

Der Kaiser hat seinen Ministern aufgetragen, sie sollen Frieden stiften zwischen seinen Bölkern. Da sich also dick Bölker im Kriegszustande befinden, so muffen dem Frieden Friedendverhandlungen vorausgehen. Das ist eben der Ausgleich.

Der Ausgleich muß ein wirklicher seyn. Er ware tein wirklicher, wenn, wie das schon vorgesommen ist, dem Ginen Theile Alles, dem andern Nichts gewährt wurde. Bet ware das auch für ein Vergleich, durch welchen der Eine Theil nicht mehr erzielte, als ihm der strengste Richterspruch noch übrig lassen muß? Opferwilligkeit auf beiden Seiten ist die Bedingung des Ausgleichs; ein hartes Hol, das süße Früchte trägt für mehr als die in Rede stehenden Fragen.

Diejenigen welche aus ben Folgen bes Ausgleiches Gefahr fürchten, möchten wir vor allem Anderem im Ernfte fragen, ob fie benn auf Erden überhaupt, oder schon gar in unseren Tagen und Zuftänden einen Weg ohne Gefahr wissen oder wollen? Gefahr für Gefahr, scheint uns die geringere, die fernere, die leichter zu beschwörende jedenfalls rorzuziehen. Das Fortmachen auf den bisherigen Wegen bietet die größte Gefahr.

Die Gefahr eines Zerfalls ber Monarchie nach ben verschiedenen Bolfers und kanderfreisen ist in concreto schwer vorstellbar. So thöricht wird man die kander nicht halten, daß sie sich vereinzelt oder als fleine Föderationen in politischer Schbstständigkeit erhalten zu können vermeinten. Gin Anschluß nach außen aber ist, außer gewissen Deutschen, Niemanden zuzutrauen. Glaubt man, daß die Böhmen nach einem preußischen, oder die Polen nach einem ruffischen Mutterlande sich sehnen? Jene gewissen Deutschen betreiben und verkunden ihre Absicht, ohne Scham und Scheu, ganz

nis bes Begenparte anerfennenbe, mit ber Liebe eintrachtige, mit Ginem Bort, bas driftliche Recht. Richt bas Buchftabenrecht, nicht bas ausschließend auf Scheinen beruhenbe, nicht bas barte, bas eiferne, bas liebloje, bas heidnische Recht. Bir haben einzelne Foveraliftenftimmen vernommen, Die und erichredt haben. Dit folden mare fein Ausgleich, fein Abfommen möglich. Aber es waren vereinzelte Stimmen, und wir haben nicht nur bas Bertrauen, wir meinen bie Erfahrung ju haben, baß bie große Partei andere bentt. - Es ift gu glauben, bag bie zwei Jahre feit bem unterterbrochenen Ausgleich weber fur Dben noch fur Unten verloren waren. - In ben Gpharen , wo regiert wird , muß man gefeben haben, und wird immer grundlicher feben, baß man ben Bolfern, bie man jum Frieden aufforbert, nicht benjenigen Frieden, ben man felber bieten fann, ohne eigenen und bes Reiches Mugen, fonbern blos einer Bartei an gefallen, porenthalten foll; Die Bolfer aber werben ges Ternt haben, bag fie biefen Frieden, ben fie nothig haben, ju erfaufen, vieles babingeben, für einen Gegen ber Begens wart, fur eine bauernbe Giderheit ber Bufunft manden Unipruch ber Bergangenheit opfern muffen.

Un bie treuen Ratholifen auf ber Seite ber Gentraliften möchten wir noch die bringende Frage richten: Können fie glauben, fönnen fie wirflich glauben, daß fie bei ber Lage der Dinge in Desterreich, unter unseren Staats- und Berfaffungeverhältniffen, rebus sie stantibus, eine andere Gentralisation in unserem Reiche besommen werden, als eine firchenmörberische? Und tonnen sie biese wollen?

Unfere bescheidenen Gedanken in Sachen des Ausgleichs werden sicher teiner ber beiden ringenden Parteien vollsständig gefallen. Möchten sie wie Pfeile senn, welche sich bie Herzen aussuchen, die wir meinen! Nicht rasch durchsbohrende Pfeile, was wir von ihnen nicht erwarten, fondern teise berührende, welche es ben Herzen selbst überlassen, an dem empfangenen Drude weiter zu arbeiten. Gind die

rechten Herzen gewonnen, so werben fie auch rings um fic

Aber aufrichtig gerebet, ift bieß mehr basjenige mas wir munichen, als mas wir zu erwarten einen rechten Duts faffen fonnen. Denn wir feben ein Sinderniß bes Musgleiches, ein furchtbares, entfesliches Sinbernif, bas viel fcmerer ine Gewicht fallt, ale Alles was die Centraliften vorgebracht haben. Es ift dieß die heutige Difposition ber Beifter. Es läßt fich bas fcmer genau auseinander feben, aber man wird uns verfteben. Und gwar ift biefe Difpofition eine allgemeine, oben und unten, rechts und links, wenn ichon nicht allenthalben von gleicher Starfe. wie werden biefe Beifter, Die ein jeder nur fich felbit ober bie Stimmen, Die aus ihrer Atmosphare tonen, ju boren gewohnt find, juganglich werden fur bie Bebanten, bie Beburfniffe, Die Leiden ber Anderen? Und von ben Uebrigen nicht zu fprechen, wird man insbesondere in ben Spharen, welche bie Bewalt umgeben, ju einer folchen Erfenntnis, ju einem folchen Entschluffe, ju einem folchen Bollbringen ju gelangen bereit fenn? Die Bahrheit ju fagen, fo ift es bie Gewalt, bie am meiften verschuldet hat, und amar in noch viel wichtigeren Dingen, als bie ben Sauptinhalt un-Noch ein anderer Ausgleich ferer Rede gebildet haben. brangt gebieterifch: ber Ausgleich mit Gott. Es find in Defterreich Thaten ber Emporung geschehen, unmittelbar gegen bie gottliche Majeftat. Bebermann fennt fie; bas ichnobe gebrochene Concordat gehört barunter. Alle biefe Die Guhnung fann nicht ichmer rufen um Cuhnung. fallen, benn mit Niemand ift ber Ausgleich leichter als mit Bott. Aber ben guten Willen und ein ernstliches Bestreben. bas Rechte am rechten Ort zu erfunden und zu thun, fest er poraus.

Und auch nicht zufälligen Urfachen, ober verfehlten Berechnungen, ober ber Dacht und Klugheit ber Feinbe, ober mas immer fur anberen Urfachen entspringen in letter

Inftang bie großen Berhangniffe ber Menfchen und Reiche, fonbern bem verwirften Gegen. Der Gegen aber wird burch Die Gunde verwirft. 3ft boch jeder Erfolg auf Erben bas Broduft zweier Fattoren : menfchlicher Arbeit und gottlichen Segens. Und zwar ift ber erfte Faftor gegen ben zweiten verschwindend flein, aber ba ibn die ewigen Ordnungen gleichfalls bestimmt haben, fo barf er nicht überfeben werben. Roch viel thörichter mare, ben übermaltigenben zweiten Saftor ju überfeben, ober feine Berbeigiehung ju vernachlaffigen, und bas thun bie Denfchen fo oft. Bleibt Die Gubnung, bie wir meinen, unvollzogen, fo wird nichts gelingen, auch fein politischer Ausgleich. Die Barteien felbit und jedes Einzelglied in ihnen, find auf ben namlichen Musgleich nach Dben wie bie Regierung felber angewiesen, und fie werden menichlich und politifch gludlich fenn, wenn fie biefe Bege geben. Der Staat von Defterreich aber ift feiner Gefchichte und feinem Berufe nach fatholifch, und wenn er bas ju fenn aufhort, fo bat er feinen binreichenben Grund mehr feiner Erifteng.

## Beitläufe.

Der jungfte baperifche ganbtag, bie Umftanbe feiner Bertagung und bit "baperifchepatriotifche Bartei".

Der bayerische Landtag, im November v. 38., zu ber Zeit wo die Cholera als Nachepidemie neuerdings zu graffirm anfing, zur Berathung des Budgets zusammenberusen, ift jüngst auseinander gegangen, nicht ohne vorber Aufsehen erregt zu haben, und zwar theils willfürlich, theils unwillsfürlich. Nachdem der Landtag mehrere Monate hindurch den Ruhm guter Frauen redlich verdient hatte, die bekanntlich dann für die besten gehalten werden, wenn man am wenigsten von ihnen reden hört, ist er im letten Stadium noch sehr arg in's Geschrei der Nationalliberalen und der Reptilien-Presse gesommen.

Ja, das Geschick hat es so gefügt, daß die rechte Seite ber zweiten Kammer während der letten Situngen im Lichte einer entlarvten Mörder und Meuchler Bande erscheinen mußte. Soweit ist es mit dem conservativen Clemente im Lande, welchem König Mar II. noch öffentlich die Erhaltung seines Thrones in den Stürmen des tollen Jahres verdankt hat — nunmehr gekommen, Dank dem "neuen Reich", dem jede alte Lieb und Treu verdächtig ist.

Als Obfar Beder vor bem Jahre 1866 auf ben König Wilhelm von Preußen ichof und Karl Blind auf ben Herrn

von Bismart, ba bat bie liberale Breffe ben "überfpannten Patriotismus" Diefer jungen Leute beflagt ober entichulbigt; aber fie wurde in flammender Entruftung aufgefahren fenn, wenn man bie Attentate mit ben Beftrebungen ber liberalen Bartei in Bujammenbang gebracht und die intelleftuelle Urheberichaft an ben Morbverfuchen ber Bartei hatte gur Schuld rechnen wollen. Angefichts bes Riffinger Attentats bingegen war bas "einige Bolf von Brubern" gegenüber ben andern Deutschgebornen gang anderer Meinung. Für Die gesammte Breffe ber Bartei fant es fofort felfenfeft, bag bas Attentat im innigen Bujammenhang ftebe mit ben "reichsfeindlichen" Bestrebungen ber ultramontanen Partei und ber baberifchen Batrioten inebefondere. Denn bie letteren hatten ja eben noch gezeigt, baß fie nicht tobt und begraben feien, wie man gerne glaubte, und fie batten fogar einen parlas mentarifchen Feldzug gegen bas Minifterium gewagt. Das roch offenbar icon nach Mord und Brand. Ronig Ludwig bon Babern hatte folglich nichts Giligeres ju thun, ale fich gegen folde Leute baburch feierlich zu vermahren, bag er bem beutichen Raifer von Raufering bie Borneding gur Babe-Reife bas Beleite gab. Co erflarte bie liberale Breffe ben 3us fall, und fo mußte ein baperifcher Ronig neben bem Uttentater ale Behelf ber liberalen Reichepolitit bienen gegen bie confervativen Wegner, welche von eingestanbenen ganbeeverrathern ihrerfeite ale "Reicheverrather" benuncirt ju werden pflegen').

Wenn man nach bem alten juriftischen Grundfat die Frage gemäß dem cui bono ftellen wollte, bann mußte man ficherlich die Anstifter des Attentats — wenn es solche übersbaupt gibt und die That nicht aus einer rein persönlichen Beistesverwilderung hervorgewachsen ist — auf einer ganz andern Seite suchen als bei den "Ultramontanen" oder den

<sup>1)</sup> Ber's nicht glauben will, ber lefe 3. B. bas ehemalige "Organ fur Staatsmanner und Diplomaten", die Augeburger "Allgemeine Beitung", vom 15. Juli b. Is.

"baperischen Patrioten." Die haben ja, und hatten vorausfichtlich, nur ben Schaben bavon, und mare bie That gelungen,
fo mare heute feiner von ihnen feines Lebens mehr ficher.

Auch ber Morbanichlag Orfini's ift feinerzeit von Gleichgefinnten bes frangofischen Imperatore und aus bem Dunfel ber Loge hervorgegangen, um den Mann ber über bie Macht. mittel bes Staats verfügte, burch ben Schreden ju fpornen jum rudfichtelofen Borgeben gegen die confervative Sache in Italien und gegen bie Rirche. Bon Tobesbrohungen bie bem Fürften Bismarf in großer Bahl jugingen, wie von ben entsprechenden Dagregeln ber peinlichften Borficht, if in Berlin nicht erft feit geftern bie Rebe. Woher aber berlei Manover frammen, barüber bestanden auch langft febr beftimmte Muthmaßungen und ber Argwohn ift jedenfalls nicht widerlegt, feitdem das Riffinger Attentat auf ber gangen liberalen Linie, und fogar beim Fürften felbft, bas Co wachgerufen hat: "baß die Ultramontanen, und begiehungeweise die baperifchen Patrioten, dieß gehorig buffen follten." Conach mare ja ber Meuchler fur bie Berren ein gang unbezahlbares Cubjeft, und mare nicht die Juftig, fo mußte er von Rechtswegen vergoldet werben.

Für die Thatsache daß im neuen Reich nachgerade alle Dinge von den Füßen auf den Kopf gestellt sind, ist nichts bezeichnender als der Umstand, daß man, um von der Fraktion der Rechten beim jüngsten baverischen Landtag zu sprechen, von dem Mordanfall zu Kissingen anheben muß. Bisher hatte die Fraktion mit dem "Ultramontanismus" überhaupt doch nur an der Berdächtigung participirt, daß sie in geheimem Bunde stehe mit der social sdemofratischen Demagogie und mit der rothen Internationale. Die parlamentarische Vereinigung aber welche von der nationals liberalen und der Reptilien Presse in solcher Weise traktirt wird, vertritt unzweiselhaft die ungeheure Mehrheit des bayerischen Bolkes. Wenn dieses Verhältniß bei der jetigen Zusammensetung der zweiten Kammer verdunkelt erscheint,

fo ift es bei ben legten Reichstagswahlen um fo heller hers vorgetreten. Mit ungeahnten und taum je bagewesenen Mehrheiten hat Bapern zwei Drittel seiner Bertreter beim Reichstag für bas "Centrum" gewählt; und die Männer dieser Richtung werden jest, sogar in officieller Rede, als eine endslich entbedte Bande von politischen Menchelmördern behandelt!

Die im Winter 1869 neu gewählte baperifche Rammer bat Rrifen und Schidfale erlebt, wie fie in folder Broge und Comere faum je über eine Bolfevertretung mabrend ihrer Lebensbauer verhangt worben find. Rein Bunber, daß biefe Rammer nur mehr bas Braf von bem ift, mas fie bei ihrer erften Ginberufung auf Renjahr 1870 mar. Bon ben 154 Abgeordneten welche bamale eintraten, find nicht weniger ale 42 burd Tob 1) ober Manbatenieberlegung ausgeschieden, und auch bie Erfagmanner haben mehrfach icon gewechfelt. Dabei bat aber namentlich bie rechte Geite Des Saufes mabrhaft unerhorte Berlufte erlitten. Unter ben 23 Mitgliedern bie ihr feit bem Januar 1870 verloren gegangen find, befindet fich eine große Babl ber beften Rrafte, Die urfprunglich in ihren Reihen glangten. 2Bas bedarf es weiterer Ramen, wenn wir nur ihre zwei unermudeten Borfampfer Greil und Dr. Ruland nennen. Uns fern unvergeflichen Freund Ruland führen wir nur beghalb an zweiter Stelle an, weil es ihm vorbehalten mar, noch zwei Jahre langer ben fortichreitenben Untergang alles beffen mit angusehen, mas er mit ber feurigen Liebe feines Bergens, mit aller Energie feiner ebeln Geele umfaßte.

Wenn allerdings auch die linke Seite bes haufes burch Tod und Austritt ihrer Mitglieder manche Schwächung erfahren hat, so haben dafür die großen in die Wahlperiode gefallenen Krisen ihr die unberechenbarften Bortheile gebracht. Die großen Ereignisse sind ihr zur Stärfung geworden, während die rechte Seite des Hauses bavon betroffen wurde wie von einem totalen Hagelschlag. Eine solche Probe

<sup>1)</sup> Beftorben find eilf Mitglieber.

war für bie im Jahre 1869 gemahlte Mehrheit von 12 Stimmen zu hart und es ift nur zu verwundern, bag bie Brobe nicht noch ungleich ichlechter, ja verhaltnismäßig über alle billige Erwarten gut bestanden murbe. Rur 13 Manner maren aus ber frühern Rammer als etwaige Stammhalter einer "bayerifch-patriotischen Partei" hervorgegangen; alle anderen Bablern nunmehr felber berausgejucht mußten von ben werben, inmitten ber gewaltigen Aufregung jenes Jahres, welche junachst burch ben Streit über bas Schulgefet ent. gundet war, aber einen viel tiefern Grund hatte in bem bie fommenden Dinge vorausahnenden Inftinft ber Bolfsfeele. Nahegu 70 neue Danner waren nothig und faft unbefeben mußte genommen werben, was fich barbot. Richt meniger nahe liegt es, bag manche Canbibaten fich felber vielleicht woll in Bezug auf bie alte Lage gepruft und ihr Bemiffen erforicht hatten, aber nicht in Bezug auf bie mogliche neue Lage. W war ja unendlich leichter bei einem Princip auszuharren, fo lange baffelbe bie victrix causa zu merben ichien, als bas Princip auch bann noch zu vertreten, wo fich über feine Eigenschaft ale victa causa Diemand mehr taufden fonnte.

Etelle man sich einmal die ursprüngliche Fraktion ber "bayerischen Patrioten" furz vor. Um linken glügel Prasident von Weis, eine Celebrität des pfälzischen Altliberalismus, aber durch seine großdeutsche Herzensneigung zur Rechten hinübergedrängt; am rechten Flügel Herr Eurat Lufas, der bayerische Lamennais; in der Witte alle Schattirungen von der eistern oder der lettern Farbe — und man wird sagen müssen, eine parlamentarische Bereinigung so ungleichartiger Elemente hätte auch beim gewöhnlichen Lause der Dinge in die Länge nicht gut thun können. Nun kam aber die Krisse des französischen Kriegs und der Bersailler-Berträge. Rur sechs sielen gänzlich von ihrem Programm und ihren Wählern ab, und schlugen sich auf die Seite des Nationalliberatismus. Alle anderen vereinigten sich sogar abermais zu einer geschlossenen Fraktion, gleichviel ob dieß nun aus

Billen der Bahler geschah. Bor Allem hat wohl Preußen mit feiner kiechenfeindlichen und annerionslustigen Politif den neuen Insammenschluß bewirkt; denn so wie man in Berlin bas "Reich" verftund, hat es niemals ein ehrlicher Patriot in Bahern verstanden. Aber in der Opposition nach dieser Richtung hin einig, glaubten manche vielleicht um so mehr in vermeintlich untergeordneten Fragen auseinander stimmen und somit zeigen zu dürsen, "daß man denn doch nicht gerade so schwarz sei wie die Andern da und dort." In einzelnen Landestheilen war ja selbst der Klerus feit langen Jahren auf ein gewisses Liberalthun eingeübt worden.

Inwischen war durch ben Abfall jener Seche das Berbaltnis zwischen der rechten und der linken Seite des Hanses so gestaltet, daß gerade 77 Stimmen gegen 77 ftanden. Die Mehrheit war also von Einem Tage zum andern eine problematische und dem bloßen Zusall preisgegeben. Es tam darauf an, auf welcher Seite des Hauses eben ein Mitglied frant oder abwesend war, und diese Calamitaten sielen regelmäßig auf die rechte Seite. Der es fam darauf an, auf welcher Seite Einer oder mehrere "umsielen", und das ist auf der linken Seite niemals vorgekommen. Hiernach gestalteten sich die Abstimmungen in der Rammer selbst in hochwichtigen Fragen. Es läßt sich nicht läugnen, daß ein oleher Justand einem John auf das parlamentarische Wesen wo gleich sieht wie Ein Ei dem andern.

Als bie "Patrioten" im Jahre 1870 mit einer Mehrheit von zwölf Stimmen in bas hans eintraten und bef ber Abresberathung die beiden negativen Cape ihres Programms entwickelten, baß erstens von der bayerischen Selbst- fandigleit feine weitere Concession an Breußen zu machen sei, und daß es zweitens in Bayern feine "Parteiregierung" geben solle — da äußerte einer ber Herren Minister: die eptere Besorgniß fei um so überstüffiger, weil die aktuelle Regierung in der That feine Partei für sich habe. Das

Ministerium betrachtete sich nämlich als eine Regierung ber "Mittelpartei", welche Partei indeß nach bem eigenen Geständniß der Regierung nicht mehr oder noch nicht eriftinte. Dahin hat sich namentlich der verstorbene Minister-Prasident Graf von Hegnenberg ganz bestimmt ausgesprochen. In zwissichen betrachtete die Regierung die ganze Kammer als eine Art Lotterie-Anstalt, und da in der Regel ihre Rummen gezogen wurden, so galt dieß als Surrogat für die sehlende Mittelpartei oder für eine eigentliche ministerielle Mehrheit.

Es ist nämlich allerdings richtig, daß die Regierung auch heute noch feine Partei im Hause hat. Denn die nationalliberale Partei würde, sobald sie einmal die Dehr heit hätte, mit dem gegenwärtigen Ministerium kurzen Prozes machen; sie hat ihre eigenen Candidaten für die Portefeuilles und hat diese längst unter sich ausgetheilt. Aber wenn die Regierung keine Partei hat, so hat doch die Partei die Regierung, und insoferne erscheint die Partei allerdings als Regierungspartei.

Der herr. Cultusminister hat biese Lage ber Dinge in ben letten Sipungen mit einigen Worten bezeichnet, bie wohl ber Uebereilung bes Momente ihre Entftehung verbanften, aber bas grellfte Streiflicht auf bas Berhaltnis werfen. Auf die Frage, warum benn sowohl ber fog. "fatholifche Reformverein" in Erlangen ale bas erzbifcofliche Ordinariat in Bamberg auf ihre Borftellungen und Befdwerben bei hochfter Stelle feit Jahren ohne Antwort geblieben feien, ermiberte ber Minifter in ber Gigung vom 3. Juli: "Wenn Sie mich fragen, warum ich auf die Beichwerbe bes erzbischöflichen Orbinariats zu Bamberg nicht auf amtlichem Bege eine Untwort gegeben habe, fo ift Die Erflarung fur Diefes Berfahren fehr einfach. Die Grunde die mich bestimmen mußten gegen ben Erlanger Reformverein zu enticheiben, wurden nur auf ber rechten Seite des hauses gefallen haben und nicht auf der Seite ber Altfatholifen, und - aus politischen Grunden

es mir munichenswerth gewesen biefen Erfolg gu ver-

Alfo nicht einmal einen einsachen Alt ber Gerechtigfeit für die rechte Seite des hauses, einen von der Regierung selbst als solchen anerkannten Alt, will die Regierung bestannt werden lassen; so sehr fühlt sie sich durch eigene Reigung und politisches Interesse zu der linken Seite des hauses hingezogen. Selbstverständlich wird um so mehr jede Gelegenheit benüht, wo es die Rücksichten der Klugsbeit nur immer gestatten, Maßregeln in's Leben zu rusen, sei es auf dem Wege des einheimischen Berordnungswesens oder der Justrustionen für den Bundesrath von Berlin her Maßregeln, welche im Kreise der "baperischen Patrioten" als stets erneuerte Kriegserklärungen empfunden werden und empfunden werden muffen.

Eropbem hatten fich bie oberen Regionen ber Soffnung bingegeben, bag ber auf ben November v. 38. einberufene Landtag ein reiner Beidafte Landtag febn werbe. Die "Batrioten" hatten ruhig und ohne ju murren, blog bie Anigaben einer Budgetberathung erfüllen helfen, die enormen Deb forberungen bewilligen, gewiffe Gifenbahnlinien ges nebmigen und bann beicheibentlich nach Saufe geben follen, um fich von ber nationalliberalen Preffe nachbohnen gu laffen: fo und fo viet Monate feien fie wie ftumme Sunde Dagefeffen , in ihren Beitungen und Bereinen wußten fie tapfer gu bellen, fobald es aber auf's Apropos anfomme, gegenüber bem grunen Tijd, fei es mit ber Courage am Enbe. Derlei Stedbriefe maren icon in Bereitichaft gebalten ju Rug und Frommen ber patriotifden Wahler vom 10. Januar d. 36., und bie Berftimmung war naturlich groß, ale es am 26. Juni antere fam.

Der Borgang ben wir meinen, bat auch auf Freundes-Beite mitunter ichiefe Beurtheitungen erfahren. Man fand, bas ber Schritt nicht am rechten Orte geschehen sei, und daß er überhaupt versehlt gewesen, ba es nicht gelungen sei bas

Ministerium gu fturgen. Beibes beruht auf Difverftanbniffen. lleber ein fogenanntes "Mißtrauens : Botum" in ber allgemeinen Debatte über bas Cultusbudget, wie es bintennat empfohlen werben wollte, hatte nicht abgeftimmt werden fonnen, basfelbe mare alfo ohne praftifchen Rachbrud in ber blauen Luft verpufft, ohne bag bas Botum ber Gingelnen ju Tage getreten mare. Der Beg ber Refolution fonnte geschäftsordnungemäßig nicht betreten werben. Das aber fonnte man niemanden jumuthen, baß auf Grund bes Miftrauens bas gange Gultusbudget ober überhaupt Theik besielben abgelehnt werben follten, bei welchen bringente Staateintereffen ober perfonlich Betheiligte unichulbig # leiten gehabt hatten. Dagegen enthielt ber Eultusbau-Eint allerdings Bofitionen, in ber Sohe von ungefahr einer balben Million, bei welchen eine folche Gefahr nicht vorlag; es handelte fich hier um verschiedene Inftitute, die bisher auch ohne Reubauten geblüht batten und wohl noch anderthalb Jahre mit den alten Ginrichtungen und Raumen batten forthausen tonnen. Fur Die Liberalen lag freilich viel baran, mit ben Belbern bes Landes ju guter Lett fich noch recht iplendib zu zeigen; fur fie mar bie Dringlichfeit außer Frage wie fur bas Ministerium felber, fur viele anbere Leute aber feineswegs.

Daß es nun mit ihrer Erflärung gelingen werbe bas Ministerium zu fturzen, ein "ultramontanes Regiment" an die Stelle eines liberalen zu feten und — wir fahren fort in den liberalen Phrasen zu reden — ihre schrankentose Herrschaft im Bayerlande aufzurichten: das konnte auch dem heißblütigsten Optimisten in der patriotischen Fraktion nicht im Traume einfallen. Dazu kennt man unter uns denn boch die inneren und äußeren Berhältnisse des armen Bayers landes zu gut. Im allerbesten Falle war die Mehrheit mit Einer Stimme zu erwarten, weil auf der linken Seite ein Mitglied landesabwesend war. Bor einem solchen Botum zu weichen, hätte wohl noch manches andere Kabinet als bas

gegenwärtige baperifche ale eine constitutionelle Pflicht nicht angeseben. Und zwar um so weniger ale die Freiheit bes conftitutionellen Gebahrens in Bapern schon seit 1866 ben erbeblichften Zweiseln unterliegt. Giner ber Cecho hat ja and bießmal wieder ungenirt gebroht, ein ultramontanes Ministerium wurde nicht die Macht haben, "diesenigen Propringen die doch von einer solchen Richtung in feinem Fall etwas wiffen wollen, (vom Abfall zu Preußen) zurudzuhalten"; es sei einfach die baperische Landfarte in Frage.

Solche Reden find nicht neu, und feit 1866 verwahrt man fich nichteinmal mehr gegen die unverholenften Ansbemungen bes Hochs und Landesverraths. Schon im Jahre 1869 fonnte man fie in jedem liberalen Wirthshaus hören. Die Leipziger "Grenzboten" schrieben damals schon ganz unbedenklich aus München: "Ein ultramontanes Kabinet wurde nicht allein eine seine Thätigkeit lähmende Opposition in der Kammer vorfinden, sondern überdieß die Gesahr berausbeichwören, daß in den protestantischen Provinzen fich eine rein annerionistische Partei herausbildete."

Das war am 10. Ceptember 1869, ale bie Deuwahlen Dom Dai bie beiben Barteien genan gleich ftarf (77 gegen 77) in Die Rammer geliefert hatten, und bie Rammer bann anfgelost werden mußte, weil es nicht moglich war eine Webrbeit fur bie Bureau-Babl gu Ctanbe gu bringen. Je mehr es fobann ben Unichein gewann, daß die zweite Bahl eine enticbiebene Dehrheit ber "Batrioten" ergeben werbe, befto brobenber murbe bie Eprache ber Liberalen. In ihrer großen Babiverfammlung ju Munchen erflarte ein Sauptreduer: ebe Brengen ein "ultramontanes" Minifierium in Bapern fich gefallen ließe, mußte es bas Land militarifc befegen. Go ftanden die Dinge icon por bem Rrieg und por ben Berfailler Bertragen; feitdem glaubt man fur bas Spiel ber Rage mit ber Dans auch noch einen gemiffen Rechtotitel gewonnen ju baben, und jeder Liberale fühlt fich ale Mitglied bes großen Deteftiv = Corpe, welches von

Reichswegen aufgestellt ift, um über Babern zu vigiliren. "Meichsverrath" ift zum liberalen Schlagwort geworben, aber ber Landesverrath steht gegenüber bem Reich nur noch auf dem Papier.

Also das Ministerium zu stürzen durch das Votum vom 26. Juni konnten die baberischen "Patrioten" entsernt nicht hossen, auch nicht im allerbesten Falle von Einer Stimme Mehrheit. Aber Zeugniß geben vor dem Lande; beweisen, daß sie der Verpflichtungen gegen ihre Bähler immer noch eingedenk seien; thatsächlich darstellen, in welche Lage die ehemalige Mehrheit durch die Untreue Einiger gekomme sei; saktisch erhärten, daß die Austösung einer solchen ausgelebten, dereinst unter ganz andern Voraussesungen gewählten Vertretung und die neue Verufung an das Landein Gebot des constitutionellen Anstands sei — das wollten sie und das mußten sie wollen.

Der allerbeste Kall, daß biefes ihr Auftreten mit ber Mehrheit von Giner Stimme burchgeführt worden ware, ift nicht erreicht worden; benn ber Gine von beffen Stimme bie Diehrheit abhing, wollte von einem Auftreten gegen bie Regierung überhaupt nichts miffen. Aber ber nachitbefte Kall ift allerdings eingetreten; 76 Stimmen haben aufammengehalten gegen bie 77 Stimmen ber Linfen. Wenn bei ein paar einzelnen Boften zwei ober brei Berren fich boch wieber ron der Abente rorber nicht anerfannten Dringlichfeit burd Die liberale Beredtfamfeit überzengen ließen, fo macht bies in Bezug auf ihre Stellung zum Ministerium offenbar feinen Unterschied. Nach allem was vorgegangen und über die ebemalige patriotijde Michrheit verhängt worden mar, ift es immerhin eine an's Bunderbare grengende Ericbeinung, bas im fritischen Moment noch 76 Stimmen zusammentrafen. 216 im November v. 36. beim Wiederzusammentritt ber Rammer in der patriotischen Fraftion eine Abreffe an ben Ronig um Auflöjung ber Rammer beantragt wurde, fanten fich noch viel mehr Stimmen, welche Diefen unfraglich correftesten Ausweg zu betreten verweigerten, mahrend jest nur Giner ben Schritt mitzuthun ablehnte welcher, wenn Alles mit rechten Dingen zugegangen mare, unsehlbar eben bie Anflosung ber Kammer herbeiführen mußte. Und bieß war bas Biel, bas allein fur bie "Patrioten" zu erreichen möglich war, nichts weiter.

Gewiß hatte die Regierung auch jest alle Ursache von einer solchen Rammer an das Land zu appelliren. Aber der Entschluß wird ihr schwer werden. Mit der Politif des Schaufelns und Lavirens hat man sich gerade bei dieser Rammer sehr wohl befunden. Der alte Spruch duodus litigantibus terlius gaudel, läßt sich buchstädlich auf die bisberige Situation anwenden. Es ist sehr die Frage, ob eine Mehrheit aus der eigenen Partei sich gegen die Regierung nicht Inauseriger bewiesen hätte als eine solche Kammer, in der die linke Seite des Hauses jede Forderung mit Bestissen beit bewilligen konnte, weil die andere Seite doch dereinst das Obsum mit tragen wird. Die Minister mögen sich sagen: eine so kostsachen Boltsvertretung sei gar nicht mehr zu bestommen, und aller Wahrscheinlichkeit nach haben sie Necht.

Graf Hegnenberg hat freilich bereinst erflärt: wie in ber Kammer, so bielten sich die Parteien auch im Lande genan die Wage. Aber gang buchstäblich war dies damals schon nicht zu rersteben, und seitdem hat die Politik Bis-mark reichlich dafür gesorgt, daß Renwahlen mit aller Wahrescheinlichkeit eine entschiedene Mehrheit in baperisch-patriostischem Sinne ergeben würden. In den oberen Regionen will man aber eine entschiedene Mehrheit nicht auf nationalsliberaler Seite und man fürchtete erst recht, wenn die Wagsichale sich bereinst bedeutend auf die Seite der "Patrioten" oder "Ultramontanen" neigen wurde. Lestere Furcht ist pielleicht nicht einmal überall auf die Erbkrantheit der "Ultramontanen Furcht" allein zurücksühren. Denn es ist leider nur zu wahrscheinlich, daß das ungeahnte Emporfommen der Rechtspartei in Bapern (und zugleich in Desterreich)

feit bem Jahre 1866 unter ben Motiven ber preußischen, Rriegepolitif von 1870 nicht am leichteften gewogen habe:

Alber tonnte benn nicht bie erfehnte "Mittelpartei" ans Reuwahlen endlich hervorgeben? Es durfte wirflich an ber Beit fenn biefe Frage offen und freimuthig gu unterfuchen. Und ba fagen wir vor Allem: bie Mittelpartei welche aus fich eine Kammermehrheit bilden fonnte und bis 1866 in Bapern thatjachlich gebildet bat, ift fur immer babin und fann nie mehr auferstehen im Reich; vielleicht felbit bann nicht, wenn bas Reich an feinen eigenen Kehlern und politischen Maglofigfeiten zu Grunde ginge und den großbentichen Strebungen fich neue Aussichten eröffneten. Sem-Mittelpartei war nämlich in allen Fragen gut liberal, nm baß fie in ter nationalen Frage mehr ober weniger heftig antipreußisch und bem Rleindeutschihum feindlich mar. Seitben bas Großteutschthum mit "Blut und Gifen" niebergearbeitet maib, find die herren von der ehemaligen Mittelpartei liberal glattweg; Die Rudfichten welche fie fruber auf bie nichtliberalen Großbeutschen immerbin zu nehmen batten, und bie Mäßigung welche ihnen burch die Stellung gegen bie fleindentiche Fortichrittspartei naturlicher Beife auferlegt mar, find bajumal alle hinfällig geworden, und es ift und nicht Gin Dann aus biejer liberal-großbentichen Mittelpartei befannt, welcher gegen ben Nationalliberalismus und feine Erceffe offene Opposition gewagt hatte. Das ehrliche Großbeutichthum mar immer "ultramontan", und ift jest umsemehr allein noch in ben sogenannten "Ultramontanen" ale ber achten alten Reichspartei vertreten.

Am 3. April 1865 hat die bayerische Mittelpartei zum lettenmale ihr Pregramm aufgestellt. Die damals noch wenig zahlreiche Fraktion des kleindeutschen Fortschritts hätte alle einzelnen Säte, namentlich auch die über das Berbälts niß zwischen Kirche und Staat, rorbehaltlos unterschreiben können, die auf die drei letten Paragraphe. "Iede Art von Hegemonie eines Stammes oder Staates, gleichgültig

in welcher Form eine berartige Inftitution geboten murbe, wollen wir fortan wie bieber mit aller Entichiedenbeit bes fampfen; jeder Alt ber Bergewaltigung an einem beutichen Staate ober Stamme ju Gunften eines Gingelftaats ift ein Rechtebruch, ben bie gange beutiche Ration ale einen Ungriff auf ihre Erifteng mit allen ihr gu Webote ftebenben Mitteln befämpfen wird." Co fprach bie liberale Mittel= partei noch am Borabend ber großen Rrifis. 2118 aber unmittelbar nach bem Friedensichluß von 1866 in ber baberifchen Rammer ber Untrag auf "engften Unichluß an Brengen" gestellt wurde und die gesammte liberal-großbeutiche Partei für ben Untrag ftimmte, ba begab fich ihr Suhrer, ber balb Darauf verftorbene Baron Buftav von Lerchenfeld, ju bem Cipe unferes feligen Freundes Dr. Ruland und flufterte ihm in's Dhr: "Bas find Gie gludlich, baß Gie gegen Diefen Untrag ftimmen fonnen!" Was hat nun ben ebeln Freiherrn gehindert, gleichfalls gegen ben Untrag ju ftims men? Bielleicht Die fede Drohung ber Rleindeutschen: wenn Bapern nicht freiwillig ber burch Richts mehr aufzuhaltenben "Grundung bes beutichen Ctaats" angehoren wolle, fo werbe es bemfelben ale gezwungenes Glied angeboren muffen')? Gewiß mar es bas nicht, fonbern es mar bie Bugeborigfeit jum Gejammt. Liberalismus; Die innere Babls verwandtichaft mit bem fleindeutschen Fortidritt fam unwiderfteblich jum Durchbruch.

Seitbem gibt es in Babern nur mehr zwei große Barteien, die fich in unvermittelter und auch nicht zu versmittelnder Schrofibeit gegenüberstehen: die Liberalen und ihre conservativen Gegner. Nachdem die ersteren im Gefolge bes Fürsten Bismarf insgesammt die Bahn des Religionsstriegs gegen die fatholische Kirche betreten haben, fann von einer Wiederablösung gemäßigterer Elemente auf ihrer Seite

<sup>1)</sup> Unfere Lage und un'ere Pflicht. Gin beutsches Bort an's bayerifche Bolf. Nordlingen 1867.

um so weniger mehr die Rebe sehn. Eben barin liegt aber auch die gewaltige Schwierigkeit für die Ablösung eines sogenannten "Centrums" aus den Reihen der "Patrioten". Das Bolt und die Wähler der Herren wollen von einer solchen Fraktionsbildung, die allerdings wohl oder übel ministerielle Barbe annehmen müßte, ganz besonders nichts wiffen. Wären die Hinderniffe nicht auch sonst und persönlich nahezu uns überwindlich, dann hätte sich solch eine, wenn auch wenig zahlreiche, Mittelpartei, die dann in der gegenwärtigen Rammer das Zünglein an der Wage abgegeben hätte, sicher schon gebildet. Aber wenn sich auch ein derartiges Fraktionlein gebildet hätte oder noch bilden würde, so wäre bot dessen Charafter sicher ein anderer als der erwartete.

Die Wegner haben von Anfang an Die Buftanbe in ber baperifch = patriotischen Bereinigung mitunter beffer gefannt ale wir felber. Dieß gilt namentlich von bem mehrfach angezogenen Mündener Berichterstatter ber Leipziger "Grent boten". Derfelbe hat icon im September 1869 einen Rall . in's Muge gefaßt welcher erft am 26. Juni 1874 wirflich eingetreten ift: "Daß die ultramontane Bartei Barteifragen nicht berührende Borlagen bes Ministeriums nur befmegen perwerfen wolle ober fonne, weil fie von einem liberalen Ministerium fommen, bas glauben wir nicht ... Collte ein berartiger Berfuch bennoch gemacht werben, fo wurde bieß ficher eine jener Spaltungen innerhalb ber ultramontanen Bartei herrorrusen, mit denen zu calculiren die Liberalen fcon langft gewohnt find. Aus ber bis jest gefchloffenen Phalanr ber Ultramontanen wurde fich eine Mittelvartei abzweigen, Die zwar in außern Fragen ftart blau-weiß auftreten, in inneren Fragen aber ber Berftanbigung mit ben Liberalen nicht principiell unguganglich fenn murbe."

Gerade im lettern Punft hat Die Borhersage grundlich geirrt. Der Grundzug ber Abzweigung wurte umgefehrt ein ftreng fichlicher seyn, unter Preistgebung bes eigentlich poslitischen und insbesondere bes partifularistischen Charafters

ber patriotifchen Fraftion. Die Abzweigung wurde namentlich von einigen geiftlichen Mitgliedern getragen werben, mabrend von ter gangen Bahl ber landlichen Abgeordneten nie Giner gewanft ober geichwanft bat, fic bas "Umfallen" auch fünftig nicht angewöhnen wirb. Der voranegefeste Rall ift ja auch icon einmal bagemefen. Ale bie patriotifche Bereinigung burch bie Berfailler Bertrage auf Die fcwerfte Brobe gestellt wurde, ba fonberte fich ein Theil ab und machte ben freilich rafch miglingenden Berfuch ein "Centrum" ju bilden. Die Berren hoben gang befondere bas firchliche Moment bervor; Die Rechte ber fatholifden Rirche - jo fonnte man bamale noch meinen und fo meinten fie murben gerade unter bem Eduge Breugens am beften aufgehoben jenn. Und erft jungft hat es fich neuerbinge gezeigt, bag in firchlichen Fragen beute noch die "patriotische Debrheit" ober wenigstens bie Stimmengleichheit feft fteht. Denn bei ber Abstimmung über Die Beichwerbe bes herrn Grafen Augger S. J. ift ber allerbefte Fall mit Giner Stimme Debrheit wirflich eingetreten, obwohl fich ja nicht laugnen ließ, baß bie ftrenge Rechtefrage immerbin zweifelhaft blieb, ba bie bayerifche Conderftellung gegenüber bem Reich nun einmal in eine unentwirrbare Confufion gerathen ift.

Läßt sich also die Möglicheit nicht schlechthin abspreschen, daß der Bersuch von 1871 mit der Bildung eines "Centrums" aus dem Schose der Rechten einmal wieder austauche, so wäre dieß eigentlich eine "fatholische Frastion" gegenüber der bayerisch-patriotischen. Ginge aber ein solcher Bersuch aus Neuwahlen hervor, so wäre es nicht unwahrscheinlich, daß auch ein linfes Centrum, wenn auch noch so schwach an Zahl, entstünde und zwar auf protestantischsorthodorer Basis. Die fraglichen Etemente mit ihrem Augsschurger Organ, der "Reichspost", haben sich schon bei den Reichstags-Wahlen von der Fortschritts-Partei, in deren Reichen sie so lange rerschwunden waren, getrenut und selbstsfländig Candidaten ausgestellt, welche bei Landtags-

Reuwallen immerhin bessere Aussichten haben dürften. Unfie würden, um bes protestantische firchlichen Moment willen, es in blau-weißen Fragen wohlseiler geben, um simehr als sie wie alle Protestanten von voruherein entschieden preußisch gestinnt sind. Also als Abschnizel der zwei großen Parteien ein rechtes und ein linkes Centrum mit streng firchlicher oder consessioneller Färbung — darauf würdesich im besten Falle die Rechnung auf eine neue Mittelpartei reduciren!

Solche Centren maren wohl ohne 3meifel geneigt mit einem aftuellen Minifterium zu paktiren und fich als Bum lein an ber Bage zu beiberseitigem Bortheile zu regulim nach confessioneller Richtichnur. Db bas firchliche Interes ber Einen wie ber Andern bei einem folden parlamer tarifchen Sandel mahrhaft gewinnen murbe, bas ift eine Wir haben uns jur Beit ber Berfailler andere Krage. Bertrage entschieden geweigert auf eine folde Sandelicaft mit Preußen einzugehen, und die nachfolgenden Greigniffe haben benjenigen nicht Recht gegeben, welche bamals anberer Meinung waren. Bie dem aber auch fenn mag, jedenfalls wird ein bayerifches Ministerium wie bas jebige weder in ber gegenwärtigen Rammer noch in einer aus Neuwahlen hervorgegangenen eine eigentliche Bartei fur fic haben, und fei ce auch nur eine zwijchen ben großen polis tijden Bereinigungen ben Ausschlag gebende Fraftion ober, beffer gefagt, minifterielle Clique.

Der nationalliberalen Partei broht aber — abgesehen von der orthodorsprotestantischen Secession — noch eine weitere Abbrödelung durch die Demofratie. Die preußische Fortschrittspartei bezeichnet sich gleichfalls als demofratisch, ohne freilich jemals an selbstbewußter Principientreue an die süddeutsche Demofratie hinanreichen zu können. Aber selbst in Preußen erweitert sich die Klust zwischen ihr und dem servilen Rationalliberalismus. Um so mehr mussen naturlich in Süddeutschland die Aussichten der Demofratie steigen, je

mehr die Bismart'iche Politik sich enthüllt, und Ungehenerlichkeiten au's Licht sest, wie nunmehr von Tag zu Tag geschieht. In der That wittert die Demokratie bei und Morgenluft und sie rührt sich; was an dem zeitigen Liberalismus überhaupt noch gesund deutsch ift, wird ihr zusallen, und die suddeutsche Demokratie wird dem geschwächten preußischen Zweig die Hand zur Wiederaufrichtung bieten.

Ungefichts aller Diefer Umftande ift es nicht ju viel gejagt, bag in Bayern ein parlamentarifches Minifterium gar nicht möglich fei, es fei benn ein confervatives. Das murben bie Reuwahlen beweisen, felbit wenn fie abermals unter feindlichem Drude von oben ftattfinden murben. Gollte aber biefer Drud einmal ganglich fcminden und Riemand mehr Nachtheil von feiner confervativen ober baperifchs patriotijden Theilnahme am öffentlichen Leben gu fürchten haben , bann wurde man merfwurdige Dinge erleben, felbit Die Rreife ber Beamtenwelt nicht ausgenommen. Aber freilich, ber ftarffte Drud wird auf Munchen felbft von Berlin aus genbt; und fur bas trene Bolf ift infoferne bie Lage uns aleich ichwieriger als noch im Jahre 1869. Goll aber Die Entwidlung bes conftitutionellen Lebens in Bapern nicht gewaltfam, burch bas Gingreifen einer fremben Diftatur, unterbrochen werden, bann wird bas Land ein confervatives ober "baverifch : patriotifdes" Ministerium haben, ebe amei Jahre um find.

Dann aber wird man ficher nichts mehr von unferen Spaltungen hören; benn was und von Zeit ju Zeit zu spalten broht, fommt nie von innen, fondern immer von außen. Bir find ja innerlich alle einig in der alten Lieb und Treu; wenn es nur den Einen nicht schwerer aufäme als den Andern, der "gebildeten Welt" in's drauende Angesicht den Beweis davon thatlich zu liefern!

# Der Golf von Guarnero und die Iftrifche, Salbinfel.

Bon Sebaftian Brunner.

1. "Die Finmaner. Bahn (seit einem Jahre eriffen) ift sehr interessant — es tohnt sich ber Mühe selbige eines anzuschauen" — so sagte man mir in Agram. Gin hen ber Gesellschaft erklärte sich bereit mitzugehen; gut. Ram muß sich aber etwas falte Küche mitnehmen, hieß es fernn; sonft ist man bis 5 Uhr Abends geliesert.

Alfo nach hinne. Die Stadt ift 30 Meilen fübwefilch von Agram gelegen. 11m 10 Uhr Bormittag die Abfaht, um 12 Uhr Station Carlftadt; Aufenthalt 20 Minuten. Bon einer Restauration feine Spur. In einem sinsten Binkel des Babnhofes sitt eine alte Dame mit einigen altzebadenen Semmeln; sonst nichts. Es geht weiter bis Dgutin um 3 Uhr. Gin Reisender sagt croatisch: es wäte hier Bierzu befommen — es sei aber "sein rathsames Bier." Ran fommt um 5 Uhr nach Cameral-Moravice, hier eine halbe Stunde Ausenthalt; eine Restauration mit einigen Kalbsteisch. Das Beste nicht in sondern für diese Restauration ist der Umstand, daß man auf der siebenstündigen Kahrt bisher nichts besommt, also den besten und für den Restaurateur billigsten Koch selber mitbringt. Es werders die Reisenden somit hier unter einer paschamäßigen halb

afiatischen Zucht gehalten. Bon nun an ward die Fahrt freilich lohnend schön, mitunter großartig, ja bem Anschein nach gesährlich: Tunnels, bohe Dämme, Felseneinschnitte, dichte Wälder nah und sern, herrliche Gebirgslandschaften, oft in drei Reihen sich überragende Bergzüge — bis endlich gegen 7-Uhr Abends tief unten die blaue Avria mit ihrem bligenden Bellenspiegel sichtbar wird. Die Bahn senst sich nun durch anderthalb Stunden in Serpentinswegen in das gleiche Riveau mit dem Meere hinab, bis man in Fiume eine halbe Stunde vor 10 Uhr Abends ankömmt. Die Bahn-Fahrt verdient einen Plat unter den schönsten Gebirgsbahnen Europa's, wird aber ziemlich wenig besahren, der Weg liegt seitab.

- 2. Fiume. Gin fleines Trieft; 18,000 Ginmohner, ein paar noble und einige erträgliche Sotele. Bum Bau bes neuen Safens find 13 Millionen von ber ungarifden Regierung potirt. Täglich werben hunderte von Fubren Steine jum Dammbau in bas Meer geworfen. Gine Bartei fagt: Die 13 Millionen feien auch in's Meer geworfen! Finme werbe wegen bes Enegfanale, megen bes naben Trieft, nie ein bedeutender Ctapelplat werben. Gine andere Bartei meint wieder , Diefe Safenbauten werden fich in ber Folge großartig rentiren. Der Ctabttheil gegen ben Bafen gu ift mobern - bobe Saufer. Die Altitadt gegen bie Unbobe ju und auf berfelben ericeint bajur malerijch; enge Baffen gur Abwehr ber Connenhige, icon gang italienifder Ippud. Coviel im Allgemeinen. Auf Copirung von geogras phijden Radichlage = und Reifebuchern ift es bier nicht abgefeben - wir fahnben bier auf originelle Begenftanbe, bie bisher un = ober wenig : beachtet geblieben.
- 3. Die Quelle in Fiume. Die Stadt ift herrlich in einem Keffel gelegen: eine alte Burg der Frangipani und eine Kirche fronen zwei Berge im hintergrund. Durch diese Lage in einer Art felfigen Amphitheaters wird aber die hiße in den Commermonaten gradewegs unerträglich —

nur bie Meeresluft gibt nach Sinfen ber Sonne einige Rühlung. Gutes, flares, faltes Baffer ift hier besonders viel werth, und das ift bier vorrathig in einer Beife, wir schwerlich anderswo in einer größeren Stadt; es wird weber burch eine Bafferleitung aus der Ferne noch burch Pumpbrunnen aus unterirdischen Quellen vermittelt.

Bir haben biefen merfwurdigen Brunnen noch nirgenbe ermabnt gefunden. Der Lefer moge fich in eine unermagliche Sige bee Gubene - und in bas Brobuft biefer Sine, in einen unerträglichen Durft bineinbenfen. Es gluben bir Saufer und bas Steinpflafter unter ben Rugen. Um Ant gang bes iconften und größten Plages von Finme, webn fich nach einer Geite bin gegen ben Safen gu öffnet, be merft man eine fleine Balluftrabe; gwolf Stufen fubren in einen Raum von brei Coritt im Bevierte binunter. Gine bier auffprubelnbe Quelle ferbet ibr Baffer aus zwei Darmor-Rinnen machtig beraus - fo machtig bag, wenn and 30 ober 40 Berfonen zugleich um Baffer fommen , Dieje nicht über Gine Minute gu marten brauchen, bis fie mit ihrem Befage gu einer Diefer Rinnen bingelangen. In nette feche Cefunden ift ein bolgernes Bafferichaff, welches gut einen halben Gimer auch mehr ju faffen vermag, fo vell, bag bie Fluthen ringeum überftromen. Bas die befcheibene Rachtigall unter ben Gingrogeln, bas ift bie berrliche Quelle unter ben Springbrunnen, Reine Bier, feine Brunnengotter aus Marmor, feine Architeftur, feine meilenlange BBafferleitung in hoben Bogen ober in Gifen : ober Bleirobren, feine erzgegoffene Minthologie von Reptunen, Romphen und Eritonen, Die aus ihren Mufcheln fparliche Strablen wie ein Blendwert in Die Lufte blafen - fein Reichthum von Rluthen Die meilenweit reifen muffen bis ju ihrem Biele wie an ber Fontana Trevi ober bem Springbrunnen bei Gt. Beter in Rom, fturgende Bache wie ber Balaft Longchamp in Marjeille - aber bafur eine primitive reichbaltige unrerfiegliche falte Driginaiquelle bes besten Baffers. Hunberte ren Fremden tommen nach Fiume und übersehen biese Quelle, bie unermüdliche und unerschöpfliche Bohlthäterin der Stadt, welche weit entfernt, fleine Gaben geräuschvoll und im hellen Sonnenticht funfelnd auf offenem Plag zu spenden, ihre Büter edetmuthig im Berborgenen anstheilt. Ware diese Quelle um drei Millionen Franken zu fausen und, wie sie da ift, in Paris zu verwerthen, der Unternehmer wurde sein Capital in einigen Jahren zurückgezahlt befommen und ein reicher Mann werden.

4. Das Frangistaner:Rlofter. Außer ber Stadt femmt man an einem öffentlichen Barten vorüber, ber in einigen ichattigen Laubgangen besteht; bobe Baume mit bichten Blatterfronen laffen Die Sonne nicht burchbringen; gu bem ift ber Garten ju beiben Geiten von ben flaren Bluthen bes Fiumara') umgeben, alfo jebenfalls auch eine Boblibat fur Die Bewohner, Die fich von ber jengenben Conne bieber fluchten fonnen, vorausgefest bag fie nicht mit ber Banbe Arbeit ihr Brod verdienen muffen. Bab. rent au ber Quelle Urm und Reich feinen Theil bat, icheint ber Barten nur ben bemittelten Menichenflaffen gur Labung bestimmt gu fenn. Bum Frangistanerflofter gelangt man über mehr als 400 außerordentlich hochgestellte Stufen, fo bağ man gu feiner fur menichliche Beichlichfeit bestimmten Balafiftiege aus einer folden Stufe minbeftens 4 Stufen machen mußte: Dieje Ctufen immer 4 übereinander, find ungefahr 5 bie 8 Schritte von einem ebenen Bege unterbrochen. Mitunter gibt es auch Baume an ber Ceite, Die

<sup>1)</sup> Die breiten Bette ber Walbbache bie in Sicilien von Weften nach Dfien fich in's Meer ergießen, und tie bem Reitenben auf ber Bahrt von Meffina über Catania nach Spracus auffallen, werden auch mit bem allgemeinen Ramen Fiumara bezeichnet. Professor Auer in Wien meint, bas Wort fomme vom griechiichen zeinachoos, zeine Winter, fem fließen, foor Bluß; also gleichbedeutend mit torrens.

einigen Schatten gewähren. Der Weg auf diesen Ben hinauf gehört in Commerszeit eben nicht zu ben Annehmelichkeiten, die Conne breunt von oben originell und von unten aus den Stufen, dann aus dem holperigen Pflaften, seitwärts unter den Felsenwänden jenseits des Thales in Widerschein, mit einer widerwärtig zudringlichen Gewalt. Det man übrigens Zeit genug, so fann man bisweilen aus bet steinernen Einsassung des Weges hinaustreten, sich unter einen Baum stellen und hinüberschauen auf die Statt, die blaue Abria, die User von Istrien und die Inseln.

Das Rlofter befigt einen großen Garten, von w dem man eine munderherrliche feltene Ausficht genich fann. Schreiber biefes bat icon einmal bei Belegent ber Echilderung bes Frangistanergartens gu Fiefole dit Floreng bemerft, daß die Italiener überhaupt feine Cutivirer von Blumen find, und die Frangisfaner fcon ger nicht. Wogu auch, und wie auch? Blumen branden Bflege und Baffer. Co herrlich nun die Aussicht von bier oben ift, und so erquidlich die Quelle unten ift - fo maffer nothig find die Frangiefaner hier heroben. In brei Gifternen wird das Regenwaffer jusammengefangen - es reicht faum bin jum Trinf-, Ruchens oder fonftigen Bedarf eines Saufed; bad Begießen felbft bed Gemufegartens muß ben Regen und bas Befeuchten bem Morgens und Abendibat überlaffen werben. Und doch bei alledem, mas für eine reiche Flora an Gestranchen und Pflangen! Rosmarin und Calbei gebeihen wild und ichiefen boch empor. warme Kelfenfeffel von Kinme ruft bier eine lleppigfeit in ber Aflangenwelt hervor, die an Sicilien erinnert.

Die Rundsicht von hieroben eröffnet eine ber schönften Seclandichaften. In magischen Farben schimmern in ber Ferne die Inseln des Guarnerischen Meerbusens, ben man ba am besten überschauen fann. Die Stadt Finme, welche man gerade vor sich liegen hat, der hafen mit seinen Massten, links und rechts die weithingehenden Ufer, theils bas

Orun ber Garten, theils bas Grau ber Felfenriffe: bas alles gibt die beste Staffage, ben schönsten Rahmen zum Meeresbilde, welches hinwsederum seine Eintönigfeit durch bie nah und ferne auftauchenden Gilande verliert, ein herrstiches Bild, das sich dem Gedächtnisse einprägt wie der Anblid von Senlla und Charybbis und von den Calabrischen Bergen, wenn man hinter Messina auf den Anhöhen nieht, welche die Stadt beherrschen.

5. Rach Bengg. Der Unblid bes großartigen Golfe bon Buarnero, von ben bejagten Soben aus gefeben, wirft verlodent, man wunicht bie Ufer ber Guarnerifden Infeln, bes Groatifden Festlandes und ber Iftrifden Salbinfel in ber Rabe anguidauen. Die Dampfer im Safen von Fiume bieten Belegenheit biegu. Taglich um 3 Uhr Rachmittags gebt ein fleiner Bapore von Fiume weg und fommt um 8 Uhr in Bengg an. Bei funf Orten wird jum Baffagiermedfel theile gelandet, theile werben bie Reifenden in Barten aus = und eingeschifft. Buerft geht es in die Bucht pon Buccari. Man fabrt in biefer Bucht mit bem Dampfer gebn Minuten einmarts, linfe und rechte Berge. Dan meint in einem ichmalen Gee gu fahren. Die Stadt Buccari, auf bem fteilen Relfenabhang gebaut, zeigt faft alle ibre Saufer, felbe find wie übereinander geftellt, wie Die Gipe bei einem Umphitheater. Altes felfenfarbig aus: febenbes Berumpel, aber überaus malerifch gelegen. Gin gang fleiner Safen, aber von ber größten Gicherheit von Sturmen bie braugen wuthen, ift in biefer langen idmalen Bucht nie etwas ju fürchten. Die Fahrt gleicht einem Theater mit wechfelnben Scenen. Raum ift man aus ber Bucht von Buccari braugen, fo geht es wieder in ben Safen von Borto-Re binein. Gine berrlich gebaute alte, vieredige, mit Thurmen verfebene und mohlerhaltene Befte tounte vermutben laffen, bag bier irgend ein Abtommling einer alten Familie bes Landes feinen Commerfit aufgeichlagen, aber bavon feine Spur; Die Burgvefte (noch von LEXIV.

den Frangipanis gebaut) ift ein Gis des Elenbes, ein Enite für ein trauriges Siechthum, bas burch bie Rriegevolle Unfange bes 19. Jahrhunderte in biefiger Umgegend ein geschleppt worden und fich bis jest forterhalten bat. Da Safen von Portoré, von Bergen wie von einer coloffalm etwas offenen Bange eingeschloffen, ift einer ber ficherften, großartigften, von der Ratur felbft gebildeten Seebafen bie ce gibt; zwei Caftelle, an ben offenen Bangenenben geban, wehren feindlichen Schiffen ben Gingang - bie eigenthum lichen Berhaltniffe, durch neue Bahn = und Dampficiff fahrtemege veranlaßt, halten aber auch freundliche Can ab hereingufommen, b. h. ber Sandel und Berfehr ift in geringer, ba er boch ben ausgezeichneten Empfangefabie feiten bes Safens nach ein großartiger febn fonnte. Bortore fommt bald Die Station Cirtvenica - Die Land. leute biefes Ortes haben Felber und Biefen auf ber gegen. übergelegenen großen Infel Beglia. Man fieht bier große Boote hin = und widerfahren, ohne Bemannung, nur von Bauerefrauen gerudert, welche neben ber Renntniß ber gelb. arbeit auch im fleinen Seedienft ber Datrofen eingeubt fenn muffen.

So geht es fort, rechts lange Zeit bie traurigen Ufer ber Insel Beglia, die im Innern sehr fruchtbar ift, gegen Dften aber, wo der Anfall ber Bora die Ufer abschwemmt, sehr wüste aussieht; links wird wieder bei Selce und Rovi angehalten, die endlich um 8 Uhr das Schiff im Hasen von Zengg einfährt. Unweit von Zengg öffnet sich eine Bergschlucht, die als der furchtbarste Mund der Bora an der obern Adria sich einen Ruhm verschafft hat. Der Capitan vom Lloyd-Propeller Lario, mit welchem ich einige Tage später Istrien umfreiste, ein alter Seemann, sagte mir: es wüthe die Bora hier im Herbst und Frühjahr oft mit einer derartigen Gewalt heraus und auf den Weeressspiegel hinab, daß die Weeresssluthen in riesigen Wolfen von Wasserstaub und schwerem Rebel aufgewühlt werden,

und es von einiger Ferne ben Anichein eines großen Branbes hat, ber feine bichten Rauchwolfen vor fich herwälzt. Es geht burch ben Morlakenkanal weiter bis zum hafen von Zengg.

6. Die Stadt Bengg. Gelbe foll von ben fenonifchen Balliern gegrundet fenn. Gin überaus unerquidlicher Unblid. Gin langes bufteres Bebaube, ein Baarenmagagin macht ben erften unangenehmen Ginbrud. Wagen gibt es bier (bei einer Bevolferung von 3000 Geelen) felbftverftanblich nicht. Gin Trager nimmt Die Reife - Effetten auf fich - ich bebeute ihm er folle mich gur Stella b'oro führen, Die einzige mögliche Berberge in Bengg, wie man mir fagte. Es geht burch enge Baglein, über einen Blat mit Baumen und einem Springbrunnen, ber fich nicht übel prafentirt - auf einmal fteht man por gerfallenen Stadtmauern, einem gerlumpten Ctabtthor; es fangt an bunfel ju merben. Etrob und Dift liegt herum. 3ch frage ben Erager, ob er mich verftanden habe, ob benn bas auch ber 2Beg gur Stella D'oro fei? Bir ftanden vor einem Thorwege außer ber Stadt - alles rubig, fein Unfeben von einem Sotel burdwege Ericheinungen bie einen Reifenden bebenflich machen fonnen. Bahrent ber Trager verfichert, bieß fei icon ber achte und rechte golbene Stern, es gebe bier in Bengg nur biefen Ginen und Gingigen, fragte ich noch gur Borficht einen eben bee Begee baber fommenben honoratiorenmaßig gefleideten Berrn, ber mich mit ber Berficherung berubigte, bag biefer Stern ein fehr gunftiger Stern fei und baß man in feinem Strahlenglang gang behaglich wohnen fonne. Auf bas italienifch gestellte Begehr um ein Bimmer rebete ber Babrone feine Dienftleute urbeutich an; er ift ein Rarnthner und hat Dienftleute aus feiner Beimath um fic. Es war auch in ber That nicht übel. Die Sonoratioren von Bengg beehren allabendlich ben Garten biefes Dannes und erfrifden fich mit Bier aus Buntigam in Steiermarf; Die Beine begieht er aus bem naben Dalmatien; felbige find fehr fcwarz, fehr ftark und fehr billig. Die Domlich in Zengg hat feine Bedeutung, auch sonft ift hier gar nicht Merkwürdiges zu fehen; es hat sich bei dem Ausstug um um die intereffante Kuftenfahrt gehandelt. — Am andere Tag ging es wieder zurud nach Kiume.

6. Die Fahrt um bie Iftrische Salbinsel. Selle wird von Fiume bis Trieft, die verschiedenen Aufenthalt miteingerechnet, bei gunftigem Wetter in 26 Stunden zurüfgelegt. Nachmittags 3 Uhr fährt der Propeller jeden Donnerfta von Fiume fort. Gelandet wird in Malinska, Cherso, Bola, Fasana, Rovigno, Parenzo, Citta-Nuova, Umago und Piram

Im Safen von Pola fommt bas Schiff um halb 3 . Morgens an und fahrt um 6 Uhr wieder fort; an bes übrigen Stationen bauert ber Aufenthalt faum über eine Biertelftunde, in Barengo eine halbe. Bola fann man fc alfo, judem im Sochsommer, Juni, wo es um 3Uhr Morgens icon bammert, etwas anschauen. Dan mußte ein Kachmann fenn, um bie Rriegeschiffe Defterreiche, beren größte Babl in biefem Safen liegen, beurtheilen ju fonnen. Die große italienische Flotte, b. h. die Befehlshaber berfelben find burch ben Abmiral Tegetthoff in ben Stand geset worben, im Intereffe ihrer eigenen Ehre ein wenn auch nothgebrungenes. boch fehr gunftiges Urtheil über Die ofterreichische Marine auszusprechen. - Der erfte Beg war naturlich jum weltberühmten Umphitheater. Es ift vielfältig beidrieben. Benn man am frühen Morgen ben Aufgang ber Conne in biefen coloffalen Webaube erwartet, fo macht bas befonbere in bet ichaurigen Ginfamteit einen eigenthümlichen Ginbrud. Der gange fteinerne Innenbau gur Gewinnung von Baufteinen burch bie Jahrhunderte herausgeräumt und nun bie gange Ilms fangmauer mit ihren burchsichtigen Thur- und Lichtöffnungen fichtbar, wie eine coloffale nach innen total ausgebrannte Man braucht Diesem romischen Alterthum nur auf hundert Schritte in die Rahe zu fommen , um fich die Erfahrung gu verschaffen, bag bie gegenwärtigen Bewohner von

Bola (die unbewaffneten und die bewaffneten) sich über den Benügungsmodus der weltberühmten Arena und ihrer Nebers whe sehr bedenkliche Vorstellungen machen. Db die politische oder die Municipalbehörde an einer so offen daliegenden Mißachtung classischer Reminiscenzen Schuld trägt, oder beide Behörden zugleich — das ift schwer zu erörtern, jedenfalls aber ist es für Desterreich dem gebildeten Europa gegenüber teine Ehre, wenn diesem eingerissenen Herfommen nicht bald gehörige Schranken geseht werden. — Die Tempels Ruine, die Porta aurea und andere Merkwürdigkeiten Bolas sind vielfältig beschrieben. Der Hauptplat mit dem herrlichen mittelalterlichen Communaspalast und der gleich nebenansstehenden Fronte des Augustustempels gehört zu den insteressantesken Stadtplätzen auf dem Boden der untergegangenen Welt des alten Rom.

Wohl eine untergegangene Welt, ein Tobtenfeld, wo man über taufenden von Grabhugeln manbelt, wie es ichon Dante in feiner Solle IX. 112-115 fagt:

> Gleichwie bei Arles wo fich bie Rhone ftauet, Und wie bei Bola am Quarnerobusen Bo man die Grenze von Italien schauet, Die Graber rings die Flur uneben machen.

Aber felbst über die Grabhügel ift die Pflugscharre der Zeit hinweggefahren, es ist der Boden zumeist so platt und eben wie das Meer felber. Die Grabeshügel sagen uns nichts mehr, nur die Arena fündet uns wie ein großartiger Leichenstein — in seinen Lichtöffnungen, die wie hunderte von leuchtens den Buchstaben in riesigen Zeilen vor uns stehen — daß wir hier auf einer alten Nefropolis wandeln, deren Gräber nach tausenden und tausenden zählen.

Die deutsche Sprache wird in Pola des vielen Militärs wegen ftark cultivirt. Ein Bader aus Karnthen hat zur Befriedigung der Deutschen und zu seinem eigenen Bortheil eine Wiener Baderei errichtet, deren Kanftaden schon halb 5 Uhr des Morgens vielfältig in Anspruch genommen wird.

Die steinernen Saufer und bas Pflaster find zusammen ber artige Ginfauger ber Sonnenstrahlen, baß man am frühen Morgen, wenn fühle Lüfte von ber See her burch bie Gasien streichen, aus ben Mauern immer noch bie empfangene hipe vom vorigen Tage her auffällig in bas Gesicht sprühen verspürt. Gin angenehmer Aufenthalt scheint Pola nicht zu sepn.

Um 6 Uhr geht das Schiff wieder seine Bege, landet bei Fasana und Rovigno und kommt halb 11 Uhr nach Parense. Man hat hier gerade so viel Zeit, den romanischen Dom and dem 9. Jahrhundert zu besichtigen. Wie die Arena in Pola de Perle aus dem Alterthum, so ist dieser romanische Bau de Perle aus dem Mittelalter in Sstrien.

Nachdem man sich noch die Städte Cittanuova, Umage und Pirano von außen besehen kann, fahrt bas Schiff um 5 Uhr Abends im Hafen von Trieft ein, und man hat in 26 Stunden 146 Seemeilen zurückgelegt, die iftrianische Halbinsel umfahren und viele mehr oder minder intereffante Städtebilder in sich aufgenommen.

#### XXI.

### Vemerkungen zu dem Frankfurter Bürgeraufstande im Jahre 1525.

Herr G. L. Kriegt in Frankfurt finbet in seinem gesichatten Aufsate: "Der Aufstand von 1525 und Frankfurts Berhältniß zum Bauernkriege"), welcher an ber hand von Urkunden ben genauen Berlauf jenes Aufstandes barftellt,

<sup>1)</sup> Frankfurter Burgerzwifte und Buftanbe im Mittelalter. Bon Dr. Georg Ludwig Rriegt. Frankfurt a. DR. 1862. S. 137-203.

mehrere Male Beranlaffung, faliche und ichiefe Berichte auch and alterer Beit zu tabeln und zu verbeffern.

Rachbem er g. B. bie Ereigniffe bes 17. Upril, Oftermontag 1525 gefdilbert bat, fagt er G. 156: "Bie nach und nach einzelne Greigniffe entstellt werben, bavon geben bie Darftellungen in Fauft's Collettaneen und in bes Ono: baline Rusticorum tumultus in Germania (bei Schab, II. p. 1097 ber Musgabe bon 1574) einen Beweis. Die ber: fammelte Menge mar nach bem gleichzeitigen Berichte Ronig= fteine unbewaffnet, und boch beift es bei Tauft: primo impetu plebs armata irruit in coenobium Dominicarum, fowie bei Gnobalius: Francosurtenses in seriis paschalibus ad arma concurrentes impetum in monasterium praedicatorum fecerant. Wenfo mabrbeitemibrig lagt ber lettere auch bas Liebfrauen: Bifft burd bie Bolfemaffe beimgefucht werben." Un bie Er: tablung beffen mas am 19. April gefcheben war, fügt Serr Rriegt bie Bemertung G. 159: "Trot biefes urfundlichen Berhaltene lefen wir in Bartholbe Gefchichte ber beutiden Stabte (jugleich mit falider Angabe bee Tages : Datume): In Frantfurt warb icon am 15. April ber alte Rath fturmifc abgefett, bem neuen eine Bermaltungsbeborbe bon 24 Mitgliebern gur Geite gestellt und bie altere Freiheit ber Burger gemahrleiftet. Es beruht biefer grrthum barauf, bag icon bie alteren Frantfurter Beidichtsichreiber eine Stelle bes fast gleichzeitigen Berichterstattere Gnobalius falfc berftanden haben und bann bas Digverftanbnig berfelben in anbere Bucher übergegangen ift." In ber Unmerfung 113, 3. 508 ift bann ber Tert bes Gnobalius mitgetheit. Someit Derr Rriegt.

Gnobalins') hat nun bie oben angeführten und theilweife getabelten Gabe fast wortlich einem Berichte bes Johannes Cochlans') entnommen. Diefer war bamals De-

Rusticanorum Tumultuum in Germania compendiosa historia, Petro Gnodalio autore, bei Schardius, scriptores rerum Germanlcarum. Gissae 1673. II, p. 131 sq.

Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri. Moguntiae 1549.
 p 115.

chant bes Liebfrauenstifts in Franksurt und bei bem Beginn bes Aufstandes grade bort anwesend. Er hielt es freilich für gut, am Ofterdienstage den 18. April heimlich aus der Stadt zu entweichen, aber er hat sich gewiß, wie das ja natürlich ist, die genauesten Nachrichten über den weiteren Berlauf der Ereignisse zu verschaffen gesucht. Cochläus zeigt sich auch sons als einen genauen und treuen Berichterstatter, so daß es mir der Mühe werth erscheint, zu untersuchen, ob der Berdacht ungenauer Darstellung der Thatsachen, in welchen ihn Gnebalius bringen könnte, wohl gerechtsertigt ist.

Cochlaus ergahlt nun Folgenbes:

1. "In Frankfurt wurde bas Bolk, welches hauptsachts zwei Leiter ber Bewegung, ein Schneiber und ein Schutz zur Empörung aufreizten, in ber Ofterwoche mit großem Uns gestüm aufständisch. Als die Nachricht kam, die Haufen ber gegen das Mainzer Erzbisthum rebellirenden Bauern seien nicht mehr weit, so lief es von allen Seiten zusammen und ergriff die Waffen, um sowohl der Geistlichkeit als auch dem Rathe größere Furcht und Schreden einzujagen.

"Der erfte Busammenlauf und Angriff ber Aufftanbifden gefcah nun auf bas Rlofter ber Brebigerbrüber; fie erlaubten fich jeboch burchaus teine Blünderung und Bermuftung, man forberte nur gebieterifch Bein gum Trinten. 3mei Dechanten, Friedrich Martorff bei S. Bartholomaus und Johannes Cochlaus bei U. L. F., bie mohl mußten, wie grabe gegen fie bas Bolt ergrimmt fei, weil ber lettere Giniges gegen Luther geschrieben hatte und ber erftere ben neuen lutherischen Gotteebienst in ber Pfarrfirde nicht bulbete, ergriffen bie Flucht, ebe noch bie Thore geschlossen murben. Sobald bas Bolt zu offenem Aufstand überging, murben fofort bie Thore gefchloffen und es mußte Alles nach feinem Willen geben: ber Rath befürchtete nicht weniger als ber Rlerus Gewalt und Plunberung bee Gigenthume. In größter Gefahr maren aber bie beiben Dechanten gemefen, wenn fie geblieben maren. Mle nämlich bie Aufftanbischen in bie Saufer berfelben mit Gewalt einbrangen und fie nicht fanben, liegen fie ihren Grimm allein am Beine aus und gwar wurde bem Cochlaus weniger Schaben gethan, weil feine von Alter gang gebrech:

liche Mutter, welche mit einer Enteltochter allein im Saufe mar, burch ihr fammerliches Gefdrei Mitleib erregte ').

2. "Bernach rig bas Bolf bas Regiment an fich, entzog bem Rathe feine Gewalt und feste eine neue Beborbe auf bem Antoniterhofe ein. In biefer ubte ein aus bem Bolle gemablter Ausichug von XXIIII bie oberfte Bemalt und alles Recht über bie gange Stabt. In Folge beffen festen fie XLVII Artitel auf, welche fur Befebe gelten follten und liegen nicht ab gu broben und gu ichreden, bie fie bon ber Beiftlichkeit und bem Rathe bie Buftimmung ju Allem erpreft batten ?). Aber auch ben abmefenden Dechanten ichrieben fie und brobten, wenn fie nicht innerhalb bes nachften Monats guftimmten und wieberfamen, fo murben ihre Beneficien an Anbere, welche ben Artifeln guftimmten, vergeben werben. Durch Diefe Drobungen murbe bem einen, beffen Bruber, ein trefflicher Mann, im Rathe fag, enblich bie Buftimmung abgepreft. Coclaus aber ichrieb jurud, er tonne bie Buftimmung ohne Biffen und Billen feiner Obern nicht geben. Er bat begbalb um langere Frift, nicht ale ob er gebacht batte, fe feine Ginwilligung ju geben, fonbern um bie Gemuther bes erhibten Boltes von Gewalt und Plunberung abzuhalten, bis Bott ber Sache eine anbere Benbung geben murbe."

Der erste Theil dieses Berichtes gibt nun an, bag sich bas Bolt in ber Ofterwoche zusammengerottet und die Baffen ergriffen habe. Darauf werben die Angriffe besielben auf geiftliche Sauser mitgetheilt, so bag es scheinen könnte, als seinen biese Angriffe mit bewaffneter Sand geschehen; was nach ber Darstellung des Herrn Kriegt nicht der Fall war. Erst am Rachmittage bes zweiten Tages, ben 18. April "for-

<sup>1)</sup> Gnobaline hat aus bem Obensichenden nun folgende Sage zus fammengestellt: "Ae quidem inter hoc Francosurteuses, cognito non longe abesse rusticorum in archiepiscopatu Moguntino debacchantium catervas, in feriis Paschalibus ad arma concurrentes impetum in monasterium Praedicatorum, ac aedes ad S. Bartholomaeum et ad beatam Virginem secerant, vinum, caeteris omnibus illaesis, imperiose ad potandum siagitato."

<sup>2)</sup> Co faft mortlich bei Onobaline l. c. p. 171

terren vie Zunimersieber vie hantwerfer irferr auf, ub jumi feweisnen, unt ließen nicht bleß Kammillen burch bie Straßen w ziehen, fendern und alle Statischere beiegen." S. 157.

Cocklund har alfe, ba er ja feinen in's Aleinür gebenben Bericht geben wollte, nicht is genau unterfchieben, was bie Leute unbewaffner ober bewaffner ausgeführt haben, er begungte fic bamit, nur im Allgemeinen und zwar gang richtig zu fagen, die Aufftändischen hatten in ber Ofterwoche bie Baffen ergriffen.

Der Angriff auf bas Liebiranenville wird wohl gegen herrn Rriegt auf bas Anfeben bes Cochlans bin aufrecht ers balten werben muffen.

Bas ten andern Theil bes Berichtes bes Cochlant, namlich bie Ginfepung eines Ausschuffes, welcher bie Gewalt an fich rig, betrifft, fo wirb berielbe vollftanbig bestätigt burch tae mas herr Rriegt Anm. 112, E. 507 aus bem Aufruhrbuche mitgerheilt bat. Bie Cochlaus baju gefommen ift, 24 Ausichuf: mitglieber ju gablen, tann ich nicht nachweisen, benn in Birtlichfeit waren nach S. Kriegt E. 158 beren 61. Die Babl XLVII ber Beichwerbe-Artifel, welche ber Ausichug bem Rathe über: reichte, ift wohl nur ein Schreib= ober Gebachtniffehler bes Cochlaus, benn es waren ihrer nur XLVI. Dag an bie ab: wesenben Decanten geschrieben worben, barin ftimmt Berr Rriegt S. 169 mit Cochlaus überein, inbeffen wiberlegt ber Bericht bes letteren bas was S. Rriegt G. 186 fcreibt: "(Der Rath) ließ ben Capiteln bes Bartholomaus = und Liebfrauenstiftes feine Rube, bis fie von Seiten ihrer abmefenben Dechanten eine genugenbe Berichreibung in Betreff ber fie angehenden Artitel beigebracht batten." Cochlaus bat nur an fein Capitel gefdrieben, es folle E. G. Rath und bie Gemeine noch auf brei ober vier Monate vertroften und inbeffen um Schut vor Gewalt für ihn anhalten 1).

Cochlaus ergahlt ferner turz, wie nach Nieberwerfung ber Bauern auch in Frankfurt Alles wieber in ben vorigen Stanb gebracht worben sei, und nach einigen seine Berson betreffenben Mittheilungen fahrt er fort: "Die Aufständischen aber im

<sup>1)</sup> Ritter, Evangelifches Dentmal ber Stabt Frankfurt S. 81.

Frankfurter Bolke wünschten, daß auch das Bolk in anderen Orten seinem Beispiele folge, deßhalb sandten sie Abschriften ihrer Artikel nicht bloß nach dem benachbarten Mainz, sondern auch weiter an das Bolk in Köln, das sonst fromm und gottessfürchtig ist. Dort sind auch jene prächtigen Artikel, um ihnen eine weitere Berbreitung zu geben, in vielen Gremplaren gesbruckt worden."

Cochlaus, welcher aus Frankfurt nach Mainz flüchtete und von ba nach einer Woche wieder nach Köln, konnte so den Sachverhalt genau kennen lernen. Seine Angaben werden auch durch die Worte bestätigt, welche in einer Erklärung der Fürsten, die Frankfurt wieder zur Ruhe brachten, vorkommen. Diese sagen nämlich von den Frankfurter Artikeln: "Die ein E. Rath versiegelt hätt, die auch surther in die Furskenthumb und umbliegende Landschaften geschickt in Druck gebracht, daraus anders nit zu vernehmen, dann als ob gesagt oder verstanden werden sollt: Hernach, lieben Brüder, folgt uns nach; wir haben ein rechten Weg für uns, wir haben euch die Bahn gemacht."

3d bin ber Unficht, bag herr Kriegt feine Darftellung G. 167 barnach wird abandern muffen.

Daß bie Artikel gerabe in Köln gebruckt worben finb, burfte seine Erklärung barin finben, baß Dr. Gerharb Besterburg, bie Seele ber ganzen Frankfurter Bewegung, und ohne Zweisel ber Berfasser ber Artikel, ja aus Köln war und bort bie nöthigen Berbinbungen hatte, um einen heimlichen Druck zu bewerkstelligen.

Die Untersuchungen über biese Artitel sind übrigens noch nicht abgeschlossen. Rachbem Rirchner') sie herausgesgeben und zwar Datum Donrstag ben 13 tag Aprilis xxv, während sie boch erst acht Tage später nach vielen Berathungen übergeben worben sind, haben Rriegt S. 163 und M. Stern 2) barüber geschrieben, sind aber in Betreff bes Datums zu einem bestimmten Resultate nicht gekommen. 3ch

<sup>1)</sup> Beidichte ber Stadt Franffurt a. DR. 1810. 11. 513.

<sup>2)</sup> Die Artifel ber Frantfurter vom April 1525 in ben Forschungen gur beutschen Beschichte. 1869. Bb. IX. G. 631.

bin geneigt ju glauben, bag 46 Artitel und bie bamit gufammenbangenbe Gingabe ber Aufftanbifchen in bem gebeimer Berein, welcher bei Dr. Westerburg vor, in und nach ben Aufruhr feine Busammenfunfte hatte 1), rebigirt und an 13. April enbgiltig festgesett worben finb. Darin tonnte mie eine Angabe beftarten, welche ber jungere Sicharb in feinen Annalen macht, ju beren Abfaffung er auch Rotigen feines Batere, welcher mabrent jener Revolutionezeit Gericht fdreiber in Frankfurt mar, benuten tonnte. Er fdreit nămlich: Hoc anno feria secunda post Pascha concursus insolitus et aliquot seculis inauditus in hac urbe factus est i civibus ad cimiterium S. Petri in suburbio, quod quide omnium est amplissimum. Ibi multis de rebus et gravamisibus, ut appellabant, consultabatur. Ipsorum gravamiaus articuli complures numero XLVI confecti erant iam antes. iusta cum deliberatione ab illis qui hanc Tragoediam agebant, et ut quidam postea retulerunt, compositi erant a Doctore Gerhardo Westerbergero, Coloniense, tum temporis apud nostrates exuli et innovationum mire studioso. Eos tum proferre atque invicem sese ad illos evincendos contra senatum animare ceperunt?).

Hier ist also ausbrücklich gesagt, bag bie Artikel schon vor bem 17. April geplant und aufgesett worden sind. Der Einwand, daß sie bann auch am 17. April würden übergeben worden sehn, als die Bürgermeister die auf dem Beterstirch, hose versammelte Menge aufforderten ihre Beschwerden schrifts lich zu überreichen, scheint mir hinfällig zu werden burch die Erwägung, daß jene Bersammlung erst ein Borspiel bes Aufstandes war und die Häupter und Leiter desselben erst ein paar Tage auf die Organisirung ihrer Macht verwenden mußten, um ihre Stärke kennen zu lernen, ehe sie mit ihren bestimmt formulirten Forderungen hervortreten konnten.

Breelau.

Dr. Dito.

<sup>1)</sup> Rriegt S. 178.

<sup>2)</sup> Frankfurtisches Archiv fur altere beutsche Literatur und Geschichte. Berausgegeben von J. C. v. Ficharb, genannt Baur v Epfened. Frankfurt a. M. 1811. S. 16.

#### XXII.

## Ludwig Anton Muratori (1672-1750).

Gine biographifche Sfigge.

I.

Im 16. Jahrhundert hatte die Literatur Italiens die schönsten Früchte aufzuzeigen. Die Poesie hatte einen Ariosto, einen Tasso, einen Michel Angelo Buonarotti u. a., die Geschichte einen Nic. Machiavelli, einen Baronius und Muzio; deßgleichen seierten die Künste, Malerei, Architestur und Sculptur ihre Triumphe. Allein es schien, als ob diese Zeit zu viele große Geister hervorgebracht, ja gewissermaßen sich erschöpft hätte und jest ausruhen musse. Denn so mächtig ber Ausschwung im 16. Jahrhundert war, so mittelmäßig gestaltete sich die folgende Zeit, das 17. und fast das ganze 18. Jahrhundert.

Wie die politische Lage Italiens ein wahres Jammerbild war, wie auch das religiöse Leben in trauriger Stagnation sich befand, so zeigte sich in der Literatur die größte Erschlaffung und in den Künften — einige Ausnahmen abgerechnet — die einsache Copie, oder wenn irgendwo ein selbstständiges Schaffen hervortrat, so hatte es den Charafter des Bizarren und des Unnatürlichen. Die Poesse war nichts weiter als Spielerei und Tändelei und suchte an den höfen der einzelnen Dynasten durch Schmeichelei, was ihr an Geist abzging, zu ersesen. Man fühlte wohl seine Schwäche, und Lxxiv.

fuchte aus ber Rieberung fich ju beben; Beugnis beffen 3. B. bie von Crescimbeni und Gravina (1692) ju India gebilbete Afabemie Arcadia. Allein bas Genie, bas Mi aus den Gemaffern des Alltagelebens erheben fann, mit nativ fenn und läßt fich nicht einererciren und einfritifin. In der Theologie trat balb ber unerquidliche Janjenifte ftreit in den Bordergrund; Die Rechtewiffenschaft war in .... unbebautes Reld.

12.

Inmitten Diefer unerfreulichen Berfpeftive waren amei Wiffenszweige, welche eine überraschenbe Mustalm machten, nämlich bie mathematischen und phyfifalife Biffenschaften, und bie Geschichte. Erftere batten et Galileo Galilei, Giov. Toricelli, Biviani, Borelli und to gelo Ricci. Lettere leiftete in ber eigentlichen Literatume? ichichte Borgugliches; in ber Beschichtsphilosophie feben wit Die geniale Erscheinung Bicos; in ber Rirchengeschicht nennen wir Sarpi und Sforza Ballavicino, in ber Runk. geschichte Balbinucci und Baglione. In ber allgemeinen Geschichte aber tritt vor allen Underen Duratori bervor. Bon Diesem großen Manne wollen wir ben Lefern ber Siftor.spolit. Blatter ein Bild feiner Thatigfeit und feines Lebens geben.

Staunend ftehen wir in ben Bibliothefen por ben granbiofen Berfen biefes Beros bes Geiftes und ber Biffen: fchaft und gebenfen unwillfürlich jener großen Beifter, welche bas alte Griechenland und Rom berühmt machten, fowie insbesondere ber großen Rirchenschriftsteller ber erften Sabrhunderte, welche eine fo ftaunenswerthe Universalitat bes Biffens und fur und faum begreifbare Broduftionsfähigfeit manifestirten. Bahrlich einem Muratori gegenüber braucht fich unfere Beit nicht auf's hohe Rop ju fegen und von geringen Leiftungen ber fruberen Beit und von Unfabigfeit bes Romanismus zu beflamiren. Wir verfennen burchaus nicht, bag auch unfere Beit in manchen 3meigen glangenber Erfolge fich rubmen fann, aber bafur find auch bie Sulfe.

Tügung gestellt, was früheren Zeiten gefehlt hat, und wenn wir dort tropdem so große Resultate sehen, baß sogar unsere Tage noch davon zehren, so brauchen wir mit unserem Lobe um so weniger kara zu senn.

Der Name manches Gelehrten, den seine Mitwelt bis in die Wolfen erhebt, verliert bald nach seinem Tode seinen Klang, und Männer die man Leuchten der Wissenschaft nannte, verschwinden plötlich; es bleibt von ihnen nichts übrig, als daß etwa nach einigen Decennien ein Bibliosthefar bei der Musterung den Staub wieder von ihren Werfen abwischt und dieselben — an ihren alten Plat stellt.

Aber wenn anch Hunderte folder Phanomene fommen und verschwinden, das Gedachtniß des Mannes, dem diese Zeilen gelten, wird nicht so leicht untergehen und folange man von Wissenschaft redet, so wird nicht nur in Italien, sondern auf dem Erdfreise Muratori fortleben und wir können ohne Uebertreibung die Berse des Zesuiten A. Richa citiren:

Occidnos nescit fluctus . . . .

Tu (mors) geminos oculos acterna claudere nocte
Ausa es crudelis, sed mille et lumina mille
Lustrabunt avida pretiosa volumina mente.

Wenn Benedift XIV. von Muratori fagte: "Er ift ein Mann, ein richtiger Mann", fo fonnen wir diesen Satzergänzen und fagen: er war ein Gelehrter, ein richtiger Gelehrter. Muratori war ein Universalgenie; in allen Wissensschaften war er zu Hause; die Philosophie, Medicin, die schönen Wissenschaften, Geschichte, Archäologie, Ethit, Jurissprudenz, Politik, Theologie, Kirchenrecht und Dogmengeschichte waren Gebiete, die er alle beherrschte. In fürzester Zeit hatte er die heterogensten Zweige des Wissens erfaßt und zwar nicht in stümperhafter Weise, sondern wie wenn er Jahreslang dieselben studirt hätte und sie sein eigentliches Fach wären. So war Muratori nicht nur für seine Heimath

Italien und seine Zeit, sondern für alle gebildeten Ringund bie späteren Generationen eine reiche Duelle und mächtiger Anstoß und Sporn zu gleichen Unternehmungen Insbesondere riß er sein Baterland aus der bishaire Lethargie, und mit schonungsloser Kritif becte er die Bishaire auf. Sein Einfluß war fast in allen Wissenschaften regent rirend; die Kirche hat ihm sehr viel zu danken und mit stehen nicht an jene Worte Dante's auf den heil. Doministe auch auf ihn anzuwenden:

In picciol tempo gran dottor si feo
Tal che si mise a circuir la vigna
Che tosto imbianca, se'l vignaio è reo...
Poi con dottrina e con volere insieme
Con l'uficio apostolico si mosse
Quasi torrente ch'alta vena preme,
B negli sterpi eretici percosse
L'impeto suo più vivamente quivi
Dove le resistenze eran più grosse
Di lui si fecer poi diversi rivi
Onde l'orto cattolico si riga...').

Parad. XII. 84 f.

Wenn wir eine biographische Stigge Muratori's gebe wollen, so werben wir feineswegs fagen, baß biefelbe e schöpfend sei; eine vollständige Geschichte Muratori's schreben, wurde einen gangen Band anfüllen; fagt ja auch e

<sup>1)</sup> In furzer Zeit warb groß er als Gelehrter So baß er zu umgeh'n begann ben Weinberg, Der grau balb werben muß, wenn träg ber Winzer. Durch Lehre bann und Thatfraft brang er Mit apostol'schem Amt bekleibet vorwärts Dem Giesbach gleich, ber tiesem Spalt entquillet, Und am lebenbigsten traf an ber Stelle Sein Ungestüm bas key'rische Gestrüppe, Wo sich ber Wiberstand am bichtsten zeigte. Bon ihm entstanden dann verschiedne Bäche Davon sich wässert der kathol'sche Garten . . . (Rach Bhilaletbes.)

Biograph, wenn wir nicht irren Fr. Reina in feiner Vila Muratorii: "bas Leben Muratori's ichreiben, heißt eine große Beriobe ber gangen Litterargeschichte Italiens behandeln."

Das so operative Leben bieses großen Mannes wurde zuerst aussührlich von seinem Reffen Francesco Soli Muratori beschrieben. Wir werden sein ausgezeichnetes Werf als die beste Quelle über Muratori in dieser Stizze in besonderer Weise berücksichtigen. Eine Bervollständigung dieses Werfes fann die Abhandlung des Alopsius Brenna (Fabroni, Vitae Italorum vol. X) genannt werden, weil in derselben eine genaue Angabe des Inhaltes der einzelnen Schriften Muratori's gegeben ist, ferner die im J. 1872 anlästlich der 200jährigen Geburtsseier veröffentlichte Schrift: Scritti inediti di L. A. Muratori von Muratori Pietro.

3wölf Meilen füblich von Mobena am Fluffe Panaro liegt bie Stadt Bignola. Sie ift die Geburtoftatte bes berühmten Architeften Jacopo Baroggi') und anderer bedeutender Manner. In diefer Stadt ftand auch die Wiege unferes Ludwig Anton

<sup>1)</sup> Jacopo Baroggi murbe geboren im 3. 1507; er zeigte fruhzeitig große Unlagen und follte fich ju Bologna jum Daler ausbilben. Sier trat feine eminente Begabung fur bie Architeftur in ben Borbergrund und er verließ biefe Stadt, um fich in Rom an ber bamale errichteten Bau-Atabemie ju vervollfommnen. 3m 3. 1537 feben wir ibn auf Ginlabung bes Ronige Frang I. gu Fontaines bleau beichattigt. Rach Stalien gurudgefehrt führte er verichiebene großartige Bauten aus; nach Michelangelo's Tobe wurde er papfts licher Baumeifter. Philipp II. von Spanien munichte ihn gum Baue bee Gefurial gu berufen; er wollte aber Italien nicht ver= laffen. Baroggi, nach feiner Baterftabt nur Bignola genannt, war ein genialer Reformator in ber Architeftur. Er verwerthete inebesonbere bie antifen Dufter, ohne jeboch ben eigenen Schopfunge: trieb gu unterbruden. Geine Abhanblung : Li cinque ordini di Architettura ift fur bie Runft faft ein Befegbuch geworben; er verbient mit Recht ben Titel "Gefengeber in ber Architeftur". Bir ermabnen bie Ausgabe: Li einque ordini di Architettura di Giacomo Barozzi da Vignola intagliati dal Prof. Constantino Gianni, 7. Ediz. Milano 1863.

Muratori. Seine Geburt fällt auf den 21. Oftober des 3. 1672. Seine Eltern Franz Muratori und Johanna Altimani gehörten dem mittleren Stande an und verfügten nicht über bedeutendes Bermögen.

Der junge Muratori hatte faum lesen gelernt, so fielen ihm die Romane der Madame de Scudery in die Hände; er verliebte sich ganz in solche Lekture und verschlang, wenn er ein Buch auftreiben konnte, dasselbe mit einem wahren Heißhunger. Sogar beim Essen hatte er das Buch neben sich liegen und letteres interessirte ihn mehr als das erste. Muratori glaubte, daß ihm diese Lekture sehr genütt habe, einmal um seinen Geist zu wecken, sodann um seine Ausdrucksweise zu veredeln und zu üben; unterschätzte es jedoch auch nicht, daß es für junge Leute ein gefährliches Ding sei. Man brauche deswegen noch gar nicht an unsittliche Bücher zu benfen; denn unbewußter Beise können sich gesfährliche Grundsätze in den zarten Geist der Jugend einsschlichen, die vielleicht erst in späterer Zeit zur Reise geslangen.

Schon frühzeitig zeigte sich Muratori's fritische Aber und selbstständiges Urtheil. In Bignola erlernte er die Elemente der lateinischen Sprache. Bei diesem Unterrichte war ihm insbesondere etwas höchst Lästiges, solche Börter, z. B. von Bögeln, Pflanzen u. dgl., welche selten vorstommen, auswendig zu lernen; er sagte, das sei überflüssige Arbeit, das heiße den Menschen qualen und die Zeit versderben. Bei dieser Gelegenheit denkt wohl mancher Leser, daß es ihm auch so ergangen sei und wieviel Nüpliches in jener Zeit hätte gelernt werden können.

Im Jahre 1685 fam Muratori nach Modena und ftubierte bei ben Zesuiten Grammatif und Humaniora. Die Besuiten, die Meister bes Erziehungswesens, verstanden es gut, Muratori zu fesseln und sein vielversprechendes Talent auf die rechte Beise zu beschäftigen. Dabei unterließen sie es nicht nach Muratori's eigener Erklärung, ihn auch die Bergnügen; er begnügte fich nicht bamit, die eigentlichen Schularbeiten zu erledigen, sondern las und übersetzte für fich selbst die befferen lateinischen Autoren. Dieses Privatstudium sollte ihm in der Folge in ungemeiner Weise biens fam werden.

Schon seit frühen Jahren trug Ludwig Anton ben Gestanken in sich, dem geistlichen Stande sich zu weihen. Allein sein Bater wollte nichts davon wissen, weil er nur den einen Sohn hatte. Endlich ließ er sich erbitten, und so empfing Ludwig Anton am 17. Januar 1688 zu Modena die Tonsur, Tags darauf die niederen Weihen. Die Priesters weibe erhielt er später zu Mailand im J. 1695; Muratori's Ramen hatte, wie wir sehen werden, in dieser Zeit schon einen Klang.

Rachbem Muratori Die nieberen Zefuitenschulen binter nich hatte begann bas Studium ber Logif; er hatte, wie er jelbft fagt, bas große Glud einen portrefflichen Lehrer gu befommen. Es war P. Joh. Dominif. Buidotti aus bem Arangistanerorden. Diefer führte ihn ein' in die Sufteme ber Alten, machte ihn jedoch auch mit ben mobernen ver-Rach Muratori's Aussage soll Dieser Pater eine naunenswerthe Bewandtheit gehabt haben, mit bem Sute ober feiner Tabafobofe Die fdwierigsten und verwideltsten Dinge flar und greifbar zu machen. 3m 3. 1692 abfolvirte er öffentlich unter allgemeinem Beifall Die Philosophie und ftubirte Rechtewiffenschaft, Moraltheologie und Scholaftif. In letterer fand er gang und gar fein Gefallen; einmal weil er feinen tuchtigen Lebrer hatte und bann weil Die ipigfindigen unnugen Fragen, wie fie inebefondere biefe Beit aufwarf, ibn anwiderten.

Muratori's Bater wollte haben, daß er indbesonbere Moraltheologie und burgerliches und Kirchenrecht ftudire, weil bas am meiften unter ben bamaligen Berhaltniffen zu bieten versprach; allein Muratori fand bald feinen Geschmad mehr

an beiben. Er felbft außerte fich fpater alfo barüber: . . wiß wird ein freier Geift, der nämlich nicht unter ben Commando eines Oberen fteht, und ein ebler Beift, welder nach Soherem ftrebt, nur ichwer feine Freude finden, wem er fich ber Moral und bem Gefetftubium opfert und fo un fo viele, wenn fie es unumwunden gefteben wollten, miften bekennen, bag bie Wiffenschaft an und fur fich fie nicht befriedigt und bag nur die Motive des Bortheils maggebend fin. Es ift biefes Urtheil Muratori's allerdings ein bartes mb boch wer wollte es ichlechtweg negiren? Die verschieben Meinungen bie einander gegenüberfteben, befonbers in w Rechtswiffenschaft, wo fur bie eine Anficht fo viele Auton ba find wie fur bie andere, ja wo manche bloß nach bet Bahl ber Autoritaten rechnen, nicht aber bie Grunde feld magen; fobann bag ein Rechtsvertreter gar oft ber Unwiffenheit, ben Leibenschaften und ber Laune bes Richters unterftellt ift; ferner bag man in biefem gache nicht auf neue Forschungen viel bebacht ift, sondern gleichsam an einem Bfahl angebunden beständig um bas fich brebt was Undere bereits gefagt und hundertmal gefagt haben; bas waren auch bei Muratori die Motive, warum ihm Morals und Gefetstudium jum Efel murben.

So flüchtete Muratori aus dieser beengenden Atmosphäre und athmete wieder auf, als er sich auf einmal unter ben Dichtern sah. Freilich konnte ihm der verdorbene Geschmad seiner Zeit wenig bieten; er wandte sich beshalb bald zu ben alten lateinischen Dichtern, studirte den älteren Seneca, Duinctisian und Libanius; desgleichen die verschiedenen Philosophen, denn seine Ansicht war, daß ohne einen großen Schat des Wissens, ohne umfassende Literaturkenntnis und Bertrautheit mit den großen Originalien im Griechischen, Lateinischen und der Mutterspruche es geradezu ein Bunder wäre, wenn einer ein großer Dichter würde. Bei diesem Studium kam er nun auf ein Thema, für welches er so recht geschafsen war, es war das Studium der alten In-

fchriften. Sier fühlte er aber auch an fich noch einen besteutenden Mangel, nämlich die Unfenntniß der griechischen Sprache. Mit allem Gifer warf er fich auf dieselbe und hatte fich dieselbe in furzer Zeit, ohne einen Lehrer zu haben, angeeignet.

Muratori hatte, wie wir gefeben, fast alle Biffenschaften gefoftet und hatte fich bis jest noch fur feine entichieben. Rabeliegend mare ber Borwurf ber Unbeftanbigfeit, eine gefährliche Rlippe für junge Talente. Bie viele icheitern an berfelben! Bei Muratori traf biefes nicht gu, er geborte nicht ju ben gewöhnlichen Menschen, Die bem einen ober andern gache fich bingeben muffen, wenn fie reuffiren mollen, fonbern er hatte einen Beift, welcher verschiebene Bebiete jugleich beherrichen fonnte; ein merfmurbiges Bebachtniß unterftugte ihn bierin. Go trug fein Banbern in ber Biffenichaft nur bagu bei, um ihn in univerfeller Beife ju bilben und beswegen ragt auch Muratori über Taufenbe von Gelehrten bervor, Die bloß eine bestimmte Materie vertreten, aber auch biefe nicht gang überfeben fonnen, weil fie in ber Wefammtheit ber Biffenschaft fich nicht ausfennen. Muratori felbit fagt , bergleichen Belehrte feien vergleichbar einem Raufmanne, welcher nur in einem Artifel Beichafte mache. Gin folder bringe es jumeift nicht weit; ein Raufmann, wenn er reich werden wolle, muffe in ben verfchies benften Dingen Sandel treiben; freilich muffe er feine Sache verfteben. \_

Bisher hatte Muratori bloß seinen Studien gelebt und fich um seine fünftige Stellung nicht befümmert. Ja er hatte der Bissenschaft zu Liebe die glanzvolle Carriere, die ihm hier und dort in Aussicht stand, ignorirt und das sogenannte Brodstudium in gebührender Beise perhorreseirt und verachtet. Ihm war es nicht darum zu thun, irgend einen ruhm- und geldreichen Bosten, etwa eine sette Pfründe zu erhaschen; er war ein Gelehrter vom ächten Schlag, dem die Wissenschaft nicht Mittel zum Zweck, sondern Endziel

ist. Denn wenn einmal die Wissenschaft ben finanziesen Weg betritt, ist sie schon auf Abwegen. Das sehen wie insbesondere an den Gelehrten des alten Griechenland; so lange dieselben für ihre Weisheit keinen Sold verlangten, war dieselbe ideal; wie aber der Geldpunkt maßgebend wurde, sank die Wissenschaft zur Hetare herab. Wir sind natürlich nicht so frivol, diese Bemerkungen auf gewisse krischeinungen unserer Tage anzuwenden.

Muratori jählte jest 21 Jahre und trot feiner Jugend machte er ob feiner großen Begabung von sich reben. Man wurde auch auswärts ausmerksam und so wurde niplöslich im 3. 1693, also wie gesagt im 21. Lebensjahr von dem Grasen Carl Borromeo an die berühmte Ambrestanische Bibliothek nach Mailand berufen. Wahrlich die passendste Stelle für Muratoris Lieblingsstudium! Daß ein Talent sich völlig entwickelt und auslebt, dazu gehören auch günstige Umstände und diese traten bei Muratori zur rechten Zeit ein.

In bemselben Jahre 1693 schrieb auch Muratori seine erste Abhandlung: De graecae linguae usu et praestantin. Sie sollte gewissermaßen sein neues Amt inauguriren und war einem Angehörigen ber Kamilie Borromeo bedicirt. Bezeichnend ist, daß er erst in demselben Jahre die griechische Sprache erlernt hatte und tropbem sie zum Gegenstande einer wissenschaftlichen Abhandlung machte. Im solgenden Jahre 1694 versaßte er eine Dissertation: De primis Christianorum Ecclosiis, ferner eine Arbeit "über das Steigen und Fallen des Barometers". Zu Modena erward er sich auch im J. 1694 den Dostortitel beider Rechte, im solgenden Jahre empfing er die Priesterweihe.

Muratori durchwühlte nun die Bibliothef, die ihm zu Gebote ftand, durchmusterte die Codices und Manuscripte und scheute feine Arbeit, einmal um sich selbst zu bilden, sodann aber auch um wo möglich werthvollere nicht edirte Manuscripte zu sinden. Er hatte gar gerne seine neue

March Street

Etellung als Bibliothefar mit irgend einem Funde eröffnet, und wirklich fand er Verschiedenes, so vier Gedichte bes beil. Paulinus, Bischofs von Nola, brei von denselben auf ben Felir Marter, bas vierte contra Paganos. Muratori fügte überall Bemerkungen bingu, ja er schrieb über versschiedene dunkle und intereffante Stellen noch ein eigenes Werf: Anecdota Lalina, enthaltend 22 Differtationen, im 3. 1697.

Wir fonnen wegen bes engen Raumes natürlich nicht über ben vollftandigen Inhalt bes Berfes referiren, wollen jeboch einzelne Differtationen bezeichnen. In Dr. 15 fucht er ju beweifen, daß bas Jahr ber Auffindung der bl. Gerrafius und Brotafins bas Jahr 386 gewesen fei im Gegenfate ju ber Annahme bes Baronius, welcher bas Jahr 387 nennt. In Rr. 16 richtet er fich gegen ben Calviniften Beinrich Ottine, welcher in feinem Examen perpetuum bistorico - theologicum in Card. Baronii Annales beffen Bebauptung negirt batte, bag in ben alten driftlichen Rirchen goldene und filberne Befaffe und fonftige prunthafte Mudftattung vorhanden gemejen fei, fowie bag vor ben Brabern ber Martyrer Rergen und Campen gebrannt batten; ferner beweiet Muratori, daß ber Gebrauch Die Gläubigen in ben Rirden ju begraben, nicht erft unter Bregor bem Großen aufgefommen, fonbern bag er in bie alteften Beiten gurud. reiche. In Mr. 21 beweist Muratori, bag bie Form bes Rreuges Die jogenannte Commissa gewesen und lange Beit üblich geblieben, bevor unfere Form, die Immissa auffam u. f. w.

Bie fich leicht ermeffen läßt, machte biefe Arbeit nicht nur in Italien, sondern auch im Rorden großes Aufschen und Muratori erhielt von allen Seiten ehrenvolle Zuschriften. In den Jahren der Reise machte fich jedoch Muratori über die Art und Weise ber Publifation große Vorwürfe; er fagt einmal in einem Briefe: "Bei der Abfaffung und Herausgabe dieses ersten Bandes war ich gang Feuer und Klamme; ich sagte Niemanden etwas bavon, ließ auch bie Arbeit nicht von einem Freunde durchsehen. Hastig ließ in zur Druckerei, ich sinde aber jest Mängel, die mir wahrscheinlich durch die Correttur eines Freundes wären erspan worden". Er fügt die Mahnung bei: "Junge Leute mägen es sich merken, man muß das Publikum sehr respektiem, man muß mit Eisersucht und Achtsamkeit auf die eigene Reputation sehen. Allerdings muß man der Jugend manches nachsehen, allein besser ist es, wenn man dieser Nachsicht nicht bedarf."

3m 3. 1698 gab Muratori ben 2. Band feiner Anerdota latina heraus, welcher ahnliche Materien enthalt un ebenfo großen Beifall fand.

Ganz unerwartet und nicht nach bem Bunsche Murst tori's änberte sich auf einmal seine Stellung. Der Herzeg von Modena Rinaldo I. suchte einen Mann, der sein wüßes Archiv ordnen sollte und Muratori ward ihm als der rechte Mann genannt. Es war für Muratori eine peinliche Lagribier sollte er sein eigentliches Element, die ambrosianische Bibliothes mit ihren herrlichen Schähen, seine neuen Freunde, insbesondere die Familie Borromeo, die ihm so geneigt gewesen, verlassen; dort sollte er seine Heimath und seinen eigentlichen Fürsten zurücksehen. Doch siegte die Liebe zu letzteren und wenn auch mit schwerem Herzen nahm er Abschied von Mailand und zog mit dem Titel eines berzoglichen Archivars und Bibliothesars nach Modena (1700).

Eine fleine Schwäche Muratori's wollen wir hier nicht übergehen. In Mailand war er Bibliothefar; als ihn ber Herzog von Modena als Archivar berief, so war ihm dieser Titel zu wenig und bat er in einem eigenen Schreiben an den Minister des Herzogs, es möchte ihm auch noch der Titel Bibliothefar gegeben werden. Gewiß eine Sonderbarfeit Muratori's, wenn man bedenkt, daß ihm eine Bibliothef eigentlich nicht übertragen wurde. Der Grund, welchen Muratori in seinem Schreiben anführt, daß sein Titel als

Bibliothefar bem herzoglichen Saufe auch jur Ehre gereiche, Eft boch etwas gezwungen. Uebrigens burfte biefe Schwache wielleicht eher ber titulaturfüchtigen Zeit und ber Nationalfcmachheit als Muratori aufgeburbet werben.

Das bergogliche Archiv mar balb in Drbnung gebracht und fo fand Muratori Beit, wieder mehr mit Brivatarbeiten fich beidaftigen gu fonnen. 3m 3. 1706 gab er ein Berf in gwei Banben beraus mit bem Titel Perfetta Poesia Italiana, Diefes Buch murbe febr vericbieben aufgenommen, Muratori wollte allerlei Dangel in ber italienifchen Boefie corrigiren; er ichredte ba auch por berühmten Ramen nicht aurud; inebefonbere critifirte er felbft Betrarca'), bem er überhaupt nicht febr gewogen war. Darob und über fo manches Unbere großer garm unter ben Dichtern und Dichterlingen Italiens. Bericbiebene fühlten fich berufen, fei es mit offenem Bifir ober ohne Ramen Muratori's Unfichten gu befampfen ; wieber anbere vertheidigten biefelben. Muratori war im ferneren Rampfe gurudhaltenb; ihm genugte es, bag bie Leute lebenbig geworben und jum Rachbenfen veranlagt maren.

Muf diesen Zwed war auch ein anderes Unternehmen Muratori's berechnet. Er macht sich das Vergnügen und correspondirte unter dem Namen Antonio Lampridi mit dem Gelehrten B. Trevisano zu Benedig, und das Resultat dieses Brieswechsels war das Wert: "Grundzüge einer literarischen Republif von Lamindo Pritanio" (1704). Der Gedanke war allerdings nicht neu, denn schon Plato und Fenelon suchten ihn zu verwirklichen. Benn sedoch schon Muratori's Persetta Poesis große Erregung hervorgebracht hatte, so war dieß noch mehr mit diesem neuen Werfe der Fall. Die Einen waren basur, die andern dagegen; die Einen spotteten dars über, die andern machten die Idee zum Gegenstande ernster Diskussion; bei der ganzen Sache dachte aber Niemand an

<sup>1)</sup> De oculis Laurae !

Muratori, ber diesen Zantapsel den Gelehrten vorgeworsen hatte, denn er hatte es verstanden, das Incognito zu wahren. Uebrigens hatte Muratori, wie wir aus seinem späteren Berhalten schließen dürsen, weniger die Absücht, diese Sdee jest realisirt zu sehen, als vielmehr um zu hören, was denn die Leute dazu sagen würden. Denn das fonnte Muratori wohl auch berechnen, daß unter den verschiedenen Gelehrten Italiens, wo so viele Sondergedanken sich geltend machten, eine feste Gliederung mit was immer für Oberhäuptern nicht durchsührbar sei. Anstatt des vorgesteckten Zieles: "die Wissenschaft zu sänbern und zu heben", wäre vielleicht das Gegenstheil und Zank und Haber zum Vorschein gesommen, ähnslich wie in neuester Zeit bei gewissen Gelehrtenversammlungen geschehen.

So gestand benn auch Muratori (wieder unter dem Ramen Lamindo Pritanio), nachdem sich die Gelehrten einige Zeit herumgezankt hatten, daß es ihm mit dem Prosiekt der literarischen Republik gar nicht Ernst gewesen; er habe nur einen Spaß machen wollen. Gleich darauf gab er gleichfalls unter singirtem Namen ein Werk heraus, welches in engem Zusammenhang mit letter Schrift war und worauf dieselbe eigentlich nur vorbereiten sollte, nämslich "Resterionen über den guten Geschmack in Wissenschaft und Kunst" (1708). Dieses Werk erlebte in kurzer Zeit fünf Austagen und ging auch in Deutschland nicht undesachtet vorüber. In diese Zeit fällt auch die Absassung seiner Epistola exhortatoria ad Superiores, Prosessores et Lectores Italiae pro Emendatione Studiorum monasticorum. Wir werden später ausssührlicher davon sprechen.

Satte Muratori bisher so ziemlich seinen Lieblings= Studien sich widmen können, so sollte ihm jest auch eine sehr prosaische Arbeit zu Theil werden, und zwar eine Arbeit welche außerordentlich viel Zeit und Mühe erforderte. Es entstand nämlich ein Streit wegen des Eigenthumsrechtes der Stadt Comacchio. Es hatte der Kaiser diese Stadt in e brere Jahrhunderte bem Saufe Gite jum Leben gegeben, aber ber papftliche Ctubl machte im 3. 1598 Anfpruche Davanf und nahm bas Streitobieft in Befig. 2118 nun im 3. 1708 Diffbelligfeiten gwifchen bem Raifer Jojeph und ber Gurie anobrachen, nahm ber Raifer bie Ctabt weg; ber Rrieg bauerte jeboch nicht lange, indem man fich babin einigte, auf gutliche und rechtliche Beife bie Cache gum Anstrage gu bringen, und fo führten benn bie Buriften ibre Acberfriege, in welchen auch Muratori engagirt marb. Das Sans Gite reflamirte nicht nur Comacchio, fonbern bas gange Bergogthum Berrara bom papftlichen Stubl. Bon papftlider Ceite murbe inebefonbere Juftus Fontanini aufgestellt, um bas Recht bes Papites ju mahren. Beibe Belehrten jaben verichiebene Streitichriften berand, um bie Unfprüche ibrer Partei gu beweifen, Muratori in rubiger, Fontanini in beftiger, leibenschaftlicher Beife. Muratori's Arbeit fand vielen Beifall, aber ichlieflich blieb Comacchio in papftlichem Befig. In Fontanini aber batte von nun an Muratori einen beständigen Begner, welcher jede Belegenheit benutte, um ibm entgegengutreten, obgleich beibe por bem erwähnten Streite auf freundschaftlichem guße ftanben.

Der Streit um Comacchio banerte bis jum 3. 1720. Obgleich Muratori mahrend biefer Zeit in ber unerquid-lichen Sache febr angestrengt beschäftigt war, um in ben verschiebenen Archiven und Codices das Beweismaterial zussammenzutragen, so vergaß er doch barüber seine anderen Arbeiten nicht. Im 3. 1709 ebirte er einen Band "Anecdoti Groci"; ben Stoff hatte er sich bereits zu Mailand zurechtsgelegt; er war zum Theil aus den Codices der Ambrosiana, zum Theil aus anderen Bibliothefen genommen, es waren 228 noch nicht ebirte Epigramme des Gregorins Nazianstenns, sodann 45 Briefe des Bischofs Firmus von Casarea, 4 von Julianus Apostata und einer, welcher irrthumlicher Weise dem Papste Julius I. zugeschrieben wurde. Muratori übersetzte die verschiedenen Stücke in's Lateinische und fügte

wo es nöthig war, seine Bemerkungen bei. Außerdem enthält dieser Band noch vier Dissertationen von ihm: die erste De Synisactis et Agapetis, die zweite de Agapis sublits, die britte de antiquis Christianorum sepulcris, die vierte koweist, daß jener Brief Julius I. unterschoben ist. Eine Kritif über manche Behauptungen Muratori's in diesen seinem Werke sinden wir in Joh. Christ. Wolfs "Gelehten Büchersaal".

3m 3. 1713 veröffentlichte Muratori ben 3. und 4. Ban feiner Anecdoti Latini, enthaltend verschiebene nicht befaunt fleinere Fragmente, Briefe, Reben 2c. alterer Autoren.

Ein neues Werf ging in biefer Beit aus ber fic Muratori's hervor, welches Beranlaffung wurde, bag feit Rame insbesondere in Deutschland viel ausgesprochen munte. Der befannte protestantische Rieberlander Theologe Joanus Clericus hatte nämlich unter bem fingirten Ramen Fereponus au Antwerpen im 3. 1702 feine Animadversiones berautgegeben, in welchen bie Berfe bes beil. Muguftinus ftart fritifirt wurden. Ale fich feine Feber gur Chrenrettung bee Beiligen rührte, machte fich Muratori baran und gab unter bem Ramen Lamindo Pritanio eine Apologie "de Ingeniorum Moderatione in religionis negotio" heraus. Die zwei erften Bucher biefes Werfes handeln jedoch weniger von bem eigentlichen Thema, fonbern es fucht Muratori in ben: felben bie Regeln einer gefunden Rritif erft festguftellen. Wegen biefer meifterhaften Borrebe besteht ber Werth bes Buches auch weniger in ber Apologie bes heil. Augustinus, fondern mehr in erfterer, welche inebefondere ben Jungern ber Theologie ale Borftubium von ungemeinem Rugen ift und als folches auch allfeitig anerfannt wurde. In Italien erlebte bas Werf in furger Beit funf Auflagen; auch in Roln und Franffurt murbe es im 3. 1716 herausgegeben!).

<sup>1)</sup> In neuerer Beit haben Dr. Biunde und Dr. Braun eine beutiche Ueberfetung herausgegeben. Coblen; 1837.

In Salzburg aber wurde das Buch Anlaß zu einem großen Durcheinander. Berschiedene strebsame Talente hatten einen Berein gebildet und in demselben die Arbeit Muratori's De Ingeniorum Moderatione besprochen. Das erregte Bersdacht; die Genoffenschaft fam in den Geruch der Häreste; ja man nannte bereits Muratori als das Haupt der neuen Seste. In seinem Buche Esercizi spirituali hat er nämlich die Stelle, daß es wohl gut und heilfam sei, die Heiligen und Mutter Gottes zu verehren, daß es aber nicht absolut zum heile nothwendig sei. In Salzburg wurde von den Kanzeln die neue Irrlehre bekämpft und der Erzbischof hatte große Mühe, Bolf und Gelehrte wieder zur Ruhe zu bringen.

Muratori wandte fich an ben Bicefanzler ber Universität und beschwerte sich in bitteren Worten über die Verdächtigung feines Namens und seiner Ansichten. Lepterer suchte sich und Die Borgange in Salzburg zu entschuldigen. Die Briefe, welche zwischen Beiden gewechselt wurden, find höchst ins tereffant.

Den großen Dant ber menschlichen Gesellschaft verdiente sich Muratori durch die Herausgabe seiner "Maßregeln gegen die Pest in politischer, ärztlicher und firchlicher hinsicht" (1714). In allen Städten, in benen die Pest auftrat, zeigte es sich, welchen großen Werth und praktischen Nugen Muratori's Arbeit hatte. Ueberall wurden Ausgaben dieses Wertes veranstaltet; das Buch hat auch von allen Schriften Muratori's die größte Verbreitung und meisten Auslagen erlebt. Es war ein Elaborat, dem auch die tüchtigsten Aerzte hohe Anerkennung zollten.

3m 3. 1717 ebirte Muratori ben ersten Theil seiner "Estensischen Alterthumer". Er hatte nämlich vom Herzoge von Modena, sowie vom König Georg I. von England den Auftrag erhalten, gegenüber aufgeworfenen Zweiseln von Seite des obengenannten Fontanini, das weit hinaufreichende Geschlecht des Hauses Este nachzuweisen. Mit einem reichen Material begründet Muratori, daß dieses Geschlecht bis in's Lxxv.

gebnte Sahrhundert reicht, fowie bag bas Saus Git 10 Braunfdweig gleiche Abstammung haben, inbem Bdf W. im 3. 1055, ale ber Cohn Majo's II., Bergog von Baim murbe. Ueber Diefe Bermandtichaft hatte in Deutschland and Leibnig Foridungen anftellen muffen und fo traten beibe in ichriftlichen Berfehr. Gin Brief Muratori's finbet fic in 3. Bande ber Scriptorum Brunsuicensia illustrantium to Leibnig. Muratori batte obiges Werf eber ebiren founn, allein auf Bunfch feines Bergogs und bes Ronigs wi England mußte er es erft an Leibnig überfenben, melde es folange gurudbebielt, bag Muratori, bei welchem Leibn burch einige Deutsche verbachtigt worben mar, beforgte, to felbe mochte feine Forfchungen benügen und biefelben beraufgeben. Muratori beeilte fich begwegen und veröffentlicht auf Grund feines ursprünglichen Conceptes ben erften Thell Diefer Eftenfifchen Benealogie. Bon allen Geiten munte Diefes Werf auf bas befte beurtheilt, und es fann gemiffer maßen ale Unteitung fur Schriftfteller über berartige Materim benütt werben. Leibnig beflagte fich aber bitter über biefes Borgeben Muratori's, weil er feine Abnung von jener Ber bachtigung batte.

Bir fommen ber chronologischen Ordnung gemäß ju ben brei Hauptwerfen Muratori's, nämlich zu seinen: Rerum Italicarum scriptores, sodann: Antiquitates Italicae medii Aevi und Novus Thesaurus veterum Inscriptionum. Benn Muratori nur eines dieser Berke geschrieben hätte, es würde genügen um seinen Namen berühmt zu machen.

Ehe wir auf biefe Arbeiten naher eingehen, glauben wir noch eine charafteriftische Zeichnung bes Bildungsganges beffelben anführen zu muffen, welche in bem obenbezeichneten "Leben Muratori's" vorfommt:

"Alle Muratori noch in jungeren Jahren ftand, fo hatte er (wie er felbst fagt) nichts Anderes im Ropfe, ale bie griechischen und römischen Alterthumer. Das großartige Befen von bamale, jene glanzvollen, ruhmreichen Großthaten im Berein mit fo berrlichen Duftern ber Tugend, mehr noch Die Schonbeit und ber Beiftedreichthum ber Antoren, ber Bauten, ber Statuen, ber Infdriften, Mungen und von fo vielen anderen Dingen, hielt ihn mit Bewalt gefangen. Dagegen murbe ibm (wie er fagt) gang übel, wenn er bie Thaten fpaterer Jahrhunderte, beren Beidichte, Schriftfteller, Bebrauche, Sitten und ihren Birrwarr betrachtete; bier fand er nichte ale Urmfeligfeit, Barbarei und es bunfte ibm, ale ob er in raubem Gebirgeland , burch geringe Bauernhutten und uncultivirtes Bolf manble. Benn ibm barum eine Beichichte ober ein Berichen aus biefen rauben Beiten in bie Sanbe fiel, murbigte er es feines Blides. In reiferen Jahren erfannte er feinen Brrthum und bag er Unrecht gethan babe, inbem er blog bas Stalien in feiner Glangperiobe feierte und feinen Blid wegwandte von ihm, ale es von fremden Berrichern unterjocht und bedrudt ober von innerer 3wietracht gerriffen wurde; war es ja boch fein Baterland und in feinen Abern rollte wie bei allen Stalfenern mehr Blut von jenen wilben Botferichaften ale von ben Romern; begmegen mußte es ihm von Intereffe fenn , auch bie Beidide jener fennen gu lernen. Er erfannte aber auch, bag in biefer Barbarei und Ungeschlachtheit manches Schone und Untiebenbe liege, abnlich wie in ben Tragodien und Gemalben; benn biefe Schattenfeiten fonnen nicht ichaben, fonbern nur belehren; überbieß ift bie Bahrheit immer etwas Großes und Schones und felbft in biefen rauben Beiten tritt mitunter Tugend und Thatfraft in erhabenfter Beife auf. Muratori tam ichließlich jur Ueberzeugung , bag bas Studium biefer Beiten fur Belehrte ein gelb fei, wo viel mehr gu gewinnen mare ale aus bem Alterthum, welches ein ausgesaugtes Be-Denn Ungablige icopften bieraus, mabrend bas Mittelalter in vielen Studen unbearbeitet und buntel fei; wenn barum ein Belehrter fich bie Cache angelegen fenn laffe, fonne er ben Dant bes Baterlanbes fich erwerben."

## XXIII.

## Albert Behaim von Rager genannt ber Bibm.

I.

In dem großen Kampfe, welcher in der ersten Safet des 13. Jahrhunderts zwischen dem deutschen Kaiserthum und dem Papstthume stattsand, spielte der bischöflich passaussetzund und dem Albert, in seiner Eigenschaft als papstlicher Leget — vielmehr als judex per totam Alemaniam et Germaniam generalis constitutus — eine hervorragende Rolle.

Schreitwein (ober Schritovinus). in beffen lateinisch ge schriebenen Aufzeichnungen berfelbe — glaublich zum ersten male — vortömmt, nannte ihn "Albertus dictus Boemus")

Dem Beispiele Schreitwein's folgten sobann bie späteres Schriftsteller: Aventin, Wiguleus Hund und Bruschius Aventin heißt benselben meistens nur "Albertus". Einma aber schreibt Aventin\*): "Porro romanus episcopus Raineriun a S. Quintino, Trecassiorum mystam, Philippum Asisium e praecipue Albertum Beham, Pataviensis templi decurionem nobilem, factiosum, potentem, eruditum, ultro operam suan

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle lautet: "Gebhardus episcopus Pataviensis ob quod et alia crimina per Magistrum Albertum Archidiaconus Pataviensem dictum Boemum accusatus" (Schreitwein cat. episc Patav. apud Rauch II. 499).

<sup>2)</sup> Aventini Annalium Bojorum Libri VII. p. 537 (Basileae 1580) auch Soster S. 36.

eillicentem, in quatuor annos hujusce coepti institorem delarat." Auch finden wir bei ihm dem betreffenden Terte un Rande zweimal Alberts Familien Ramen beigedruckt: as erstemal (S. 536) mit den Worten "Albertus Beham ecanus Bathauensis" und das zweitemal (S. 540) mit Albertus Behaim capitur." Alle drei Male geschieht dieß in ganz bestimmter Weise; während bei dem Sahe: "Hainicus Lericovelda, mysta Reginsdurgensis, proximus Alberto" S. 541) sich nur beigedruckt findet "Forsan Lerchenfelder", und dennoch wird allgemein angenommen, daß dieß Domdechant Heinrich Lerchenfeld gewesen sei").

Bigulens Hund führt biefen Albert in ber Reihe ber bischisch paffauischen Dombefane als den zehnten mit den Beten an 2): "Albertus Bohemus seditiosus (sie enim nun-cupilur) Anno 1250 et adhuc anno Domini 1262."

Der Zesuit Hansiz nennt Albert immer bei seinem samitien: Ramen'). Er heißt ihn (auf E. 377) zweimal "Albertum de Behaimb" und weitere zweimale "Alberti de Beheim", dieselbe Seite mit dem Sahe schließend: "Albertus laquam e Familia de Beham pluribus jam annis urbe Palavia versatus, multa dederat studii ac servoris pro causa Pontificia documenta." Auch schreibt Hansiz (S. 382) wiederholt: "Ibi (1245) Albertus de Beheimb a Papa consirmatur Decumus Palav., sowie (S. 383) bei dem Jahre 1248: "Irae m Albertum de Beheim conversae."

Es ift bas Berdienft Dr. Soffer's, bas Leben und Birlen bes hier in Rebe ftehenden papftlichen Legaten in neuerer Zeit (1847) genauer erforscht und beleuchtet zu haben,

<sup>1)</sup> Aventin nennt ihn ein andermal (S. 539) Hainricum Lerchnuelder. Aventin bat auch bei anderen Geschlechtern bie Namen oftere versändert; hieß er ja boch selbst Johannes Thurmant und nannte fich mur beschalb gewöhnlich "Aventinus", weil er zu Abensberg gesberen war.

<sup>2)</sup> In feiner Metropolis Salisburgensis I. 332.

<sup>3)</sup> Hansiz, Germaniae Secrae Tomus I. (Mugeburg 1727).

indem er die Aventinischen Ercerpte aus ben Alten des Albert von Beham, Aventin's Aufzeichnungen über denselben, sowie Albert's von Beham Conceptbuch durch den Druck veröffentlichte'). Zugleich hat Höfler auch den dichten Schleier zu heben versucht, der bisher über Albert's Herfunft gebect war.

Diefen Forschungen find feitbem noch so vielfache und grundliche weitere nachgefolgt, daß über Albert's Leben und Wirfen Neues und Aussuhrlicheres nicht wohl aufgefunden und gesagt werden fann?).

Deffenungeachtet find feine Herfunft und bie Zeit feiner Geburt noch immer in geheimnifvolles Dunkel gehüllt geblieben; ja fogar über feinen Familien : Ramen haben neuerdings wieder die verschiedenartigften Bermuthungen und Ansichten fich geltend zu machen bestrebt.

So schreibt Dr. Höfler selbst: "Die Frage über bie Herfunft Albert's von Beham, Behaim b oder Bohmen, ift eine noch nicht geloste. Macht ihn Aventin geradezu, ohne weitere Angabe des Grundes, zum Böhmen, so nennt ihn Hanst, welchem Schreitwein und Passauer-Chronifen zu Gebote standen, einen Abkömmling der Familie Behaimb (Beham); mag der Bortlaut für Aventin sprechen, so ist andererseits sicher, daß gleichzeitige Urfunden die böhmische Abstammung immer mit Boemus bezeichnen; daß ein Gesichtecht von Behaym urfundlich in einem Testamente des Chunrat von Tannenberch im J. 1354 vorkömmt; daß ends

<sup>1)</sup> In ber Bibliothef bee literarifden Bereines ju Stuttgart. Banb XVI. Stuttgart 1847.

<sup>2)</sup> Die hauptfachlichften ber betreffenben Berte find:

a) Boehmer, Regesta Imperii inde ab anno 1198 usque ad 1254. Stuttgart 1849.

h) Dr. Rahinger's "Albert ber Bohme, fein Leben und fein Birfen." In ben hiftor.spolit. Blattern Bb. 64. Munchen 1869.

c) Chirrmacher's "Albert von Boffemunfter, genannt ber Bohme, Archibialon von Baffau." Weimar 1871.

Lich bie Bermanbtichaft Albert's auf baperifche ober obers pfalgifche Gefchlechter binweist" ').

Böhmer sagt in der Einleitung zu seinen Kaiser-Regesten (S. 68): "Albert war aus Bapern und zwar aus angessehner Familie gebürtig, wenigstens besaßen seine Berswandten dort mehrere Burgen. Der Name Bohemus, welcher ihm zuerst von Schreitwein und dann von Aventin beisgelegt wird, durste sich daher wohl darauf beziehen, daß er böhmisch verstand und daß er einen Theil seines Lebens in Böhmen zugebracht hat, was beides gewiß ist zc. Keiner der und erhaltenen zeitgenössischen Schriftsteller nennt auch nur den Ramen Albert's: so arm sind wir an Nachrichten! Hersmann von Nieder- Altaich, der ihn sicher persönlich fannte, bat ohne Zweisel absichtlich von Albert und den Borgängen, in welchen er eine Rolle spielte, geschwiegen. Um so größer ist der Berth, den wir auf dessen Reliquien, die uns so lebendig in das Getriebe einführen, zu legen haben."

In Dr. Rahinger's "Albert ber Böhme" lesen wir (S. 8 und 9) ebenfalls: "hier brangt fich nun eine Frage auf, die bisher zur Berwirrung viel beigetragen hat, die Frage nämlich, was ber Beiname Bojemus, Boemus, oder wie Aventin ihn einmal nennt, Beham bezeichne. Entsicheidend bei Beantwortung dieser Frage ift die Thatsache, daß Albert in den zwei auf ihn bezüglichen faiserlichen Schreiben stets Bojemus genannt wird, was feine andere Uebersehung als "der Böhme" zuläßt, indem, wie Höfler ichon bemerkt, gleichzeitige Urkunden stets böhmische Abkunst damit bezeichnen. Gegen die Annahme von Hansig, Albert sei der Sprößling einer Familie de Beham, spricht schon der Umstand, daß Albert nie so genannt wurde, daß weder in den Albert's, noch überhaupt im ganzen 13. Jahr-

<sup>1)</sup> Tannberg, ein Schlog unter Baffau, gehort bem Bifchof bafelbft gu. hund, Baper, Stammbuch II. 309; Mon. Boic. XXX. P. II. S. 217.

hundert eine gleichnamige Familie sich urfundlich nachweiser läßt. Daß Albert den Beinamen "des Bohmen" bloß bestehe wegen erhalten habe, weil er böhmisch verstand und längen Beit in Böhmen sich aushielt, wie Böhmer meint, ift best unwahrscheinlich. — Ich meine, die Thatsache, das bie Burgen der nächsten Berwandtschaft Albert's im baperischen Walde an der böhmischen Grenze zu suchen sind, spreche cha dafür, Albert sei einer mit diesen Geschlechtern nahe wer wandten böhmischen Familie entstammt."

Diefer Ansicht Ratinger's entgegen treffen wir ichn in Göfler's Borrede ju "Albert von Beham" (S. XXI) it Stelle: "Unter ben Notaten (in Albert's Registrum epistelarum) befinden sich auch ein paar Zeilen böhmisch, flüchtigt' Notizen, aus beren Haltung H. Palach urtheilte, ber Berfasser mochte fein geborner Bohme gewesen seyn."

Professor Schirrmacher fpricht über Albert's Berfunft (S. 191) nachstehend fich aus: "Ueber feinen gamilien Namen geben die Ercerpte und bas erhaltene Conceptbud ebenfowenig einen Aufschluß, ober auch nur eine Andeutung, ale bie fpateren Urfunden, bie er ale Defan mit ausstellte. Der Beiname "Boemus" scheint fehr allgemein gebrauch worden ju fenn; zwar nennt ihn der Bapft nicht fo, mohl aber ber Raifer in Schreiben an bas Baffauer Capitel (Soffer S. 26, 30), ferner bie Bebruder von Balbed in ber öftere angezogenen Urfunde. Ratinger fommt (G. 9) ju bem Resultate, daß Albert einer bohmischen Familie ents ftammt fei. 3ch - b. i. Schirrmacher - habe bie Bermuthung ausgesprochen (G. 10), daß feine Mutter eine Böhmin gewesen fei, benn angunehmen ift doch nicht, er fei ber Bohme genannt worden, weil er fich langere Beit in Böhmen aufgehalten habe; möglich übrigene, daß er in Baffau geboren ift und bann nach Bohmen fam, und gwar weil es in der Stelle ber Paffauer Unnalen, wo von feinem Lobe gesprochen und über sein Geschick Rlage geführt wird - heißt "pro Pataviensi ecclesia et libertate civitatis ejus Schreitwein, ber ihn Bohemus nennt, wohl Paffau seine Baterstadt genannt haben, wenn er es nicht ausbrucklich in ben Annalen gefunden batte? Für die Richtigseit dieser Angabe tritt Albert selbst ein, wenn er (am 21. August 1246) an den Archibiakonus H. v. Waging nach Passau schreibt: Ceterum super nostro recitu ad patriam."

Schon vorher (S. 10) fagt Schirmacher: "Sein (Albert's) Bater geborte zu bem Geschlechte ber Herrn von Bossem unfter, beffen Mitglieder seit bem Beginne bes 13. Jahrhunderts als Ministerialen bes Raffauer Bisthums erscheinen, woraus sich leicht seine Berwandtschaft mit einer Angahl niederbayerischer Geschlechter, die gleichfalls ber Baffauer Ministerialität angehörten, erflärt."

Dr. Schirrmacher hat schon in seinem früheren Werte "Raiser Friedrich II." die Identität Albert's des Böhmen und Albert's von Possemünster aufgestellt. Rahinger (S. 12) bestreitet dieselbe, sagt, daß hiervon keine Rede sewn könne und daß in den Jahren 1229 bis 1233 öfters ein Albert von Possemünster urfundlich als Archidiakon von Passau erscheine, während Albert der Böhme Archidiakon in Lorch zewesen sei, was zleichfalls zum Bisthume Passau gehörte. Dessenungeachtet balt Schirrmacher seine Behauptung aufz techt und widmet ihr in seinem neueren Werke (von S. 186 — 192) ein eigenes Kapitel.

Schon Höfler bezweiselt die fragliche Joentität. Er schreibt hierüber in seiner Borrede zu Albert v. B. S. III: "Früh fam Albert nach Rom, wo er bereits unter Innocenz III., wie unter Honorius III., unter die größeren Abrofaten der Curie' gezählt wurde, wie aus dem Terte des Registrums erhellen wird. Ob daher der Archiviatonus Albert von Passau, welcher im J. 1230 (Mon. Boic. XXVIII. II. p. 334) erscheint, unser Albert sei, mag mit ebenso vielen Grünsden behauptet als geläugnet werden. Ebenso wollen wir unentschieden laffen, ob es unser Albert gewesen, welcher

ben Feldgug B. Rubiger's von Baffan gegen S. Frietil von Defterreich 1237 mitmachte und bann aus Baffan m trieben nach Rom gegangen fenn foll. Diefe Radricht mit nur von folden wieder ergabit, welche von feinem fruben Aufenthalte in Rom feine Runde hatten und ihn bann in 3. 1239 auf's neue, biegmal von Bapft Gregor IX. alfenbet, in Deutschland auftreten laffen. gur bie Befdidu freilich ift erft fein Ericbeinen in bem begeichneten Jahr 1239 von Bichtigfeit. Damit beginnen bie aventinifden Ercerpte, bamit beginnt auch bie bebeutenbe Rolle melde er in Gubbeutichland fpielte und bie ihm burch Aventin's Feber ein Unbenfen bereitet, baß faft alle nachfolgenber Beidichteider nicht fowohl feine Thaten ju ftubieren und zu beichreiben, ale vielmehr fie in Baufch und Bogen mit bem Anatheme gu belegen fich berufen fühlten. Rad bem er bom Bapft Gregor bie ausgebehntefte Bollmadt empfangen, um ben Bann wiber Friedrich II. ju verfunden, feben wir ibn 1239 querft bei Bergog Dtto von Bapern, Pfalggrafen gu Rhein, auf beffen Schloffe gu Banbehut. Und hier ift es mohl gemefen, bag Albert bei einer bet jungeren Bringeffinen, Glifabeth, Sophie ober Manes Bathenftelle vertrat. Bon Landebut aus fandte er bann ben Bifcofen bie Ercommunifationebulle ju und bannte bierauf, bald ohne Untericbied, ob geiftlich ober weltlich, ob Ege bifchof, Bifchof, Abt, Ritter ober Graf, Die Biberftrebenben."

"Noch ungewisser — außert fich Dr. Rahinger S. 9
— als die Frage nach Albert's Herfunft ift die über die Zeit seiner Geburt, über seinen Bildungsgang und über seine ganze Stellung vor seinem Erscheinen am herzoglichen Hofe in Landshut. Es eristirt über diese ganze Periode seines Lebens nur eine einzige magere Notiz, die Albert selbst ganz zufällig in einem Schreiben an den Abt von St. Lambert gibt. Hier gedenft er der Dienste, die er einst in seiner früheren Stellung als einer der höheren Answälte an der römischen Curie dem Kloster zur Zeit

Innoceng III. und Honorius III. geleistet habe. Daraus läßt fich füglich schließen, bag Albert spätestens in bem Decennium 1180—90 geboren senn muß, ba er sonft unmögelich schon unter bem Pontififate Innoceng III. († 1216) eine so wichtige Stelle, zu ber doch besondere Kenntniffe und ein ziemlich hoher Grad von Bilbung gehörte, hatte befleiben können."

Professor Schirrmacher führt bieses Schreiben an ben Abt Perhmannus (S. 11) ebenfalls an und batirt es: Paffau am 18. August 1256. Auch fagt er: "Albert sei im Jahre 1212 burch Papst Innocenz III. zum Canonisus iu Paffau erhoben worden und man werde für den Beginn deffen Thatigseit auf das Jahr 1211 zurückgeführt (erft 1226 nenne er sich Archidiaton); auch sei erweislich, daß er im Aufange des Jahres 1258 noch gelebt habe").

Dem entgegen lesen wir in Dr. Rahinger's Albert ber Bohme (S. 969): "Roch am 23. September 1256 erscheint Albert als Zeuge in einer paffauischen Urfunde (Mon. Boie. 28, 381) und am 3. Oftober wurde bereits ein Theil seiner Hinterlassenschaft in ben bischöflichen Palast gebracht (Mon. Boie. 29, 241). In dieser Zwischenzeit von zehn Tagen muß er gestorben senn, wahrscheinlich am 1. oder 2. Oftober 1256."

Auch ftellt Raginger (S. 13 und 14) zwar nicht in Abrede, bag Albert Canonifus bes Bisthums Paffau ge- wefen fei, bestreitet jedoch, daß er als folder bort gelebt habe. Ebenso führt er an, bag Albert ber Bohme die Priefter- weihe erft 1246 als Dombefan erhalten habe. "Aus diefem

<sup>1)</sup> Schreitwein gebe biefe Rotigen (S. 495) mit ben Borien: "Auno domini 1212. Eodem Anno Albertus dietus Bocmus per Innocentium papam in Pataviensem canonicum profertur," Sobann bei einer späteren Stelle, bei Erwähnung von Albert's Tobe, bez merle berselbe: "Albertus iste decanus qui pro Pataviensi ecclesia et libertate civitatis ejus simul et patria 47 annis fideliter laboraverat" etc.

Umstande, daß Albert, obwohl Domberr, doch nicht Priester war, möchte ich schließen, er habe sich nicht in Bassau ausgehalten, sondern sein Amt (als Archidiakon) durch einen Bikar verswalten lassen. Wäre er in Bassau in Amt und Würde gewesen, so hätte er sich auch nach damaligen Begriffen der Bslicht, sich die Priesterweihe ertheilen zu lassen, kaum entziehen können."

Den von Aventin so leidenschaftlich geschilderten Charafter Albert's betreffend, haben auch in neuerer Zeit — je nach den verschiedenen Partei-Stellungen — die verschieden= artigsten Auffassungen und Benrtheilungen sich geltend zu machen gesucht. Am beachtungswerthesten möchte hierüber immer der Ausspruch Dr. Böhmer's bleiben 1):

"Solder Briefe (wie die Albert's) wurden natürlich in der tief zerrütteten und leidenschaftlich aufgeregten Zeit sehr viele geschrieben. Da uns nun aus Deutschland leider fast nur diejenigen Albert's erhalten sind, so hat man, zus mal bei einseitiger Auffassung der Dinge wie diejenige Avenstin's war, von der sich dann die Nachtreter nicht wieder los machen konnten, aus dem was nothwendiger Charafter der Zeit und der Lage war, schief genug den persönlichen Charafter Albert's sich zusammengestellt, von dem man doch in Wahrheit nur sagen kann, daß er ein treuer und eifriger Verwalter seines Amtes war."

Die Bedeutung Dieses Urtheiles gewinnt aber um fo größere Tragweite, als daffelbe aus der Feder eines proteftantischen Geschichtssorichers gestoffen ift.

## II.

Gerade von papftlicher Seite, wo Albert's Herfunft, boch am besten befannt war, wurde berfelbe niemals mit "Boemus" bezeichnet. Daß dieß nur ein Beiname fur ihn war, mochte schon baraus hervorgehen, baß Schreitwein im-

<sup>1)</sup> In ber Ginleitung gu feinen Raifer-Regesten G. LXIX.

mer "dictus Boemus" fest und daß Wiguleus Sund ben Worten "Albertus Bohemus seditiosus" fogleich in Klammern beifest, "fo sei er nämlich genannt worden."

Wie gefährlich es ift, den — von Aventin bezeichneten und von Hanstz in ganz bestimmter Weise gegebenen — Familien : Namen Beham (Beheim oder Beheimb) aufzugeben oder zu verlassen, ohne irgend faßbare Anhalts puntte zur Auffindung eines andern Familien : Namens zu besitzen, mag wohl am besten aus dem Umstande hervor leuchten, daß nunmehr jedermann in anderen Vermuthungen darüber sich ergeht.

Glaubt höfler, ben Sproffen eines bayerischen ober oberpfälzischen, und meint Böhmer, jenen eines bayerischen Geschlechtes in ihm suchen zu muffen, so fömmt Rapinger zu bem Resultate, daß er einer böhmischen Familie entstammt sei; dagegen bleibt Schirrmacher auf der Behauptung stehen, daß Albert in Paffau geboren sei und dem niederbayerischen Geschlechte der Herren von Poffemunster angehört habe; auch vermuthet er, seine Mutter sei eine Böhmin gewesen.

Aller Streben ift hiebei nach bem gemeinschaftlichen Biele gerichtet, Albert's eigene Familie nunmehr ausfindig zu machen durch seine Berwandtschaft, welche uns in den Aventinischen Ercerpten aus Albert's Aften namhaft gesmacht wird.

Höfler gerath hiebei auf einen — unter ben obichwesbenden Umftanden allerdings fehr verführerischen — Irrweg, indem er meint, Albert scheine am nächsten mit dem Grasen Conrad von Wafferburg, dem Lesten dieses Stammes, verswandt gewesen zu seyn. Die Nichtverwandtschaft Albert's mit dem Grasen von Wasserburg nachgewiesen zu haben, ift Rahinger's Verdienst 1).

Nachbem er biefen Beweis geliefert, fahrt Raginger,

<sup>1)</sup> Bergl. Raginger S. 3-6 unb Schirrmacher S. 10.

indem er von ben Burgen fpricht, auf welchen fich Albert mabrent feiner Rlucht verborgen gehalten hat, (G. 6) fort: "Alle Aufenthaltsort Albert's mahrend biefer Beit nennt nun Aventin Bernftein , wo Albert 20. Oftober 1241 eine Urfunde ausstellte; Sanfig nennt ferner Thierberg (von Sund Chirnberg, von einem Ungenannten Limberg genannt). Ber waren nun die Befiger Diefer Burgen? Darauf antwortet eine Urfunde in ben Monum. Boic. 11. Band p. 32 vom Jahre 1247. Dort ericheinen brei Abelogeschlechter burch Berichmagerung enge verbunben: Albert von Bernftein, beffen Gemablin eine Schwefter bes Bilhelm von Cirberg ift, mahrent feine eigene Schwefter bie Fran Bilhelm's von Schonanger ift. Dieß ift alfo bie Berwandt= ichaft Albert's, bieß find bie Burgen auf benen er fich aufhielt, auf beren eine auch bie Bezeichnung castrum consanguineorum et nepotum gu beziehen ift. Für bie Richtigfeit Diefer meiner (Raginger's) Auffaffung fpricht auch bie Thatfache, bag jener Albert von gurt, ber im 11. Bb. ber Mon. Boic. fo oft ale Better (patruelis) bes Wilhelm von Bierberg und bes Albert von Bernftein ericheint, jugleich ein Better Albert bes Bohmen ift (wie Soffer I. c. p. 146 anführt)."

Während Rahinger auf die Berwandtschaft Albert's mit Albert von Furt näher einzugehen feine Anhaltspunfte findet, macht Schirrmacher Letteren zum Manne von Albert bes Böhmen Schwester, indem er (S. 10) schreibt: "Am nächsten stand ihm durch die Berbindung mit seiner Schwester Albert von Furt, durch den ihn verwandtschaftliche Beziehungen an die Familien von Zierberg, von Pernstein und von Schönanger fnüpften, denn Albert von Furt's Better war Wilhelm von Zierberg, dessent Sophie hatte sich mit Albert von Pernstein und Wilpurga, die Schwester des Letteren, mit Wilhelm von Schönanger und Angerbach vermählt").

<sup>1) &</sup>quot;Es fei - bezeugt Schirrmacher G. 10 und 193 - ebenfalls bas

In Dr. Böhmer's "Fontes Rerum Germanicarum ober ichichtsquellen Deutschlands" (Bo. III. S. 488 — 495), ole in Dr. Perg's "Monumenta Germaniae Historica" v. XVII. S. 578—590) ist unter ber Aufschrift "Hugonis tisponensis Chronica" ein Manuscript ans dem Ende des . und dem Beginne des 13. Jahrhunderts theilweise zum drucke gelangt.

weilen in Briefen Die von Berchenfelb genannt, benn bamale ber Bebrand, baf fich bie Befchlechter nach ben Butern gefchrieben." Chenfalls in ber Familienbeichreibung berer von Sanbau beißt es bei Bren (cod. bav. 2290 XIII. 195) : "Friberung von Sanban ux. Wernheri (Bernhard's I.) Berchenfelb's gu Berchenfelb ann. 1102. Die von Lerchenfelb find por eilichen 100 Jahren ganglichen abgeftammet." Gine weitere Beftatigung lefen wir in einer Schanfungs: Urfunde bes Grafen Saubart von Rierchberg an bas abelige Reicho= ftift Diebermunfter gu Regensburg im 3. 1070. In berfelben ichließt (in Brechtel von Sittenbach's codex Mallerstorffiensis, cod. bav. 1783 fol. 54 h) bas Bergeichnif ber Beugen: "Bernhardt (1.) von Berdenfellbt, Arbo und beffen Cobn Arbo von Dangolting, bef Beichlechte von Sanbau." Sobann wird bie Bermanbtichaft ber Mangoltinger mit ben Berchenfelbern noch erfichtlich aus ber Stelle ber Bavaria (Bb. II. Oberpfalg und Regeneburg G. 586): "Dangelting, bom Bergog Ludwig b. j. (1436) niebergebrannt, war bie Biege eines gleichnamigen Abelegeschlechtes, bas im 13. 3ahrhunderte burch bie Berchenfelber beerbt murbe."

Rach ben Aufschluffen, welche uns in ber Bavaria ober Lanbesund Bolfstunde bes Königreiches Bayern (Il. 401 und 402) zu Theil werden, erscheint ber locus Sciri (Scheuer) schon zwischen ben Jahren 972-994, Tyoffinprunno, Tinstiprunno (Tiefenbrunn) in ben Jahren 788-814 und 972 in ben Urfunden als zum Donaugaue gehörig; befigleichen die mit einer Kirche ausgestattete, schon zu herzog Taffilo's Zeit in den Schanfungen aus den Jahren 788-814 an das Kloster Rieder-Altach erwähnte villa Muntrihhinga, Mundeichinga (Mintraching) mit Sissinchova (Sissofen) und Mangoltinga (Mangolding) als im J. 1009 ben 6. April zum Donaugan beurfundet. (Bergl. Beilage A Biff. 3.)

1) Diefes werthvolle Manufcript befindet fich in ber t. Sof = und Staatsbibliothef ju Munchen mit ber Bezeichnung "Cimelien 19. cod. lat. 14. 733"; es gehörte früher zur Manufcripten: Sammlung bes Rlofters St. Emmeram ju Regenoburg.

fceinen unter feine (Albert bes Bohmen) Bluteverwandte gegablt werben ju muffen."

Rahinger meint (G. 8): "Db unter Munbreichling ein eigenes Geschlecht und nicht vielmehr ein Pfarrer von Mundreichling zu verstehen sei, läßt fich nach den Aventinisichen Ercerpten faum mehr entscheiden."

Schirrmacher aber fagt barüber (S. 10): "Er felbst (Albert ber Böhme) nennt ben Bischof von Eichstädt aus bem Geschlechte Parsberg, den Regensburger Domherrn Heinrich von Lerchenfeld und Ulrich von Tegernbach seine Berwandte. Auch Poppo, Plebanus von Mundzeiching gehörte zu ihnen". Später (S. 85) fährt er, nach Anführung des obigen lateinischen Urtertes, fort: "Unzweiselshaft ist nicht an ein Geschlecht Mundreichling zu benten (Nahinger S. 8), sondern der Pfarrer Poppo von Mundzeiching (Mundrichingen, Mundrachinge, Mindraching) zu verstehen, der Hund II. 53 und in den Mon. Boic. XI. 34, 40, 41 für die Jahre 1235—1252 genaunt wird."

Allerdings fieht urfundlich fest, daß Boppo in diesem Zeitraume Pfarrer von Mindraching war. Sehr gewagt dürfte dagegen Professor Schirrmacher's Behauptung klingen, daß an ein Geschlecht Mundreichling nicht zu denken sei. Es gab nämlich gerade zu dieser Zeit ein solches Geschlecht; noch dazu war dieß ein Zweig der damals in und um Regensburg äußerst zahlreich verbreiteten Familie Lerchenseld. Dieser Zweig hieß sich nach seinen Besthungen in dem, vom Stammsis Lerchenseld nur eine Biertelstunde entsernten, Mindraching "die von Mindrichingen", gleichswie eine andere Lerchenselder Linie nach ihren Besthungen in Mangolting "die von Mangolting" sich nannten 1).

<sup>1)</sup> In gleicher Beife follen bie Berchenfelber felbft von bem Geichlechte "berer von Sanbau" abgestammt haben. In Schiffer's
Sammlungen (cod. germ. 892. V. 738) finden wir bei ber Familie
von Sanbau: "Es wird bas Geschlecht berer von Saibau bise

In Dr. Böhmer's "Fontes Rerum Germanicarum ober Geschichtsquellen Deutschlands" (Bo. III. S. 488 — 495), sowie in Dr. Perh's "Monumenta Germaniae Historica" (Bo. XVII. S. 578—590) ift unter ber Aufschrift "Hugonis Ratisponensis Chronica" ein Manuscript aus dem Ende des 12. und dem Beginne des 13. Jahrhunderts theilweise zum Abbrucke gelangt.).

weilen in Briefen bie von Berchenfelb genannt, benn bamale ber Bebrauch, bag fich bie Befchlechter nach ben Butern gefchrieben." Bbenfalls in ber Familienbeschreibung berer von Sanbau heißt es bei Bren (cod. bav. 2290 XIII. 195) : " Friberuna von Sanbau ux. Wernheri (Bernhard's 1.) Berchenfelb's gu Lerchenfelb ann. 1102. Die von Berchenfelb find vor etlichen 100 Jahren ganglichen abgeftammet." Gine weitere Beftatigung lefen wir in einer Schanfungs: Urfunde bee Brafen Saubart von Rierchberg an bas abelige Reiches ftift Diebermunfter gu Regeneburg im 3. 1070. In berfelben ichließt (in Brechtel von Sittenbach's codex Mallerstorffiensis, cod. bav. 1783 fol. 54 b) bas Bergeichnif ber Beugen: "Bernhardt (I.) von Berchenfellbi, Arbo und beffen Cohn Arbo von Mangolting, beg Beichlechte von Sanbau." Sobann wird bie Bermanbtichaft ber Mangoltinger mit ben Berchenfelbern noch erfichtlich aus ber Stelle ber Bavaria (Bb. II. Dberpfalg und Regeneburg G. 586): "Dangolting, vom Bergog Lubwig b. j. (1436) niebergebrannt, war bie Biege eines gleichnamigen Abelegeschlechtes, bas im 13. Jahrhunderte burch bie Berchenfelber beerbt murbe."

Rach den Aufschlüssen, welche und in der Bavaria oder Landessund Bolfstunde bes Königreiches Bayern (II. 401 und 402) zu Theil werden, erscheint der locus Sciri (Scheuer) schon zwischen den Jahren 972—994, Tyossinprunno, Tiussprunno (Tiefenbrunn) in den Jahren 788—814 und 972 in den Urfunden als zum Donaugaue gehörig; defgleichen die mit einer Kirche ausgestattete, schon zu herzog Taffilo's Zeit in den Schanfungen aus den Jahren 788—814 an das Kloster Nieder-Altach erwähnte villa Muntrihhinga, Mundrichinga (Mintraching) mit Sissinchova (Sissofen) und Mangoltinga (Mangolding) als im J. 1009 den 6. April zum Donaugau beurfundet. (Bergl. Beilage A Ziss. 3.)

1) Diefes werthvolle Manufcript befindet fich in ber f. hof : und Staatsbibliothef ju Munchen mit ber Bezeichnung "Cimelien 19. cod. lat. 14. 733"; es gehorte fruber zur Manufcripten: Sammlung bes Rlofters St. Emmeram ju Regensburg.

Der Berfaffer biefer lateinischen Sandschrift, ber Regensburger Domherr Sugo von Lerchen feld, führt (Fol. 53 n berfelben) bei seinem im 3.1178 zu Särching stattgehabten Bertrage mit Altmann von Egelolsesheim als seine Zeugen unter mehreren Anderen seinen Bruder Bernhard von Lerchenvelt an; bestgleichen Rubiger von Mindrichinen, den Sohn Gerwich's von Lerchenfelt').

Auch erhielt ber foeben erwähnte Bernhard (III.) von Lerchenfeld um bas Jahr 1184 vom Rlofter Nieder-Altaich, burch beffen Schirmvogt Grafen Albrecht von Bogen, einige Guter zu Mintraching und Sifffofen zu Lehen; fowie 1193 abermals ein folches zu Mintraching?).

Rach allem bem Gefagten hat daher Höfler's Auffassung, baß auch ein Herr von Mundreichling unter Albert bes Böhmen Bluteverwandte gezählt werden zu muffen scheine, jedenfalls ebenso viel — um nicht zu sagen, viel mehr — Wahrscheinlichkeit für sich, als die entgegengesehte Schirrsmacher's. Hiebei ist auch die Möglichkeit durchaus nicht ausgeschlossen, daß Pfarrer Poppo von Mundreichling dem Geschlechte gleichen Ramens angehört habe und vielsleicht sogar ein Sohn Rudiger's von Mindrichingen, somit ein Enkel Gerwich's von Lerchenfelt, gewesen sei.

Bielleicht ift biefer Poppo, ber Bertraute (conscius) Albert bes Böhmen, ebenderselbe Poppo, welcher in der Reihe ber bischöflich passauischen Dombefane als deffen unmittel-barer Nachfolger aufgeführt wird 3).

<sup>1)</sup> Der Urtert lautet: "Pernhart de Lerchenvelt" und "Rudiger de Mindrichinen, filius Gerwici de Lerchenfelt." Bergl. Beil. A Biff. 8 Lit. b.

 <sup>&</sup>quot;Pernhardus de Lerchenveld inbeneficiatus est bonis nostris in Mündreiching et in Sifchofen" (Monumenta Niederaltacensia, Mon. Boic. XI. 21); fobann: "Pernhardum de Lerchenveld infundavit in Mundreching." (Oefele, Antiquitates Altahae inferioris I. 722 b).

<sup>3)</sup> Hund Wiguleus, Metropolis Salisburgensis (Munchen 1620) I. 332.

Diefer Dombechant Poppo erscheint auch als einer ber ersten Zeugen gelegentlich bes zu Regensburg am St. Urbanstage 1263 ausgestellten Berzichtes Karl's (IV.) von Lerchenvelt und seiner Schwester Chunigunde auf einen Hof zu Mangoltingen'). Deren Aeltern, Albert (II.) von Lerchenvelt und deffen von Schirrmacher erwähnte Hausfrau Chlaremia, hatten auf diesen Hof am 16. Oktober 1238 Erbschaftsrecht erhalten. Schon bei dieser Belehnung treffen wir Poppo als zweiten Zeugen benannt; damals jedoch nur als "plebanus" und ohne Ortsebezeichnung?).

Der fragliche Hof zu Mangoltingen war von Bischof Sigfried von Regensburg bereits unterm 27. Februar 1235 obigen Albert's (II.) von Lerchenvelt Dheime, dem bischöflich Regensburgischen Marschalle Karl (II.) von Lerchenvelt zu Erblehen ertheilt worden. Hiebei sind des letteren beide Neffen Heinrich (II.) und Albert (I.) von Lerchenvelt als die ersten Zeugen angeführt<sup>3</sup>).

Diefer Heinrich (II.) von Lerchenvelt, noch Canonifer bes regensburgischen Domfapitels, ift bessen späterer Doms besan und nachmaliger Dompropst H. von Lerchenvelt, welscher von Albert bem Böhmen wiederholt als sein Bluts- verwandter bezeichnet wird.

Bie bie Stammtafel (Beilage A) genau ersichtlich macht, waren biefer Dombekan heinrich (II.) und Albert (II.) von Lerchenfeld, Claremia's Gatte, nur Bettern; ihre beibersfeitigen Bater waren nämlich Bruber gewesen.

Die Richtigfeit von Schirrmacher's Behauptung vorausgefest, daß Albert von Furt ber Schwager Albert bes Bohmen gewesen fei, und selbst beffen irrige Bermuthung noch als

<sup>1)</sup> Testes: domns Albinus cellerarius, domns Poppo decanus patavensis etc. (Mon. Boic. XI. 61).

<sup>2)</sup> Testes: Ditmarus, Poppo, Chunradus plebani, Chunradus de Ingolstatt etc. (Mon. Boic. XI. 206).

<sup>3)</sup> Testes sunt: Heinricus et Albertus de Lerchenvelt canonici Ratisponenses etc. (Mon. Boic. XI. 201).

begründet angenommen, daß Claremia von Lerchenfeld viels leicht eine Tochter Bilhelms von Schönanger gewesen sepn tonnte — so vermöchte auch in diesen beiden Fällen auf diesem Wege noch immer feine Verwandtschaft Albert des Böhmen mit den Lerchenfeldern, beziehungsweise nur mit Albert (II.) von Lerchenfeld, nachgewiesen zu werden; daher noch weniger eine Blutsverwandtschaft mit Domdechant Heinrich (II.) von Lerchenfeld.

Außer der bereits angeführten Stelle aus den Avenstinischen Ercerpten beweist uns aber diese Blutsverwandtssichaft noch eine weitere (aus dem Jahre 1243) mit den Borten?): "Consanguineo H. de Lerchenfeld, decano ecclesiae Ratisponensis, conqueritur de populo Ratisponensi, quod praeterito anno abduxerit ducem ab ecclesia, quod se Albertum dux separavit a latere, insuper prohibuit Plebano Straubingensi, ne me hospitio recipiat."

Noch eine andere Stelle Aventin's, welche Softer ebenfalls (S. 42) wiedergibt, bezeichnet und überdieß gerade Heinrich von Lerchenfeld als ben nachften Bermandten Albert's bes Böhmen. Dieselbe, glaublich aus bem Jahre 1240, lautet'):

"Reginoburgensis atque Patavensis episcopus cruce signatas copias adversus Albertum ducebant. Solum Hainricus Lericovelda (forsan Lerchenfelder), mysta Reginobur-

<sup>1)</sup> Dombechant Seinrich von Lerchenfelb ware felbft bann nur gewesen: "ber Better vom Schwiegersohne ber Schwägerin
(Bilpurga von Schönanger, gebornen von Bernstein) einer Coufine
(Sophie von Bernstein, gebornen von Bierberg) bes Schwagers
(Albert von Furt) von Albert bem Bohmen." Bergl. Schirrsmacher S. 10 und 194, wie schon oben angeführt.

<sup>2)</sup> Sofler's Aventinische Excerpte aus ben Aften bes Albert von Beham S. 32. Schirrmacher (S. 101) sest bafur bas Jahr 1241 und Raginger (S. 837) batirt bieses Schreiben auf ben 21. Oftober 1241 und gwar von bem Schloffe Bernftein im bayerischen Walbe.

<sup>3)</sup> Aventini Annalium Bojorum Libri VII. p. 541 (Basileae 1580).

Dinem Schlage abhauen zu fonnen. Bielfach entartet ift auch unfere "moberne" Civilisation. Denn von ihr gilt, was ber berühmte Arzt Foissac') schreibt: die Civilisation un uf entarten und die Staaten muffen verfallen, wenn die Sciepe der Moralität mifachtet und vergeffen werben und eine seichte Auftlärung sich breit machen darf.

Es verfehren fich bie Begriffe, außere Schidlichfeit, anfere Bolitur tritt an Die Stelle ber Sittlichfeit, und an Die Stelle grundlichen Biffens und ehrlichen nobeln Sanbelns tritt balbe Bilbung und raffinirte Klugheit. Das Bort wird Ginem im Munbe verbreht. Die Borte verlieren ihre Bebemung ; Bhrafen und Schlagworter wirfen mehr ale alle Brunbe; bie Sprache brudt bas Begentheil von bem ans mas man fühlt und benft; alles Große und Eble wirb berfpottet und bie friechende Gemeinheit, Die fouftige Chatafterlofigfeit mit Ehren überhauft. Das ift bie Signatur unferer "mobernen" Civilifation. Rann biefe "aufgeflarte Civilifation" ohne Rataftrophe enben? Rein. Der Damm muß brechen , fo mahr als aus gegebenen Urfachen fich bie Birfungen entfalten. Entartete Staaten fturgen in Trummer und ber entartete Gingelmenich finft fruh in's Grab ober legt Sand an fich ober verfällt bem Bahnfinn,

"Du haft uns, o Gott! für Dich geschaffen und uns tubig ist unser Herz und rubet nimmer, bis es Rube sindet in Dir, o Gott!" So sagt einer ber weisesten unter ben Beisen. Seine Rube, sein Glud findet der Mensch nur, wenn er das wird, wosur ein höherer Wille ihn bestimmt bat, wenn er sich mit freiem Willen den Gesehen fügt, die ihm fein Schöpfer vorgeschrieben hat. Fügt er sich diesen Beschen nicht, so entartet er. Diese Entartung kann fortsichreiten bis zu dem Grade, daß der Entartete sich selbst unerträglich wird und dem unerträglichen Daseyn ein Ende macht — burch Selbstmord. Unsere "moderne" Civilismacht — burch Selbstmord.

<sup>1)</sup> De l'influence des climats sur l'homme, Paris 1867, Il. 170.

fation ift vielfach eine entartete. Defhalb muffen die Confequenzen fich außern. Und fie außern fich in ben haufigen Selbstmorben, die fogar auffallend rascher zunehmen als die Bevölferung. Es gibt Länder, in benen neuerdings bie Selbstmorbe um 10 Proc. stärfer wachsen als die Bevölferung. Ueberhaupt ift jede entartete Zeit reich an Selbstmorben.

Rein Mensch, ber ben Gesetzen bes Schöpfers nachlet, morbet sich selbst. Die Liebe jum Leben ift bem Menschen angeboren. Selbst ber achtzigialhrige Greis, und wenn er Erfahrungen ber bitterften Art gemacht hat, auch er liebt es zu leben. Wer bemnach hand an sich legt, wer sein eigener bitterster Feind wird, der muß begenerirt seyn, der muß die Gesetze seines normalen Daseyns verlett haben. Degenerirte Individuen bedingen begenerirte Staaten.

Nach einer von Balbi in ben erften Decennien biefes Jahrhunderts aufgestellten und von allen Statistifern als richtig befundenen Durchschnittstabelle fam

| in | ben Bereinigten Staaten | 1 | Selbftmorber | auf | 7,797     | Einwohner |
|----|-------------------------|---|--------------|-----|-----------|-----------|
| *  | Preußen                 | 1 | •            | "   | 14,404    |           |
|    | England                 | 1 | ,,           | *   | 16,130    | •         |
| *  | Frankreich              | l | *            |     | 20,740    | •         |
|    | Defterreich             | 1 |              |     | 25,900    | •         |
|    | Belgien                 | 1 | *            | ~   | 30,500    | ,         |
| *  | Italien                 | 1 | "            | *   | 57,480    | •         |
|    | Spanien                 | 1 | ,,           | ,,  | 108,870   |           |
|    | Portugal                | 1 | *            | ,   | 142,8571) | , ,       |

Diese von Balbi vor etwas über fünfzig Jahren aufgestellte Tabelle ift jest nicht mehr richtig. Unsere Aufflärung schreitet so gewaltig fort, daß in den lesten Jahrzehnten, nach den Tabellen der bewährtesten Statistifer und nach den Liften der statistischen Bureau's?) famen

<sup>1)</sup> Lettere Angabe bafirt auf Abolf Bagner.

<sup>2)</sup> Die ftatiftifchen Angaben ftimmen nicht alle mit einander überein. Defhalb habe ich mich bemuht aus den verschiedenen Sabellen bie richtige Durchfchnittszahl zu gewinnen.

Einem Schlage abhauen zu konnen. Bielfach entartet ift auch unfere "moberne" Civilisation. Denn von ihr gilt, was ber berühmte Arzt Foiffac') schreibt: bie Civilisation muß entarten und bie Staaten muffen verfallen, wenn bie Besetze ber Moralität mißachtet und vergeffen werben und eine seichte Auftlärung sich breit machen barf.

Es verfehren fich bie Begriffe, außere Schidlichfeit, außere Bolitur tritt an bie Stelle ber Sittlichfeit, und an Die Stelle grundlichen Biffens und ehrlichen nobeln Sandelns tritt halbe Bilbung und raffinirte Rlugheit. Das Wort wird Ginem im Munbe verbreht. Die Borte verlieren ihre Bebeutung; Phrafen und Schlagwörter wirfen mehr ale alle Grunde; bie Sprache brudt bas Gegentheil von bem aus was man fühlt und benft; alles Große und Eble wird verspottet und bie friechende Gemeinheit, bie fcuftige Charafterlofigfeit mit Ehren überhauft. Das ift bie Signatur unferer "mobernen" Civilifation. Rann biefe "aufgeflarte Civilifation" ohne Rataftrophe enben? Rein. Der Damm muß brechen, fo mahr ale aus gegebenen Urfachen fich bie Wirfungen entfalten. Entartete Staaten fturgen in Trummer und ber entartete Gingelmenich finft fruh in's Brab ober legt Sand an fich ober verfällt bem Bahnfinn.

"Du haft uns, o Gott! für Dich geschaffen und unstuhig ist unser herz und ruhet nimmer, bis es Ruhe findet in Dir, o Gott!" So sagt einer der weisesten unter den Weisen. Seine Ruhe, sein Glück findet der Mensch nur, wenn er das wird, wofür ein höherer Wille ihn bestimmt hat, wenn er sich mit freiem Willen den Gesehen fügt, die ihm sein Schöpfer vorgeschrieben hat. Fügt er sich diesen Gesehen nicht, so entartet er. Diese Entartung kann fortsschen bis zu dem Grade, daß der Entartete sich selbst unerträglich wird und dem unerträglichen Dasenn ein Ende macht — durch Selbstmord. Unsere "moderne" Civilis

<sup>1)</sup> De l'influence des climats sur l'homme. Paris 1867. II. 170.

es beren nach einem ber neuesten Hefte ber "Zeitschrift bes statistischen Bureaus" im J. 1869 schon 150 auf 1 Million. Die "französische Degeneration", auf die wir "im Reiche ber Gottessurcht und frommen Sitte" mit augenverdrehender Selbstgerechtigkeit so gerne herabblicken, kann somit nicht wohl größer seyn, als die unsere. Denn es steht nach den Behauptungen der Aerzte und den statistischen Tabellen das Ariom sest: "Ze überfeinerter die Cultur, je größer die irreligisse Auflärung, je verbreiteter die Halbbilbung, desto häusigen die Selbstmorde."

Nach ben mir zugänglichen Tabellen ber ftatiftischen Bureaus morbeten sich schon in ber zwanzigjährigen Periode von 1836—1855:

|      |            | Deutsch=    |         |         |         |          |
|------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
|      | Franfreich | Deflerreich | Preußen | Belgien | Sachsen | Danemart |
| 1836 | 2340       | _           | 1436    | 189     | 214     | 241      |
| 1837 | 2143       | 534         | 1502    | 165     | 264     | 269      |
| 1838 | 2586       |             | 1453    | 167     | 261     | 592      |
| 1839 | 2747       | 486         | 1474    | 192     | 246     | 297      |
| 1840 | 2752       | 550         | 1484    | 204     | 336     | 261      |
| 1841 | 2814       |             | 1630    | 240     | 290     | 337      |
| 1842 | 2866       | 587         | 1598    | 220     | 318     | 317      |
| 1843 | 3020       | 588         | 1720    | 242     | 420     | 301      |
| 1844 | 2972       |             | 1575    | 255     | 335     | 285      |
| 1845 | 3082       | 596         | 1700    | 216     | 338     | 290      |
| 1846 | 3102       | 611         | 1707    | 247     | 373     | 376      |
| 1847 | 3647       | 670         | 1852    | 251     | 379     | 345      |
| 1848 | 3301       | 589         | 1649    | 278     | 398     | 305      |
| 1849 | 3583       | 452         | 1527    | 275     | 328     | 337      |
| 1850 | 3596       | 454         | 1743    | 241     | 390     | 340      |
| 1851 | 3598       | <b>552</b>  | 1816    | 253     | 402     | 401      |
| 1852 | 3676       | 637         | 2073    | 231     | 530     | 426      |
| 1853 | 3415       | 705         | 1942    | 189     | 431     | 419      |
| 1854 | 3700       | 770         | 2198    | 166     | 547     | 363      |
| 1855 | 3810       | 721         | 2351    | 161     | 568     | 399      |

Es hatte aber in ber eben aufgeführten zwanzigjähriger Periobe:

|   | in ben reformirten Rantonen ber Schweig    | 1 Gelbftmört | er auf | 3,896   |
|---|--------------------------------------------|--------------|--------|---------|
|   | im Ronigreich Sachfen                      | 1 "          | "      | 4,166   |
|   | in Danemart                                | 1 "          | "      | 5,529   |
|   | in ben proteftantifchen Provingen Breugens | 1 "          |        | 5,264   |
|   | in ben tatholifchen Provingen Preugens     | 1 "          |        | 14,285  |
|   | in England                                 | 1 "          | ,,     | 8,980   |
|   | in ben fatholifchen Wegenben Baberne       | 1 .          |        | 20,000  |
|   | in ben protestantifden Wegenben Bayerne    | 11           | ,,     | 6,660   |
|   | in Franfreich                              | 1 "          | "      | 10,580  |
| 4 | in Defterreich                             | 1 .          | ,,     | 16,980  |
|   | in Belgien                                 | 1 "          | ,      | 25,000  |
|   | in Italien                                 | 1 "          | ,,     | 48,900  |
|   | in Spanien                                 | 1 ,          | ,,     | 98,200  |
|   | in Bortugal                                | 1 "          | ,      | 100,000 |
|   |                                            |              |        |         |

Insbesondere an Frankreich hat Hippolyt Blanc') bie progressive Zunahme bes Selbstmords nachgewiesen. Rach seinen Tabellen gab es

| gwifchen | 18261830    | jährlich | im | Durchschnitt | 1739 | Selbftmorbe |
|----------|-------------|----------|----|--------------|------|-------------|
|          | 1831-1835   | ,,       | "  | "            | 2263 | ,           |
| ,        | 1836 - 1840 | "        | "  |              | 2574 | ,           |
|          | 1841-1845   | ,,       | "  | ,,           | 2951 | ,,          |
| "        | 1846-1850   |          | "  | ,,           | 3466 | ,,          |
| "        | 1851-1855   | ,,       | ,, | ,,           | 3639 |             |

Bu biesen Tabellen bemerkt Blanc: "Man sieht mit Bestürzung die unaufhaltsam wachsende Jahl ber Selbstmorde in unserem Baterlande." Roch mehr als Frankreich könnten andere Länder bestürzt seyn über die reißende Junahme des Selbstmordes. Denn es gibt noch manche Länder, die Frankreich in dieser Beziehung den Rang ablausen. In Preußen z. B., das schon früher mehr Selbstmörder hatte als Frankreich, hatten die Selbstmorde von 1861 bis 1869, also in acht Jahren um start 4 Proc. zugenommen?). Bähzend Preußen von 1856 bis 1860 durchschnittlich jährlich 120 Selbstmörder auf 1 Million Einwohner hatte, zählte

<sup>1)</sup> Du suicide en France. Journal statistique. III. 144.

<sup>2)</sup> Ratholifche Bewegung Jahrg. 1872. S. 372 und 373.

es beren nach einem ber neuesten Hefte ber "Zeitschrift bes statistischen Bureaus" im J. 1869 schon 150 auf 1 Million. Die "französische Degeneration", auf die wir "im Reiche ber Gottessurcht und frommen Sitte" mit augenverdrehender Selbstgerechtigkeit so gerne herabblicken, kann somit nicht wohl größer sehn, als die unsere. Denn es steht nach den Behauptungen der Aerzte und den statistischen Tabellen das Ariom sest: "Ze überfeinerter die Cultur, je größer die irreligiöse Auftlärung, je verbreiteter die Halbbildung, desto häusiger die Selbstmorde."

Nach ben mir zugänglichen Tabellen ber statistischen Bureaus morbeten sich schon in berzwanzigjährigen Periode von 1836—1855:

|      |            | Deutsch=    |         |         |         |          |
|------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
|      | Franfreich | Deflerreich | Preußen | Belgien | Sachsen | Danemart |
| 1836 | 2340       | _           | 1436    | 189     | 214     | 241      |
| 1837 | 2143       | 534         | 1502    | 165     | 264     | 269      |
| 1838 | 2586       |             | 1453    | 167     | 261     | 592      |
| 1839 | 2747       | 486         | 1474    | 192     | 246     | 297      |
| 1840 | 2732       | 550         | 1484    | 204     | 336     | 261      |
| 1841 | 2814       |             | 1630    | 210     | 500     | 337      |
| 1842 | 2866       | 587         | 1598    | 220     | 318     | 317      |
| 1843 | 3020       | 588         | 1720    | 242     | 420     | 301      |
| 1844 | 2972       |             | 1575    | 235     | 335     | 285      |
| 1845 | 3082       | 596         | 1700    | 216     | 338     | 290      |
| 1846 | 3102       | 611         | 1707    | 247     | 373     | 376      |
| 1847 | 3647       | 670         | 1852    | 251     | 379     | 345      |
| 1848 | 3301       | 589         | 1619    | 278     | 398     | 305      |
| 1849 | 3583       | 452         | 1527    | 275     | 328     | 337      |
| 1850 | 3596       | 454         | 1713    | 241     | 390     | 340      |
| 1851 | 3598       | 552         | 1816    | 253     | 402     | 401      |
| 1852 | 3676       | 637         | 2073    | 231     | 530     | 426      |
| 1853 | 3415       | 705         | 1942    | 189     | 431     | 419      |
| 1854 | 3700       | 770         | 2198    | 166     | 547     | 363      |
| 1855 | 3810       | 721         | 2351    | 161     | 568     | 399      |

Es hatte aber in ber eben aufgeführten zwanzie!' Beriobe:

| Franfreich           | burchfchnittlich | 35,000,000 | Ginwohner |
|----------------------|------------------|------------|-----------|
| Preußen              | ,,               | 15,000,000 | "         |
| Deutsch- Defterreich | "                | 11,590,000 |           |
| Belgien              | "                | 4,250,000  | ,         |
| Danemart             | ,                | 2,250,000  | ,,        |
| Sachfen .            | W. 10 FT         | 1,770,000  | ,,        |

Nach ber neuesten Selbstmordscala reihen sich bie einzelnen Länder, wie folgt: 1) die reformirten Cantone ber Schweiz, 2) Königreich Sachsen, 3) Dänemark, 4) Schweden, 5) Bereinigte Staaten von Nordamerika, 6) Preußen, 7) Frankreich, 8) Baben, 9) England, 10) Bayern, 11) Deutsch Desterreich, 12) Rußland, 13) Belgien, 14) Ungarn, 15) Italien, 16) Dalmatien, 17) Croatien, 18) Spanien, 19) Portugal.

Die Ursachen ber vielen Selbstmorbe sind: 1) brüdenbe Berhältniffe, 2) Trunksucht, 3) Sittliche Ausschweifung, 4) Unmäßige Gier nach Reichthümern, 5) Mangel an Relisgion. Brierre be Bois mont, ber ein eigenes Buch über ben Einfluß der Civilisation auf den Selbstmord (sur l'influence de la civilisation sur le suicide) geschrieben, nennt als Ursachen der vielen Selbstmorde: die großen Städte, Chelosigkeit, die mit Erbitterung geführten Kämpse bei der unbeschränkten Concurrenz, Bildung ohne moralische Grundlage, das Borberrschen der Gefühle, Leidenschaften die schädlich auf Gehirn und Nerven wirken. Man sieht es sind wesentlich die von uns angesührten Ursachen.

Die Mehrzahl ber materialistischen Aerzte rebet von fogenannten phyfif den Ursachen bes Selbstmorbes. Alle biejenigen Leiden welche mit überaus großen Schmerzen bes Kopfes verbunden seien, führten regelmäßig zum Selbste morbe. Auch nervöse Leiden und efelerregende Geschwüre verursachen leicht diese Todesart. Doch dem ist nicht so. Denn wenn alle von großen Schmerzen Gequälten sich selbst tödten mußten ober würden, so mußten viel mehr berartige Selbstmörder vorfommen. Es gibt im Gegentheil eine

Menge Menfchen, Die in ber Religion fo viel Eroft finden, baß fie trot ber beftigften Schmergen eine ungetrubte Seiterfeit bes Bemuthes fich bewahren. Auch von einer Bereit bung ber Gelbstmorbfucht fann füglich nicht bie Rebe fenn. Der frangofifche Mrgt Bertrand'), ber eine eigene Abhand lung über biefen Bunft gefdrieben bat, fagt: "Es gibt Menfchen, beren nachfte Borganger fich entleibt baben, barum barf man boch nicht annehmen, es vererbe ber Sang jum Gelbftmord fort. Die Rinber empfangen von Bater und Mutter eine Organifation, welche jener ber Eltern abnlich ift. Berfeben mit ber namlichen forperlichen Conftitution wie ihre Eltern baben bie Rinber auch bie nam. liche Difposition ju abnlichen Rrantheiten, ju abnlichen Leibenichaften und gum gleichen Empfinden berfelben unglude lichen Folgen, insbesonbere wenn fie gleiche Ergiehung und Befdaftigung haben." Die Gelbftmordfucht, fagt barum mit Recht Eduard Reich 2), bringt fein Rind mit gur Belt.

Rach derfelben ärztlichen Autorität haben "die mahren Urfachen, welche Selbstmord veranlaffen, ihren letten Grund in Leidenschaften, in Gemuthsbewegungen, in Trunfenheit. Sie sind es, welche am häusigsten Selbstmord und seine gewaltige Zunahme in gegenwärtiger Zeit veranlaffen." Borguglich sind es die Leidenschaften, welche schädlich auf bas Gehirn einwirken, das Nervensusten erschüttern und beides franthaft afficiren. Daß die Zunahme des Selbstmordes mit der Zunahme des Wahnstnnes in unseren Tagen im innigsten Zusammenhange sieht, wer wollte das leugnen ?)?

Mle erfte Urfache bes Gelbstmorbes habe ich genannt brudende Berhaltniffe, verurfacht durch herzlofen Egoiomus, ober lieblofe Behandlung, besonders von Geiten bes

<sup>1)</sup> Traité du suicide. Paris 1857. p. 83.

<sup>2)</sup> Die Entartung bes Menfchen. Erlangen 1868. C. 183.

<sup>3)</sup> Bergl. ben Auffaht Aufflarung und Babnfinn in ber Zeitichrift "Rathol. Bewegung" 1872 G. 518 ff.

Borgefesten. Rach Abolf Bagner') ift bei feiner Berufdelaffe ber Gelbstmorb fo haufig als bei ben Dienftboten, bem Broletariate und bem Militar.

Das Wefühl, bienen ju muffen , bas "arbeitenbe Laft: thier" fur andere fenn ju muffen, ift icon an und fur fic etwas Sartes fur Die menichliche Empfindlichfeit und Gitelfeit. Ungemein barter, brudenber und verlegenber wird bas Berhaltniß, wenn noch fcwere Arbeit und fchlechte ungu= reichenbe Rahrung bingu fommt. Birb enblich bas Dag ber Bitterfeit noch voll gemacht durch blafirt hochmuthiges, janffuchtiges, an Allem und Bebem nergelnbes Wefen ber Berricaft, muffen arme Dienftboten fich etwa noch jebe Robbeit von Seiten ber verzogenen Rinder gefallen, muffen fie fich behandeln laffen wie Sunde: fo ift es nicht gu verwundern, wenn ber Dienfibote fich nicht bloß "fatt weint", fonbern auch bitter wird, fich gefranft und verlett fühlt und fein Loos unerträglich findet, es fei benn, bag bie Des ligion ihren lindernden Balfam in bas verwundete Berg traufele. In bem Bewußtfeyn, bas ibn brudenbe 3och nicht abichutteln ju fonnen, legt ber Dienenbe haufig genug Sand an bas eigene Leben. Unfere humane Beit flagt fo viel über bie Dienftboten. Doch wer ift Schuld? Mangel an Sanftmuth, Mangel an Rachstenliebe auf ber einen, Mangel an driftlicher Ergiehung auf ber anberen Geite - alfo Mangel an lebenbigem Chriftenthum auf beiben Geiten: bas find bie Urfachen. Und je mehr bie antichriftliche Aufflarerei um fich greift, alle Stanbe und Schichten burchbringt, befto mehr wird ber Celbftmord reiche Ernte unter ben Dienftboten balten. Unter 52 von Solber 1851 - 1856 beobachteten Gelbftmorbefällen in Stuttgart waren neun Dienftboten. Rach It. Bagner ftellen bie norbifden Grofftabte Samburg, Berlin, Bremen unter ihren Dienftboten faft bas boppelte Contingent.

<sup>1)</sup> Statiftifd-anthropologifche Untersuchungen. Samburg 1864, C. 193.

Unfere moberne Arbeitewirthichaft, fagt Rosler ') mit Recht, ift eine "Raubwirthichaft, beren Wegenftand ber Menich ift." Dief ift eine Thatfache, an ber nichts megbifputirt werben fann. Bahrend unfere berglofe moberne Induftrie einzelne Benige bereichert, ruinirt fie ben Dittelftand, brudt fie ben armen Bauern und ben geringen Sandwerfer immer mehr unter bas Proletariat berab, fturgt fie Die Daffe immer tiefer in Armuth. Bahrend fie Benige in ben Stand fest Palafte ju bauen, großartige Barfe angulegen , mehr ale fürftlichen Aufwand ju machen , lucullifche Dable ju balten, treibt fie bie Daffe immer mehr bagu ibre Buflucht in ben elenbeften Raumen gu fuchen, in gumpen gefleibet einherzugeben und mit fparlichen Rartoffeln und Cala ale Rahrung fich ju begnugen. Dabei ift die Arbeit bes Urmen eine mehr ober weniger barte und anhaltenbe, oft 14 bis 16 Stunden Lag fur Tag, meift in menfchenüberfüllten und ungefunden Raumen voll Dunft und Raud, Qualm und Staub. Und ift auch bie Arbeit an und fur fich nicht immer ermattend, fo wirft fie boch burch bas emige Ginerlei verbummend und abspannend auf ben Arbeiter ein. Bon feber Stodung im Sandel und Berfehr, von jeber Breiderhöhung ber Rahrungsmittel ift ber Arbeiter am erften und fühlbarften betroffen. Immer brudenber empfindet ber Arbeiter, bag er nichts gilt, weil er nichts bat, und wird beghalb murrifch und verbittert. Das macht ihn um fo geneigter gu roben Erceffen und Ausschweifungen an Connund Feiertagen. Durch bie Pregerzeugniffe und Reben bes gottverlaffenen Liberalismus auch noch um ben Glauben an ben Ausgleich im Jenfeits, um bie Soffnung auf Belohnung für ben treuen Dulber betrogen ; burch ichlechte Gefellichaft, burch bas baufige gang ungenirte Bufammenleben beiber Befclechter in Die Rege ber Bolluft verftridt, gerfällt er mit ber

<sup>1)</sup> Ueber bie Grundlehren ber von Abam Smith begrundeten Bolts: wirthichaftetheorie. Erlangen 1868. G. 56.

Belt und mit fich. Bei ploglichen Unglüdsfällen wird feine Lage ihm unerträglich; moralischen Salt hat er feinen; er greift gum Stride, um seinem elenben Dafeyn ein Ende gu machen.

Coronel') in haarlem, ber bie Lage ber Arbeiter mit fo beredten Worten gu fchilbern weiß, fagt, baß 25 bis 30 Broc. unter ben ber arbeitenden Claffe angehörenden Gelbftmorbern burch die habsucht und ben Mangel an Nachftenliebe ber Besitenden gur Berzweiflung getrieben worden seien.

Die verhaltnismäßig febr große Menge von Gelbitmorbern bei bem Militar erflart fich leicht, wenn man bes benft, wie bie barte Behandlung von Geiten ber Dbern, wie bas Toben und Rluchen und bie mitunter bis gur thatfache lichen Diffhandlung fortidreitende Robbeit ber in ber gangen Belt burch ihr nichte weniger ale humanes Befen berühmten Unteroffiziere gefühlvolle und gut erzogene junge Manner perlett. Es braucht auch jemand nicht gerabe ein febr gart befaitetes Gemuth gu haben, wenn er fich von ben Auswüchsen bes Rafernenlebens abgestoßen fühlt. Dagu fommt ber Biberwille , mit bem mancher bient, Die Langeweile , bas Beimweb, der Berfehr mit der Feuerwaffe. Rach Casper") famen bon 1831 bis 1838 in ber preußischen Urmee 40 Gelbftmorber auf 100,000 Dann, mabrend in ber englifden Ur= mee unter 100,000 Dann 80 fich felbft bas Leben nahmen. Bei allem Militar ftellt Die Reiterei bas ftarffte Contingent von Gelbftmorbern, bie Artillerie und Die Bioniere bas geringfte, bie Infanterie bleibt in ber Mitte.

Als zweite Urfache ber zunehmenden Gelbitmorbe in unferen Tagen ift zu nennen ber übermäßige Genuß geiftiger Getrante. Die Arbeiter in den Fabrifen oder im Freien find ber größten Mehrzahl nach ungenügend ge-

De gezondheitsleer op de fabrieknijverheid. Haarlem 1861.
 92.

<sup>2)</sup> Dentwürdigfeiten jur medicinifchen Statiftif. Berlin 1846. C. 201.

nahrt ober frieren bei Daffe und Ratte. Deghalb verlaugen fie nach einem Mittel, welches, inbem es bas Blut foneller in Ballung bringt, erwarmt, bie Rerven anregt und bas burch bie Rrafte ju reftauriren icheint. Wein fann ber Mre beiter nicht faufen, oft genug nicht einmal Raffee; er greift jum Bin, jum Branntwein. Go lange er maßig baven trinft, wird er feinen merflichen Schaben verfpuren. Aber ber Arbeiter, bem es an orbentlicher Rahrung und andererfeite an feften religiofen Grundfagen, an Standhaftigfeit bes Billens fehlt, fchenft Berlodungen gar leicht Bebor; er macht mit, wie es bie anderen machen, und findet oft genug im Raufche Bergeffen und Entschädigung fur feine Roth, feine Unftrengungen, feine Leiben und Plagen. Je tiefer bit - Arbeiter ftebt, je weniger fein Wille burch bie Religion gefraftigt ift, je undriftlicher und menfchenunwurbiger er er jogen worden und aufgewachfen ift, befto leichter und fichent gerath er in bie Rlauen ber Trunffucht. Und je mehr er von ben Regen biefes Laftere umftridt wirb, befto weniger fennt er eine andere Erholung ober Beluftigung ale ben Befuch bes Wirthebaufes. In manchen Rneipen ber Fabritbiffrifte find jur Unlodung ber Arbeiter fogar proftituirte Frauen gimmer bestellt, welche bie Arbeiter auch nach anberer Geite bemoralifiren und gur thierifden Gemeinheit begrabiren. Es liegt auf ber Sand, baß junge Arbeiter, welche ibre Freunde und Befannten an folden Orten treffen, nicht im Stanbe find ber fittlichen Entartung biefer Treibhaufer ber Lafter lange ju wiberfteben.

Die Truntsucht, bas ift eine nicht wegzulängnende Thatfache, nimmt in gewaltigen Proportionen zu. Und zwar
nicht bloß bei ben Paria's ber Menschheit, fondern auch in
gewiffen höhern Claffen. Beil bes Geldpropenthums geistiger
Horizont meistens beschränft ift, weil ber Geldftolz feinen
Sinn hat für Runft und für Biffenschaft, höchstens für
folche Runft welche die Sinne figelt: so sucht er feinen Genuß
bei reich besetzen Tafeln. Leute aber welche weber geiftig

noch förperlich fich anftrengen, und dabei mehr und beffer effen als gut ift, ober welche burch frühzeitige und übermäßige Aussichweifungen ihre Lebensgeister abstumpfen, werden sehr vit von der Luft angewandelt und vielleicht auch von dem Bedürfniß, durch Genuß geistiger Getrante sich die Zeit zu vertreiben, oder das abgestumpste Rervenspstem frisch anzuregen. Sie werden Truntenbolde in Liqueuren, Champagner oder Wein.

Durch übermäßigen Berbrauch ber geiftigen Betranfe entartet bas Blut, Die ebleren Gingemeibe und bas Webirn. Die Trunffucht erzeugt, wie Soffbauer') bemerft, Schwäche bes Bebachtniffes und ber Denffraft, Gebrudtheit bes Bemuthes , Betaubung ber Bernunft , Unruhe bes Gewiffens. Die Geele ift oft weinerlich gestimmt; es wandelt ben Trinfer baufig ber fogenannte moralifche Ragenfammer an. Daber erflaren fich febr leicht bie vielen aus Diefem Lafter ent. fiebenben Beiftedgerruftungen. Wirft auf bas burch ben übermäßigen Berbrand von Alfohol entartete und gang anormal gereigte Webirn irgend ein widriges Begebniß, fo wird Celbitmord die natürliche Folge fenn. Der Gelbftmord wird burd bie ber Trunffucht folgende Behirnerfranfung vorbereitet und burch einen wibrigen Reig jum Bollgug gebracht. Dit auch wird ber Trunfenbold in Unwandlung bes moralifden Ragenjammere fich felbft unerträglich , und bie Rluthen eines Bluffes ober ein Strid machen bem unerträglichen Dafenn ein Enbe. Cafper mag nicht Unrecht haben, wenn er behauptet, "bag bie Trunffucht ungweifels haft außerorbentlich viel ale nachfte Urfache bie Bunahme ber Gelbumorbe in Berlin, fowie auch in England und Rortamerifa vericulbet" (a. a. D. G. 61).

Mis britte Urfache ber Ueberhandnahme ber Gelbft-

<sup>1)</sup> Ueber bie Urfachen ber in neuefter Beit jo fehr überhand nehmens bem Selbstmorbe, Menwied 1859. G. 84.

liche Ausschweifung bewirfte Lebenbuberbruß ober aberfpannte gefchlechtliche Leibenfchaft überhaupt.

Das Chriftenthum bringt auf Die Beberrichung bet niebern thierifchen Triebe. Je mehr bie Religion verachte wird, mit besto größerer Bucht werben bie gugellofen Begierben ihre Befriedigung forbern. Angereigt wirb "ber ftarffte und unbanbigfte" aller Triebe burch bie Bilber einer ungezügelten Phantafie, burch fentimentale und raffinite Romane, burch fittenlofe Bilber und Statuen und burd viele Theaterproduftionen. Die berrliche Gottesgabe bet Einbildungefraft wird, wenn fie, nicht im Baume gehalten, Die andern Beifteefrafte übermuchert, Die fruchtbare Mutter vieler Uebel. Die Sinderniffe fachen Die Bluth an verfengender Klamme au, Die Rlarbeit ber Erfenntuis leibet; ber unfelige Entichluß reift; ein Rnall, ein Sturg in's Baffer macht bem jungen Leben ein Enbe. Ueberfpannte finnliche Liebe ift ber uppige Boben, auf bem bie Biftpflange bes Gelbfimorbes reichlichft gebeiht.

Co enben viele jungen Leben. Unbere, bie ben Jam melbecher ber Bolluft bis auf bie Reige geleert, machen aus Lebensüberbruß ibrem entarteten Dafen ein Enbe. Die finnliche Ausschweifung nimmt ichredenerregenbe Dimenfionen an. Gie ift nicht mehr ein vereinzeltes Uebel, fondern eine fociale Plage geworben. Man genießt bie Bolluft, wie man geiftige Getrante genießt, obne Chen und ohne Scham. Unter unferer jeunesse dorée buifte man nicht leicht einen treffen, ber es nicht nobel und galant fogar fanbe, fich Daftreffen ju balten. Defbalb gilt Die Profitution fur etwas mas fich von felbft verftebt; man rühmt fich ber ichmachvollften Berführungen; corrumpere et corrumpi, saeculum vocalur, fo burfte mit bem alten Siftorifer auch ber Weichichtichreiber unferer Beit flagen. Je mehr Berlin bem Aftartenbienft bulbigt, befto ichneller machet bie Bahl ber Gelbftmorbe. Die Rreife welche in ben Strubel biefes bachantifden Tanmele binein.

geriffen weiben, die Einwohnerschaft der Großstädte, welche bem modernen Aftartendienst am meisten huldigen, stellen auch das stärsste Contingent an Selbstmördern. Im Jahre 1865 famen in Paris mit 1,863,000 Einwohnern 706 Selbstmorde vor, also 1 auf 2638, in Wien mit 580,000 Bewohnern 120, also 1 auf 5000, in London mit 21/4 Million 567, also 1 auf 4400. Im Juli 1855 famen in Berlin innerhalb 14 Tagen sogar 48 Selbstentleibungen vor; 1871 an Einem Tage, 4. November, drei Fälle, am 29. Angust desselben Jahres sogar vier Fälle. Unter 49 Selbstmördern, welche zwischen 1846—51 zu Stuttgart sich das Leben nahmen, waren nach Hölber!) 27, die an verschledenen geschlechtlichen Krantheiten litten.

Und biefe Menfchen, bie aus Lebensüberbruß fich entleiben, find, um mit Sufelands Borten (Mafrobiotif G. 215) ju iprechen, "meiftene folde welche burch frubgeitige ober übermäßige finnliche Ausschweifung fich erschöpft und lebens= arm gemacht haben. Bebe Quelle von Lebensgefühl und Lebensfreude ift ihnen verfiegt, fo bag fie, nach Ueberfattigung mit allen Benuffen , nichte fo abgeschmadt , efel und fade finden ale bas leben." Das leben, bas jeber nicht entartete Menich liebt, wird ihnen gur brudenben Laft. Der nagende Burm bes Borwurfe : "Du bift Schulb, bu gang allein" fteigert bas brudenbe Befühl ber Lebensmubigfeit bis jum Unerträglichen und ber Gelbftmorb macht bem elenden Dajenn ein Ende. - Bird die Befriedigung ber Bolluft auf widernaturlichem Wege gesucht, fo wird Erfcopfung und Lebenouberbruß um fo fcneller eintreten. Riemand, fagt Tiffot, ift fo fehr jum Gelbftmord geneigt ale ber Schander ber eigenen Ratur. Treffend ichildert einen berartigen, fich felbit jum Efel geworbenen Buftanb einer ber Miten"):

<sup>1)</sup> Ueberficht ber in ben funf letten Jahren vorgefommenen Gelbfis morbe. Stuttgart 1852. G. 51.

<sup>2)</sup> G. Galli ober Maximiani Eleg. I.

- Unfere moberne Arbeitewirthichaft, fagt Robler') un Recht, ift eine "Raubwirtbichaft, beren Wegenftand in Menich ift." Dief ift eine Thatfache, an ber nichts mes bifputirt werben fann. Babrend unfere berglofe mobeme Induftrie einzelne Wenige bereichert, ruinirt fie ben Mind fant, brudt fie ben armen Bauern und ben geringen Santwerfer immer mehr unter bas Broletariat berab, fturgt in Die Daffe immer tiefer in Armuth. Bahrend fie Benige it ben Stand fest Balafte ju bauen, großartige Barfe amp legen, mehr als fürftlichen Aufwand ju machen, lucullifte Dable ju balten, treibt fie bie Daffe immer mehr ban ihre Buflucht in ben elenbesten Raumen gu fuchen, fie Lumper gefleibet einbergugeben und mit fparlichen Rartoffeln unt Cals ale Rahrung fich ju begnugen. Dabei ift bie Arbeit bes Urmen eine mehr ober weniger harte und anbaltenbe. oft 14 bis 16 Stunden Lag für Tag, meift in menfden überfüllten und ungefunden Raumen voll Dunft und Raud. Qualm und Ctaub. Und ift auch bie Arbeit an und fu fich nicht immer ermattenb, fo wirft fie boch burch bas ewige Ginerlei verbummend und abspannend auf ben Arbeiter ein Bon jeber Stodung im Sanbel und Berfebr, pon iche Breiderhöhung ber Rahrungemittel ift ber Arbeiter am erfter und fühlbarften betroffen. 3mmer brudenber empfindet ber Arbeiter, bag er nichts gilt, weil er nichts bat, und win beghalb murrifd und verbittert. Das macht ibn um fo ge neigter gu roben Erceffen und Ausschweifungen an Comund Reiertagen. Durch bie Brefferzeugniffe und Reben bet gottverlaffenen Liberalismus auch noch um ben Glauben an ben Ausgleich im Benfeits, um bie Soffnung auf Belohnung für ben treuen Dulber betrogen ; burch ichlechte Gefellicaft. burch bas häufige gang ungenirte Bufammenleben beiber Befcblechter in die Rege ber Bolluft verfiridt, gerfallt er mit bet

<sup>1)</sup> Ueber bie Grundlehren ber von Abam Smith begrunbeten Solle wirthichaftstheorie, Erlangen 1868. C. 56.

Belt und mit fich. Bei ploglichen Unglüdsfällen wird feine Lage ihm unerträglich; moralischen Salt hat er feinen; er greift gum Stride, um feinem elenden Dafeyn ein Ende gu machen.

Coronel') in haarlem, ber die Lage ber Arbeiter mit fo beredten Worten gu ichilbern weiß, fagt, daß 25 bis 30 Broc. unter ben ber arbeitenden Claffe angehörenden Gelbftmordern burch die habsucht und den Mangel an Nachftenliebe ber Besigenden gur Berzweiflung getrieben worden seien.

Die verhaltnigmäßig febr große Menge von Gelbitmorbern bei bem Militar erflart fich leicht, wenn man bebeuft, wie die harte Behandlung von Seiten ber Dbern, wie bas Toben und Bluchen und bie mitunter bis gur thatjachlichen Digbandlung fortidreitenbe Robbeit ber in ber gangen Belt burch ihr nichts weniger ale humanes Befen berühmten Unteroffigiere gefühlvolle und gut erzogene junge Manner verlett. Es braucht auch jemand nicht gerabe ein febr gart befaitetes Bemuth gu haben, wenn er fich von den Auswüchfen bes Rafernenlebens abgestoßen fühlt. Dagu fommt ber Biberwille, mit bem mancher bient, Die Langeweile, bas Beim= web, ber Berfehr mit ber Reuerwaffe. Rach Casper") famen von 1831 bie 1838 in ber preußischen Armee 40 Gelbftmorber auf 100,000 Dann, mabrend in ber englifden Armee unter 100,000 Dann 80 fich felbft bas Leben nahmen. Bei allem Militar ftellt bie Reiterei bas ftarffte Contingent von Gelbstmorbern, bie Artillerie und bie Pioniere bas geringfte, Die Infanterie bleibt in ber Ditte.

Ale zweite Urfache ber gunehmenden Gelbstmorbe in unferen Tagen ift zu nennen ber übermäßige Genuß geistiger Getrante. Die Arbeiter in den Fabrifen ober im Freien find ber größten Mehrzahl nach ungenugend ge-



De gezondheitsleer op de fabrieknijverheid. Haarlem 1861.
 92.

<sup>2)</sup> Dentwürdigfeiten gur medicinifchen Statiftif. Berlin 1846. G. 201.

Sunde, von Frevel ju Frevel. Muthlofigfeit und Bergweiflung find oft bie Urfachen ber größten Berirrungen. Rur bie Berficherung, baß noch Berfohnung möglich fei, wird bie fcwargen Bolfen ber Bergweiflung aus bes Gefallenen Seele vericheuchen und in feinem Bergen ben erften gunten ber Soffnung und bes Duthes wieder anfachen. Und biefe Berficherung - nur ber Glaube gibt fie ihm; nur bie Religion richtet bie tiefgebeugte Geele wieder auf. Die Religion alfo welche bem armen Erbenfohn bie feftefte Stute ift in Unglud und Bergweiflung, die ben lindernoften Bal. fam in die Seelenwunden zu traufeln weiß, welche Die Ceele ftablt, auch bie harteften Prufungen gu ertrage 1: Die Religion wird unter ihren Befennern die wenigf Selbstmorte aufzuweisen baben. Und bas fann nur e in Religion fenn, die mit Macht ben gangen Menfchen greift, die Rahrung bietet bem Berftande in ihrer Ba heit, die bas Berg veredelt durch ihr Sittengeses, Die b Billen ftarft burch ihre Gnade; eine Religion welche 3weif fucht und Grubelei ausschließt, beren Glaube ein ficherer, ven einer unfehlbaren Autoritat biftirter ift. Gine folche Rel gion ift bie fatholische. Gine Religion mit machtlofe=3 Glauben, fagt ber protestantische Argt Reich'), und eine Die Gittlichfeit mit ber Schicklichfeit verwechselnden Moral, beforbert ben Celbstmorb.

Alle Statistier sind barüber einig, sagt ber eben genannte protestantische Arzt (S. 196), baß ber Selbstmord
bei den Protestanten häusiger vorsommt als bei den Ratholifen. Rehnlich spricht sich der protestantische Statistifer Abolf Wagner aus. "Der Selbstmord ist am häusigsten
in den protestantischen Ländern germanischer Nationalität;
er wird seltener, wenn die Bevölserung confessionell gemischt
ist; am seltensten ist er unter einer rein fatholischen Bevölserung, sei es romanischen sei es keltischen Stammes."

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 202.

Biele Erflärungen biefer unwiderlegbaren Ericheinung wurden verfucht. Gie liegen in bem oben Befagten.

Nach ben ftatistischen Tabellen famen burchschnittlich in ber fünfjährigen Beriode von 1856 bis 1860 auf 1 Million Einwohner:

| in | bem | reformirten Ranton Benf                      | 141   |     | 265 |
|----|-----|----------------------------------------------|-------|-----|-----|
|    |     | protestantifden Ronigreich Cachfen           |       |     | 245 |
|    |     | . Danemart                                   | *     |     | 221 |
|    |     | . Großherzogthum Dedlenburg                  |       |     | 162 |
| 4  |     | " Ronigreich Sannover .                      |       | 5   | 137 |
|    | 12  | funf Sechetel proteftantifden Rurbeffen .    | 2     | 16  | 134 |
|    | 4.  | mehr ale halbproteftantischen Preugen .      |       |     | 122 |
|    |     | fatholifden Franfreich                       |       | 4   | 111 |
|    |     | gwei Drittel fatholifchen Baben              |       |     | 108 |
|    |     | faft halb fatholifchen Raffau                | 14    |     | 102 |
|    |     | gwei Drittel proteftantifchen Ronigreich Bur | ttemb | erg | 85  |
|    | 16  | , fatholifchen Bapern                        |       |     | 72  |
|    |     | tatholifchen Deutsch : Defterreich           | 12    |     | 64  |
|    |     | Belgien                                      |       |     | 47  |
|    |     | vier Funftel fatholifchen Ungarn             |       |     | 30  |
|    |     | fatholifchen 3talien                         |       |     | 20  |
|    |     | " Dalmatien                                  | -     |     | 11  |
|    |     | . Spanien                                    |       | 1   | 10  |
|    | -   | . Bortugal                                   |       |     | 7   |

Nach diefer Labelle springen die segensreichen Ginfluffe welche die Religion auf die Berhinderung des Selbstmordes nbt, sofort jedem in die Angen. Belgien wird hinsichtlich seiner Enltur sicherlich dem Kantone Genf oder dem Königereich Sachsen nicht nachstehen und bennoch erzeugt das fatholische Belgien noch nicht den fünften Theil so viel Selbstmörder als das protestantische Sachsen oder der reformirte Kanton Genf. Annähernd ähnlich ist das Berbältnis zwischen Dentsch-Desterreich und Preußen, zwischen Bayern und Hannover. Selbst in Staaten mit gemischer Bevölsterung sind die einzelnen Provinzen durchaus nicht in gleicher Weise bei den Selbstmorden betheiligt. In Preußen famen in der Periode von 1856—1860 auf 1 Million Bewohner an Selbstmördern:

### XXIV.

## Aufflarung und Gelbftmord.

Je mehr eine Civilifation bypercultivirt ift, je mehr fie bie Grengen bee Raturlichen überschreitet, je weniger fie fich babei erleuchten läßt von ber Conne ber übernatürlichen gottlichen Bahrheit, je weiter fie abirrt von bem Bfabe ber umfriedigt ift von ben gebn Begweifern vom Sinai: befto mehr wird eine folde Beit, eine folde Civilifation entartet fenn. Entartet ift eine Beit, ein Bolf, eine Civilifation, wenn fie ben innern Berth nicht mehr bat, ben fie haben follte. Entartet ift eine Civilifation, wenn Charafterlofigfeit, Dichtemurbigfeit, Erbarmlichfeit, Unfitt= lichfeit und Robbeit fich breit machen burfen. Gine fold entartete Civilifation war bie Griechenlands gur Beit feiner Sophiften, bie wie ein Gi bem anbern unfern heutigen Liberalen gleichen. Gine folch entartete Civilifation mar bie romifche gur Beit ber Raifer- und Bratorianerherrichaft. Der erorbitantefte Lurus bes beutigen Baris ift nichts gegen ben bes alten Rom. Runftler und Dichter ber Gittenlofigfeit wurden geehrt und mit Geld überschüttet; Boffenreißer fpeisten mit Genatoren, ber Aftrologe Lentulus binterließ 30 Millionen, ein Gaftmabl Caligulas foftete 1,800,000 Frante; Scaurus hatte ein Saus im Berth von 22 Millionen; mabrend Domitians Rog aus golbener Rrippe frag, munichte ber Tyrann ber gangen Menfcheit Ginen Ropf um ihn mit

Einem Schlage abhauen zu fonnen. Bielfach entartet ift auch unsere "moberne" Civilisation. Denn von ihr gilt, was ber berühmte Arzt Foissac') schreibt: die Civilisation muß entarten und die Staaten muffen verfallen, wenn die Besetze ber Moralität mißachtet und vergeffen werben und eine seichte Aufflärung sich breit machen barf.

Es verfehren fich bie Begriffe, außere Schidlichfeit, außere Bolitur tritt an bie Stelle ber Sittlichfeit, und an Die Stelle grundlichen Biffens und ehrlichen nobeln Sanbelns tritt halbe Bilbung und raffinirte Klugheit. Das Bort wird Ginem im Munbe verbreht. Die Borte verlieren ihre Bebeutung : Bhrafen und Schlagworter wirfen mehr ale alle Brunde; Die Sprache brudt bas Begentheil von bem aus was man fühlt und benft; alles Große und Gole wird verspottet und die friechende Gemeinheit, Die fcuftige Charafterlofigfeit mit Ehren überhauft. Das ift bie Signatur unferer "mobernen" Civilifation. Rann biefe "aufgeflarte Civilifation" ohne Rataftrophe enben? Rein. Der Damm muß brechen, fo mahr ale aus gegebenen Urfachen fich bie Birfungen entfalten. Entartete Staaten fturgen in Trummer und ber entartete Gingelmenfch finft fruh in's Grab ober legt Sand an fich ober verfällt bem Bahnfinn.

"Du haft uns, o Gott! für Dich geschaffen und unruhig ift unser herz und ruhet nimmer, bis es Ruhe findet
in Dir, o Gott!" So sagt einer ber weisesten unter ben
Beisen. Seine Ruhe, sein Glück findet der Mensch nur,
wenn er das wird, wofür ein höherer Bille ihn bestimmt
hat, wenn er sich mit freiem Billen den Gesehen fügt, die
ihm sein Schöpfer vorgeschrieben hat. Fügt er sich diesen
Gesehen nicht, so entartet er. Diese Entartung kann fortschreiten bis zu dem Grade, daß der Entartete sich selbst
unerträglich wird und dem unerträglichen Daseyn ein Ende
macht — durch Selbstmord. Unsere "moderne" Civilis

<sup>1)</sup> De l'influence des climats sur l'homme. Paris 1867. II. 170.

ber Regierung herausgegebenen Quartband') hierüber burchsblättert. Das Buch entwidelt in 1407 Rummern einem
wahren Jammerbericht, ein furchtbares Trauerspiel in Calasbrien — die Berichte find fämmtlich von Augenzeugen, und
wurden nach deren Anssagen niedergeschrieben. Der Bericht
fommt in seiner Rr. 1040 über Reggio, und sagt: Ein
Bort nur könne man zur Bezeichnung des Justandes bieser
Etadt aussprechen, das Wort Ruine.

Es gibt acht Stabte in Italien bie Reggio beißen: biefe bier mar die vorzüglichfte. Schon unter Julius Cafar hatte bas alte Rhegium ein ahnliches Schicffal erfahrem Dieser römischen Notabilität hatte bamale bie Stadt ihr Wiederaufbau zu verdanten. Dafür nannte fie fich von namn Rhegium Julii. Die Erdftofe des befagten Erdbebens b gannen 1783 am 5. Rebruar, wiederholten fich am 7. un= richteten große Berheerungen an. Bas aber biefe beide ţţ Tage verschont hatten, baran legte ber 28. Mary bie leb Sand grundlicher Bermuftung. Rein Saus, feine Rirch ŧ, fein öffentliches Gebaube ift ju feben, bas nicht gertrumme am Boden lage; wo noch hie und ba fich Deffnungen un-10 in benfelben Raume zeigen , ba wagt fein Deufch binein gutreten, weil er Gefahr läuft burch bie minbefte Bewegun einen neuen Ginfturg ju veranlaffen. - Die ungebeur Bermuftung lagt fich nur aus dem Umftanbe erflaren, bar -Reggio fcon feit 1780, also brei Jahre lang beftanbiger Erderschütterungen ausgeset mar, die den gangen Boden ber Stadt derartig unterhöhlt haben muffen, baß badurd bie lette Rataftrophe gleichsam icon grundlich vorbereitet gewesen ift. Die Strafe, wenn man mit dem Angesicht gegen bie Ctabt mit bem Ruden gegen bas Meer ju fteht, rechts,-

<sup>1)</sup> Istoria de' Fenomeni del Tremoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone nell' anno 1783 posta in luce dalla Reale Accademia delle Scienze e delle belle lettere di Napoli. Napoli, Giaseppe Campo 1784.

| in ben reformirten Rantonen ber Schweis    | 1 | Selbftmörber | auf | 3,896   |
|--------------------------------------------|---|--------------|-----|---------|
| im Ronigreich Sachfen                      | 1 | ,            | "   | 4,166   |
| in Danemart                                | 1 |              |     | 5,529   |
| in ben protestantifchen Provingen Preugens | 1 |              | ,   | 5,264   |
| in ben fatholifchen Provingen Preugens     | 1 | ,,           |     | 14,285  |
| in England                                 | 1 | ,,           | "   | 8,980   |
| in ben tatholifchen Wegenben Baberns       | 1 |              | ,   | 20,000  |
| in ben protestantischen Wegenben Baberne   | 1 |              | ,,  | 6,660   |
| in Franfreich                              | 1 |              | ,   | 10,580  |
| in Defterreich                             | 1 |              | *   | 16,980  |
| in Belgien                                 | 1 | "            |     | 25,000  |
| in 3talien                                 | 1 | ,,           | "   | 48,900  |
| in Spanien                                 | 1 |              | "   | 98,200  |
| in Portugal                                | 1 |              | "   | 100,000 |

Insbesondere an Frankreich hat hippolyt Blanc') die progressive Zunahme bes Selbstmords nachgewiesen. Rach feinen Tabellen gab es

swifden 1826 -- 1830 jahrlich im Durchichnitt 1739 Selbftmorbe

|   | 1831-1835   | "   | "  |    | 2263 | "  |
|---|-------------|-----|----|----|------|----|
| " | 1836 - 1840 | "   | "  |    | 2574 | ,  |
|   | 1841-1845   | 11  | ,, | "  | 2951 | ,, |
| " | 1846-1850   | .,, | "  | "  | 3466 | ,, |
| " | 1851-1855   | "   | "  | ,, | 3639 | ,, |

Bu biesen Tabellen bemerkt Blanc: "Man sieht mit Bestürzung die unaushaltsam wachsende Zahl ber Selbstmorde in unserem Baterlande." Roch mehr als Frankreich könnten andere Länder bestürzt sehn über die reißende Zunahme des Selbstmordes. Denn es gibt noch manche Länder, die Frankreich in dieser Beziehung den Rang ablaufen. In Breußen z. B., das schon früher mehr Selbstmörder hatte als Frankreich, hatten die Selbstmorde von 1861 bis 1869, also in acht Jahren um start 4 Proc. zugenommen?). Wähstend Preußen von 1856 bis 1860 durchschnittlich jährlich 120 Selbstmörder auf 1 Million Einwohner hatte, zählte

<sup>1)</sup> Du suicide en France. Journal statistique. III. 144.

<sup>2)</sup> Ratholifche Bewegung Jahrg. 1872. G. 372 und 373.

es beren nach einem ber neuesten hefte ber "Zeitschrift bes statistischen Bureaus" im J. 1869 schon 150 auf 1 Million. Die "französische Degeneration", auf die wir "im Reiche ber Gottessurcht und frommen Sitte" mit augenverdrehender Selbstgerechtigkeit so gerne herabbliden, kann somit nicht wohl größer sehn, als die unsere. Denn es steht nach den Be-hauptungen der Aerzte und den statistischen Tabellen das Ariom fest: "Ze überfeinerter die Cultur, je größer die irreligiöse Ausstlärung, je verbreiteter die Halbbildung, desto häusiger die Selbstmorde."

Nach den mir juganglichen Tabellen der ftatiftischen Bureaus mordeten fich ichon in ber zwanzigjahrigen Periode von 1836—1855:

|      |            | Deutsch=    |         |         |         |          |
|------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
|      | Franfreich | Deflerreich | Preußen | Belgien | Sachfen | Danemart |
| 1836 | 2340       | -           | 1436    | 189     | 214     | 241      |
| 1837 | 2143       | 534         | 1502    | 165     | 264     | 269      |
| 1838 | 2586       | -           | 1453    | 167     | 261     | 592      |
| 1839 | 2747       | 486         | 1474    | 192     | 246     | 297      |
| 1840 | 2752       | 550         | 1484    | 204     | 336     | 261      |
| 1841 | 2814       | -           | 1630    | 240     | 290     | 337      |
| 1842 | 2866       | 587         | 1598    | 220     | 318     | 317      |
| 1843 | 3020       | 588         | 1720    | 242     | 420     | 301      |
| 1844 | 2972       | -           | 1575    | 255     | 335     | 285      |
| 1845 | 3082       | 596         | 1700    | 216     | 338     | 290      |
| 1846 | 3102       | 611         | 1707    | 247     | 373     | 376      |
| 1847 | 3647       | 67.0        | 1852    | 251     | 379     | 345      |
| 1848 | 3301       | 589         | 1649    | 278     | 398     | 305      |
| 1849 | 3583       | 452         | 1527    | 275     | 328     | 337      |
| 1850 | 3596       | 454         | 1743    | 241     | 390     | 340      |
| 1851 | 3598       | 552         | 1816    | 253     | 402     | 401      |
| 1852 | 3676       | 637         | 2073    | 231     | 530     | 426      |
| 1853 | 3415       | 705         | 1942    | 189     | 431     | 419      |
| 1854 | 3700       | 770         | 2198    | 166     | 547     | 363      |
| 1855 | 3810       | 721         | 2351    | 161     | 568     | 399      |

Es hatte aber in ber eben aufgeführten zwanzigjährigen Beriobe:

| Franfreich          | burchichnittlich | 35,000,000 | Ginwohner |
|---------------------|------------------|------------|-----------|
| Breugen             | "                | 15,000,000 | "         |
| Deutsch-Defterreich | ,,               | 11,590,000 | ,,        |
| Belgien             | ,,               | 4,250,000  | ,         |
| Danemart            | ,                | 2,250,000  | ,,        |
| Cachfen             | ALCOHOLD TO      | 1,770,000  |           |

Nach ber neuesten Selbstmordscala reihen sich bie einzelnen Länder, wie folgt: 1) die reformirten Cantone ber Schweiz, 2) Königreich Sachsen, 3) Dänemark, 4) Schweben, 5) Bereinigte Staaten von Nordamerika, 6) Preußen, 7) Frankreich, 8) Baben, 9) England, 10) Bayern, 11) Deutsch Desterreich, 12) Rußland, 13) Belgien, 14) Ungarn, 15) Italien, 16) Dalmatien, 17) Croatien, 18) Spanien, 19) Portugal.

Die Ursachen der vielen Selbstmorde sind: 1) drudende Berhältniffe, 2) Trunfsucht, 3) Sittliche Ausschweifung, 4) Unmäßige Gier nach Reichthümern, 5) Mangel an Religion. Brierre de Bois mont, der ein eigenes Buch über den Einfluß der Civilisation auf den Selbstmord (sur l'influence de la civilisation sur le suicide) geschrieben, nennt als Ursachen der vielen Selbstmorde: die großen Städte, Chelosigfeit, die mit Erbitterung geführten Kämpse bei der undeschränften Concurrenz, Bildung ohne moralische Grundlage, das Borberrschen der Gefühle, Leidenschaften die schädlich auf Gehirn und Nerven wirken. Man sieht es sind wesentlich die von uns angeführten Ursachen.

Die Mehrzahl ber materialistischen Aerzte rebet von fogenannten phyfischen Ursachen bes Selbstmorbes. Alle biejenigen Leiden welche mit überaus großen Schmerzen bes Kopfes verbunden seien, führten regelmäßig zum Selbste morbe. Auch nervöse Leiden und efelerregende Geschwüre verursachen leicht diese Todesart. Doch dem ist nicht so. Denn wenn alle von großen Schmerzen Gequalten sich selbst tödten mußten oder wurden, so mußten viel mehr berartige Selbstmörder vorfommen. Es gibt im Gegentheil eine

Menge Menfchen, Die in ber Religion fo viel Troft finben, baß fie trot ber heftigften Schmerzen eine ungetrübte Beiterfeit bes Bemuthes fich bewahren. Auch von einer Bererbung ber Gelbstmorbfucht fann füglich nicht bie Rebe fenn. Der frangofifche Mrgt Bertranb'), ber eine eigene Abhands lung über biefen Buntt gefdrieben bat, fagt: "Es gibt Menfchen, beren nachfte Borganger fich entleibt haben, barum barf man boch nicht annehmen, es vererbe ber Sang jum Gelbftmord fort. Die Rinber empfangen von Bater und Mutter eine Organisation, welche jener ber Eltern abnlich ift. Berfeben mit ber nämlichen forperlichen Conftitution wie ihre Eltern baben bie Rinber auch bie namliche Disposition gu abnlichen Rrantheiten, ju abnlichen Leibenschaften und jum gleichen Empfinden berfelben unglud: lichen Folgen, inebesondere wenn fie gleiche Erziehung und Befchäftigung haben." Die Gelbftmorbfucht, fagt barum mit Recht Chuard Reich ?), bringt fein Rind mit gur Belt.

Nach berfelben ärztlichen Autorität haben "bie wahren Urfachen, welche Selbstmord veranlaffen, ihren letten Grund in Leidenschaften, in Gemüthsbewegungen, in Trunfenheit. Sie sind es, welche am häusigsten Selbstmord und seine gewaltige Zunahme in gegenwärtiger Zeit veranlassen." Borgüglich sind es die Leidenschaften, welche schädlich auf das Gehirn einwirken, das Nervensusten erschüttern und beides frankhaft afficiren. Daß die Zunahme des Selbstmordes mit der Zunahme des Wahnsinnes in unseren Tagen im innigsten Zusammenhange steht, wer wollte das leugnen 3)?

Ale erfte Urfache bes Gelbftmorbes habe ich genannt brudenbe Berhältniffe, verursacht burch herzlofen Egoismus, ober lieblofe Behandlung, besonders von Geiten bes

<sup>1)</sup> Traité du suicide. Paris 1857. p. 83.

<sup>2)</sup> Die Entartung bes Menfchen. Erlangen 1868. G. 183.

<sup>3)</sup> Bergl. ben Auffat: Aufflarung und Wahnfinn in ber Zeitschrift "Rathol. Bewegung" 1872 S. 518 ff.

Ruffel ihre großen diplomatischen Geschäfte. Befanntlich hat er sich anch an die Spihe jener "protestantischen Sympathie-Meetings" gestellt, welche im Ansang des Jahres die Kühn-beit besaßen im Ramen der englischen Ration das Wort zu ergreisen und die Häupter des Deutschen Reichs zu ihrer gegen die deutschen Katholisen eingeschlagenen Politis zu beglückwünschen. Und richtig war es wieder Lord Russel, der auch in der spanischen Interventions, und Anersennungs-Frage den ersten Schritt that. Zehn Tage nach dem Kissinger Attentat interpellirte er im englischen Oberhaus die Regierung wegen des angeblichen Borschubs der den Carlisten von Frankreich aus geleistet werde, und sorderte die ungesäumte Anersennung der "spanischen Republis". Zedermann konnte nun wissen, daß über dem Kanal wieder etwas los sei.

Das officielle England blieb fuhl bis an's Berg binan gegenüber ber Ruffel'ichen Initiative, inobefondere gegen feine perfide Berbachtigung bes frangofifchen Bouvernements. Aber gleich barauf brach ber Sturm in Berlin los. Barum? Die Reptilien-Breffe war nicht faul, junachft ben allgemeinen und principiellen Grund anzugeben, wornach ber Felbang bes Deutschen Reichs gegen Die fpanifchen Carliften nichts Unberes fei ale bie nothwendige Confequeng bes "beutschen Gulturfampfe". Und gwar muffe bas Reich eben jest gegen bie Legitimiften in Spanien einschreiten, weil fich eben jest ber "Ultramontanismus" in feiner angerften Abicheulichfeit gezeigt habe. Der liberale Syllogismus lautete namlich wie folgt: Die Ultramontanen haben in Riffingen auf ben Reichs. fangler geschoffen; Die Carliften in Spanien find ultramontan; alfo ichiegen fie auf ben Reichstangler und muß binwieder auf fie geschoffen werben.

Im genauesten Ginflang mit diefer Logif hat fich benn auch die Berliner "Rational-Zeitung", ein Sauptorgan bes Rationalliberalismus, geaußert wie folgt: "Seitdem England die Führerschaft für die Freiheit und den Fortschritt

Wie fehr bamale bie Regierung befliffen war bie gleich Schachbrettern gufammengerüttelten Stabte Calabriens wieber neu im achten Ginne bes Bortes ichachbrettartig gu reconftruiren, Die alten frummen Gaglein ganglich aufzulaffen und moderne, gwar gerade aber langweilige, Baffen binguftellen, bas zeigt und ein intereffantes Werf in zwei Quartbanden'). Der Autor Bivengio mar Leibargt ber toniglichen Dajeftaten, Protomedicus des Ronigreichs, und befaß außer= bem einen feche Beilen Quartbreite langen Titel, welcher von feinen naturwiffenschaftlichen und heilsfunftlerifchen Begabungen reichliche Runde verleiht. 3m gweiten Banbe erichienen bie Blane, nach welchen folgende gufammengerüttelte Stadte und Drifchaften Calabriens neu gebant wurden : Balmi, Mileto , G. Gufemia bi Ginopoli, Gemis nara, Bagnara, Reggio, Terra bel Bianco, Terra bi Borgio, Cagatta bi Reggio, Terra bi Cortale. Nachdem nun Reggio gang nach biefem Plane wiederhergestellt worden ift, fann angenommen werden, bag auch bei bem Bieberaufbau anderer Städte die vorliegenden faben Plane eingehalten worden find. Bulest ericheint eine "Pianta Generale de' 215 laghi prodotti da' Tremuoti dell' anno 1783 nella Calabria ulteriore" - auf welchem Plane biefe 215 Geen und gwar faft alle im Bebirgelande verzeichnet fteben. - Aus alledem gebt hervor, bag ber Menich in Diefem Theile Calabriens eigent= lich feinen festen Boben unter ben Sugen bat - benn mer fteht bafur ein, bag im nachften Augenblide wieber bie Erbe in jene Fiebergudungen verfällt, welche ben Bewohnern Reggio's icon fo oft jum Berderben geworden find ?

Sebaftian Brunner.

Istoria de' Tremuoti, avvenuti nella Provincia della Calabria ulteriore, e nella Città di Messina nell' anno 1783, e di quanto nella Calabria fu fatto per lo sno risorgimento fino al 1787, di Giovanni Vivenzio. Napoli 1788.

## XXVI.

## Beitläufe.

Bon Riffingen nach Spanien.

"Die europäische Welt von Liffabon bis Betersburg bilbet gegenwärtig nur zwei große Lager" : fo lefe ich in Diefem Augenblide in bem Reptilien = Artifel eines fubbeutschen Blattes. Diefe politifchegeographische Gintheilung ift in ber That ungeheuer einfach. In bem Ginen Lager theilt Gurft Bismart feine unbedingten Befehle aus, ober er glaubt wenigftens bas gefammte Lager felbitherrlich gu commanbiren. Alles was fich feinem Commando nicht unbedingt fügt, gebort jum andern Lager, gur ichwargen ober aur focial sbemofratifchen Internationale. Und gwar nicht bloß Einzelne fonbern auch gange Nationen werden unter ben zwei Rubrifen verrechnet. Co fcheint namentlich England ale Ration bem "andern Lager" anzugehören, naturlich mit Ausnahme ber hundertfunfgig Lefer bes preußischen Reptilien = Blattes "Hour" in London. Bas aber biefem "anbern Lager" ficher nicht angebort, fondern im ungetheilten Befit bes entgegengesetten fich befindet, bas find bie Reptilien und bie Corruption.

Ich weiß nicht, ob die englischen Minister Gladstone, wie Derby und Disraeli an die politische Eintheilung der Europa neuesten Styls gedacht haben, als sie furz nache einander melancholische Warnungen vor einer nahen Bustunft im öffentlichen Parlament laut werden ließen, und LXXIV.

von furchtbaren Ereigniffen sprachen, von welchen Niemand zu sagen wiffe, wie nabe sie ben Frieden der Welt bedrohten. 3hre Worte konnten sogar so verstanden werden, als wenn sie einen förmlichen "Religionskrieg" besorgten. Jedenfalls sind wir durch ihre Reden sehr lebhaft an die erst kurzverstoffene Zeit erinnert worden, wo die Engländer selber noch im Besit des europäischen "Lord Feuerbrand" waren, und wie llein dieser Borläuser jest im Bergleich zu dem eigentlichen Messias erscheinen würde. In der That hat der englische "Feuerbrand", dereinst das Entsehen aller conservativ gestimmten Seelen Europa's, die eigene Nation doch nicht verderben können, da sie wenigstens bei sich zu Hause das Recht und die gesehmäßige Freiheit unerschütterlich achtet. Darum vermochte auch eine Diplomatie wie die des Lord Palmerston das eigene Haus nicht in Brand zu steden.

Der Bergleich mit England ift von une nicht etwa bei ben Saaren berbeigezogen. Die hingebenden Drgane bes Fürften Bismarf haben felbft alebald England in's Ange gefaßt, um die neueften Bendungen in ber Bolitif bes Deutschen Reiche in möglichft helles Licht ju fegen. Das "Reich" war faum geboren, ale man fich von Berlin ber icon nicht mehr genirte mit ber Erflarung, bag baffelbe, entsprechend feiner "protestantischen Gpige", ber "bort bes Brotestantismus auf bem Continent" fenn muffe, wie biober in verfleinertem Dagftabe bas alte Preugen ein protestantifcher Sort gemefen fei. Folgerichtig haben eigentlich bie Ratholifen im Reich ebensowenig eine Eriftenzberechtigung, wie es in England bis jur Ratholifen - Emancipation ber Fall war; und es hat feinen guten Grund, wenn gu ben begeifterten Freunden ber Bismarfifchen Bolitif in England gerade nur jene veralteten Wortführer bes Dopoperismus gehoren, welche Die Emancipation ihrer fatholifchen Mitburger am- liebften wieber rudgangig machen mochten.

Einen Staatsmann hat biefe Corte von Leuten nicht in ihrer Mitte; aber in ber Regel beforgt ber greife Lord

Ruffel ihre großen biplomatischen Geschäfte. Befanntlich hat er sich auch an die Spike jener "protestantischen Sympathies Meetings" gestellt, welche im Ansang des Jahres die Kühnsheit besaßen im Namen der englischen Nation das Wort zu ergreisen und die Häupter des Deutschen Reichs zu ihrer gegen die deutschen Katholisen eingeschlagenen Politif zu beglückwünschen. Und richtig war es wieder Lord Ruffel, der auch in der spanischen Interventionss und Anersennungss Frage den ersten Schritt that. Zehn Tage nach dem Kiffinger Uttentat interpellirte er im englischen Oberhaus die Resgierung wegen des angeblichen Borschubs der den Carlisten von Frankreich aus geleistet werde, und sorderte die ungesäumte Anersennung der "spanischen Republis". Zedersmann konnte nun wissen, daß über dem Kanal wieder etwas los sei.

Das officielle England blieb fuhl bis an's Berg binan gegenüber ber Ruffel'iden Initiative, inebefondere gegen feine perfide Berbachtigung bes frangofifchen Gouvernemente. Aber gleich barauf brach ber Sturm in Berlin los. Warum? Die Reptilien- Breffe war nicht faul, junachft ben allgemeinen und principiellen Grund anzugeben, wornach ber Feldzug bes Deutschen Reichs gegen bie fpanischen Carliften nichts Underes fei als bie nothwendige Confequeng bes "beutschen Gulturfampfo". Und gwar muffe bas Reich eben jest gegen bie Legitimiften in Spanien einschreiten, weil fich eben jest ber "Ultramontanismus" in feiner außerften Abicheulichfeit gezeigt habe. Der liberale Gyllogismus lautete namlich wie folgt: bie Ultramontanen haben in Riffingen auf ben Reichefangler geschoffen; Die Carliften in Spanien find ultramontan ; alfo ichießen fie auf ben Reichstangler und muß binwieder auf fie geschoffen werben.

Im genauesten Einflang mit dieser Logif hat fich benn auch die Berliner "National-Zeitung", ein Sauptorgan des Nationalliberalismus, geaußert wie folgt: "Seitdem England die Führerschaft fur die Freiheit und ben Fortschritt im protestantischen Sinne aufgegeben hat, ift es bas Deutsche Reich gegen bas sich alle Angriffe ber Ultramon-tanen richten. Auf die Gegnerschaft zwischen dem unfehlsbaren Papstthum und dem beutschen Kaiserthum wirft wie im Mittelalter Alles zurud; es geschieht eben nichts in Europa, bas ohne Einfluß auf diesen Kampf bliebe."

Es fehlt bei dieser Anschauung wirklich nichts, als baß fie umgekehrt wahr ift; und bafür können wir uns auf eine sehr hohe Autorität berusen, nämlich auf den unvergeßlichen Brief des Kaisers Wilhelm an Lord Ruffel und die protestantischen Sympathie-Meetings in England. Denn wenn es die Mission des neuen Kaiserthums war, die Politik der alten Hohenstaufen wieder aufzunehmen und fortzuseben, dann mußte der "Culturkampf" nothwendig im Wesen des neuen Reichs selber liegen und er mußte ausbrechen, die deutschen Katholiken mochten thun was und wie sie wollten, vorausgesett daß sie nicht Lust hatten sich selber aufzugeben. So ist es auch in der That.

Wenn aber der beutsche "Culturfampf" nichts Anderes ist als die Ausnühung der neugewonnenen Machtmittel zum Bernichtungsfrieg der protestantischen und freimaurerischen Propaganda gegen die katholische Kirche, dann "geschieht allerdings nichts in Europa, das ohne Einfluß auf diesen Kampf bliebe" — und ebenso umgekehrt. Der Antagonismus muß dann auf Seite der angreisenden Partei an sedem Fleck Erde zum Ausbruch kommen, wo die zwei Principien sich begegnen und die Politik des Reichs auf eine Erscheinung der kirchlichen oder politischen Legitimität stößt.

Rebenbei gesagt zeigt sich gerade in der vorwürfigen Frage wegen Intervention zu Gunften der spanischen Revoslution, wie sehr die Macht eines Ministers durch den "Culturfamps" über das monarchische Spstem selber hinausgehoben worden ift. Der greise Kaiser Wilhelm ist von Hause aus Legitimist und hat die Traditionen der heiligen Allianz stets hoch gehalten; Ihm muffen Leute wie Serrano

und feine Befellen nothwendig ein Begenftand bee Efele fenn. Aber mabrend ber gangen Beit, wo bie Frage von ber Unerfennung ber fpanifchen Republif ober vielmehr - wie ber officielle preußische Ausbrud lautet - von ber Unerfennung "ber unter Leitung bes Marichalle Gerrano in Madrid bestehenden fpanischen Erefutivgewalt" nunmehr fpielte, war mit feiner Gpibe von Raifer Bilhelm und Seiner Anfchanung die Rede, fondern nur von ben Ents ichließungen bes Gurften Bismart. Ja, bie möglicherweife fehr folgenschwere Angelegenheit, mit welcher fofort alle europaifchen Machte behelligt worden find, wird fogar auf bas rein perfonliche Erlebnig bes Reichsfanglere im Babe Riffingen jurudgeführt; und bie "Times" verfichern ausbrudlich, bag von Geite Englande bie Anerfennung Gerrano's ale eines fattifchen Regenten icon vorlängft erfolgt ware, wenn nicht gerabe Fürft Bismart - wahrscheinlich aus Rudficht auf ben Biberwillen Ruglands und vielleicht bes eigenen Sofes - bie Cache gleichgultig von ber Sand gewiesen hatte. Erft burch bas Begebniß von Riffingen fei bann feine plogliche Befehrung erfolgt, und ber Born gegen Die Carliften entbrannt.

Richt nur in ber innern sondern auch in ber äußern Politif des "Culturkampss" ift also durch das mysteriöse Borkommniß vom 13. Juli ein neuer Elan und gewaltiger Aufschwung eingetreten. Bielleicht ist die Wendung auch so zu erklären, daß dem vom Meuchelmord Erretteten nunmehr Manches nicht mehr abgeichlagen werden wollte, was bis dahin in den höchsten Regionen nicht die gewünschte Gutzheißung zu erlangen vermochte. Das könnte in mehr als Einer Richtung der Fall seyn, und ebensowohl von der polizeilichen Riedertretung des gesammten katholischen Verzeinsledens in Preußen, wie von dem Austreten gegen den Legitimismus in Spanien gelten. Der Schuß von Kissingen hätte hienach eine "freie Gasse" gemacht für alle Operationen des "Culturkampss" vom goldenen Horn bis zu den

. .

Caulen bes Berfules ober, wenn man will, von Liffabon bis Betereburg.

Der "Rlerifalismus" als folder war ja biefer Bolitif bisher icon preisgegeben, überall wo immer man ibn fand. Nichts ift hiefur bezeichnender als die Thatfache, auf bie wir feit Jahr und Tag wiederholt hingewiefen baben. nämlich ber Feuereifer mit bem fich bie preußische Diplomatie ju Conftantinopel in ben fogenannten Saffuniften-Streit einmischte. Ihr ift es vor Allem ju verbanten, baß Die Bforte bas fcreiende Unrecht verübte und ben treuen armenisch . fatholischen Bemeinden bie Rirchenguter nahm, um fie ber Gefte ber fogenannten armenischen Altfatholifen ju überliefern. Es ift nicht an Dem, bag etwa Breugen bloß aus spftematischer Opposition gegen Frankreich und beffen Ginfluß im Drient eine folche Saltung eingenommen hatte. Denn Riemand wird glauben, bag bie preugische Diplomatie fich auf bie Seite ber Saffuniften gefchlagen hatte, wenn Franfreich bie umgefehrte Bartei ergriffen hatte. Es war und ift rielmehr bas Princip, welches überall gegen bie fatholifche Cache anrennt. Endlich fcredt man nun auch nicht mehr vor bem Bestandniß gurud, bag biefelbe Sache auch im Legitimismus verfolgt werben muffe, weil beffen Beift gang unverfennbar ein fatholifcher fei. Go fieht es im tiefften Grunde mit ber Greiferung fur bie fpanifche Republif ober beffer gefagt fur bas Regiment bes Diftators Cerrano. Alles Andere ift Rebenfache, Bormand und bloße Belegenheite - Macherei.

Als gerade vor einem Jahre die Wiederherstellung der legitimen Monarchie in Frankreich mit heinrich V. als eine nahestehende Möglichkeit angesehen werden fonnte, da führten die Berliner Reptilien-Blätter gleichfalls schon eine Sprache, als sollte der monarchischen Restauration in Frankreich die beutsche Kriegserklärung sofort auf dem Fuße folgen. Wer wie wir die Geschichte Breußens unter dem Einfluß der "fleinen aber mächtigen Partei" miterlebt hat,

Der mußte staunen über ben grellen Bechsel der Dinge. Aber gegen ben Legitimismus in Frankreich ließen sich vom Standpunkt des neuen Reichs doch immerhin praktische Einswendungen erheben, die zu beachten waren. Die "weiße Fahne", konnte man sagen, müßte nothweudig das Banner der Revanche-Politiss seyn, während die definitive Republik unter Thiers auf die friedlichen Interessen der Bourgeoisse gegründet wäre. Aber in Spanien gibt es keine Revanche-Partei, und der Sieg des legitimen Thronerben in Spanien läßt sich doch nicht so leicht als eine Gefährdung des Reichs darstellen. Es wird dieß auch gar nicht versucht, sondern nur immer wieder eingestanden, daß es die Interessen des Cultursampses seien, was die Bernichtung des "katholischen Heres" unter dem Herzog von Madrid unbedingt verlange.

Es verfteht fich von felbft, bag bei allen Operationen bes "Culturfampis" bas Beichaft gegen Franfreich nebenber geht. Der Abgeordnete Frentag hat in ber baberifden Rammer fehr richtig gefagt, bis vor Rurgem habe biefer jogenannte "Erbfeind" ale ber eigentliche "Erbfreund" Preugens angefeben werben muffen. Geitbem aber bie fleindeutiche Bolitif triumphirt bat und man Franfreiche nicht mehr bedarf, um die Großmachteftellung Defterreiche, insbesondere beffen naturgemäße Bugeborigfeit gu Deutschland ju ruiniren: feitbem baßt man in ber frangoftichen Ration nicht nur ben unverfobnlichen politischen Begner, fonbern man haßt Franfreich auch als die conftituirte Großmacht bes Ratholicismus. Es ift eine mertwurdige Berfettung von Urfache und Birfung im "Culturfampf", mornach ber "bort bes Broteftantismus auf bem Continent" nich bes Berbachts nicht ju entschlagen vermag, bag alle ernften Ratholifen in Deutschland mit Franfreich fympas thiffren mußten, wie fie ja auch von Altereber und bis gum beutigen Tag mit Defterreich fompathifirten.

Schon aus biefem Grunde erflart fich ber ruhelofe Reig in bem Leiter ber preußisch-beutschen Bolitif, bei jeber

Gelegenheit ber Nachbarnation Berlegenheiten und Demüthigungen zu bereiten. Seitdem Fürst Bismart nicht Anftand genommen hat, aus Aulaß von ein paar patriotisch erregten Hirtenbriefen französischer Bischöfe den "falten Bafferstrahl" nach Bersailles zu dirigiren, und geradeaus zu erklären, nachdem ein friedliches Jusammenleben der beiden Nationen, von denen die Eine den Ultramontanismus befriege, die andere ihn begünstige — auf die Dauer nicht möglich erscheine, so werde man in Berlin nicht abwarten bis Frankreich gerüftet sei, sondern im eigenen Interesse den gelegenen Moment wahrnehmen: seitdem darf der Fürst sich nicht beklagen, wenn man ihn stets auf der Suche nach einem neuen Kriegsfall begriffen wähnt.

Der "von Franfreich ben Carliften geleiftete Boridub" war bas Motiv ber Ruffel'ichen Interpellation, und in ber That geschahen bie erften Schritte ber Reiche Diplomatie ju Berfailles unter bem gleichen Titel. Es mar indeß bem frangoniden Gouvernement nicht fcmer bie Anflage, ber es an jedem Beweise und Beweisftude mangelte, gwuddjumeifen. Der Edmuggel an ber gebirgigen und ichluchtenreichen Lanb. grenge ift eine uralte Inftitution, welche ausgurotten auch in ben rubigften Beiten weber ben fpanifchen noch ben frangofifchen Behorben gelungen war; im lebrigen wußte Bebetmann, bag bie Carliften ibre Bufuhr auf ber Bibaffoa großten theile burch englische Schiffe erhielten. Alle anftanbigen Leute bieße und jenfeite bee Ranale munberten fich über bie Un. verschämtheit in bem Auftreten bes alten Lord Ruffel, ba es boch notorifch fei , bag Don Carlos nicht von Franfreich fonbern gerabe von England feine bebeutenbften Unterftugungen begiebe, bag von bort, und gwar auf englifden Schiffen, feine Ranonen, Baffen und Munition fommen und bie große carliftifche Agentur felber in London etablirt fei. Ale von ber Entfendung preußischer Rreuger in bie Bemaffer von Biscapa verlautete, mar es baber auch ber erfte Bebanfe aller Unterrichteten, bag ber nachfte Erfolg Diefer Dagregel

aller Bahricheinlichfeit nach ein Conflitt mit englifden Schiffen fenn burite.

In Berlin hat man inzwischen die direft gegen Frankreich gerichtete Spipe der spanischen Protektion unter der Sand abgebrochen und alle Großmächte in die Affaire zu ziehen gesucht auf Grund der allgemeinen Anklage, daß die Cartiften ben Krieg mit unerhörter Gransamkeit führten, was die Mächte aus Rucksichten der Humanität nicht länger ruhig ausehen dürften. Das Recht der Juitiative aber nahm Breußen für sich in Anspruch, weil ein deutscher Reichsbürger von den Carlisten völkerrechtswidrig vom Leben zum Tode gebracht worden sei.

"Die Grauel burch welche die unter carliftifcher gabne friegführenben Banben Die angeblich von ihnen vertretene Cache ber Religion und bes Ronigthums icanben und ben Abichen ber gesitteten Welt bervorgerufen": Diefe Grauel find von bem officiellen Organ bes Furften Bismarf als Berantaffung gu ben Schritten ber Reicheregierung anges führe worben. Wir haben nicht bie Abficht eingehend gu unterfuchen, wie es mit biefen Graneln eigentlich fteht. Beder Rrieg wedt fcredliche Leibenschaften und führt gu barren Magregeln, ber Burgerfrieg am meiften; bie Frage ift mur bie, auf welcher Geite ber Anfang gemacht und Die Reprefialien hervorgerufen wurden. Das Manifest bes Don Carlos an bie "driftlichen Machte" vom 6. Auguft ruft gang Spanien jum Beugniß und forbert von ben Rabimeten : fie mochten ihre Bertreter an ben Schauplag ber That ichiden, wenn fie bie Babrheit wiffen wollten. Das Phrajenreiche Dabriber Circular vom 29. Juli beruft fich auf "Briefe und Beitungen", auf bie öffentliche Meinung, "bertreten von faft allen berufenen Blattern Europa's", und idlieft mit bem naiven Cape: "3nm Glud braucht bie europäifche Meinung nicht berichtigt gu werben, ba fie ben Grundfagen, welche bie Regierung vertritt und aufrecht erbalt, in hobem Grabe geneigt ift." Siftorifd febt foviel

feft: feitbem ber Telegraph nicht mehr von carliftifchen Rieberlagen gu lugen weiß, berichtet er von ben carliftifden Gräueln und bie liberalen Correspondengen erweitern feine Terte '). Die Berlogenheit ber officiellen Mabriber Gieges berichte mar fprichwörtlich geworben; man burfte faft jebes. mal einen tüchtigen geblichlag annehmen, wenn fie einen Erfolg gu melben hatten. Geit ber großen Rieberlage von Eftella fam in Die Berichte über Die carliftifden Grand formliches Guftem, und immer nur von ben Cartiften murben Grauel begangen, obwohl bie liberalen Blatter felber unmittelbar vorber bie bunnifche Anrebe bes Daricall Concha an bie Ravarrejen mitgetheilt batten. 3m naben Granfreich find merfwurdiger Beife nur bie Degane Bam betta's glaubig, wie benn biejelben in ber Regel in ber wunderbarften Uebereinftimmung mit ber "Gulturfampfe". Politif bes Fürften Bismarf fich befinden.

Concha hatte feine wilden Drohungen bei Eftella in bem Augenblide mahr gemacht, wo ber preußische Saupts mann Schmidt, als Correspondent ber Biener "Reuen

<sup>1)</sup> Bis ju melder Frechheit fie es treiben, bavon nur Gin Beifpiel. Der Dabriber Correspondent ber Biener "R. Br. Br." fcreibt in Diefem Blatte vom 2. August wortlich wie folgt: "Das größte Muffehen jeboch macht bie por vielen Beugen flattgefundene Beicht eines auf ben Tob verwundeten carliftifchen Gergeanten. Ale biefet namlich bee carliftifchen Raplane anfichtig murbe, und offenbat fein nabes Enbe fuhlend, rief er ihm entgegen : . Gura (Bfaren). ich habe geraubt, viele Behrlofe gemorbet und gefcanbet; allein ich habe all biefes gethan, weil unfere Enra's une ftere predigien, bağ wir fur bie beilige Cache fo thun follen und muffen; mu mußt Du mich auch abfolviren." Ale ber bee Aubitoriume megen verbuste Pfaffe nicht gleich antwortete, zweifelte ber Sterbenbe an ber Abfolution und brach in einen Strom von Bermunichungen gegen feine Cura's aus bie ber Unwefenbe ibm bie Sanb auf ben Dund brudte, bie Abfolution ertheilte, und furg barauf ein Berbrecher vericbieb "

Freien Breffe" und ber "Rolnifchen Zeitung" bem Saupt= quartier bes Maricalle attachirt, in Die Sanbe ber fiegreichen Carliften fiel, und gwar auf ber Branbftatte von Billatuerta, fogar auch, wie bas Manifest bes Don Carlos behauptet, mit bem Revolver in ber Sand. Ueber bie naberen Umftanbe ift viel gestritten worben; fie berühren und hier nicht. Der Befangene wurde ale "Spion" burch friegegerichtlichen Spruch verurtheilt und ericoffen. Der Correspondent ber "Rreuggeitung" führt galle ahnlicher Berurtheilungen an, welchen aber bie Pardonirung folgte, und er meint, bag ein Bort von Geite eines ber im carliftifchen Lager befindlichen Englander ben preugischen Sauptmann gerettet hatte. Aber, fahrt er fort, "ber burch nichts begrundete Sag im europäischen Auslande ift in ber That entjeglich, und verurfacht einem Deutschen aufrichtigen Born." Das begieht er nicht einmal auf Die Spanier, fondern auf Die (nichtfatholifchen) Englander im carliftifchen Lager1). Bebenfalls hatte ber preußische Sauptmann, wenn auch als "Correspondent", fich in eine fehr bebenfliche Lage begeben, und hat Don Carlos unftreitig recht, wenn er in feinem Manifefte fagt: "Ueberbieß ftellt fich ein Auslander ber an einem Burgerfriege theilnimmt, burch biefe Thatfache felbit außerhalb bes Bereiche bes fur ben Rrieg geltenben Bolferrechte und ladt bie Folgen auf fich felbft."

Der Sieg von Estella war mit dem Attentat zu Riffingen fast auf den Tag zusammengefallen. hatten die Reptilien-Drgane die That Rullmann's ohne Scham und Gram zuerst unmittelbar auf eine flerifale Berschwörung zurückgeführt und dann mittelbar dem Einwirfen der fatholischen Opposition zugeschrieben, so fonnte es ihnen setz-nicht schwer fallen die Erschießung des Hauptmanns Schmidt in den gleichen Zusammenhang zu bringen. Das große Wiener Judenblatt

<sup>1)</sup> Rreuggeitung. Beilage vom 1. Muguft.

hatte fich mit mabrer Tollwuth auf bas Thema geworfen und ftolgirte nun, bag gurft Bismart, feiner Ginlabung folgend, bie Dacht bes Reiche einfegen wolle um ben Tob bes Correspondenten ber "Reuen Freien Breffe" in Spanien ju rachen. "Unfere Rufe nach bem Retter", ichrieb bas Blatt am 28. Juli, "icheinen ein Echo in ber Bruft bee Staatsmannes gewedt ju haben welcher, eben erft einer meuchlerifden Rugel gludlich entronnen, Die Bestiglitat felbit ju erfennen Belegenheit batte, Die fich binter ber entfeffelten Buth ber modernen Rirchenftreiter verbirgt. Die Rugeln welche nach ber Chlacht von Eftella einen unichnlbigen Deute iden morbeten, waren gefegnet von jenen, welche bie Dadt ber Rirche gegen ben Staat reflamiren, und wer will jagen, ob nicht von berfelben Geite ber anbern Rugel welche in Riffingen ihr Biel verfehlte, geflucht worben ift ?" Roch weniger Referve fannte bie fprichwortliche Infamie ber "Rorbb. Allg. Zeitung", befannt ale eigentliches Leiborgan bes gurften Bismart: "Co fteben, wenn auch felbftverftandlich in Bebeutung und Tragweite unterschieden, ber Dorbs versuch in Riffingen und bie Ermorbung bes Sauptmanns Schmibt auf Giner Linie. Beibe Berbrechen find aus bets felben Quelle gefloffen, beibe forbern baffelbe Urtbeil ber Beidbichte beraus."

In bem tumultuarischen Larm den die Reptilien nummehr auf der gangen Linie intonirten, tam die Riffinger Affaire nahezu in Bergeffenheit. Es gibt Leute welche meisnen, gerade dazu sei Spanien unter Anderm gut gewesen. Denn mehr und mehr seien doch auch manche Liberalen hinterdenklich geworden über die tendenziöse Deutung und eriminalpolizeiliche Ausnügung des Attentats. Die Art und Weise wie man ohne sebes Indicium und ohne allen Besweis sofort daran ging, durch die Schließung aller fatholischen Bereine den "Eulturfampf" nunmehr unmittelbar auf die Bolkstreise auszudehnen, hatte gleichfalls unliedigmes Ausselben erregen und die Kritif beraussordern ton-

nen, und fo sei man froh gewesen die öffentliche Ausmerts samfeit durch eine politische Haupts und Staatsaktion absleufen zu können. Hienach hatte man in Kiffingen das Bedürfniß gefühlt, die Eine Blamage durch Eine noch größere zu verdeden.

Allem Anschein nach hat in der That der Berg eine Maus geboren. Das Geschrei lautete zuerst auf eine förmsliche Intervention, und zwar dadurch, daß man Frankreich zwinge sich nach den Borschriften Bismarks gegen die Carlisten zu stellen. Wirklich ist es in London für nöthig ersachtet worden in der Thronrede mit besonderm Nachdrud "die strenge Enthaltsamkeit von Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines unabhängigen und befreundeten Staats" zu betonen. Allmählig bequemten sich denn auch die Officiellen in Berlin zu derselben Sprache. Sie wollten sich nicht mehr in die Angelegenheiten Spaniens eigentlich einsmischen, noch weniger Frankreich zwingen, gegen die Carlisten einzuschreiten.

Es war sodann mit Trompeten und Pauden verfündet worden, in Riel werde die Flotte flar gemacht um die Seepolizei in den spanischen Gewässern zu handhaben, und den Carlisten die Zufuhren abzufangen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wären zunächst englische Schiffe abzefangen worden, und in solchen Dingen ist mit England nicht zu spassen. So ist denn auch das Projekt der Seepolizei in den spanisischen Gewässern gefallen, und es sind nur ein paar Kanonensboote abzegangen, um "über die Sicherheit der Deutschen in Spanien zu wachen." Thun sie mehr, so überschreiten sie ihre Instruktion wie Capitan Werner, als er den Communisten in Cartagena ihr Raubschiff "Bigilante" absing.

Das Mindefte aber was gefordert werben mußte, war die fofortige Unerfennung der Regierung in Madrid burch das Reich, nämlich die Anerfennung des Marschall Serrano, der fich durch einen Staatsstreich und gewaltsame Berjagung Der Cortes ber Diftatur bemachtigt batte, und beffen Stellung febr gur Ungebuhr mit ber gefes . und verfaffungemäßigen Gewalt Mac-Mahone in Franfreich verglichen wirb. Berte, fo bieg es, Die Regierung Gerrano's, welche in Berlin chen noch ungeftraft ale eine von Sochverrathern und Schurten gufammengefeste Banbe bezeichnet werben burfte, vom Reid anerfannt, fo werbe bie moralifche und faftifche Wirfung ichwer in bie Bagichale ber Republit fallen; es mare nicht Underes ale eine moralifche Intervention gegen bie Car liften und ein Schlag ben bie lettern nicht verwinden mirben. Aber auch Diefe Anerfennung ift fo nicht erfolgt. Babrend bas Reich verhandelte, um in Gemeinschaft mit ber europaifden Dachten, inebefondere mit Defterreich und Ruf land, vorzugeben, hatte es jedenfalle bie Uebergengung gewonnen, bag auf eine nachfolgende wirfliche Intervention Europa's unbedingt feine Ausficht fei, und find ingwijden Franfreich und England bem Fürften Bismart mit bem einfachen biplomatifden Uft guvorgefommen. Bielleicht wollen Dieje Dachte eilen, um nicht mit ihrer Unerfennung gerabt in bem Moment eingutreffen, wo die Carliften burd bie Thore Mabribe einziehen.

Der ganze Proces wie er sich bis dahin in ben Reptilien = und verwandten Organen abgewidelt hatte, ift in
foserne noch interessant, als die Liberalen Gelegenheit hatten
wieder einmal einen ihrer wichtigsten Glaubenssähe ausw
geben und mit eiserner Stirne in's Gegentheil zu verlehren:
das Princip der Nichtintervention. Noch in der Adresse bed
ersten deutschen Reichstags vom 30. März 1871 prangte ta
Sab: "Die Tage der Cinmischung in das innere Leben
anderer Bölfer werden, so hoffen wir, unter keinem Ber
wand und in feiner Form wiedersehren." Ueber diesen von
der liberalen Mehrheit mordaciter vertheidigten Sab entstand der erste Constitt mit dem Centrum. Man hatte das
Centrum beschuldigt, es widerstrebe dem Sab, weil es eini Intervention zu Gunften des Papstes bezwecke. Aber ret fatholische Standpunkt ift an sich unverträglich mit dem Princip der Nichtintervention; denn die gottgewollte Solibarität aller christlichen Staaten und Bölfer ist ein Corrolar der universellen Kirche, und die Nichtintervention ein grunderevolutionäres Princip. Als solches wird sie auch von den Liberalen sestgehalten, und nur in dem Falle wo die Interevention im Interesse der Revolution liegt, mit dem Gegentheile vertauscht. Letteres ist aber bei den heutigen Zuständen in Europa der ausschließliche Fall, darum schwärmt der Liberalismus jest für die Intervention.

Rame in einem Theile ber europäischen Staaten, 1. B. in ben hartgeprüften romanischen, ber Confervatismus gur Berrichaft, fo wurden fich bie Liberalen wieder jum Brincip ber Midrintervention befennen, wie fie es thaten, fo lange ibre revolutionaren Parteien noch im blutigen Ringen mit bem Legitimismus begriffen waren. Bare bie Lage in Spanien beute umgefehrt, fage Don Carlos ale rechtmäßiger Donarch auf bem Throne und commanbirte Gerrano bie Golbas testa ber Logen gur Ginführung ber Republif, bann burfte bas Reich feinen Finger rubren fur bas Recht von Gottes Unaben; ba aber jest ben liberalen Berberbern Epaniens, bie bas Gelb bes Bolfes fo gut wie feine Rrone geftoblen haben, bas Baffer bis an ben Sale geht, fo foll ihnen alle Welt gu Silfe fommen, por Allem bas Reich "ber Gottesfurcht und ber frommen Gitte." Go ift es gemeint, wenn g. B. Die "Reue Freie Breffe" Die Regierungen aufforbert, "ein viel gehaßtes und im Dienfte ber Reaftion ichwer migbrauchtes Princip nunmehr zu einem guten 3med angumenben."

Aber mahrend ber Liberalismus fich in goldenen Soffs nungen wiegte, kommt ploglich die Nachricht, daß die bringendften Borftellungen des Reichskanzlers in St. Betersburg vergeblich gewesen seien und Aufland sich nichteinmal zu einer einfachen Unerkennung entschließen wolle; daß auch Defterreich auf dem Bunkt gestanden sei abzuspringen, und endlich nur deshalb Za gesagt hat, weil man in Wien als Großmacht sich gar nicht mehr fühlt, sondern von einem Ragyaren die Politif des Magyarismus sich machen läßt. Der Mißersolg ist in Berlin so peinlich empfunden worden, daß man sogar mit der Mittheilung der Thatsache zögerte. In den Drei-Kaiser-Bund ist eine erste Störung gesommen. Preußen ist zum ersten Wale von Rußland im Stiche geslassen — für seine europäische Hegemonie ein ernstes Nemento mori!

Wir wissen nicht, wie viel überlegende Besonnenheit seit der Affaire von Kiffingen bei dem perfönlichen Regiment im Reich noch übrig ist; jedenfalls scheint uns seit dem die lette Schranke welche diesem persönlichen Billen etwa noch entgegenstand, durch die "Gnade Gottes" nieder geworfen zu sehn. Aber wenn das große Glud gerade bei Spanien seinen Ausgang nahm, so sollte man es, nach alter Spielregel, nicht gerade bei Spanien noch einmal versuchen. Die Dinge im Reich und um das Reich liegen ohnehin schon "spanisch" genug.

Um Tage bes beil. Lubwig 1874.

#### XXVII.

# Ans Solland über tie "deutsch-hollandische Correspondeng".

3m Februar 1871 veröffentlichten biefe Blatter eine Mittheilung unter ber leberichrift "bie Barteien in Solland (gegenüber Deutschland und Frantreich) mahrend bee Rrieges". Darin fprach ber Berfaffer bie guverfichtliche Soffnung aus, bag bas neue beutiche Reich mit ben Rieberlanbern in einem nach= barlich : freunbichaftlichen Berhaltniffe leben werbe, und wies bas ftarte Diftrauen feiner Landsleute und bie Furcht por preugifder Eroberung ale unbegrundet gurud. Die Thatfachen nothigen ibn nun zu bem traurigen Weftanbnig, bag feit bem Frieden gu Berfailles fofort in ber Errichtung fowie Entwidelung bes beutiden Reiches eine fo idroffe Benbung eintrat, bag feine frubere Deinung ale fuger Traum ericheint und einer barten Wirtlichfeit gewichen ift. Freiheit und Berechtigfeit haben bie bentiche Regierung und bie gebietenben Barteien gegenuber ben Ratholifen beifeite gefett, bie gum Lobne für ihr opferwilliges und muthiges Auftreten im lebten Rriege unerbort frantenbe Ausnahmegefebe geerntet baben. Das Reich ber "Gottesfurcht und frommen Gitte" ftebt nabe baran 14 Millionen treue Unterthanen in bie Reicheacht zu ertlaren und behandelt fie ale bie gefährlichften Reichsfeinbe. Wer hatte bas Unno 1870 für glaublich gehalten, wenn man ihm bamals bas grauenvolle Bilb ber jebigen Buftanbe batte bor Mugen führen fonnen?

Jeder Tag überzeugt uns mehr, bag bie jebige Lage in LXXIV. 30

Deutschland unsere aufrichtige hoffnung auf ein nachbarlichfreundliches Berhältniß einstweilen gründlich vernichtet hat,
natürlich nicht durch unsere Schuld. Aber eine andere, weit
näher liegende Frage brängt sich und unwillfürlich auf: wird
ber Brand der in dem Hause unseres Nachbars wüthet, unsere eigene Wohnung unbeschädigt lassen? Werden die verheerenden Flammen, denen man in dem großen Bau des
deutschen Reiches teinen Einhalt gebieten will, nicht in Balde
auch unser kleines Haus gefährden? Denn das leuchtet auch
dem gutmüthigsten Optimisten ein: die Bolitit, die von
hoher Hand den Krieg gegen den Katholicismus oder mit anberen Worten gegen den positiven Glauben führt, tennt keine
Grenzen mehr und wird wo möglich auch friedliche Rachbar
länder nicht verschonen.

Damit foll teineswege behauptet werben, bag une aus Berlin bemnachft eine Rriegserflarung brobe, bamit wir nad fruchtlofem Rampfe ein Opfer ber Unnerionefucht werben. Dit einer Groberung Sollande, bie naturlich bei etwaiger Beranberung ber politifchen Lage Guropas immerbin mog! lich mare, bat es aus verschiebentlichen Grunben noch gute Bege. Abgefeben von ben nicht zu unterschabenben Schwie rigfeiten, bie gaben Sollander, bie von großer Liebe jum Baterlande und gur Freiheit befeelt finb, auch nach Befitnahme bee Lanbes ju regieren und nach preugifder Art au iculmeiftern, bote eine eigentliche Groberung bem Gies ger teinen wefentlichen Bortheil. Borauefichtlich murben im Ralle ber Unnerion bie Colonien ihre Unabhängigfeit preflamiren ober bon ben Englanbern in Befit genommen werben, weit bie Giferjucht ber letteren Deutschlanbe bem icaft im indijden Archipel um feinen Breis bulben murbt. Comit tonnte Solland obne Colonien und mit ber gemale tigen Schulbenlaft unfern Rachbarn vorberband nur Rachibeil bringen, es fei benn, bag Bismart auf bie Dauer gegen England eine aggreffive Bolitit verfolge. 3m Reiche bet Miliarben verfteht man fich meifterhaft auf feinen Boribeil und wird ichwerlich gur Erreichung feiner Brede ben Bes ber Groberung einschlagen.

Aber in unseren Tagen, wo bie Macht bes Stärkeren zum vermeintlichen Staatsrecht erhoben ift, scheint bas Sinnen und Trachten ber Machtsaber ja eben bahin gerichtet, ihr Borgehen gegen Schwächere in ben Mantel bes Nechts zu hüllen; mit Hülfe ber servilen Presse spekulirt man auf die Leichtgläubigkeit des Publikums, das sich in den meisten Fälelen durch den Schein auch richtig täuschen läßt. Die Kullsmann'sche Mordassaire lebt noch allzu frisch in der Erinnerung, als daß man über dieses Treiben der officiellen und officiösen Presse noch weiter reden möchte. Bei uns kann man sich indeß darauf gefaßt machen, daß von Berlin aus gelegentlich bei angeblichen Differenzen ähnliche Presmanöver gegen Holland in Anwendung gebracht werden. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, hat der Reptiliensond auch hier schon bei seilen Ungläubigen und Juden nicht vergeblich angeklopft.

Geit Unfang biefes Jahres ericheint in Rotterbam bie fogenannte "beutschiehollanbische Correspondeng", bie nach Inbalt und Form unftreitig ale ein Produtt bee Reptilienfond ericheint. Diefes Blatt foll bie Quelle fenn, woraus bie nationalliberalen Zeitungen ihre Mittheilungen aus Sol= land icopfen, und wirklich haben bie "bervorragenoften Dr= gane" bereits bemfelben ihre Spalten geöffnet. Das Brogramm lautete gwar recht ebel, inbem es bort beißt: "Die Mufgabe ber beutich . hollanbifden Correspondeng wird fenn burd unparteiifde Darftellung ber laufenben Tagesereigniffe ber Breffe ein Mittel gu geben, um ihr Bublitum in ben Stand gu feben fich uber Solland und hollanbifde Buftanbe jebenfalle gut orientiren gu tonnen." Gebr richtig bemertte feinerzeit bie "Bfalger=Beitung" bieraber: "bie beiben Brobe= nummern bes Unternehmens erweden bie Bermuthung, bag es fich bier nur barum hanbelt, bie firchliche Bolitit bes Fürften Bismart gu loben und es fo binguftellen, ale fei gang Solland, naturlich mit Ausnahme ber meift armen Ratholifen, fur bie Bege bes großen Staatsmannes begeiftert. Bas aber ale Musffuß ber Stimmung bes fremben Boltes ericeint, ift oft in Birtlichfeit Berliner Fabritat und nur mit anbern Lanbesfarben übertuncht." 30\*

Wie richtig bie "Pfalger=Beitung" bas Unternehmen bei feinem Ericheinen beurtheilt hatte, moge folgenber Baffus aus ber fraglichen Correspondeng bom 19. Juli beftatigen. Bei ber Befprechung bes Rullmann'ichen Attentats ichreibt ber Correspondent folgenden Unfinn : "3ch tann mir bei biefer Belegenheit nicht verfagen, ein namentlich im Brivat: gesprach bier vielfach (sic) empfohlenes Mittel, um berartige burch ben religiojen Fanatismus hervorgerufene Attentate für bie Folge unmöglich zu machen, anzuführen. Dan mache ben Bijchof ber Diocese, in welcher eine folche That verübt wird, für biefelbe verantwortlich, und man barf ficher febn, bag ber Raifer und Bismart in ber Folge überall rubig reifen und fpagieren geben tonnen"! Dag bas Bebirn eines beutschen Bismart-Anbetere folch' ein ichanbbares Mittel er finnt, balten wir unter biefen Leuten für möglich, bie Goam lofigfeit aber fo weit treiben, um eine berartige Berruchteit ale ein in hollanbischen Rreifen vielfach empfohlenes Dittel bar: guftellen, beffen ift nur ein Reptilien : Schreiber in feiner bobenlofen Berlogenbeit fabig.

Diese Correspondenz sindet nun aber bei ber "Reuen Rotterdamer Zeitung", dem Hauptorgane der Liberalen, freus dige Aufnahme und wird gleichsam als die Vermittlerin eines besseren Einvernehmens zwischen Deutschland und Holland begrüßt. Derlei Reden legen aber die Vermuthung nabe, daß unsere liberalen Zeitungen, wenn nicht auf direktem, zum wenigsten auf indirektem Wege mit den Leitern des Verliner Presbureaus in naher Verührung stehen. Diese Blätter sind so gewohnt, ihre deutschen Nachrichten in eins seitger Beise der "Nord. Allgem." und der "Köln. Zig." zu entnehmen, daß ihr Urtheil sich unverkennbar ohnehin schon nach den Reptilienblättern richtet.

Bei Berathung ber preußischen Maigesetze von 1873 und 1874 befannte bas "Amsterdamer Sandeleblatt" einige Male ehrlich, daß diese Gesetze seine Gutheißung nicht finden fönnten, unvereindar mit unseren freiheitlichen Institutionen und im offenen Widerspruche mit den Anschauungen der Liberalen seien. Ebenso außerte sich Professor Quad in der

"Neuen Notterbamer = Zeitung" freilich etwas verschwommen und unklar bahin, baß bie preußische Regierung gegenüber ben Katholiken nicht ben richtigen Beg eingeschlagen hätte. Aber solche Neußerungen, bie einen scharfen Tabel über Preusgens Auftreten gegen bie Katholiken enthalten, sinden sich in unsern liberalen Organen nur selten; sie vermeiden berlei gestissentlich und zeigen nicht die geringste Spur von Nechtsgefühl für die bedrängten Katholiken. Sie können im Gegentheil ihre innere Freude über die Bersolgung berselben kaum verbergen und bedauern nur, daß unsere Constitution einste weilen ein ähnliches Vorgehen gegen die holländischen Katholiken verbietet.

In jungfter Beit ift allem Unideine nach aus ber Freimaurerloge an bie verwandten Organe fogar bie formliche Barole ergangen, ben Rampf gegen bie "Ultramontanen" mit vereinten Rraften aufzunehmen. Großes Muffeben erregte vor einiger Zeit ber Muffat: "Die Ratholifen Sollands im Jahre 1874" in ber miffenschaftlichen Zeitschrift "de Gids". Der anonyme Berfaffer daratterifirt fich ale fatholifder Freimaurer und in feiner Entruftung über bie fogenannten Errungen= icaften und Fortidritte ber hollanbifden Ultramontanen idreibt er bie rabitalften Mittel vor, um bie Gegner unfcablich ju machen. Mis ba ift: Erichwerung bes confessionellen Unterrichts von Geiten ber Regierung, Ginidrantung ber Rlofter burch Abichaffung ber tobten Sand und Gintheilung ber Bablfreise gu Gunften ber Liberalen; ben ultramontanen Beiftlichen und Lehrern muffe inobesonbere ber Gintritt in bie Schule gewehrt werben, bamit bie spes palriae in fruhefter Jugend für bie liberalen Unichanungen über Rirche und Staat empfänglich werbe. Gin folder Auffat in ber gelefenften protestantifden Beitschrift fand begreiflicherweise in ben liberalen Blattern allgemeinen Beifall. Das "Umfterbamer Sanbels= blatt", barüber entgudt, ging noch weiter und verlangte: man folle ben Ultramontanen ben Gintritt in ben Richterftand und Staatedienft verbieten. Die "Rene Rotterbamer Beitung". bie fich ftart auf's Copiren verlegt, brachte aus ber Feber eines jungen Strebers einen Artifel über bie Bolkserziehung.

Darin wurde ber Einfluß ber Aleritalen auf die Schule und bie Bevormundung bes Staates durch die Kirche mit den bestannten hohlen Phrasen als brohende Gesahr hingestellt. Auch hier zeigte der Schreiber in eklatanter Beise, wie schnell die Liberalen ihre Grundsähe wechseln, wenn dieselben im gesgebenen Falle nicht den gewünschten Ersolg herbeisühren. Obsischen er selber eiseiger Berehrer eines auf demokratischer Basis ausgedehnten Bahlgesetzes ift, das dem sulfrage universel ähnlich wäre, darf ein solches Gesetz jeht dei Leibenicht eingesührt werden; erst nach gründlicher Aufräumung des consessionellen Unterrichts und des klerikalen Einflusses wäre das Bolk reif für die Menschen beglückende Theorie des allgemeinen Stimmrechts.

Durch berartige Schreiberei foll auch bei une bem Gultur: tampfe bas Terrain geebnet werben. Babrend bie Logen im Gebeimen eifrig ihre Baffen gegen bie Ratholiten ichmieben, leiften bie liberalen Blatter im Bereine mit ben preufifden Bregbebienten bas Ihrige, um bie öffentliche Deinung gegen bie bollanbifden Ratholifen gu bearbeiten. Un Bunbftoff gu Differengen mit ichwachern Staaten fehlt es befanntlich felten. und in Ermangelung beffelben wurde er burch unfern freund: lichen Rachbar in Berlin einfach angefertigt werben, wie bief wieberum in ben jungften Tagen bie fpanifche Affaire fonnen: flar gezeigt bat. Bir erinnern nur an bie bevorftebenbe Ginwanderung preugifder Beiftlichen, welche burch bie jungften Dai-Befete mit Gewalt aus ber Beimath vertrieben merben und bier bei ben Glaubenegenoffen gaftfreie Aufnahme finben. Birb nun bie national : liberale Bartei in Deutschland ben naben Aufenthalt ber gebebten Beiftlichen in einem Rachbar: ftaate auf bie Dauer bulben, und nicht lieber biplomatifche Berwidelungen bei ben Saaren berbeigieben, um womöglich in unferem eigenen Lante mit Gulfe ber biefigen Liberalen einen fraftigen Drud auf bie Ultramontanen auszuüben? Dan foll ber Bufunft nicht vorgreifen; aber verbeblen burfen wir nicht, bag febr ftichhaltige Grunde bebenfliche Abfichten gegen unfere religioje Freiheit bon preuftifcher Geite befürchten laffen. Ift es nicht bezeichnent, bag fich bie mehrfach angeführte beutscheholländische Correspondenz am 22. Juli zu ber Dittheilung bewegen fühlt: "Unter den Gesuchen um Naturalisation an die zweite Kammer befindet sich diesesmal auch ein katholischer Priester aus Rheinpreußen." Dieses einsache Faktum findet die D. sh. Correspondenz so wichtig, um sofort die Wachsamkeit der Reptilien Blätter darauf zu lenken.

Angefichte folder Ericheinungen, angefichte ber großen Befahren, welche unfere religiofe Freiheit und politifche Unabbangigfeit bom Mustanbe ber bebroben, barf man ber fatho= lifden Partei ernftlich bas "caveant consules" entgegenrufen. Schreiber will bamit entfernt nicht feinen Glaubensgenoffen ben Borwurf machen, bag ihnen Ginficht und Duth gur Bertheibigung ihrer Intereffen mangeln. 3m Gegentheil, bie bollanbifden Ratholiten haben in biefen Tagen bes Rampfes ibre Sahne bodgehalten und fich freudig um fie gefchaart. 3bre mohlrebigirte Breffe und ihr religiofes Bereinsleben geben lautes Beugnig, bag bie fogenannten Ultramontanen eine Dacht entwidelt haben, bie auch unfern Gegnern Ucht= ung einflößt. Aber ein Hebelftanb muß befeitigt merben, ber auf bie Dauer ihrem Ginfluffe auf bas offentliche Leben Brogen Schaben verurfachen burite. Den hollanbifden Ratho: liten mangelt auf politifchem Gebiete eine einheitliche Leitung. Daburd feben fie fich benfelben Rachtheilen aus, bie ihr Ber: balten nach bem Schulgefete von 1857 gur Folge hatte. Das male haben fich gar viele burch bie iconen Phrafen ber Libe: ralen über bas neue Unterrichtswefen bethoren und in's Schlepptan nehmen laffen. Gie baben nicht jofort burch ein: beitliches Borgeben in ber Errichtung confessioneller Schulen ben erforberlichen Biberftanb gegen ben confessionelofen Un= terricht in's Leben gerufen. Erft eilf Jahre fpater, als unfere Bijdofe in vaterlicher Furforge burch einen gemeinfamen Birtenbrief bie Bemeinben por bem Befuche ber Staatefdulen warnten, ermachten bie Ratholiten aus ihrer Lethargie unb berfuchen feit ber Beit mit verboppelter Rraft bas Berfaumte nachzuholen. Inbeffen haben unfere Gegner, bie mabre Bebeutung ber confessionelofen Schule icon bamale richtig er:

fennend, mit Sulfe bes Staatsfadels in allen Stabten confessionslose Burgerschulen errichtet und viele tatholischen Rinber in Ermangelung religiösen Unterrichts an sich heran gezogen. Der Mangel an gemeinsamem hanbeln in ber Schulfrage hat sich schwer gerächt und noch jeht ernten die Ratholiken, insbesondere in den Stabten, bavon die bittersten
Früchte. —

Das warnende Bort , sero medicina paratur" fonnte fic leiber bei une auf politischem Bebiete bemabrheiten, wie bies in ber Gefchichte unferer Tage eine traurige Beftätigung finbet. Bo bie Liberalen mit vereinten Rraften auf bie Ratholiten losichlagen, ba follen auch unbebingt lettere fich gur gemeinsamen Abwehr ruften; benn nur im einbeitlichen Bufammenwirfen liegt bie Rraft. Es mare befibalb febr mun: ichenswerth, wenn bon bervorragenber Geite jahrlich eine Ratholitenversammlung im Lanbe anberaumt wurbe. Man nebme nur ein Beifpiel an bem Mainger Ratholiten : Berein, ber feit ber furgen Beit feiner Entstehung fur bie fatholifche Cache unftreitig viel Rubliches und Gbles geleiftet bat. Daburd mare auch bie Doglichfeit geboten, bag fich unfere fatholifden Abgeordneten leichter zu einer einheitlichen Bartei organifirten. Die vortreffliche Danner fie allerbinge febn mogen, es lagt fich nicht laugnen, bag ber Berband untereinander auf poli= tifchem Gebiete noch febr lofe ift. Aber eben, weil fie von ihren Bablern tein feftes Programm erhalten, fehlt ihnen ber nothige Unhalt zum gemeinschaftlichen Auftreten. Goon mit Rudficht auf bie jegigen Fraktioneverhaltniffe murbe eine möglichft einheitliche Leitung von unverfennbar gunftiger Birfung febn. Bei fraftigem Unichluffe eventuell an bie confervative und antirevolutionare Bartei murben bie Ratho= lifen unbebingt manche Frage gu ihren Gunften lojen und unfere Regierung aus bem abstumpfenben Schaufelfpftem herausreißen tonnen. Allein ein foldes Biel lagt fich nur burch gemeinsames Auftreten und einheitliche Leitung erftreben. Doge ber Bunich balb gur Thatfache werben.

#### XXVIII.

# Albert Behaim von Rager genannt ber Bohme.

III.

Dombechant heinrich von Lerchenfelb ift auch von ben, von Aventin angeführten, Berwandten Albert's des Bohmen sicherlich ber nachste uns bisher befannte Bluteverwandte besielben gewesen; benn er war bessen Dheim mutterlicher Seite, nämlich ber jungste Bruber von Albert's Mutter, Balburga Behaim von Kager, gebornen von Lerchenfelb').

Schon bie alteften Lerchenfeld'ichen Stammbaume und Familien-Aufschreibungen führen an ?): "Hugo von Lerchensielbt ber andere (b. i. ber II.), Caroli und ber von Haugensdorff Sohn, nambe zur Haus-Frauen Bertham von Barbing, mit der Er 4 Sohn erzeuget und ain Tochter: Rudiger, Albert, Friedrich, Otto, Hainrich und Walburgis. Er, Hugo wurde nach seiner Chefrauen Tott Thumbherr der Kirchen Wegenspurg, ift iener, von deme in der Borred vermeldet Dorben, daß er neben beeben seinen Brüedern Bernhardt

LAUV. 31

<sup>1)</sup> Bergl. unten Beilage A Biff. 10.

<sup>2)</sup> Und zwar in Uebereinftimmung mit ben im f. b. Reicheherolben-Amte und im f. b. Allgemeinen Reichs-Archive vorfindlichen Aften Bergl. auch Breh's Abels-Beschreibung (cod. bavar. 2290) XVII. 289; befigleichen Parnassus Boicus, ober Reuseröffneter Musen-Berg, München 1725, Bericht 135 S. 40. Stammtafel A.

und Carl von Lerchenfeldt Zeug gewesen, wegen ber Graffs schafft Hochenburg Anno 1210', wie oben schon gemelt') u. Fridrich von Lerchenfeldt verebelichet sich mit Irngart von Boecheim. (Prep sett hier wieder: uxor sua Irngart Behaimin von Kagers ann. 1224.) Walburgis von Lerchenseldt verehebandet sich mit Albrecht Behaim von Kagers 12052)."

Die alteren Familien Mufschreibungen erwähnen ber Berwandtschaft mit Dombechant Albert von Behaim nicht; Prep jedoch neunt ihn bei Hainrich von Lerchenfeldt, bagus malen (1242) Dombechant, "seinen Böttern Albrecht Besheimb, Dombechant zu Paffau ann. 1244."

In Prep's Beschreibung ber Familie ber "Behaim ron Rager" heißt es ferners"):

"Albrecht Behaim von Kager, beffen confrau Balburg von Lerchenfelt ann. 1215 und 1219. Bei 3hr vill Kunder, die meisten aber Zeitlichen todte Ersahren.

Irmgart Behaimin von Kager, ut puto, obigen Albrechts schwester, uxor Friedrich von und zu Lerchenfeld anno 1224.

Albrecht Behaim, Albrechts und Balburga von Lerchenfelt Sohn, Archi Diaconus und auch Dom' bechant zu Passau ann. 1244 hatte vom Papst Gregorio ben 9. eine Delegation mit 4 Bullen wider Repser Fridricum ben Andern und die teutsche Bischöff, welche die Kapserl.

<sup>1)</sup> Begen biefer Urfunde vom 17. April 1210 f. Rieb, cod. diplos-Episc. I. 299; fobann Rieb, Geschichte ber Grafen von hober burg, Markgrafen auf bem Nordgaue I. 83; hund III. 456 und Rieb, Genealogisch biplomatische Geschichte bes abeligen Ges schlechtes ber Lerchenfelber in Bapern (Manuscript, verfaßt 1817) S. 11; vergl. auch Beil. A Siff 8. Litt. g.

<sup>2)</sup> Die Jahreszahl 1205 ift unrichtig. G. Beil. A Biff. 9. Diefe Bermablung wird muthmaßlicher Beife zwischen ben Jahren 1186 und 1190 flattgefunden haben

<sup>3)</sup> Bren, Baper. Abelebeichreibung (cod. bavar. 2291) II. 45; wegen ber Jahresjablen vergl. Beil. A Biff. 9.

parten fiehrten, babero ein groffe unruehen entftandten. Er berr Albrecht, welcher aufonft ein gelehrter berr mar" 2c.

Gemeiner, in seiner Chronif der Reichöstadt Regensburg, nennt (1. 337 und 339) den in Rede stehenden papstelichen Legaten "Albert Böheimb" und "Albert Böhaimb"; deßgleichen später (1. 341) "Albert den Behaimb"; deßgleichen später (1. 341) "Albert den Behaimb" und schreibt gelegentlich der — von Herzog Otto im 3. 1239 nach Straubing, sodann nach München und 1240 nach Landschut einderusenen — Neichötage: "Aus Anhänglichseit und aus Furcht vor dem Kaiser erschienen sedoch die Bischöse entweder gar nicht, oder schisten nur Abgeordnete; die erschienenen aber — über den großen Schatten die ses fleinen Mannes erbost — verweigerten ihm theils geradezu, theils unter handgreislich leeren Ausslüchten, alle Folgeleistung."

Gumpelzheimer, in seiner Geschichte von Regensburg, beißt ihn (I. 300 und 301) "Albert Böheimb, Albrecht Behaim und Albert von Böheim." Derselbe schildert ihn von stolzem, herrschsüchtigem Charafter und schreibt: "Er war schon früher (schon vor 1239) seiner Streitsucht wegen aus Regensburg verwiesen worden."

Gemeiner und Gumpelzheimer benütten aber beibe die Regensburger Archive und es durften bemnach in ben dortigen Urfunden vielleicht noch manche bisher nicht befannte Aufschluffe über Albert von Behaim enthalten fenn.

Anch in Schriften bes magistratischen Archives zu Paffau wird Albert "ber paffauische Dombefan und papftliche Legat Albert Bobeim" und einmal "Albert von Bobeim" genannt').

Das ber Familie von Behaim gehörige Kager war in nordwestlicher Richtung unweit Cham im baperifchen Walbe gelegen ").

<sup>1)</sup> So 3. B. in "bes fürftl. paffau. geheimen Rathe und Archivare Sornid paffauische Chronit", Manuscript vom 3. 1693 im mas giftratischen Archive. S. 194.

<sup>2)</sup> Diefes Rager, jur Beit noch ein Rirchborf bes Bezirfeamtes Cham

Auf seinen mehrmaligen Fluchten nach Bohmen und in die Burgen seiner Berwandten (von Seite seines Betters, vielleicht auch Schwagers, Albert von Furt) befand sich Albent von Behaim bemgemäß in der Rabe des Besitzes seiner eigenen Familie und zugleich unserne seines Geburtsortes Paffau. hier war er wohl dem Bereiche seiner bessern Bekannten und Bertrauten am nächsten und glaubte sich da am sichersten geborgen.

Mit Ausnahme berer von Tennesperg, beren Bergschloß gleichen Ramens nördlich vom baverischen Balbe — noch nordöstlich von Rabburg und Pfreimt — baher von ben übrigen Burgen zu weit entfernt gelegen war, konnte Albert von Behaim bei seinen übrigen Verwandten mutterlicher, beziehungsweise Lerchenfeldischer, Seite (die Beilage A zu ersehen sind) nicht leicht eine sichere Zufluchtsftätte sinden.

Minbraching, sowie bas nur 1/4 Stunde bavon enterente und bahin eingepfarrte Lerchenfeld lagen gan nahe an haybau und Mangolding in der großen Ebene zwischen Regensburg und Straubing, faum brei Stunden weit von ersterem (Regensburg). Demselben noch naher war Barbing gelegen.

Lerchenfeld war jur fraglichen Zeit zwar noch im Befit von Dombefan heinrich's Vetter, Albert (II.) von Lerchenfeld; es bestand jedoch schon damals nur mehr aus zwei großen hofen und einer kleinen Kirche, ba, wie Prep schreibt: "ber Burgstall ober Schloß, bavon bie von Lerchenfelbt ihren

und ber Pfarrei Stammerieb, mit einem Schloffe und einer Rappelle, ift nicht zu verwechseln mit bem Rirchborfe Rager im Landgerichte Regenstauf und in ber Pfarrei Binger. Letterer Ort, ned Urfunden vom 3. 1212 Chagere genannt, gehörte bamale bem Schottenfloster zu Regensburg.

<sup>1)</sup> Sapbau, jest nur mehr eine Muble mit ber Ruine eines alten Schloffes, war fruber ber Sauptort ber Grafichaft Sapbau gewefen.

Ramen und herfommen haben, Anno 924 von benen Hunnis ober unglaubigen Ungarn verhörgt und gerftoret worben ift").

Die Berchenfelber felbft aber, beggleichen bie Barbinger, bie Auer, Die Sattelpoger, bie Gravenrenther, bie Bante, bie Saupenborffer, Die Liechten= berger und bie Brager waren bamale alle im Burger-Berbanbe Regensburge und baher mit ben Regensburgern feft auf ber faiferlichen Geite gestanden. Dtto ber Brager, auch ber Bragar genannt, glaublich Friedriche (V.) von Lerchenfelb Schwiegervater, mar 1243 fogar ber erfte, mit Ramen angeführte, Burgermeifter Regensburge. Auch ftauben alle Dieje Ramilien mehr ober minber im Lebeneverbanbe bes Sochftiftes Regensburg ober von St. Emmeram und Brufening. Bubem hatten Die Berchenfelber bamale mehrere Stift ungen und ibre Begrabnifffatte ju Brufening; ber Bifchof von Regensburg, Die Mebte von St. Emmeram, Bruffling und Brul maren aber 1240 burch Albert von Behaim mit bem Rirdenbanne belegt worben 2).

Die Besitzungen ber Schönsteiner und der Wildenmarther waren sehr weit entlegen, die der letteren an der Brien in der Rabe des Chiemsees. —

Um nochmals auf die von Schirrmacher behauptete Identität Atbert "des Bohmen" und Albert's von Poffemunfter zurudzustommen, fo ift in Beilage C Alles enthalten, was in Prep's Avelsbeschreibung über die Familie von Poffemunfter angeführt ift. So ziemlich übereinstimmend mit Schirrmacher's Aussführungen (S. 10, 11 und 192) erscheint dort der Magister

<sup>1)</sup> Pren, in ber ermahnten "Baperifchen Abele : Befchreibung" (cod. bavar. 2290) XVII. 288. Bergl. auch Beil. A Biff. 11 und 13.

<sup>2)</sup> Soffer's Aventinische Excerpten ac. S. 12. Daß die (S. 4 bafelbft) unter ben ercommunicirten Laien angesubrten Berchtolb von Chamer und beffen Sohn Ulrich bem Geschlechte ber, mit ben Lerchenfelbern ebenfalls verwaubten, Camerauer angehörten, glaube ich entschieden verneinen ju muffen.

und bischöflich paffauische Canonisus Albert von Poffer munster im J. 1224 in Freising'schen Briefen, und ebenderselbe als Archibiakon und Dombekan zu Paffau 1225 in Briefen des Klosters St. Nikola (bei Paffau) sowie 1226 und 1228 in Briefen zu Ofterhofen.

Wiguleus Sund führt in ber Reihe ber bischofiich paffauischen Defane auf'):

- "9. Chunradus, anno 1224 et adhuc anno 1245.
- 10. Albertus Bohemus seditiosus (sic enim nuncupalur)
  Anno 1250 et adhuc Anno Domini 1262.
- 11. Poppo, Anno 1264."

Hiernach ware es allerdings möglich, daß Albert von Poffemunfter zwischen Chunradus und Albertus Bohemus Dombekan in Paffau gewesen und daß dieses Bersehen deffen Auslaffung vielleicht durch den beiderseitigen Ramen "Albertus" — ohne Beifügung des Familien-Namens — eins geschlichen sei.

Sowohl Dr. Rahinger (S. 10) als Dr. Schitts macher (S. 14) laffen Albert ben Böhmen spätestens in bem Deceunium von 1180—1190 geboren seyn und weist Erstern nach, daß Albert die Priesterweihe erst im J. 1246, damalb bereits Dombekan zu Paffau, erhalten habe und daß er die ersten Tage des Oktobers 1256 gestorben sei. Schirrmacht führt an, Albert sei 1212 durch Papst Innocenz III. zum Canonisus in Bayern erhoben worden, und man werde sur ten Beginn von dessen Thätigkeit (glaublich als Anwalt der römischen Curie) auf das Jahr 1211 zurückzes suhrt; sich Archibiakon zu nennen beginne er im J. 1226. Ueberdieß bezeichnet Höster das Erscheinen Albert's in Deutschland erst rom Jahre 1239 als für die Geschichte von Wichtigkeit.

Borftehenden Angaben liegen burchgehends gang fichere Anhaltspunfte ju Grunde. Wollen wir nun — um in Allem

<sup>1)</sup> In feiner Metropolis Salisburgensis 1. 332.

mit bestimmten Zahlen rechnen zu können — ber Durchichnittsziffer von Beilage A. Ziff. 9. d. i. Walburga's von Lerchenfeld zwischen 1186 und 1190 fallenden Bermählung entsprechend, annehmen, daß ihr Sohn Albert von Behaim im Jahre 1188 das Licht der Welt erblickt habe, so wurde nachstehendes Bild über sein Leben und Wirken sich entsfalten:

"Albert Behaim von Kager, geboren zu Paffau im 3. 1188, wurde, bamals erst 23 Jahre alt, 1211 vom Papst Innocenz III. zum Anwalte ber römischen Curie ernannt und erhielt von ihm gleich im barauffolgenden Jahre eine Canonisats Stelle in Paffau verliehen. Im Alter von 38 Jahren wurde er 1226 von Papst Honorius III. zum Archistiason von Lorch erhoben und 1239, demnach im Alter von 51 Jahren, von Papst Gregor IX. als judex a sede apostolica delegatus, mit den ausgedehntesten Vollmachten versehen, nach Deutschland gesendet. Unter Papst Junoscenz IV. zum Domdekan in Passau ernannt und als solcher, bereits 58 Jahre alt, in Lyon zum Priester geweiht, ersreichte Albert das Alter von 68 Jahren und starb als Domdechant in seiner Baterstadt Passau im J. 1256."

Trog Allem, mas früherhin und mas jest über "Albert ben Böhmen" erforscht und geschrieben wurde, bleibt über bessen Geburt und Leben bemungeachtet noch immer Manches unflar und unsicher.

Aus diesem Grunde halte ich durch Borftehendes die Angaben und Aufschlüffe über denselben feineswegs ersichöpft, noch weniger als volltommen richtig gestellt; jedoch hoffe ich dadurch einige nicht ganz unberücksichtigungswerthe Anhaltspunfte zu weiteren Forschungen darüber gegeben zu haben.

Dunchen im Dtarg 1874.

Dito Freiherr von Lerchenfelb-Aham, f. b. Rammerer und b. Dberfiftallmeifter.

| 128                                                                                                                  |                            | Albert Behair                                                                            | n von Rag              | er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | iger 1.<br>1100.<br>N N 98 | (eine Tochter)<br>indean. Whing<br>ige 1193. Zeuge                                       |                        | Briedrich III. Heinrich II. 10) Friedrich IV.<br>G. Irngart † 3. Bebr. 1267. Graenreuth<br>Behaim von Regensburg. Genvenreuth<br>Kager. Regensburg. von Jant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Eine Tooter) N. N. v. Letchenfeld, Briedrich V. 11) u Gabriell. G. A. von Arnetherg. G. N. Bragerin. 1 1236. G. (Denneberg.) von Mrag e. 1360. 1.60fg. |
| Albert Behaim's von Rager Berwandtschaft mutterlicher Seite. gebung (Ludovicus) I. von Lerchenfelb') 1050 ober 1070. | oau.                       | Bernhard II.2) Friedrich<br>Ange 1140. c. 1120.<br>1157 u. 1165.<br>Allheit. Heinrich I. | # 8. April 1136        | Micherfaum zu St. Paul G. Michitan.  19 Acgeneburg.  19 Acgeneburg.  10 Acinica III.  11 Acinica III.  12 Acinica III.  13 Acinica III.  14 Acinica III.  15 Acinica III.  16 Acinica III.  17 Acinica III.  18 Acinica III.  18 Acinica III.  18 Acinica III.  18 Acinica III.  19 Acinica III.  10 Acinica III.  10 Acinica III.  10 Acinica III.  11 Acinica III.  12 Acinica III.  13 Acinica III.  14 Acinica III.  15 Acinica III.  16 Acinica III.  17 Acinica III.  18 Ac | Albert III.13) von Albert v. Behaim. enfeld. han gapplicaer begate u. Dombechant b. 1309.                                                               |
| Beilage A.                                                                                                           |                            | Gebbard. Dito I. Renge 1140. c. 1110. Mon. Boie 13.99.                                   | Bubiger II.) Remigart. | Jeuge i (781; ge + 21. Bei<br>nannt Mudger Beibe All<br>v. Rinbenchfug.<br>Bernhard IV.<br>Lebens Bafall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alogen 1220. G. Aichiba von Sattbogen. Antilv.1). Chun † nach 123!                                                                                      |

#### (Beilage A).

### Lerdenfelber gu Lerdenfelb.

- 1) Lebung foll ber Erfte gewesen fenn, welcher 1050 ober 1070 ben Ramen Lerdenfelb bleibenb angenommen bat.
  - 2) Bernhard (I.) Beuge 1070; vgl. oben Rote S. 365.
- 3) Bernhard (II.) erscheint als "Pernhart de Lerchinvell" im J. 1140 zweimal in Urfunden des Klosters Prüsening; einmal als Stister der Lerchenseld'schen Begräbnißstätte das selbst gegen Uebergabe von Grundstüden in Burringen und in Tiuffenbrunnen und einmal als Zeuge daselbst; sodann 1165 abermals als Zeuge in Urfunden von St. Nitola bei Passau unter dem Namen "Pernhart de Lerchenvelde." Mon. Boic. XI. 99 und 100, sowie IV. 252.
- 4) Karl (1.) wird als abeliger Gezeuge angeführt im 3. 1163 in bes Klofters Abbach Briefen. Hund, Metropol. Salisburg. II. 214.
  - 5) Rubiger (Il.) genannt von Minbridingen; f. G. 366.
- 6) Bernhard (III.) fommt als Zeuge vor bei ben Bergleichen seines Brubers Sugo (II.) in ben Jahren 1170, 1178 und 1193; f. Ziff. 8 Litt. a, b und e; fobann:
- a) 1171 ale "Bernardus de Lerchinvell" in einer Kaufe-Urkunde bes Rloftere St. Emmeram. Quellen und Erörterungen zur bayr. und beutschen Geschichte I. 100.
- b) 1174 mit seinem Bruder Karl (II.) in einem bischöft. Schankungsbriefe an bas Kloster St. Emmeram. Reg. Boic. I. 286 und Ried cod. diplom. Episc. I. 246. Hier werden "Karolus et frater ejus Pernhart de Lerechenvelt" genannt.
- c) 1179 nochmals in einer Urfunde bes Rlofters St. Emmeram; in beffen Cod, Tradit, bei Bet cap. 190.
- d) 1184 und 1193 in Urfunden des Rlofters Nicher: Altaich wegen Belehnung zu Mindraching und Sifftofen. Mon. Boic. XI. 21 und Defele 1. 722.
  - 7) Rart (II.) finbet fich urfunblich :
- a) 1174 als Beuge mit seinem Bruber Bernhard (III.); vergl. Biff. 6 Litt. b.
  - h) 1220 als Maridall Bifchofs Konrad IV. von Re-



geneburg und als Beuge in Briefen im Archive bes Rlofters Beltenburg f. 414 b.

- c) Auch wurde er gemäß Urkunde d. d. Regensburg 27. Februar 1235 mit einem Hofe zu Mangolting belehnt. Mon. Boic. XI. 201.
- 8) Hugo (II.) von Lerchenfelb Bruber Bernhards (III.) und Rarle (II.), Bater von Dompropft heinrich (II.) und von Walburgis von Lerchenfelb, vermählten Behaimin von Kager, bemnach Großvater mutterlicher Seite von Albert Behaim von Rager, genannt ber Bohme hatte
- a) seinen eigenen Aufzeichnungen (Chronica Ratisponensis sol. 58 b und sol. 58 a) gemäß schon im J. 1170 von Perstholb von Lerchenvelt zwei Aecker um 2 Solibos verseht ershalten und 1177 zur Fastenzeit von ebenbemselben Bertholb bessen nächst seiner (Hugo's) Hofstatt gelegenes Felb pfandweise um 6 Solibos empfangen.
- b) 1178 fcloß Hugo ben (oben erwähnten) Bertrag gu Sirchmen (Särching). hiebei gab er bem Altmann von Egelolfestheim 6 Talente, weniger 30 Pfund, so er sich vorbehalten, damit berselbe seinem (Hugo's) Diener, heinrich mit Namen, Lehenschaft ertheile über einen gewissen Hof "Gerare" und alle seine Zugehörungen (Chronica Ratispon. fol. 53 a).
- c) Am 22. Dezember besselben Jahres 1178 erhielt er (wie er fol. 67 b felbst schreibt) von Bischof Chuno II. von Regensburg in ber bortigen St. Johann's, bamals bie Quers tirche genannt, bie Beihe zum Atoluthen und zum Subsbiakone').
  - d) 1183 am 24. April erscheint "Hugo de Lerchenvell"

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle lautet: "Anno inc. domini m. c. l. XX. VIII, X. kal. Januarii, idem priori die ante vigiliam nativitatis Domini, ego Hugo, Sancti Petri Ratisponensis majoris ecclesie canonicus, licet indignus, accepi ordines, scilicul accolitatum et subdiaconatum Ratispone in ecclesia Sancti Johannis baptiste, que transversa dicitur, a vencrabili ejusdem urbis episcopo, scilicet Chunone secundo" etc. (S. aud Böhmer's Gefchichtsquellen III. 495 und Berg Monum. Germ. Hist. XVIII, 578),

jum erstenmale urkunblich als Zeuge gelegentlich ber Schantung eines Regensburger Burgers an bas Kloster Prufening, jeboch ohne als Domherr bezeichnet zu fenn (Regesta Bavar. I. 320).

- e) 1193 traf er in seines Bruders Bernhard Hause Bereinbarungen mit Albert an der Haide. Unter den vielen, bei den Ohren gezogenen, Zeugen (lestes per aures tracti) waren außer anderen auch obiger Pernhart de Lerchenphelt mit seinen Hörigen, sowie Hainrich (I.) de Lerchenphelt, Chunrat de Lerchenselt, Gunteram de Lerchenselt, Winger de Lerchenselt und Rapot de Lerchenselt (Chronica Ratisponfol. 39 b.).
- f) Am 31. Oftober 1193, in ber Racht bes heil. Bolfsgang, träumte Hugo von Lerchenfelb, baß er noch 22 Jahre leben, im Jahre 1215 aber sterben werbe (Chron. Ratisb. sol. 40. a). Der erste Theil bieses Traumes ging auch in Ersullung, ba wir ihn in Urkunden bes Hochstiftes Regensburg im 3. 1216, und zwar zum lehtenmale, noch vorfinden.
- g) Ob er noch 1216 ober erst später starb, ist mit Bestimmtheit nicht zu ersehen. Als Zeuge unter den Geistlichen des Domkapitels erscheint er durchgehends als "Hugo de Lerchenvelt" bezeichnet in 6 Urkunden in den Jahren: 1207, am 17. April 1210, am 19. April 1213, am 3. Februar 1215, am 28. Juli 1216 und nochmals 1216. (Mon. Boic. XVI. 113; sowie Ried Thomas, cod. diplm. episc. Ratispon. I. 293, 299, 306, 306, 317 und 115).
- h) Die letten Einträge in die Chronica Ratisponensis hat hugo im J. 1207 gemacht. Bei ber ersten Unsicht die jer Chronit fällt alsobald ber Gebrauch ber arabischen Jahlen auf, die barin gleich auf ber ersten Seite, wie zur Einübung, von 1-68 geschrieben sind. Im "Archiv ber Gesellschaft für

<sup>1)</sup> Die unter bem germanischen Bolte nur bei ben Babern ubliche und bloß auf Geistliche allein nicht angewendete Sitte, die (erswachsenen) Zeugen bei ben Ohren zu zupfen, verlor fich erft in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts und foll im 3. 1263 jum legtenmale vorgefommen sehn (Quellen zur bahr. und beutschen Geschichte I.9).

altere beutiche Geschichtetunbe", befigleichen in Bobmer's Ge fcichtequellen Deutschlanbe ift biefes Manuscript ausführlich besprochen und find barin bie ermahnten arabischen Rablen nachgebilbet und ale bie altesten prattifch angewenbeten begeichnet, bie man bis jest in Deutschland tennt 1) - Aus fcreibt Bohmer: "Gerne wirb man ben, nur bier erhaltenen, Tag finben, an welchem Bayern an bie Wittelsbacher tam"1). Sugo bon Lerdenfelb's biegbezügliche Aufzeichnung lautet: "Anno m. c. l. XXX. Fridericus imperator Hainricum ducem Bairorum et Saxoniorum ducatu privavit. Et eodem anno XVI. kal. Octobris Otonem palatinum in Bauuaria ducem statuit. Hoc gestum est Altenburch"3). Demgemak war es ju Sachien=Altenburg am 16. September 1180, baf Raifer Friedrich I. (Barbaroffa) ben Bfalggrafen Otto von Bittele: bach ale Bergog in Bayern einsette; bas 700 jabrige Jubi: laum, bag Bayern an bas Fürstenhaus Wittelsbach tam, faut baber auf ben 16. September 1880.

i) Wie bereits (lit. d) erwähnt ift, erscheint Hugo (ll.) von Lerchenfelb am 24. April 1183 urkundlich als Zeuge, ohne noch als Domherr bezeichnet zu sehn, was zum erstenmal 1207 geschieht (lit. g); bemzusolge muß er zwischen 1183 und 1207 Domherr geworden sehn; es war dieß, wie schon angesührt, nach seiner Haussfrauen, Bertha von Bärbing, Tode. Preh, welcher Hugo's Chronica Ratisponensis nicht gekannt hat, schreibt bezüglich dessen Bermählung: "uxor sua Berchta von Bärding sud anno 1188" und sodann: "Ermelbter Hugo der Andere ist nach seiner Frauen der von Bärding Absterden, Dombherr zu Regensburg worden, circa ann. 1200" 4). Seinen eigenen Auszeichnungen (lit. c) gewiäß empfing jedoch Hugo schon am 22. Dezember 1178 die



<sup>1)</sup> In ersterem Bb. III. S. 359-365 und Bb. V. S. 657-658; in legteren Bb. III. Borrebe S. 64-66.

<sup>2)</sup> Befchichtequellen Deutschlands, Bb. III. Borrebe S. 65,

<sup>3)</sup> Hugonis Chronica Ratisponensis fol. 33 a; auch Bohmer III. 492 und Bert XVII. 589.

<sup>4)</sup> Brey's Baper Abelebeidreibung (cod. bavar. 2290) XVII. 288

Beiben jum Atoluthen und jum Gubbiatone; er fann baber unmöglich erft 1188 fich bermablt haben 1). Im Gegentheile muß feine Frau, Beriha bon Barbing, entweber gleich ju Unfang bee 3abres 1178 ober icon fruber gestorben febn. Diefelbe bat ibm icon mehrere Rinber binterlaffen, gum minbeften find une beren jeche befannt, welche ein reiferes Lebensalter erreichten. Da Sugo, ebenfalls feiner eigenen Mufgeichnung (lit a) gemäß, icon im Jahre 1170 über fein Bermogen verfügte, fo mar er baber um biefe Beit jeben= falls icon felbftftanbig und wird aller Bahricheinlichfeit nach bamale auch icon verheirathet gewesen fenn. Geine Geburt burfte wohl zwifden bie Jahre 1140 und 1145 gu fallen tommen. - Geben wir, um in Allem mit bestimmten Bablen rechnen gu tonnen, fein Geburtsjahr auf 1141, fein Bermablungejahr auf 1165 und fein Sterbejahr auf 1217, fo wurde er ein Alter von 75 Jahren erreicht und bei feiner Berheirathung 24 Jahre gegahlt haben; bei bem Tobe feiner Frau mare er fobann 36, bei ber Beihe gum Gubbiatone 37 Jahre alt gewesen und wurbe (wenn im 3. 1200) mit 19 Jahren Domherr geworben fenn.

9) Balburga von Lerchenfeld, seine Tochter und glaublich sein ältestes Kind, kann bemgemäß ungefähr im 3. 1168, vielleicht sogar etwas früher, zur Belt gekommen eyn. Hiebei ist es durchaus nicht unmöglich, daß sie schon wischen 1186 und 1190 sich vermählt habe. In den alten Familienausschreibungen heißt es allerdings: "Balburgis von Lerchenseldt verechebandet sich mit Albrecht Behaim von Ragers 1205." Auch sagt Pren (XVII. 289): "Balburg von Lerchenseld, der von Bärbing Tochter, uxor Albrecht von Beheims von Kager anno 1215 und 1219." Aus diesen brei verschiedenen Jahreszahlen möchte baher wohl nur hervorzgehen, daß Walburga geborne Lerchenseld in den genannten Jahren bereits als Albrecht's von Behaim Gattin gesunz ben wird. Selbst wenn sie erst 1168 geboren worden, schon

<sup>1)</sup> Das Jahr 1188 fonnte eber bas Bermablungejahr ihrer Tochter Balburga gemefen fenn.

im 3. 1186 fich vermählt hatte und 1219 geftorben ware, felbst bann wurde sie bei ihrer Berheirathung bereits 18 Lebensjahre gezählt und ein Alter von 51 Jahren erreicht haben.

- 10) Beinrich (II.) von Lerchenvelt, Balburga's jungfter Bruber, ericheint in ben Urfunben bes Regensburger Hochftiftes in bem Nahre 1221 jum erstenmale als Domberr 1). Dombechant wurde er baselbst 1242 2); sobann 1252 Dompropft3). Ale folder ftarb er, in febr bobem Lebensalter, gu Regensburg am 3. Februar 1267. Sein Jahrtag murbeim Dome bafelbft an genanntem Tage (3. Februar) gehalten unb wurde babei feiner lettwilligen Berordnung gemäß alljährlich eine Spende von 1 Pfund Regensburger Denare, ober 2 fl. 51 fr. unter bie Armen vertheilt. Gein Bohnhaus, auf welches - bem Calend. Cathed. Ratispon. vom 3. 1312 jufolge - biefe Gabe verbrieft gewesen, mar 1791 im Befite bes Dr. Schmibnen und hatte noch bamale biefe Abgabe ju leiften 4). Beinrich (II.) von Lerdenfelb fommt nachweislich 32 mal in Urtunden vor, und gwar 12 mal ale Dombert, 11 mal ale Dombechant und 9 mal ale Dompropft. Sie alle anguführen, möchte viel zu weitläufig fenn.
- 11) Albert (II.) von Lerchenvelt und seine Hausfrau Chlaremia werben in einer Urfunde vom 16. Oftober 1238 erwähnt; Mon. Boic. XI. 206 und Oefele I. 722. a. Gemäß Urfunde vom J. 1263 war Albert (II.) damals bereits gestrorben. Mon. Boic. XI. 60.
- 12) Karl (IV.) erscheint als "Carolus de Lerchenvell" und als "Civis Ratisponensis" in einem papstlichen Mandate

<sup>1)</sup> Rieb Thom. cod. diplom. Episc. Ratisp. I. 335.

<sup>2)</sup> Rieb Thom. Gefchichte ber Grafen v. hohenburg I. 86; hund, Bapr. Stammenbuch III. 456 unb Maper Andreas, Thesaurus Novus II. 93.

<sup>3)</sup> Rieb cod. diplom. Episc. Ratisb. I. 432. Thomas Rieb, 1822 noch Domvifar zu Regensburg, schöpfte feine Angaben, auch fur bas erwähnte Manuscript ber Lerchenfelber : Geschichte, nach Originals Urfunden, die er in ben Regensburger Archiven vorfand; besonders scheint er auch die Archive ber alten Kapelle und bes Rlofters zum beil. Kreuze baselbft benügt zu haben.

<sup>4)</sup> Maper Andreas, Thesaurus Novus II. 83.

dd. Avignon ben 17. April 1260; (Ried, cod. diplom. Episc. 1. 455) fobann noch in Regensburger Urfunden vom 24. März 1260, vom 3. 1261, vom St. Urbans-Tage 1263, vom 3. 1264 und vom 19. April 1281; in letterem als "Karolus Lerchenveldarius". (Regesta Bavar. IV. 757; Oefele I. 729; Mon. Boic. XI. 60 und 68; fowie Ried, cod. dipl. Episc. III. 186.)

- 13) Albert (III.) kömmt urkunblich balb als "Albrecht ber Lerchenvelte", balb als "Albrecht von Lerchenvelt" vor und zwar in den Jahren 1288 und 1295; beßgleichen im Dezember 1297, am 14. Jänner 1306 und am 5. Nosbember 1309. (Hund B., Stammenbuch I. 259 und I. 12; Regest. Bavar. IV. 660 und V. 165. Die beiden Originals Urkunden von 1306 und 1309 finden sich noch im k. b. allsemeinen Reichs-Archive zu München vor und beginnen: "Ich
- 14) Friedrich's (V.) von Lerchenfelb und ber oben erwähnten Pragerin beibe Göhne (Christoph und Frang) starben Jung und ledig vor 1290. Mit Ausnahme der Linie von Bernhard III. (Ziff. 6), beziehungsweise von Albert ober Albrecht III. (Ziff. 13) waren baher die übrigen Linien bes bamals so zahlreichen Geschlechts derer von Lerchenfeld zu Ende des 13. Zahrhunders alle ausgestorben.

### (Beilage B).

## Behaim von Rager.

haben Ihr ansesseren Borm Walt und felber orthen herumb gehabt. fiehrten im weissen schilt ein rothen Indenhuet, mit gelben stulpp, auf dem helmb ain cron, darauf der huet, ob deme ein roth, gelb, weis und oben rothe sedern, die helmb bech roth und gelb.

Albrecht Behaim von Rager, beffen confrau Balburg von Lerchenfelt ann. 1215 et 1219. Ben 3hr vill Runber, bie meiften aber Reitlichen tobte Erfahren.

Bringart Behaimin von Rager, ut puto, obigen Albrechte

P

3

.

fcmefter, uxor Fribrich von und zu Lerchenfelbt mu. 1224.

Albrecht Behaim, Albrechts und Balburga von Lerchenfelt Sohn, Archi Diaconus und auch Dombechant zu Paffau ann. 1244, hatte vom Pabst Gregorio den Iten eine Delegation mit 4 Bullen wider Repser Fridricum den Andern und die teutsche Bischöff, welche die Kapserl. parten siehrten, dahero eine grosse unruehen entstandten. Er herr Albrecht, welcher ansonst ein gelehrter herr war, hat sich zu Graff Conraden von Basserburg in ein flucht begeben. Wurdten aber beebe albort von herzog Otten in bayen 119 tög belegert, beebe seint duch lüst aus der statt Kommen, und ann. 1248 sich in Oesterreich begeben, graf Conrad müßte im ellende sterben, Albrecht Behaim sloge nach Passau, hörzog Otto begab sich dahin, zwanz die statt, lies Ihme alba iemerlich erwürgen, etwelche sagen, man hat Ihn schindten lassen, vide Aventinum libro 700 soll. 376.

Hilpolt Behaim von Kager, etwan Albrehts und Balburgae von Lerchenfelbt Enthel, bessen Confrau Barbara von Schambach bei Straubing, duxit eam cir. ann. 1280. Grligt zu Pfaffenmunster begraben sambt Barbara seiner haust frauen. Ihr schilt ist ber Schambergische von Schambach. Er ist gestorben ann. 1307.

Berchtram Behaim von Rager, hipolts Sohn, ver Ghe: panbtet sich mit Gysila von Wazmanstorff eir. ann. 1310. Er fertiget in Wilhelmb und Georg von Wazmanstorff beebe gebrüeber Berthaillungsbrief ann. 1355. Würdt barinen hert Berchtram Behaim zu neuburg am ynn genannt. Beebe consleith ligen zu Pfässenmunster begraben, spe ist gestorben ann. 1359. Er ann. 1361. Agnes Behaimin mit bem huet in wappen stüfftsreyl. in nibermünster zu Regenspurg ann. 1342.

Fribrich Behaim von Rager, Berchtram's Sohn, verehelichet sich zu Ablhait Rhainerin von Rhain eir. ann. 1340. mit Ihr würdt er ein theill an Abolming bekommen haben, Reversiert sich gegen ben Domb-Capitl Freysing, baß er nach Berfließung Zweyer Jahr aus ben guett genannt b. Affolter gelegen bei Ernech negst Malching nit weith von ben Innflus, woraus Er Erbrecht gehabt, Jährlich ben Capitl bie gult raichen

dd. Avignon ben 17. April 1260; (Ried, cod. diplom. Episc. I. 455) fobann noch in Regensburger Urkunden vom 24. März 1260, vom J. 1261, vom St. Urbans-Tage 1263, vom J. 1264 und vom 19. April 1281; in letterem als "Karolus Lerchenveldarius". (Regesta Bavar. IV. 757; Oesele I. 729; Mon. Boic. XI. 60 und 68; sowie Ried, cod. dipl. Episc. III. 186.)

- 13) Albert (III.) kömmt urkunblich balb als "Albrecht ber Lerchenuelber", balb als "Albrecht von Lerchenvelt" vor und zwar in den Jahren 1288 und 1295; beggleichen im Dezember 1297, am 14. Jänner 1306 und am 5. November 1309. (Hund B., Stammenbuch I. 259 und I. 12; Regest. Bavar. IV. 660 und V. 165. Die beiben Originale Urkunden von 1306 und 1309 finden sich noch im k. b. allegemeinen Reichs-Archive zu München vor und beginnen: "Ich Albrecht von Lerchenvelt" 2c. 2c.)
- 14) Friedrich's (V.) von Lerchenfelb und ber oben erwähnten Pragerin beibe Söhne (Christoph und Franz) starben jung und ledig vor 1290. Mit Ausnahme der Linie von Bernhard III. (Ziff. 6), beziehungsweise von Albert ober Albrecht III. (Ziff. 13) waren daher die übrigen Linien des damals so zahlreichen Geschlechts derer von Lerchenfeld zu Ende des 13. Jahrhunderts alle ausgestorben.

#### (Beilage B).

## Behaim von Rager.

Saben Ihr ansesseren Borm Walt und selber orthen herumb gehabt. siehrten im weisen schilt ein rothen Judenhuet, mit gelben stulpp, auf dem helmb ain cren, darauf der huet, ob deme ein roth, gelb, weis und oben rothe sedern, die helmb bech roth und gelb.

Albrecht Behaim von Rager, beffen confrau Walburg von Lerchenfelt ann. 1215 et 1219. Ben 3hr vill Kunber, bie meiften aber Zeitlichen tobts Erfahren.

Irmgart Behaimin von Rager, ut puto, obigen Albrechts

Edolff und hartlieb von Boffmunfter testes in ben Brieffen zu ofterhoven im clofter ann. 1155.

Ebo und Edoff von Possmünster Bischoff Bofgert von Passau Ministeriales waren in erwelten Bischoffs ausgangenen Brieffen Eble gezeugen ann. 1144.

Otto von Possmunster Ministerialis bes Hochstuffts Passau wurdt in Villerley briefflichen Urkhundten als ein gezeug erfundten.

Primo wie Hörzog Lobwig in Bayrn sich mit benen Bischöffen zu Bamberg und Regenspurg vertragen hat ann. 1224. 240 in benen Hochstüffts Brieffen zu Passau ann. 1226. Item ben St. Nicola closter negst Passau 1227 war auch ein Undehandler (Unterhändler) auf Bischoffs Gebhard; seithen, wie Er sich mit Rappoto graffen zu orttenburg, und Hainrich besten Bruebern vertragen hat ann. 1228. Otto von Possmunker testis et Ministerialis Epj. Rudigeris Pataviensis 1238 3 nones Junij. Magister Albertus de Possenmunster Canonicus Passaviensis, Testis in Freysing. Brieffen 1224 ex libro Traditionum.

Albertus von Boffmunfter Dombherr und Archidiaconus zu Baffau, Testis in Brieffen zu St. Nicola im clofter ann. 1225 beffgleichen in Briefen zu ofterhouen ann. 1226 et 28.

Otto de Posmunster uxor ejus N. N. circa 1210 fein Sohnn Egolfus ann. 1250. Der Batter war ann. 1254 nit mehr im leben.

Anno 1254 Dominica Misericordia nos Henrics del gratia comes de ortenberg omnibus hanc litteram inspecturis salutem. notum facimus universis praesentem litteram inspecturis quam nos ad petitionem Egolfj filij dominj Ottonis de Posminster decimam in villa Aufhausen cum attinentijs suis quam pater ipsius piae memoriae possederat ex antiquo contulimus Dno Alberto de closen pleno Jure actum Patavij anao ut supra ex Arch. monac. fol. 335. vide closen. Utrid Posmunster steht in S. Sebastianj Brueberschaft zu Riebt, ohne Jahrzall.

Munchen im Marg 1874.

Dito grhr. v. Lerchenfelb:Mham.

#### XXIX.

## Bilber aus Eprol.

I. Der Throler Seelforger.

Benn ber Reifende auf ber letten Station por bem Brenner, in Bries, einen Blid hinüberwirft über bas liebliche Thal rechts ju feinen Bugen, die um die herrliche Rirche fich lagernben weißen Saufer, Die aus bem uppigen Brun ber Biefen uns fo anheimelnb heraufleuchten, im außerften Sintergrund umgrengt von ben gewaltigen Daffen bes Tribulaun , ba erinnert er fich unwillfürlich an jenes : Ille mihi angulus praeter omnes ridet. Aber fo lieblich winfen bieje Thaler nur bie furgefte Beit bee Jahres au fich binab. Bahrend in unferm Deutschland langft ber Frubling in's Land gezogen ift, und bas Rorn auf unferen Fluren icon in Alebren ichieft, herricht bier noch ber Binter, und hoher Conee liegt über Flur und Balb. Da geht benn ber "Raplan", nicht felten ein Dann von 50 bie 60 Jahren, ftundenweit binauf in die Berge, babin wo ein ichwer Rranter nach ibm verlangt; nur bie ruftigften Raturen find ftart genug fur biefe Strapagen; mit jedem Schritte finft er über's Rnie in Schnee ein, ber Sturm wirbelt eifige Floden umber und macht ben Beg unfichtbar. Wenn er ben Rranfen Beicht gehort, Die lette Weggebr gereicht und die beil. Delung gespendet, ift fein Wert noch nicht vollbracht. Der Tyroler will nicht fterben ohne bie

Gebete feines Priesters; biefer bleibt barum bei ihm, wacht Rachte hindurch an feinem Lager, betet mit ihm und fur ihn, und geht nicht hinweg bis er feine Seele ausgefegnet hat.

Berade biefe liebevolle, ausbauernbe und opfererfullte Sorge für ben Rranfen zeichnet ben Tyroler Beiftlichen gang befonders aus. Daher wohl auch, außer fo manden anderen Motiven, Die große Berehrung bes Bolfes gegen ben Briefter. Anderemo bient bem Reifenden feine Gigenfcaft ale Priefter nicht gerabe jur Empfehlung; Rellner betrachten ihn neugierig, Culturbamen verächtlich, ber Commis vopageur fucht fich an ihm ju reiben und bie Baftwirthe machen verbrießliche Befichter, weil bie "gemafteten Bfaffen" mit ihren "reichen Bfrunden" nur noch in Romanen und Beitungen fputen, in ber Birflichfeit aber ber Beiftliche in ber Regel mit leichtem Roffer und Beutel reist. In Tyrol ift es anbers, wenigstens in ben meiften Wegenben. "Rus Die Sand" ruft ihm bie Sauswirthin entgegen, Die Rinder fommen und fuffen bie Sand und in ehrerbietiger Ents fernung fteht ber Wirth und breht bas Rappchen in ben Sanden, bis man ihm es breimal beißt fich ju bebeden; ras erfte Bimmer, bas iconfte Bett ift fur ben "Briefchter". Rommt ein armer Frangistaner ober Rapuginer, fo bringt ibm ber Wirth an Fasttagen wohl auch feine Forellen und fpricht ihm ju, wenn er fouchtern thut. Bu gablen bat er nichts, aber eine Schanbe mar's, ging' er beim "Bolfenwirth" vorüber ohne jugufehren.

Unsere liberalen Blatter reben viel von ber Beschränktheit des fanatischen Rlerus in Tyrol. Es ift wahr, feeleneifrig ift der Tyroler Priester, aber nicht finster; der Tropfen
romanischen Blutes, ber in Bielen mit der beutschen Rraft
sich gemischt hat, gibt ihm neben der Rachhaltigkeit und
Bahigkeit einen gewissen frischen frohen Sinn, wie er den
Südländern eignet. Mutterwiß hat er von seinen Eltern
ererbt, ebenso wie den elastischen Gang; er geht die fteilen

Soben leicht wie im Spagiergange binauf, mabrent ber Rlachtanber ibm ichweißtriefend und feucheud nachaufommen fucht. Gin mannliches Gelbftgefühl zeichnet felbft ben einfachften Bauern vieler Thaler aus - bei ben Billerthalern ift es leiber, wohl burch bie gu ftarfe Berührung mit ben Fremben, in Affettation umgefchlagen. Bie frei und felbits bewußt fteben bie Manner aus bem Burggrafenamt und Baffepr ba, nicht fich budent noch ichmiegent vor ben "Berren"; ja ber Frembe, wenn er einen noch fo vornehmen Ramen tragt, moge wohl Acht haben, mit bem Bauerlein angubinden, befondere in Religionsfachen. Mehnlich ift bas Berhaltniß bes Tyroler Bauern jum Beiftlichen; voll Berchrung und Sochachtung vor feinem Stanbe, bat er ein icarfes Muge auf ibn, befondere auf feinen Lebensmandel. Das Birthehausfigen ber Beiftlichen, bas leiber in anberen Gegenden fo haufig ift, mare in Torol unmöglich; bie Leute felbft murben thun, mas anderemo bie Ordinariate ju thun pflegen. Go groß bie Ehrfurcht vor bem Stanbe ber Beiftlichen, ebenjo boch bie Anforderung an eine entfprechenbe Saltung und außere Ericheinung, felbft bis gu ben unvermeibliden furgen Sofen und Strumpfen, welche bie fraftigen Baben Mancher möglichft produciren, fo in Gud = und Belichtprot, in Rorbtprot mit ben boben Stiefeln, bie nun freilich bie Laune ber Dobe in Deutschland, fur ben Winter wenigftens, wieber ju Ehren gebracht bat.

Dem Tyroler ift feine Religion heilig; ben fremben "Herrn", ben er nicht zur Meffe gehen fieht, beneidet er nicht, noch dudt er fich vor ihm, weil er viel Geld hat, er bemitleidet ihn vielmehr. Als ich eines Sountags Morgens im Busterthale gerade zur Kirche gehen wollte, stand ein prachtvolles Gefährt vor dem Birthshause; vornehme Wiener und ihre Frauen, mit eigenem Wagen, Diener u. f. f., auf einer Bergungungsreise durch Tyrol begriffen, waren über Racht hier, hatten bis acht Uhr geschlasen, dann ein gutes Frühftust eingenommen und fuhren nun in lustigem Trapp

bavon, mahrend bas feierliche Belaute ber Bloden Alle in bie Rirche rief, nur fie nicht. Auf bem Bege ging eine Frau mit mir; ich fragte fie, ob fie es nicht auch fo gut haben mochte, wie biefe herrn und Damen. "Rein", war rafch bie Antwort; "biefe reifen im ganbe berum, um bie Eisberge anzusehen; aber ihre Bergen find auch gefroren." "Warum?" frug ich weiter. "Beil feine Lieb' ju Gott und fein Chriftenthum barinnen ift." Dan fann nicht icharfer bie Armuth Diefer genugmuben Menfchen bezeichnen, als mit Diefen Worten ber Bufterthalerin. 3ch fenne einen Bauer aus Jenefien (oberhalb Bogen), ber im Wirthshause bie schmutigen Reben von f. f. Offizieren horen mußte; auf einmal fing er an fortwährend ju rulpfen. "De Bauer!" rief ihm einer biefer herren gu, "weißt bu nicht, was ber Anftand forbert ?" "Ja freilich", entgegnete bas Bauerlein, "gerade beswegen; ich muß boch ben Taft schlagen ju euem fauifden Melobie!"

Es war mir eigenthumlich zu Muthe, als ich wieber in Gries in Die icone große, vielfach mit Darmor geschmudte Rirche trat. Bor breißig Jahren, ba ich als ein schmächtiges Studentlein über bie Alpen jog, mar ich jum erftenmal baselbft. Der Anlag war eigenthumlicher Art. All ich in bas Dorf fam, mar Alles leer, nur einzelne Rad zügler eilten noch zur Rirche. Es war gegen Abend. "It jest Gottesbienft ?" fragte ich. "Ja, bie Diffionare finb ba." Es war eine ber erften Diffionen welche die furg porber nach Tyrol übergefiedelten Redemptoriften bielten. 3hr Ber lauf war nicht gludlich. Unbefannt mit ben Sitten und Anschauungen , bem naturlichen Sinn und flaren Blid ber Bewohner bes Wippthales, hatten Die aus Bohmen, Defter reichern und Balfchen bestehenden Diffionare mehr nach bet Schablone, ale auf Grund erfahrungemäßiger Renntniß bes Bolfes, mit bem fie es ju thun hatten, gearbeitet. Bie wunderten fich bie Leute und bie braven Eproler Beiftlichen noch mehr, ale ihnen von ber Rangel herab gefagt wurde,

bag bie meiften ihrer Beichten ungultig feien , und fie jest Belegenbeit batten, eine gultige Beicht abgulegen; ale ihnen warm empfohlen murbe, jeben Samftag ale gutes Berf ben Rojenfrang gu beten, mabrent bier ringeum fein Saus ift, wo nicht jeden Tag ber Rofenfrang gebetet wird! Gine fomifche Scene fiel bor. Gewohnt an bie Mebungen ber Urt in Gubitalien, forberte ber Prebiger bie Buborer auf, laut gu rufen : Misericordia - Barmbergigfeit! Die Leute blieben ftumm; in ber Rirche ju reben ober gar ju ichreien waren fie bieber nicht gewöhnt. Rochmal; ruft Barmbergigfeit! Bieber Alles ftumm. Bieberum: "Geib ibr fo verftodten Bergens, bag ihr nicht um Barmbergigfeit ichreien wollt ?" Abermale Stille. Da faßte ein Bauerlein fich ein Berg und fagte laut: Run, weil es benn balt febn muß, io fdreit's Alle g'amm: Barmbergigfeit. Uebrigens haben Die Rebemptoriften, namentlich nachdem viele Tyroler unter ihnen thatig maren, bier in Eprol febr fegendreich gewirft, und fteben überall in beftem Unbenfen. Die eben gegebenen Bemerfungen follen auch feineswegs einen Zabel gegen biefe fo verbiente Congregation aussprechen, fondern nur Die Bahrheit bes Bortes bestätigen: Der Beift ift's ber lebenbig macht. Beftimmte Formen find nothwendig - aber es find eben boch nur Formen. Und bie unericopfliche gulle bes fatholifden Beiftes läßt fich in feiner Form allein und ausschließlich barftellen. Die fatholifche Rirche ift groß und weit und bat fur alle Richtungen und Bestrebungen Raum; bie Berfnocherung in Formeln , bie oft einer vergangenen Beit angehoren , ans benen bie Geele entwichen ift, ichabet immer, wenigftens baburch, bag fie fo leicht bie Reaftion bes Indifferentismus und ber bogmenichenen Aufflarerei icheinbar rechtfertigt.

Ge find immer noch diefelben Leute, die guten Griefer, trogbem baß eine Generation vorüber gegangen ift und über ihren Sauptern das Dampfroß ichnaubt. Noch fteht, bebabig hingelagert, das einladende Wirthshaus mit feiner breiten Blur und dem großen wohnlichen Gasigimmer; nur

Das "Ceibel" Bein ift theuerer geworben, "fundtheuer", fagen bie Leute. Auch ift bie Gintehr weniger, feit Ro feine "Waftl" und "Siefel" mit ihren "Rof'" mehr hier ftarfen gur letten anstrengenden Sahrt nach bem Brenner hinauf; auch bas Geschlecht ber "Brarer" ift ausgeftorben. Rur bie "Dorcher" (Lanbftorger heißen fie im Simpliciffimus) gebeihen wunderbar; ein Rarren mit Leinwand bebedt und Darinnen ein fleines Rind, ein halbes Dugend größerer hinterher ift ihre gange Sabe. Der Mann gieht, bas Beib schiebt: Ein freies Leben fuhren fie - ob's voller Bonne ift, fonnte ich bis jest noch nicht in Erfahrung bringen. In einer Gemalbeausstellung hat jungft ein Maler eine folde Dorcherfamilie bargeftellt; Dann und Beib gieben mit außerfter Auftrengung ben Rarren bergan, ber Dann tiefgefurcht, bas Weib mit bem Ausbrude von Rummer und Roth; ein Bfafflein mit respettablem Schmerbauch ftebt am Bege, macht aber nicht bie geringfte Diene, Sanb anjulegen, um ben Armen, bie umfonft fich muben, ju belfen. 3d weiß nicht, wer erbarmlicher ift, ber Daler, ber fo ein Schandbild machen fann, ober ber aufgeflarte Bobel, ber banbereibend vor Bergnugen bavor fteht. Ber bie Eproler Beiftlichfeit auch nur von ferne fennen gu lernen Belegen. heit hatte, ber weiß, bag fein Rlerus fo mitten im Bolle fteht, mit ihm alle Sorgen tragt, mit Rath und That ibm beispringt, und auch mit ihm barbt, als gerade ber Eproler. Es ift ber armfte Rlerus in Europa; breihunbert Bulben bilben bie Congrua, und bieß in der Regel in Geld b. b. Papiergelb, ba nur bie wenigsten Curaten einige Grundftude haben. Rur Die Gewohnheit an bas einfachfte Leben, bie und Da bie Unterftubung ber Gemeinbeglieder mit Dild, geselchtem Bleifch u. f. w. machen es erflarlich, daß ber Briefter in biefen Bergen überhaupt nur eriftiren fann. Aber welche Erifteng! Manche feben wochenlang auf ihrem Tifche fein Rleifch, und nahren fich wie bie armen Melpler mit Blenten (Dehl von Buchwaigen und turfifdem Baisen). öffnet fich ein herrlicher Blid in bas Sochgebirge; Berge erheben fich über Berge, bagwifden allmatig auffteigenb bas faftig grune Thal, im hintergrund immer mehr von bem Befele eingeengt und ben bunflen Bergriefen überichattet. Jenfeits ber Gill treten wir in ein enges Thal ein; linfe bunfler Sannenwald, rechte fonnige Relber mit Saber und etwas Commerfrucht bepflangt, weiter oben weiben gelbgraue Rube an ben hellgrunen Abhangen. Der Beg ift gerabe fo breit, bag er fur zwei Fußganger ober einen ichmalen Rarren Blat lagt. In wilber Saft fturgt ber Bilbbach binab, ber aus bem Gletfcher bes Tribulaun fein milchweißes, icaumenbes Baffer empfangt. Raum verfteben wir une, bas Thal hinanschreitend, fo febr braust und tost es baber. Endlich winft eine freundliche, ziemlich große Rirche mit gothifirendem Thurm. Bir treten ein, fie ift wie alle Eproler Rirchen immer offen; ringsum ruht in ihren Grabern, mit hellen freundlichen Rreugen und Denffteinen bezeichnet, bie geftorbene Bemeinde. Die Rirche ift, wie ich Dieß febr oft, auch in ben wildeften Wegenden fab, gang gewölbt, vielfach bemalt, fehr reinlich und mit Gorgfalt gebalten.

Wir gehen von ba in bas Widum. Rings von Buchern, Schriften, Broschüren und Zeitschriften umgeben, überraschen wir den Curaten mitten in seiner stillen Thätigseit. Ein kleiner, bereits ältlicher Mann, mit sansten Zügen und weicher Stimme begrüßt er und; seine Hand schiebt den Folianten zurück, in dem er soeben gelesen hat. Es war vor zwei Jahren, als ich das erstemal in sein Haus trat; so traf ich ihn dießmal wieder, immer derselbe stille, fromme, sleißige Seelsorger. Mein Ange schweiste neugierig über das Buch hin; ich wollte wissen, womit ein Curat in Tyrol sich beschäftigt. Es war der heil. Augustinus, in dem er das mals las; als ich das Gespräch absichtlich auf die Werfe dieses Baters lenkte, mußte ich seine eingehenden Kenntsnisse bewundern. Dießmal sinde ich ihn vor der hebräischen

. .

Klage geführt; ich meine mit Unrecht. Eine ganze Afabemie vom Direktor bis zum Thursteher herab kostet noch lange nicht soviel als ein Regiment Soldaten. Aber die Ibeale sind bahin, und lassen bei aller äußeren Technik, die wir eben doch von den "verkommenen" Franzosen her haben, und kalt und ohne wahrhaft ästhetische Befriedigung. Die Kritiker heben das immer aus's neue hervor — aber wer führt den Zauberstab, der Quellen neuen frischen Lebens der erstorbenen Erde entlockt? Eine neue Kunst schaft ihr nicht, so wenig als eine neue Moral; weil aber die Belt ohne diese und einige andere Dinge nicht leben kann, so müßt ihr sie da suchen, wo sie sind — im Christenthum.

Das wollen nun freilich manche biefer herrn nicht Wort haben; und boch ift nichts einfacher als bieß. Eben befimegen, weil alle achte Ibealitat, welche bas Beibenthum in feinen befferen Elementen befaß, vom Chriftenthume auf genommen, fortgebilbet, verflart murbe. Bas wollt ihr benn jest noch mit ber leeren Sulfe? Die Rymphen find langft tobt, und beim Anblid einer Biftoria auf bem Sieges Dentmal ju Berlin wird es Ginem gang froftig ju Duthe. Sineinftubiren, sphantafiren fonnt ihr euch in biefe Botterbilber; fühlen fur fie fonnt ihr nicht. Denn unfer ganges geiftiges Leben ift vom Bedanten bes Chriftenthums burch drungen; eine taufendjährige Culturperiode wirft man nicht weg, wie man einen alten Rod auszieht. Und felbft Dr. Strauß mit feinen "Wir" fonnte Die Sohlheit und Arms feligfeit feines "neuen Blaubens" nur Daburch einigermaßen beden , bag er die driftliche Dent . und Redeweise mit ben unerwiesenen und ichlecht verftandenen Sypothesen ber Ratur, wiffenschaft verquidte.

Doch laffen wir biefe Gedanken über Kunft und Glauben, bie unwillfurlich ber Anblid ber schönen Rirche ju Grieb in uns anregte.

Geben wir rechts in bie Berge hinein. Bir uber, ichreiten bie Gill, und gerabe von ber fleinen Brude aus

öffnet fich ein berrlicher Blid in bas Sochgebirge; Berge erheben fich über Berge, bagwifden allmalig auffteigenb bas faftig grune Thal, im Sintergrund immer mehr von bem Befele eingeengt und ben bunflen Bergriefen überichattet. Jenfeite ber Gill treten wir in ein enges Thal ein; linfe bunfler Tannenwald, rechte fonnige Relber mit Saber und etwas Commerfencht bepflangt, weiter oben weiben gelbgraue Rube an ben bellgrunen Abbangen. Der Beg ift gerabe fo breit, bag er fur zwei Fußganger ober einen fcmalen Rarren Blag lagt. In wilber Saft fturgt ber Bilobad binab, ber aus bem Gleticher bes Tribulaun fein milchweißes, icaumenbes Baffer empfängt. Raum verfteben wir une, bas Thal hinaufdreitend, fo fehr brauet und tost es baber. Endlich winft eine freundliche, ziemlich große Rirche mit gothifirendem Thurm. Bir treten ein, fie ift wie alle Eproler Rirden immer offen; ringeum ruht in ihren Bras bern, mit hellen freundlichen Rreugen und Dentfteinen begeichnet, Die gestorbene Bemeinbe. Die Rirche ift, wie ich bief febr oft, auch in ben wildeften Wegenden fab, gang gewolbt , vielfach bemalt , febr reinlich und mit Sorgfalt gebalten.

Wir gehen von ba in bas Wibum. Rings von Buchern, Schriften, Broschüren und Zeitschriften umgeben, überraschen wir den Curaten mitten in seiner stillen Thätigseit. Ein Heiner, bereits ältlicher Mann, mit sanften Zügen und weicher Stimme begrüßt er und; seine Hand schiebt den Folianten zurück, in dem er soeben gelesen hat. Es war vor zwei Jahren, als ich das erstemal in sein Haus trat; so traf ich ihn dießmal wieder, immer derselbe stille, fromme, sleißige Seelsorger. Mein Auge schweiste neugierig über das Buch hin; ich wollte wissen, womit ein Curat in Tyrol sich beschäftigt. Es war der heil. Augustinus, in dem er das mals las; als ich das Gespräch absichtlich auf die Werfe dieses Baters lenste, mußte ich seine eingehenden Kenntsnisse bewundern. Dießmal sinde ich ihn vor der hebrässchen

Bibel; er las eben einige feiner Lieblingspsalmen in ber Ursprache. Wie schämte ich mich ba mancher Diocesen in Deutschland, wo man zum Eintritt in's Priesterseminar gar nicht einmal mehr eine Prüfung aus dem Hebraischen verlangt!

Der Curat stand mit ber ichon fruher mir bewiesenen Kreundlichkeit auf, führte mich in ein anderes Bimmer und balb maren wir in ber lebhafteften Unterhaltung. Er fennt Deutschland, feine literarischen Leiftungen auf bem Gebiete ber Theologie genau; nichts von hervorragenben neueren Leiftungen ift ihm unbefannt. Gein Urtheil, immer milb und taftvoll, mar richtig; fein Blid in bie gegenwärtige Lage unseres Baterlandes flar und icharf. Babrend bes Befpraches blatterte ich in einem neben aufgeschlagenen Berfe; es war Spruner's historischer Atlas 1). nicht jur Bierbe ba lag, bewies fein abgenüttes Musfeben. Bald hatte ich auch Gelegenheit, mich bavon zu überzeugen. Er fprach von meiner Beimath; beffer als mancher Eingeborne fannte er bie Richtung und bie geognostische Gigen: thumlichfeit ber Bebirgegunge bafelbft. 3ch ftaunte über biefe Detailfenntniffe; er erflarte es mir: ich habe bieß auf geognoftischen Rarten ftubirt. Belder Begenfat ju jenem Briefter, mit welchem ich vor brei Jahren von Bicenga nach Babua fuhr, und ber mir auf die Frage: Bie beißen Sie bieje Berge gegen Norben? antwortete: "Das ift, glaube ich, ber Apennin; aber ich weiß es felbft nicht recht." Ein fcallendes Gelächter ber mitreifenden Babuaner Stubenten folgte feiner Rebe. Befranft verfenfte fich unfer geiftlicher Beograph wieder in ein tiefes Stillichmeigen, bas er auch vorher unverbrüchlich gehalten hatte. Schweigen ift manch.

<sup>1)</sup> Diefer "Sanbatlas fur die Geschichte bes Mittelalters und ber neuen Beit" erscheint gegenwärtig in britter Auslage neu bearbeitet von Dr. Theodor Mente (Gotha bei 3. Berthee). Bon ben 23 Lieferungen ift bie Salfte ausgegeben. D. Reb.

Much eines anbern Tyroler murbe gebacht, gleichfalle in ber geiftlichen Schule berangebilbet, aber von gang ente gegengefester Richtung, bes nun auch feit Jahren verftorbenen "Fragmentiften". Je alter er wurde, befto fauftifcher fein Styl, befto ingrimmiger fein Sag gegen alles fathos lifche und felbft bas Chriftenthum. Die Belt hatte ibm viele Rranfungen, aber auch viele Ehren bereitet; Manche haben feine Schreibart ale eine muftergiltige gepriefen, und ben Debichibjehorben, ben ihm ber Gultan verlieben, balt beute noch fein Bermanbter, Johann Fallmerayer gu Briren, Befiger einer "Gifen, Ctahl-, Metall-, Bertzeug-, Farb= und Steinberger Baarenhandlung" im Raften wohl= bewahrt auf. Ueber bie Muftergiltigfeit feines Style habe ich fo meine eigenen Anfichten, mas bie Berehrer Fallmeraper's nicht übel aufnehmen werben, ba biefer ja auch in manden Dingen feine eigenen Unfichten hatte, fo jum Beifpiel feine fteife Soffnung auf eine Regeneration bes "franten Mannes" am Bosporus. Aber Refpett vor feiner Belehr= famfeit; fo etwas ichafft ein Underer nicht leicht gum zweiten Dal, wie feine Gefchichte von Trapegunt. Bei aller inneren Berbitterung regt boch bas Tproferblut fich noch in ihm, die Liebe gur Beimath; im fernen Drient benft er an bas fühle Thal von Schalbers mit bem bunflen Tannenforft und feinen ichaumenben Baffern. Bas muß ba vorgegangen fenn, bag eine folche Berftimmung fich bes jungen Eprolere bemächtigen fonnte, Die ihn nur mit Bitterfeit auf Die Throler Buftande gurudbliden lagt? Bar es unverftanbiger Drud, ber ben aufstrebenben Beift gewaltfam nieberbielt, furgfichtige Beschranftheit, Die ihm nicht gu geben verftant, mas er fuchte, bag bas Gleichgewicht feiner Geele fo gewaltig geftort wurde?

Indeffen leuchtete bie Abendsonne über die beschneiten Berggipfel hin und mahnte jum Aufbruch. Gin weites Stud Beges gab ber Curat dem Fremdling bas Geleite. Hoch oben an ber Berghalbe fieht ein romanisches Rirchs

lein; er wies dorthin mit ben Worten: "morgen früh 5% Ubr werbe ich bort die heil. Deffe lesen". Ich fragte ihn, st ihm das in seinem Alter nicht schwer falle? "Ich gehe langsam", war die Antwort.

Wir schieben herzlich von einander; ich mit bem Befühle ber Freude und Behmuth zugleich; ber Freude, weil Eprol folche Briefter hat, ber Wehmuth, weil ich fie barben fehe, und bas von Jahr ju Jahr mehr, fo bag bie Befchaf. tigung mit ben Wiffenschaften nachgerabe ihnen unmöglich wirb. Denn es find nur wenige in Tyrol, bie von ihrem Bermogen guschießen fonnen, wie unser Curat; ber bei meitem größte Theil ift auf Die Erträgniffe feiner armlichen Bfrunde angewiesen. Bon Innebrud bie gur Finftermung find feine zwanzig Pfrunden, bie mehr ale funfhunden Gulben ertragen; Die meiften weniger. Dagu ber fcmad. voll geringe Deficientengehalt, volle zweihundertzehn Gulben erhalt ber Curat, und bas nur im Onabenweg, je auf ein Jahr , nach langem Bitten, immer nur proviforiich. Das geschieht in bem "fatholischen" Defterreich! "Deficient" man benft unwillfürlich an Delinquent; warum beißt man ben ausgearbeiteten verbienten Briefter nicht "Emeritirt", wie anderewo? ,Aber bas Emporenbfte folgt noch. Sat ein folder alter Priefter einige hundert Gulben erfpart, fo mit ihm, weil er ja Bermogen hat, von dem armlichen Deficienten. gehalt pro rata noch abgezogen, bemnach auf bie Berfcwenbung - wenn biefe bei ben Tyroler Buftanben moglic mare - geradezu eine Pramie gefett. Unglaublich, aber mahr, wie fo Manches in Defterreich.

Der eble Fürstbischof von Briren opfert sein ganges Einkommen kirchlichen und milben 3weden; bas Reueste, was er in's Werk sette, ist bas Knabenseminar in Rothbolz, nicht weit von Schwaz, um bem immer mehr brobenben Priestermangel abzuhelfen. Tyrol braucht viele Priester wegen der Schwierigkeit der Pastoration; von Jahr zu Jahr sinkt die Zahl der Priesteramts Candicaten. Kein



Bunder! es fordert einen ungewöhnlichen Heroismus, sein Leben in den einsamen rauhen Thälern, fern von allem Berkehr, unter den größten Beschwerden zuzubringen, und dazu noch zu darben. "Wenn ich frank werde, sagte mir ein Geistlicher aus einem Hochthale Südtyrols, will ich Gott bitten, daß er bald ein Ende mit mir macht; die Kosten eines längeren Krankenlagers kann ich nicht bestreiten." "Ich mußte zwölf Jahre als Student in Hunger und Kummer zubringen; ich will doch wenigstens für mein späteres Leben hinreichendes Brod — sagte mir ein Anderer — darum bin ich nicht Priester geworden."

Noch stehen zwei Staatsgymnasien unter geistlicher Leitung; zu Sall lehren die Franzistaner, zu Briren die Chorherrn, im Neustift unter bem trefflichen Mitterruzner als Direftor. Wie lange noch, und auch sie werden vertrieben; bei dem Geiste, der gegenwärtig die leitenden Kreise Defterzeichs bewegt, ist Alles zu befürchten. Dann werden die Aussichten wo möglich noch trüber.

In einem Gespräche mit einem Subtproler Geistlichen über biese Calamität, glaubte bieser, man fonne badurch einen Ausweg finden, daß man geringere Anforderungen an die fünstigen Priester stelle, ähnlich wie zu den Zeiten der Apostel; diese hätten ja auch nicht studirt. "Gerade das ist's", bemerkte ich ihm hierauf, "was Julian der Apostat gewollt hat."

#### XXX.

1

## 2. Franz von Tournely und seine Stiftung').

B. Tournely ist ber geistige Stifter ber Frauen von heil. Herzen Jesu. Er ward geboren 1767, in dem alten Schlosse Bois-Thibault in der damaligen französischen Broving Maine, als der dritte Sohn des Ritters von Tournely und seiner Frau Johanna Mathurine aus der Familie Duplessis. Auf der Mutter ruhte das Gewicht der Erziehung ihrer Kinder: das Beispiel der eblen frommen Frau leuchtete deuselben voran auf dem Wege des Gott ergebenen Duldens, auf welchem mehr als eins dieser Kinder sich näherte dem Ruse der Heiligkeit, vor allen anderen Pater Leonor Franz.

Die vorliegende Schrift, welche zuerst ben Lebensgang Tournely's und zeichnet, bann die Berwirklichung ber Ibeen welche ihn beseelten, ist abgefaßt mit warmer Liebe und Berehrung für ben Mann, ber als ein helb erscheint des Briefterthumes ber fatholischen Kirche. Der Zweck ber folgenden Zeilen ist weniger eine Kritif, als ein hinweis auf das Werf durch einen furzen Bericht.

<sup>1)</sup> P. Leonor Frang von Tournely und bie Gefellichaften tes beil. herzens Jefu. Bon Dr. Ferbinand Speil, Spiritual bes Rletitals Geminars ju Breslau. 1874.

Es ift ein dunfler hintergrund, von welchem das leicht umfloffene Bild Tournely's fich abhebt: Franfreich in seiner granfigen Revolution von 1789 und ferner. Wir sehen in Consequenz der Gesehe, durch welche die Mehrheit der Nationals Bersammlung, in die sich damals der Staat Franfreich concentrirt, zerftörend, zermalmend hinwegzuschreiten sucht über alles göttliche und menschliche Necht, namentlich und vor allen Dingen die Kirche verwüstet, die treuesten Diener dersselben, weil sie den Sid verweigern, der die Kirche, bas Bollwerf der wahren menschlichen Freiheit, knechten soll unter den Staat, blutend unter der Guillotine oder verbannt auf fremder Erde. Und doch sind Männer wie Robespierre und Tournely Söhne derselben Nation.

Tournely, vorgebildet im Seminare von St. Sulpice in Paris, unter der Leitung Emery's, erhielt die Diakonats. Weihe wahrscheinlich am 29. Mai 1790. Es trat an ihn die Frage heran, ob er, der als Priester und als Sproßeiner königlich gestinnten Abelöfamilie in doppelter Weise der Berfolgung ausgeseht war, durch die Auswanderung sich derselben entziehen, oder als Seelsorger in Paris verbleibend, der Guillotine Trop bieten sollte. Er legte die Entscheidung in die Hand seines Seelenführers Emery. Dieser erwog und kam zu dem Schlusse: "Gott hat große Absichten mit Ihnen: reisen Sie." Er wies ihn nach Deutschland. "Dort, sagte er, wird Gott Sie erkennen lassen, zu welchem Werke er, wie einst derjenige au Abraham. Im Juli 1791 verließ Tournely die Heimath.

Er wandte fich nach Enremburg. Dort fand er freundliche Aufnahme bei dem Pfarrer zu Ofterft, und ebenso balb
nach ihm ein anderer Bögling von St. Sulpice, der Pring
Karl von Broglie. Der Zwed der beiden jungen Priefter
war, nicht bloß fich zurudzuziehen von einer, wie es schien,
an unhellbarer Krantheit untergehenden Welt, sondern auch
durch apostolisches Wirken zum Ausbau einer neuen beis

gutragen. Diefer ihrer 3bee hatte entsprochen ber Gintritt in die Gefellichaft Befu. Aber biefelbe bestand nicht mehr feit 1773. Der Berfaffer bebt mit Recht hervor, bag bae junge Franfreich, welches bie Grauel ber Revolution berporrief, nicht mehr von ben Befuiten erzogen mar. Der Bebante, bag unter ben Ronigemorbern von 1793, ber großen Mehrgabl nach jungeren Mannern, bem Berhaltniffe nach wenige ehemalige Jefuitenschüler fich befunden haben tonnen, burfte bei ben Bewaltigen ber Erbe vielleicht einige Bebergigung verdienen. Gben aber, weil die Befellichaft Befu nicht mehr ba war, fo lag ben Beuerfeelen jener beiben jungen Manner ber Gebante nicht fern, eine Befellichaft ju bilben, welche bienen tonne ale porbereitent jur Bieber berftellung. Das hatte bie Mutter gewunscht und gewellt. Gie bachte fich ihren Cobn ale von Gott bestimmt, Die Berftellung ber Befellichaft Befu vorzubereiten. Dennoch ging nicht Tournely voran. Buerft an Rarl von Broglie trat ber Gebante beran, von Tournely bamale außerlich noch gurudgewiesen. Aber auch nur außerlich. Denn in feinem Inneren ichlug ber Reim tiefe Burgeln, und trat bann mit unwiderftehlicher Rraft bervor. Babrend feiner geiftlichen Uebungen im Rapuginer-Rlofter ju Untwerpen ging ibm, betend vor bem Erucifire, ber Rame bes neu an grundenben Bereines auf: ber Befellichaft bes beiligen Bergene Befu.

Die Gesellschaft wuchs zu vier Bersonen. Aber bas Kriegsgewoge buldete fie nicht mehr in ihrem stillen Aufentbalte. Sie beschlossen, im Sommer 1794, weiter oftwarts zu ziehen, nach München. Unterwegs in Benloo traf mit ihnen zusammen Joseph Barin, einst wie Tournely und Broglie Zögling von St. Sulpice, aber nun Offizier. Sie forderten ihn auf sich ihnen anzuschließen. Er lehnte ab. Sie drängten. Er ward ungeduldig. Doch verstand er sich zur Communion mit ihnen. Diese Communion wandelte ihn um. Noch am selben Tage, dem 18. Juli 1794, brachen

vie brei Freunde auf von Benloo. Barin war ohne eine Ahnung davon, baß am selben Tage seine alte Mutter als abelig und fanatisch von Besançon nach Paris geschleppt, nahe daran war ihr Ziel zu erreichen, nämlich am Tage ihrer Ankunft selbst, dem 19. Juli, auf dem Schasotte zu sterben. Einer Bekannten trug sie auf: "Sagen Sie meinen Kindern, daß ihre alte Mutter nicht gezittert hat, als sie das Schasott bestieg, und daß sie in ihren letten Augenblicken nichts verloren hat von ihrer Ruhe und dem Krieden ihrer Seele."

Die Gesellichaft, bis auf sechs gestiegen, unter ber Führung bes Superiors Tournely, wanderte oftwärts, ju fuß, arm, mit aller ihrer gemeinschaftlichen Habe im Rangen auf bem Ruden. Sie gelangten unter Mühfalen aller Art nach Angsburg. Dort warnte man sie vor ber Beiterreise nach München, wo ber Kurfürst feine Franzosen bulbe. Der Domherr von Binder in Augsburg wies ihnen sein fleines Schloß Leitersbosen an, unfern von der Stadt. In der Arppta der Ulrichssirche, vor dem Grabe des Heiligen in Augsburg, erneuerten Tournely und seine funf Gefährten am 15. Oktober 1794 ihre Gelübbe.

Daneben trug Tournely fich feit langer Zeit mit einem anderen Gebanfen, nämlich eine Frauen-Congregation vom beil. Herzen Zesu in's Leben zu rufen, mit dem Zwede der Erziehung der weiblichen Jugend. Denn bieß erschien ihm als die erste Bedingung der religiofen Erneuerung Frankereichs.

Nach fünf Biertelfahren verließ die fleine Gesellschaft Leitershofen, und begab fich nach Freiburg im Breisgau. Dort glaubte Tournely die geeignete Perfonlichkeit zur Aussiührung der zweiten Idee gefunden zu haben in der Prinzessin Louise Abelaide de Bourbon Conde. Der Borschlag gelangte an die Prinzessin durch ihren Beichtvater Bouzonwille. Nach längerem Schwanfen hin und wieder, das zu erörtern hier zu weit führen würde, trat endlich die Prinzessins

geffin, im November 1796, befinitiv gurud. Der Diferfolg beugte den B. Tournely nicht. "Gines Tages, ergablte fpater Barin, gingen wir über bas Glacis awifden Ctabt und Borftadt (von Bien), um uns in bas Rlofter ber Beimsuchung zu begeben. Sournely redete zuerft uber bas Miftlingen feines Borhabens. Dann fentte er fein Saupt, wie um fich zu bemuthigen, und schwieg ftill. Ginen Mugenblid fpater manbte er fich wieder ju mir, und mit ber Diene und dem Tone eines Propheten, bas Angeficht glubend wie von einem himmlischen Feuer, fprach er zu mir: "Gott will es: ich fann mich getäuscht haben über die Beit und über Die Mittel, aber fruher oder fpater - biefe Befellicaft wird beftehen!' Er fprach diefe letten Borte mit folder Rraft, baß er in meine Seele bie Ueberzeugung fentte, welche bie feinige erfüllte." Diefe Borte murben gum Bermachtniffe. "Lange nach bem Tobe Tournely's, fuhr B. Bain fort, brachten biefe Borte, wenn ich fie meinen versammelten Mitbrudern wiederholte, in ihren Seelen Diefelbe Birfung hervor: fie belebten unfer Bertrauen und unfere Soffnung."

Die Siege ber Republik zwang die Gesellschaft der jungen französischen Priefter zur Flucht vor ihren Landsteuten. Sie wendeten sich nach Wien. Der Polizei-Minister Graf Saurau empfahl sie dem Raiser Franz II., und erhielt den Auftrag sich für sie bei dem Prälaten von Kloster-Neuburg zu verwenden. Das Stift besaß ein kleines Schloß Hagenbrunn, in der Pfarre Klein "Engersdorf. Dorthin siedelte Tournely mit den Seinen über, im April 1797, und es begann dort wieder das flösterliche Leben von Leiterschofen. Aus den Erzählungen des P. Barin über das Jusammenseyn mit Tournely spricht eine tiese Ergebenbeit, eine liebende Berehrung für den jugendlichen Führer, welcher der Gesellschaft seine Seele einhauchte.

Aber scine Zeit war um. Nur drei Monate maren ihm in hagenbrunn vergonnt. Nach furzer rascher Krankheit ftarb Tournely am 9. Juli 1797, erft breißig Jahre alt.

Der Pfarrer von Engersborf fügte den Rotigen des Tobtenbuches die folgenden Borte hingu: "Der hochwürdige Leonard Frang Herr von Tournely, Priester und zur Zeit Oberer der aus Frankreich in der Revolutionszeit ausgewanderten Priester, wahrhaft fromm und ein Muster der Priester, und fast die Geduld selbst zu nennen, liegt auf dem Friedhof von St. Beit, innerhalb der steinernen Umfriedung des Kreuzes, und wurde von mir, P. Leander Mayr, Proses bei den Schotten zu Wien und zur Zeit Ortspfarrer, im Jahre 1797 am 9. Juli Abends beerdigt."

Der Abbe Emery, der einstige Lehrer und Seelenführer Tournely's, sagte in seinem Condoleng : Schreiben an die Gesellschaft: "Ich habe viele durch Tugend ausgezeichnete Menschen gefannt. Ich habe viele heilige Seelen gefannt. Ich habe viele heilige Seelen gefannt. Ich habe die Lebensbeschreibungen einer großen Jahl von heiligen gelesen. Und ich fann bezeugen, daß ich niemals eine Seele gefunden, die mehr von dem heiligen Feuer der Liebe Gottes entzündet gewesen ware als die meines lieben Tournely."

Barin pflegte fpater ju fagen: "Er war ein mahrer Beiliger."

Die Gesellschaft bes heiligen Herzens Jesu in Hagenbrunn war verwaist. Wenige Tage vor Tournely's Tode hatte ein Mitglied ihn gefragt, wen er, im Falle seines Ablebens, als seinen Nachfolger zu sehen wünsche. Tournely hatte ohne Zaudern geantwortet: "den P. Barin." Die Gesellschaft wählte ihn zum Superior.

Die Gefellschaft war nicht mehr klein. Ungeachtet baß fie eine Colonie nach Prag entfendet, bestand sie in Hagen-brunn aus 25 Mitgliedern. Aber ihre Dauer war nicht mehr lange. Derselbe Bunsch welcher ber Berbrüderung von Tournely und Broglie ursprünglich zu Grunde lag, brachte in Italien im August 1797 die Stiftung der Gesellschaft des Glanbens durch Paccanari hervor. Pius VI. empfing zu Siena diesen Mann mit Bohlwollen, ermuthigte ihn auf

alle Beije und gab ber Benoffenicaft ben Ramen: "Befellichaft bes Glaubens Befu." - Baccanari empfing Runde von ber Befellicaft in Sagenbrunn. Er machte fic babin auf ben Beg, und es gelang ihm bie Bereinigung beiber Gefellichaften unter bem Ramen ber feinigen und unter feiner Fuhrung. Die Soffnungen, Die man auf ihn gefest, erfüllten fich nicht. Dennoch bestand Die Befellicaft fort. Dach ber Errichtung bes Confulates burften bie Rran: gofen wieber in bie Beimath gurudfehren. Dort grundeten fie Ergiehungehaufer. Gie losten fich von Baccanari, und erfannten am Mlopfius-Fefte, bem 21. Juni 1804, B. Barin als ihren Oberen an. Bon biefem Augenblide an muche Die Befellicaft bes Glaubene in Franfreich, obwohl fie biefen Ramen beibebielt, gemiffermaßen wieber bie Befellicaft bes beiligen Bergens Befu. Die Trabition Tournely's much wieber empor. Die Benbung ber europäischen Dinge im 3abre 1814 rudte ihnen bas Biel ihrer Buniche naber. Die Bulle Sollicitudo omnium ecclesiarum, vom 7. August 1814, verfundete Die Berftellung ber Befellichaft Befu fit ben gangen Erdfreis. Die Bater ber Befellichaft bes Glaubene wurden, nicht gufammen, fonbern je einzeln, faft fammte tich in biefelbe aufgenommen. Diefer Bunfc Tournelp's ging in Erfüllung.

Längst zuvor war ber andere erfüllt, berjenige bet Stiftung einer Gesellschaft von Frauen des heiligen Berzens Jesu. Als B. Barin sich eines Tages im Jahre 1800 mit dem eben erst in die Gesellschaft des Glaubens getretenen B. Barat über dessen Familien Berhältnisse unterhielt, ergählte Barat, er habe eine "fleine" Schwester. So wenig bedeutsam an sich diese Mittheilung sepn mochte, auf Barin machte sie einen eigenthümlichen Eindruck. Auf weitere Fragen nach ihrem Alter und ihrer Fähigkeit erfuhr er, das diese fleine Schwester 21 Jahre alt sei, lateinisch und griechisch verstehe, mit Leichtigkeit den Birgil wie den Homer übersetze.

Magbalene Cophie Barat mar, 1779, in Folge einer Teuerebrunft vorzeitig geboren. Gie mußte bie Rothtaufe mpfangen. 3hr Bruber fungirte babei ale Bathe, und nahm baber fpater eine große Autorität über fie in Unpruch. Er nothigte fie gur Theilnahme an feinen Studien, ur Rachahmung feiner ftrengen, astetischen Lebensweise. Er gab baburch ihrem Gemuthe eine Richtung , welche fich fennzeichnet burch ihre Reigung jum Carmeliter - Drben. Mis jene Unterrebung vorfiel, war fie verreist. Rach ihrer Rudfebr beobachtete B. Barin fie eine Zeitlang. Er fand in ihr, wie er fpater felbft ergabite, ein febr befcheibenes, ja furchtsames gartes Dabden, welches faum bie Mugen aufzubeben magte, aber bennoch jene Rlugbeit und jene Reife erfennen ließ, welche fpater fie darafterifirte. "Dieß ift ber Grundftein", fprach er gu fich felbft. "Unf fie, fagte er fpater, wollte Gott bas Gebanbe ber Gefellichaft feines gottlichen Bergens grunden."

Cophie Barat ging auf bie Abfichten bes B. Barin jofort ein. Dit ihr verband fich eine Rreundin Oftavia Bailly; ein brittes Mitglieb, Fraulein Loquet, führte Barin ibnen gu. Dieje brei Damen legten ben Grund gu bem Berfe. Um 21. November 1800 machten fie in ber icon ausgeschmudten fleinen Saustapelle ihre erfte Beibe an bas berg Befu, und fellten fich unter ben Cont ber beil. Jungfrau. Es mar ber Anfang. Die fleine Gefellicaft brachte ihre Tage in tiefer Berborgenheit gu, in großer Mrmuth. Barin berieth mit ihnen ben Plan ber Befellichaft, jeboch feinerfeite gurudhaltent, obwohl er bestimmte Beifungen Tournelp's empfangen haben mochte. "Bir ftubirten, ergablte ipater Dadame Barat ihren geiftlichen Tochtern, bie Regeln ber Befuiten, und begriffen balb, baß gerabe bieje unferen Abfichten entsprachen. Bir erfannten, baß es nicht zwedmäßig fenn murbe, uns ju richten nach ben alten und in anderer Begiehung ehrmurbigen Orden, fonbern bag wir, anftatt une gurudgugieben wie bie ein:

siedlerischen Orben, und eingeschloffen zwischen vier Mauern nur im Berborgenen zu arbeiten, vielmehr ftreben mußten, gemäß dem Beispiele des heil. Ignatius, durch die Rettung der Seelen beizutragen zu der größeren Ehre des herzens Jesu. Der heil. Ignatius diente uns also zum Mufter, und aus seinen Regeln haben wir geschöpft mit den angemeffenen Modifisationen."

Die fleine Gesellschaft mehrte sich im nächsten Jahre auf 5 bis 6 Personen. Sie siedelte über nach Amiens, wo ihr Madame Davaur, eine ehemalige Ordensfrau, ihr Pensionat cedirte. Madame Loquet stand damals an der Spige. Aber sie erschien nicht geeignet, und Barin sah sich genöthigt, unter Zustimmung aller Mitglieder, Sophie Barat zur Oberin zu ernennen. Es geschah am 21. Dezember 1802.

In ben nächften Jahren wuche bie Gefellicaft febr raich. Gie hatte Niederlaffungen in Grenoble, in Borbeaut, in Riort bei Boitiers. 3m Januar ward Die erfte General, Congregation abgehalten. Man bedurfte einer Generals Dberin. Die Bahl fiel einstimmig auf Madame Barat. Sie ftraubte fich. Aber Barins gewichtiges Bort, bas fie auf ben Willen Gottes verwies, entschied. Go murbe Co: phie Barat General-Oberin. Der eigentliche Obere mar in Birflichfeit noch Barin, bis fein Gintritt in Die Gefellichaft Befu bas Berhaltniß anderte. Denn bie Conftitutionen bes Befuitenordens unterfagen ausbrudlich ben Mitgliebern, Die Führung von Klofterfrauen mit der Autoritat geiftlicher Oberer ju übernehmen. Fortan also entwickelte fich bit Gefellichaft bes beil. Bergens Jefu, Die feit 1815 auch officiell biefen Ramen trug, felbstständig und unabhangig. Cechzig Jahre lang ward fie geleitet von der Beneraloberin Cophie Barat.

Die Gesellichaft gedieh und wuchs. Sie beschränfte fich nicht mehr auf Frankreich. Sie grundete Riederlaffungen in vielen Ländern bieffeits und jenseits des Oceanes. Aus

ihnen allen fproß reicher Segen empor, und überall folgte Die Achtung, bas Bertrauen, die Liebe berjenigen Menschen welche eines guten Billens sind. Es folgte nicht minder der Haß, der Spott, die Berfolgung berjenigen von welchen zu allen Zeiten und an allen Orten gilt das Wort des Herrn am Kreuze: "Bater, vergib ihnen: sie wissen nicht, was sie thun."

Im Jahre 1868 besaß bie Gesellschaft außer bem Mutterhause, welches längst von Amiens nach Paris verlegt war, und bem Noviziate in Conflans, in 7 Bifarien 40 Säuser in Frankreich, je 4 in England, ben Niederlanden und Italien, 3 in Spanien, 5 in Deutschland und Desterreich, 24 in Nordamerika, 3 in Chili, zusammen 89 Säuser, in welchen 3834 Ordensfrauen wirkten.

Es war ber fehnliche Bunfch ber Mabame Barat gewefen, auch eine Nieberlaffung in Bien gu grunden. Bevor ber Bunich jur Ausführung gebieh, ftarb fie am 25. Mai 1865. Ihre Nachfolgerin als Generaloberin, Mabame Marie Josephine Got, machte jenen Bunfch jum erften Berfe ihrer Umtethatigfeit. Auf Die Erfundigungen in Wien ward den Ordensfrauen die Antwort: "Wenn fie den Muth batten jest nach Bien zu fommen , wurden fie willfommen fenn." Die Antwort war gewiß bie richtige. Denn auch nur eine oberflächliche Runde ber Buftanbe biefer Raiferftabt zeigt, baß bie Bevolferung aller Glaffen berfelben, wenn auch häufig widerwillig und murrend, boch immer auf's neue fich beugt unter ben Terrorismus einer nicht bloß feichten und frivolen, fondern auch nach allen Rich= tungen bin fauflichen Breffe, vielleicht ber ichlechteften und gemeinften von Europa. Bas war ju erwarten von einer Bevolferung, beren große Debrbeit moralifch fich beberrichen läßt von einer folden Breffe? -- Die Frauen vom beil. Bergen Jeju hatten ben Muth. Gie famen. 3m Dai 1868 jogen zwei Orbensfrauen von Riebenburg berein in ein fleines Saus am Rennwege, im Begirfe Landftrage. Um 24. Mai ward jum erften Male bort bas beil. Degopfer bargebracht.

Die Bebanten biefer Rrauen richteten fich fofort auf ben geiftigen Stifter ihrer Befellichaft, ben B. Zournely, Dort wo fie weilten, batte er einft ju feinem Freunde Barin bas prophetifche Bort gesprochen, welches fortan biefem vorleuchtete ale basjenige ber Berheißung : "Diefe Befell. icaft wird bestehen." Die Berheißung war erfullt. Gine andere Erinnerung trat bingu. Die fterblichen Ueberreft bes geiftigen Stiftere befanden fich unfern von bort, in Rlein = Engereborf. Dan erfunbigte fich. Das Grab mar genau bestimmt, mar leicht ju finden. Und nicht blog bief. 3meinnbfiebengig Jahre lang hatten Dieje Heberrefte bit frangofifchen Brieftere, fern ber Beimath, geruht in frember Erbe, und bennoch hatten in aller biefer Beit liebenbe Den ichen fich gefunden, Die eingebenf bes Lichtglanges, ber einft in ihren Mugen bas Saupt Tournely's umfloffen, mit treuer Sorgfalt feines Grabes gepflegt. Es warb ben Orbenefrauen Melbung , baß eine Augenzeugin noch lebe , eine Bojabeigt Bittme, Rofalia Beller, Die ben B. Tournely gefannt. Ber nehmen wir ben einfachen, fchlichten Bericht Diefer allen Frau.

"Mein Bater, fagte sie, hieß Preißl, und wir wohnten ganz nahe beim Schlosse Hagenbrunn, bas von den emb grirten französischen Patres bewohnt war. Ich sah sie täglich; benn meine Familie hatte es übernommen ihnen berbeizuschaffen was sie bedurften. Wir machten ihre kleinen Einkäuse, nicht theuer — benn sie waren arm — so zwölf Eier für drei Krenzer, und wir sammelten Almosen sür sie im Dorfe. Man gab ihnen sehr gern. Ich trug ihnen alle Tage ihre Nahrungsmittel zu, und weil ich noch klein war, ließ man mich im ganzen Schlosse umhergehen, besonders der gute Bruder Martin. Ich begegnete in den Corridoren oft dem P. von Tournely. Er sprach nicht mit mir, denn er verstand nicht deutsch; aber er sah mich mit einem so

fanften, fo gutigen Blide an; er lachelte mir gu. Er mar von mittlerer Große, eher flein als groß. Er hatte ichwarges Saar , eine lebhafte Befichtsfarbe , und ein fo gutes Muge. Dan fab ibn felten außer bem Saufe; benn er betete immer. Man ging febr gern in feine Deffe; benn er las fie febr geitig , um 5 1/, Uhr, was fur bie Relbarbeiter febr gelegen war. 3ch felbit wohnte befondere gern feiner beil. Deffe bei, weil er fie gang anbere las ale bie Uebrigen, mit fo vieler Cammlung. Rachbem er fie beendigt, jog er fich hinter einen Pfeiler gurud, gang nabe beim Altar, bullte fich in feinen Mantel bis über ben Ropf, und blieb, um allen Deffen beiguwohnen, welche bie Batres nach ibm lafen." Die alte Bittme ergablte bann bie Rrantheit und ben raichen Tod Tournely's, und fuhr fort: "Ich ging bin, um ihn auf feinem Sterbelager gu feben. Dbmobl feine gange Beftalt mit Blattern bededt war, war er icon, icon ! ... Dan batte ibn auf feinem Bette gelaffen. Da man fagte, baß feine Rrantheit anftedend fei, murbe er noch am Abende feines Todestages begraben. Beil es Conntag war, wollte bas gange Dorf nach bem Friedhofe. Der Carg murbe von vier Mannern getragen, zwei großen ju Baupten, zwei fleineren ju Fugen. Dein Bater mar babei. Muf bem halben Bege jum Friedhofe trafen wir ben herrn Pfarrer von Rlein : Engereborf, ber une mit bem Rreuze entgegen fam und fteben blieb, um die Ginfegnung porgunehmen. Dann gingen Alle in Brogeffion bis jum Grabe. In bem Augenblide, in welchem man ben Leichnam binabließ, ichluchsten bie frangofifchen Batres gang laut, indem fie riefen : Dein Gott! Dein Bott! ... Gie maren fo betrübt."

"Ich habe es wohl gefehen, wie man ihn in die Grube fenkte: fein Ropf war gegen die Thure ber Kirche und nicht wie die Anderen. Auf einen alten Steinsockel stellte man ein hölzernes Kreuz. Zwischen die Arme deffelben septe man eine kleine Metallplatte mit dem heil. herzen

Besu und Maria. Auf die Lange des Kreuzes war geschrieben: Hier ruht in Gott der ehrwürdige Pater von
Tournely, gestorben am 9. Juli 1797. Man ging oft ju
diesem Grabe, um zu beten. Als die französischen Patres
abgereist waren, übernahm meine Mutter die Sorge für
das Grab. Nachdem im Laufe der Zeit das erste Kreuz zu Grunde gegangen war, ließ meine Mutter ein zweites
sehen, und darauf dieselbe Platte andringen. Als ich aus
einige Zeit das Dorf verlassen hatte, fand ich bei meiner
Rücksehr das Kreuz umgestürzt. Aber ich kannte wohl den
Plat, und ich dachte etwas auszusammeln, um ein neues
zu sehen. Inzwischen psiegte ich immer das Grab, und es
war am Allerheiligentage immer sehr schön."

Das Rirchenbuch von Rlein-Engersborf und bie Ausfagen diefer Augenzeugin ergaben mit voller Eviden bie Rubestätte Tournelp's. In ben Orbensfrauen zu Bien flieg ber fehnliche Bunfch empor, bie irbifchen Ueberrefte beffen ben fie ale ben Stifter ber Befellichaft betrachteten, ale ein foftbares Eigenthum für ihr Rlofter gu erwerben. Bollmacht ber General Dberin that die Oberin in Bien bie erforderlichen Schritte. Die Bfarre Rlein - Engeredorf gehört ju bem Benebiftinerftifte ber Schotten in Bien. Die Dberin mandte fich an ben Abt Belferetorfer, m burch feine Bermittelung bie Buftimmung ber verschiebenen Behörben ju erlangen. Der Abt mar bereitwillig. Behörden maren bie Statthalterei von Rieber - Defterreid, ber Gemeinderath von Bien. Sie beibe willfahrten. "Barum, hieß es im Gemeinderathe von Wien, foll man ben Rrauen biefen Befallen nicht thun?" - Der Beichluß gereicht bem Gemeinderathe um fo mehr jur Ehre, weil gur felben Beit, im Ceptember 1869, Die Wiener Breffe porantrat in den Lugen über Barbara Ubrpf.

Bon besonderem Interesse ift noch die Aussage einer in Wien ansaffigen, aus hagenbrunn geburtigen Fran Anna Stabler, geb. Regenauer. "Ich erinnere mich gang

gut, sagte sie, ohne Zweisel von meiner Großtante Magbalena Stöger, Folgendes gehört zu haben: ,Ich werde es
nicht mehr erleben; aber Ihr könnt die Gnade ersahren,
baß einer von diesen hochwürdigen Herren, die von Frankreich gesommen sind, und die in unserer Schloßkapelle von
Hagenbrunn täglich die heilige Messe gelesen haben, heilig
gesprochen wird. Denn er erschien und gleichsam als Berstärter am Altare, wo er oft heiße Thränen vergoß, so daß
wir, die wir gegenwärtig waren, von Andacht durchbrungen
wurden. Wir glaubten, er weine über die Schicksale Frankreichs. Merkt es Euch gut. Ich habe mir dieß auch gemerkt, und sühlte auch damals schon als Kind den Bunsch
bieß erleben zu können."

2m 23. Ceptember 1869 warb von einer Commiffion ber weltlichen und firchlichen Behörben, in Unwefenheit ber Dberin aus Bien, Maria Mager, ihrer Affiftentin, ber Drbenefrau Fanny von Carbagna, und bee Freiherrn Dar von Gagern, Die Ausgrabung vorgenommen. Es fand fich babei noch eine fernere Bengin ein, beren Ausfagen ftimmten mit bem Rirchenbuche. Der Carg marb erhoben und junachft in ben Pfarrhof gebracht. Die gange Berhandlung murbe porgenommen mit ber größten Gorgfalt, Der Begirfe-Commiffar erffarte: er lege barum fo viel Gewicht auch auf bie geringfte Rleinigfeit, bamit, wenn etwa es gefchebe, bag bei einer noch feierlicheren Gelegenheit bas Protofoll gepruft werben muffe, es ale authentisches Dofument in jeber Sinficht probehaltig fei. Das Protofoll marb unterzeichnet von ben anwesenden Bertretern ber weltlichen und firchlichen Behörben, jenen beiben Orbensfrauen, und bem Freiherrn von Bagern.

Nach Erfüllung aller Förmlichfeiten wurde ber Sarg am Abende nach Wien geschafft, und dort in der St. Karls-Kirche als der Pfarrfirche, zu welcher das Kloster auf dem Rennwege gehört, in der Sommer-Safristei einstweilen niedergeseht. Dort verblieb er, bis die zu seiner Aufnahme im Kloster am Rennwege zu erbauende Krypte vollendet war. Dann geschah die Ueberführung, am 20. November 1869. Die Krypte hat Naum für 30 Personen. Zu Füßen des Altares besindet sich die mit Steinplatten ausgemauerte Gruft, fünf Kuß ties. Der kupferne Sarg ist so gestellt, daß der Kopf gegen den Altar zu liegt. Die Granitplatte, welche die Gruft bedeckt, trägt solgende Inschrift: Hie jacet Rev. Leonorus Franciscus de Tournely, sacerdos et p. t. praepositus sacerdotum emigrantium ex Gallia tempore revolutionum, cui Deus sanctam voluntatem revelavit de condenda Societate Sacratissimi Cordis Jesu, vere pius et exemplum sacerdotum et vix non ipsa patientia. Obiit in Domino die IX. Julii MDCCXCVII.

## XXXI.

## Die fchweizerifche Bunbesrevifion bon 1871.

Eitgenöffisches Sangerfest, Turnerfest, Schütenfest, Feuerwehrfest sind vorbei, vom 6. bis 8. September folgt ein eitgenöffisches Lehrerfest in Winterthur nach, dann ist wohl die Reihe der eidgenöffischen Feste geschlossen, neben welchen fantonale aller Art aufgeführt wurden. Alle, ohne eine einzige Ausnahme, wiederhallten vom Preise des 19. April, des großen Sonntags, an welchem die von den eidgenöffischen Rathen (Nationalrath und Ständerath) revistirte Bundesverfassung durch die Boltsabstimmung angenommen wurde, und das Organisationscomité des schweizerischen Lehrertags verfündet in seinem Programm: "Es handelt sich um die Ausstellung von Postulaten, durch deren Erfüllung der Artisel 27 der neuen Bundesverfassung

wirffam in's Leben gefest werben foll. Diefer Echulartifel fann gur werthvollften Errungenschaft ber burchgeführten Revifton, jur ficherften Barantie einer gefunden, in ber Richtung ber Kreibeit fortidreitenben Entwidlung unferes gesammten Schweigervolfs werben, wenn er bie nothwendige, von Ginficht und Energie getragene Bollgiehung findet; es tonnen aber auch, wenn bas unterbleibt ober nur ungenugend bewerfstelligt wird, die fconften an die Revifion gefnüpften Soffnungen fich wieber vereiteln." Der betreffenbe Artifel ber neuen Bundeeverfaffung lautet : "Die Rantone forgen für genugenben Brivatunterricht, welcher ausschließ: lich unter ftaatlicher Leitung fteben foll. Derfelbe ift obligatoriich und in allen öffentlichen Schulen unentgeltlich. Die öffentlichen Schulen follen von ben Ungehörigen aller Befenntniffe ohne Beeintrachtigung ihrer Glaubens = und Bewiffensfreiheit befucht werben fonnen. Wegen Rantone, welche biefen Berpflichtungen nicht nachfommen, wird ber Bund bie nothigen Berfügungen treffen." Der fatholifchen Rirche ift bemnach bas Recht bie Erziehung ber Jugend in ben Echulen ju übermachen, burch Bunbesgefes entzogen, ber Unterricht barf feine religiofe Beihe erhalten, und wenn unter fatholifchen Echulfindern auch nur ein proteftantifches fist, fo mag fich ber Schulmeifter wohl huten, baß er nicht von fatholifden Glaubenemabrheiten fpricht, fonft lauft er Befahr megen Beeintrachtigung ber proteftantifden Glaubenes und Bewiffenefreiheit gemagregelt au werben, benn bas protestantifche Gewiffen ift in fatholifder Umgebung außerordentlich empfindfam und bat jest am Urt. 27 einen machtigen Rudhalt, ba ber Bundesrath fein Interventionerecht in Edulfachen bereitwilligft fur einen über Berlegung von Glaubens: und Bewiffenefreiheit flagenben Brotestanten geltend machen wird, und gerade barum erfrent Urt. 27 Die ichulmeifterlichen Bergen fo febr, weil ber Bund ben fatholifden Rantonen und Gemeinden forts bin in Schulfachen beigufommen vermag. Gie werben in LXXIV. 34

Winterthur "Boftulate" aufftellen und an die eidgenöffifchen Rathe richten, bamit bieje wiffen, wie Art. 27 "wirkfam in's Leben ju fegen ift", und man wird fich allerfeite überzengen, baß bie ichmeigerischen Schulmeifter befielben Beiftes find, ber fich auf ben Lehrertagen in Bien und Samburg fund gab. Reindfeligfeit gegen jedes pofitive Glaubenebefenntnis und gegen bie Beiftlichen jedes Befenntniffes ift ber Grund. ton, aus welchem ein fanatifder Saß gegen bie fatholifde Rirche und beren Priefter fchrillend hervorflingt, und leider muß beigefügt werden, daß von diefem Saffe die protestantifche Bevolferung ber Schweiz im Bangen burchbrungen ift. Dieß zeigte fich in ber britten Juliwoche an bem eid, genöffischen Schutenfeste in St. Gallen, mo 20 bis 30,000 Menschen versammelt maren, und die politischen Matadoren aller radifalifirten Rantone von ber Rednerbuhne herab ben durch die Bundesrevision errungenen Triumph über bie Machte ber Rinfterniß, ber Bolfeverdummung, ber Unfreiheit und bes Bfaffenthums feierten und rafenden Beifall fanden, fo namentlich Augustin Reller aus Marau, ber fatholija getaufte Cohn fatholischer Eltern, ber fich ruhmen barf unter allen Schweizern ben fatholischen Gidgenoffen bas meift Hebel und größte Leid angethan ju haben. Der rabifale Land. ammann Carer von Ct. Gallen batte ben Zaft in ber & öffnungerebe jebe confessionelle Anspielung ju vermeiben, aber auch nur er, andere Redner brachten bas Berfaumte reichlich ein, mehr ale einer ließ feiner angebornen ober ermorbenen Brutalität den Lauf und zahlreiche Inschriften verfundeten gereimt und ungereimt die Zuchtigfeit der erclufiv protestans tifchen Städter fur ben Culturfampf. Und bennoch murbe während acht Tagen auf bunbesbruderlichen Sinn, eibe genöffifche Gintracht, eitgenöffifche Liebe und Treue zc. uns aufhörlich toaftirt, getrunfen, geleitartifelt. Ift ber gefunde Menschenverftand umnebelt und erftredt fich biefes Bhanomen fo weit die deutsche Bunge flingt? Denn im neuen beutschen Reiche fieht es nicht beffer aus als in ber neuen Gib

genoffenschaft, fonft murben bie Organe bes beutschen Reichsfanzlers nicht mit bem einen Athemzuge bie Dacht und Herrlichkeit bes neuen Raiserthums preisen und mit bem andern auf bie "ultramontanen Reichsseinde" fluchen, beren es boch wenigstens 12 Millionen im neuen Reiche gibt.

Die von bem Rational : und Stanberathe revipirte Bunbeeverfaffung murbe am 19. April 1874 mit 336,553 3a gegen 193,553 Rein angenommen, in allem Wefentliden biefelbe Berfaffung, welche am 14. Dai 1873 von bem Bolfe mar verworfen worben. Damale ftimmte bie große Dehrheit ber protestantifchen Kantone Baabt, Renenburg und Appengell-Außerrhoben mit Rein, Burich, Graubunden und felbft Bern ftellten anfehnliche Contingente; Diegmal aber ftanden auch die Protestanten ber genannten Rantone fur Die revidirte Bundeeverfaffung ein, fo bag als Thatfache conftatirt ift: Die revidirte Bunbeeverfaffung ift von ben protestantifden Schweizern angenommen und von ben fatholifden verworfen, fie ift von ber protestantifden Debrheit ber fatholifden Minberheit ale Befet auf. gelegt worben. Es ware ihr im April 1874 nicht beffer gegangen ale im Dai 1873, wenn bie Maftatoren nicht bas Meußerfte aufgeboten hatten jur Berbegung bes proteftantifchen Bolfes, fo baß biefes fich in ben Bahn festrannte, bie abermalige Bermerfung ber revidirten Bundesverfaffung mare ein Sieg bes "verberblichen Ultramontanismus" und ein großes Unglud fur bie Schweig. Bu biefer Bethorung hat beuticher Ginfluß machtig beigetragen, und man barf unbebenflich aussprechen: Die Fanatifirung ber protestan. lifden Schweig geichah unter beutider Direftion. Denn aus Deutschland wurde ber jogenannte "Altfatholieismus" eingeführt, aus ben bentichen Arfenalen holte bie Breffe ihre Beicoffe wie "Romlinge", "Baterlanbeloje", "Baterlande. feinde", "Culturfeinde", "Finfterlinge", "Freiheitofeinde" te. und Die gelefenften Blatter , "Bund" und "Reue Buricher Beitung" wurden und werben noch mit zwedbienlichen Corre-



spondenzen aus Berlin, Wien, München, Paris und Rom burch bie befannte Anstalt fast sorgsaltiger bedient als die officiösen Blätter des Kabinets Bismarf Falf. Die Streiche, welche im deutschen Reiche von dem gewaltigen Bismarf und seinen Cyflopen auf die fatholische Hierarchie geführt wurden, widerhalten an der Nar und Limmath, ermuthigten zur Nachahmung und slößten ein überstartes Gefühl der Sicherheit ein, denn der deutsche Staatsmann mit dem eisernen Willen und der zermalmenden Kraft geht ja voran, und wirst nieder was widersteht; der päpstlichen Allocustionen und Zeremiaden spottet man nach Herzenslust und daß nicht etwa Frankreich und Desterreich die Rolle einer ultramontanen Großmacht spiele, dafür ist in Berlin gesforgt. So wird von den Dächern gepredigt.

In ber abgeschafften Bundesverfaffung waren bie Rechte ber anerfannten Confessionen garantirt, Die neue hingegen erflart (Urt. 49) "bie Glaubens- und Gemiffensfreiheit unverleglich", wie aber von Seiten bes Bundes bie Unverletlichfeit bes fatholischen Blaubens und Bewiffens geschütt wird, wird burch bas allem Rechte Sohn bietende Berfahren beleuchtet, bas die Berner Regierung feit Jahr und Tag gegen bie fatholischen Juraffier von Bundesrath und Bundesversammlung unbehelligt tros aller Rlagen ber Unterbrudten ausubt. Bei ber Disfuffion über bie Competengen bes Bunbesgerichts, wurde ber wiederholt gestellte Antrag, bag es ale bochfte Inftang bei Rlagen über Berletung der Glaubenes und Bewiffenefreiheit burch fans tonale Behörden zu entscheiden habe, abgewiesen, eingeftanbenermaßen nur barum, weil bie im Bundes ., Rationals und Ständerathe herrichende Bartei fürchtet, Richter fonnten ben Magftab des Rechts und nicht bes Barteiintereffes anlegen.

Die neue Bunbesverfaffung richtet fich auch in birefter Feinbefchaft gegen die fatholijche Rirche. Art. 58 erflärt einfach "bie geiftliche Gerichtsbarfeit ift abgeschafft", und nach Art. 49

"barf niemand wegen Glaubensanfichten mit Strafen irgend welcher Urt belegt werben." Bergebens wurde von fatholifcher Geite barauf bingewiesen, bag in ber fatholifden Rirche bie Bifcofe in Glaubensfachen ju richten haben, ber Urt. 58 alfo mit Rudficht barauf anbere gefaßt merben muffe, Die Debrheit blieb auf ihrem Willen und wußte warum, wie bei bem angeführten Paffus bes Art. 49. Dieje Bestimmungen find nämlich expresse fur bie Bifchofe gefchmiebet, und mas bie Regierungen ber Rantone Bern, Solothurn, Margau, Thurgau und Bafel : Land gegen ben Bifchof von Bafel = Colothurn rechte = und vertragewidrig gethau baben, ift jest nachträglich burch bie Bundesverfaffung legalifirt. Der Bijchof verurtheilte ben "Altfathoticiemus" ale Sarefie und ercommunicirte einige geiftliche Unbanger ber neuen Gelte, ale fie feinen Ermahnungen fein Bebor gaben und endlich ben Beborfam tropig verweigerten. Der Bifchof that was er ale Bifchof ju thun verpflichtet war, und begwegen erflarten ihn bie oben genannten Regierungen als abgefest und vollftredten ihre Centeng innerhalb ihres Machtbereichs. Der Bundesrath ließ fie trop ber Broteflation bee Bifchofe und ber Diocefan-Rantone Lugern und Bug machen und jest find fie im formellen Rechte, benn "bie geiftliche Berichtebarfeit ift abgeschafft" und "niemand barf wegen Glaubensanfichten mit Strafen irgend einer Art belegt werben." Dem Bijchof ift nicht erlaubt, Die Lebre ber "Altfatholifen" als eine baretifche ju erflaren, benn bas mare ein Aft ber geiftlichen Berichtsbarfeit, er barf Die "Altfatholifen" nicht ale aus ber fatholifden Rirche Unegeschiedene erflaren, benn er barf feine geiftliche Berichtebarteit ausuben, er barf bie "Altfatholifen" nicht er= communiciren, benn es ift bunbesgefeslich verboten, jemanden "wegen Glaubensanfichten mit Strafen irgend einer Art gu belegen." Dagegen burfen g. B. folothurnifche und garganifche "altfatholifche" Agitatoren ben Bapft und die Biicofe in Berfammlungen und öffentlichen Blattern nach ber Luft ihrer Bergen verhöhnen und befchimpfen, burfen öffente lich erflaren: "meint 3hr, wir thun ben Bfaffen ben Gefallen, bag wir bem Ratholicismus öffentlich abfagen und und ale eine neue Religionegenoffenicaft conftituiren? Rallt und nicht ein; wir bleiben gefliffentlich Mitglieder ba fatholifden Gemeinden, weil wir ba immer am Blage fin um ben Pfaffen bas Beng ju fliden, und weil bas Boll fich an alte Ramen und alte Branche balt, beißen wir und Altfatholifen und laffen Beihwedel, Rauchfaffer, Def gewander und mas bergleichen ihre Dienfte thun." Das Die oben gegebene Auslegung ber Urt. 49 und 58 bie authentische ift, bat ber Buricher Regierungerath in ber britten Hugustwoche bewiesen, indem er in bem Rantone Rathe ben Untrag einbrachte : "ber fattifche Berband ber fatholifden Ginwohner bes Rantons Burich mit bem Bisthum Chur ift ale aufgehoben erffart." 2Barum ? weil ber Bifchof von Chur über bie "Altfatholifen" in Burich und Diejenigen welche ihnen geholfen haben bie fatholifche Rircht in ber Stadt Burich ju occupiren, Die Ercommunifation ausgeiprochen bat.

Der sogenannte Jesuitenartisel ber Berfaffung von 1848 ift in der von 1874 nicht nur beibehalten, sondern bahin erweitert: "dieses Berbot (des Jesuitenordens und der Affiliirten) kann durch Bundesbeschluß auch auf andere geistliche Orden ausgedehnt werden, deren Wirfsamseit staatsgefährlich ist oder den Frieden der Confessionen stört". Die Mehrheit der Bundesversammlung braucht also nur zu sinden, daß ein geistlicher Orden staatsgefährlich ist oder den Frieden der Confessionen stört, und sie verbietet den Orden und folglich muffen auch die betreffenden Klöster aufhören zu eristiren. Und welche Anschauung die neue Bundesversassung von allen geistlichen Orden und den Klöstern überhaupt ausstellt, besagt Art. 52 mit der Bestimmung: "die Errichtung neuer und die Wiederherstellung anfgehobener Klöster oder Orden ist verboten." So sind Orden

und Riofter überhaupt moralisch schon veruriheilt, und wenn ber Bund einige berselben in fatholischen Kantonen bulbet, so leiten ihn nur Rudfichten ber Opportunität, und fallen fie weg ober findet er zeitgemäß, sich über dieselben hinwegzusehen, so macht ein Bundesbeschluß ben Rioftern und Orden ein Ende.

Die Reinbe ber fatholifden Rirche batten auf einen maffenhaften Abfall ber fatholifchen Bevolferung nicht bloß in ben Rantonen Margan, Golothurn und Benf, fonbern namentlich auch in ben Rantonen Lugern und St. Ballen und auf ichmere Conflitte gwifden ben mabren Ratho= lifen und ben Unbangern ber neuen Gefte gerechnet. Die Bunbeeverfaffung gibt gwar ben Rantoneregierungen fur folde galle freie Sand, ftatuirt aber bagu Urt. 50 ale Referve: "Ce bleibt dem Bunde vorbehalten, gur Sandhabung ber öffentlichen Dronung und bes Friedens unter ben Ungeborigen ber verschiedenen Religionsgenoffenschaften bie geeigneten Dagnahmen ju treffen." Rame es alfo g. B. in bem Ranton Lugern, mo die Regierung und Die Debrbeit bes Bolfes treu bei ber Rirche aushalt, jeboch eine nicht unbeträchtliche Minderheit fich vielleicht jum "Altfatholicismus" binführen läßt , ju etwas erheblichen Storungen, fo burfte und murbe ber Bund gemäß Urt. 50 interveniren und Friede und Ordnung herftellen, wobei fich bie "Altfatholifen" portrefflich fteben murben. In bemfelben Urt. 50 lantet ein Gag: "Unftanbe aus bem öffentlichen und Brivatrechte, welche über bie Bilbung und Trennung von Religionegenoffenschaften entfteben, tonnen auf bem Wege ber Beidwerbeführung ber Enticheibung ber juftanbigen Bunbesbeborben unterftellt werben." Bugegeben, bag bie Dehrheit Des Rational- und Standerathe biebei auch an Die aus ber Beriplitterung ber bieberigen protestantifchen Landes= firden bervorgebenben verschiebenen Religionsgenoffenichaften und beren Streitigfeiten über bie Theilung bes fircblichen Befiges bachten, fo ftellt doch fein ehrlicher Menich in Alb.

rebe, daß hauptfächlich bafür geforgt werben follte, bamit die "Altfatholifen" mit ihren Ansprüchen ohne weiters vor die Bundesgewalt treten können und ben Kantonsbeborben die Entscheidung entzogen werbe. Man barf beswegen Art. 50 ben "Altfatholifen-Artifel" nennen.

In bem gleichen Baffus beffelben Artifels fteht and geidrieben: "ben Rantonen fowie bem Bunbe bleibt porbebalten, gegen Gingriffe firchlicher Behorben in Die Recht ber Burger und bes Staats bie geeigneten Dagnahmen ju treffen." Dagegen ift nichts einzuwenben; aber warum ift nicht auch von geeigneten Dagnahmen gegen Gingriffe ftaatlicher Behorben in Die Rechte firchlicher Beborben und Die firchlichen Rechte ber Burger bie Rebe? Abichnitt IV. ber neuen Bundebatte bestimmt bie Organifation und Befuguiffe bes Bunbesgerichte. Bei ber Diefutirung biefer eingenöffifder Inftitution murbe von fatholijcher Geite, wie gefagt, ber Un trag geftellt, daß bas Bundesgericht ber Appellationehof füt Rlagen über Berlegung und Berfummerung ber von ber Bunbelverfaffung verburgten Freiheit bes Glaubens, Bewiffens und Cultus fenn folle. Die Debrheit wollte bavon nichts miffen, angeblich weil Bunbebrath und Bunbebverfammlung über bit Unverleglichfeit ber verfaffungemäßigen Rechte ber Schweige au machen haben, in Bahrheit aber, weil Bunbedrath und Bunbedversammlung politifche Behörden find, und bie Belitifer nach bem Musipruche eines großen Staatsmannes fich von ben "Bwirnfaben bes Rechts" nicht geniren laffen, mabrent beeidigte und in feinem politifchen Umte ftebenbe Richter ihr Urtheil aus bem Rechte icopfen und nur mit Rechtegrunden motiviren burfen, fich auch bei ber Deffente lichfeit bes Berichtemefens felbft jur Infamie verurtbeilen wurden, wenn fie ale politifche Barteimanner baftunben. Darum und nur barum wurde bem Bunbesgerichte bie Competeng in Rlagen über Berlegung ber Bemiffene, Glaubend und Gultusfreiheit nicht querfannt.

Bas geschieht im bernifden Jura? Diefes Gebiet, bie

1793 bem Kurftbifchof von Bafel unterthan, von 1793 -1815 Franfreich einverleibt, 1815 wegen feiner ftrategifchen Bichtigfeit von ben Allierten ber Schweig und bem Ranton Bern augetheilt, ift von etwa 60,000 frangofifch fpredenben Ratholifen bewohnt, benen bei bem Unichluffe an ben Ranton Bern in einem formlichen Bertrage u. a. Die Unverleglichfeit ber religiofen Rechte garantirt wurde. Bon 1815 bis nach 1830 machte bie Berner Regierung niemals auch nur Diene fich in Die firchlichen Angelegenheiten bes fatholifden Jura (ber "Lebergifden Memter") eingumifden, wie überhaupt in allen paritätischen Rantonen bie Rechte ber anerfannten Confeffionen ober Rirchen, wie bamale in ben Berfaffungen geschrieben ftanb, haaricharf geschieben waren und von beiben Geiten eifersuchtig gehutet murben. Deffenungeachtet ober vielmehr gerabe begwegen blieb ber confeffionelle Frieden ungeftort. Geit ben Ericbutterungen in Folge ber Barifer Julirevolution fliegen bie protestantis ichen Schweiger in allen Rantonen ohne Ausnahme ruftig an bem Dlymp ber Freiheit immer hober binauf und haben endlich beffen Gipfel erreicht: Die abfolute Demofratie, Die Demofratie ber Ropfgahlmehrheit, im Alterthum Doblofratie gebeißen. Befeben wir jest ben fatholifchen bernifchen Bura: ber Bijchof ift verjagt, fammtliche fatholifchen Beiftlichen find pertrieben, Die Bfarriprengel gertrummert und jufammengeworfen, auslandifchen Beiftlichen verschiebener Rationalität unbefannten Rufe, jedenfalle ohne bijchofliche Miffion, Die Rirchen und Pfarrhofe überliefert (in ber Blumenlese ber britten Muguftwoche find 3 Italiener, 4 Franjofen , 2 Defterreicher, 1 Babenfer ale neu angeftellte Ceelenhirten aufgeführt), Die öffentlichen Lofalitäten ber 216haltung bee Brivatgottesbienftes burch bie Ratholifen perfchloffen, bie Berhaftungen fatholifder Burger an ber Tagedordnung wie Denunciation und Spionirung, und nachdem bie Charficungencompagnien, mit welchen bie Regierung verschiedene Dorfer belegt hatte, abgezogen find, ichwarmt

es in ben Begirfen von ausgesuchten Benebarmen. Co find die Buftande bes fatholifchen Jura, eines gur beme fratifden Republit Bern und jur bemofratifden Bunbes. republif Schweiz geborigen Gebiete; fo wird von ber Bernet Regierung und bem Bundeerathe Die burch die Rantone und Bundesverfaffung garantirte Glaubens- und Gultus freiheit gehandhabt. Der Bifcof, Die Beiftlichen und bie Bemeindenburger haben fich protestirend und bittend wieder holt an ben Bunbedrath gewendet, vergebene; es ift biefer Lage abermale geschehen und wird abermale nichts beifen. Die Berner Machthaber , voran Tenfcher und Bodenheimer, rufen: "wir wollen feben, wer im Ranton Bern Deifter ift", und fie find es, benn hinter ihnen ftebt die gewaltige Daffe bee fanatifirten protestantifchen Berner Bolfe, berit auch bem Bundeerathe Eros ju bieten, ber aber nicht ju befehlen magt, benn bas gefammte protestantifche Schweiger polf ift fanatifirt und murbe feinem Aufgebot ju Bunften ber Ultramontanen" Folge leiften. Wohl ruft ba und bot eine vereinzelte protestantifche Stimme : "Die juraffifden 3w ftanbe find eine Schande fur bie Schweig por gang Europa", aber folde Beicoffe fummern Teufcher und Benoffenicaft jo wenig ale ben Telamonier Mjas bie Burffpeere ber Erojaner hinter feinem aus fieben Stierbauten gewolbten Schilbe, und bie Beroen bes Berner Culturfampfe find burch eine noch viel bichtere Schichte von Stierhanten gebedt.

Ich nehme Umgang von ben Che-Artifeln ber neuen Bundesverfaffung; ift ja auch in ben monardischen Staaten die moderne Gesetzgebung darauf aus, die Ehe zu einem gewöhnlichen civilrechtlichen Bertrage zu stempeln. Durch die aus der Bundesverfassung angeführten Artisel über Schul- und Religionswesen ist ohnehin mehr als hinreichend bewiesen, daß die neue Bundesverfassung von Kirchensteindsbeligkeit so durch und durch imprägnirt ist wie frische Sohlleder von Gerbesäuren. Sie haben recht wader gegerbt

bie National - und Stanberathe, und auf biefen Bunbes-Coblen wird bie Gibgenoffenschaft fortan weiter auf bem Beg bes Fortidritte wanbern, benn Fortidritt ift bie ausgegebene Barole. Die fatholifchen Gibgenoffen haben bie neue Bundesverfaffung verworfen, allein fie muffen fich als bie Minderheit fugen; fie muffen es gebulbig binnehmen, baß ber Gieg über bie Ultramontanen fort und fort gefeiert wird von ber Legion ber Bolferebner und Journaliften. Und was bas Patalite ift, ber fcweigerifche Gulturfampf ift burch bie Unnahme ber neuen Bunbesverfaffung nicht beenbigt, felbft in bem Falle nicht, wenn bie Bunbesgewalt Die fogenannten Religiones und Schulartifel ichlafen laffen wollte wie Agefilaos Sparta's ftrenges Rriegegefet nach ber Schlacht bei Leuftra. In einer Reibe von Rantonen, in Benf, Bern, Golothurn, Margau, Bafel-Band, Thurgau und St. Gallen wird weiter gefampft, vielleicht fommt ber Rampf an dem gefährlichften Blage, im Ranton Lugern jum Musbruche und werden bie letten Dinge arger fenn ale bie fruberen. Es wird allerdings auch bann nicht jum Rriege fommen, ba bie Ratholifen feit bem fogenannten Conderbundefriege (1847) von dem Gefühle ihrer Schwäche niebergebrudt find, aber mit ber eibgenöffifchen Liebe und Treue hat es beiberfeite ein Enbe, bas ftartfte Band ber Eibgenoffenschaft, Die Gintracht, ift gerriffen. Und boch tonnen fur Die Schweig febr gefährliche Beiten fommen und find ichon nabe, wie manche glauben. Erholt fich Franfreich aus feiner Rataftrophe von 1870-71 und fommt es wies ber ju Rraften, bann fturgt es fich auf Deutschland und beginnt ein Riefenfampf swifden ben zwei großen friegerifchen Rationen, und wie in ichweigerifchen Blattern wieberholt erörtert murbe, werden die Frangofen ichwerlich ber Berfuchung wiberfteben, burch eine rafche Dccupation ber Schweiz eine ftarte Bofition in ber Flante ber gegen Frantreich vordringenden deutschen Armeen ju gewinnen. Frantreich bat an ber Weftgrenze ber Schweiz brei große Waffenplate, namlich Epon, Befangon und Belfort, in welchen es eine Urmee concentriren fann, ohne bag ber Bunbedrath in Bern bavon etwas erfahrt, und in wenigen Tagen, von Belfort aus in wenigen Stunden, fonnen bie Beerfaufen in ben fdweigerifden Jura eindringen und in wenigen Tagmarichen die Marlinie gewinnen, und bamit ift bie weftliche Edweig erobert und bie öftliche überflügelt. Rein Gebante, bag ber Bunbesausjug (Bunbesarmee) ihnen que vorfommen ober nur an ber Mare entgegengutreten vermag, fie fonnen nur aufgehalten werben, wenn fich bie mehrfähige Mannichaft ber Grenzbegirfe als Landfturm erhebt und jeden Bag und Ruffteig vertheibigt. Werben aber bie mißhanbelten fatholifden Juraffier in ben Edlunden ihres beimathlichen Bebirge bie Frangofen mit Rugeln empfangen und bie freundichaftlichen Burufe mit Rolbenfchlagen beantworten? Edwerlich. Berben bie Ballifer, Die Freiburger, Die Urner, Die Schwyjer und Untermalbner ohne lange auf Drbre gu marten, im Cturme berbeieilen, um fich fur Bern und Solothurn in ben blutigen Rampf ju fturgen ? Ge ift erlaubt ju zweifeln. Gin Bolf, bas wie bas fatholifche ber Edweig Sabre lang verhöhnt und beschimpft, feiner alten Freiheiten beraubt und in ben beiligften Rechten und Befühlen, in feiner Religion verlett worben ift, muß ein gang munberbares fenn, wenn es fur eine ibm fo jugerichtete Freis beit Gut und Blut jum Opfer bringt. 3ch glaube nicht, baß bie Urner, Edwyger und Unterwaldner, bie Ballifer und fatholifden Graubundner fur Die neue Bunbesperfaffung nochmals fechten wurden wie 1798 für ben alten Bund gegen bie frangofifchen Republifaner.

Die Herren von ber Mehrheit in ber Bundesversamms lung scheinen auch ihr Bertrauen nicht auf einen Bolfstrieg zu setzen und haben beswegen das Militarwesen einer centralifirenden Reorganisation unterworfen. Die bisherige Militarhoheit ber Kantone ist durch die Bundesversaffung von 1874 an den Bund übertragen, sowie die Instruktion

und Ausruftung ber Truppen. Bum Auszug (erftes Mufgebot) ift jeber wehrbare Schweizer gwolf Jahre lang verpflichtet, jur gandwehr bis jum 45. Altersjahre; ber Musjug ift gu 120,000 Dann berechnet, Die gange Bundesarmee wurde alfo reichlich 200,000 Mann ftart fenn, eine refpettable Bahl, jumal es auch noch heute muthige Manner genug in ber Schweiz gibt. Die Refrutenschule bauert fur ben Infanteriften 45, fur ben Reiter 60, fur ben Artilleriften 50 Tage, worauf mabrent ber Dauer ber Musuaspflicht jahrliche Wiederholungecurfe von 2 - 3 Wochen folgen. Gerne jugeftanden, daß ber junge Echweizer in ber Regel ein fehr williger Refrute ift, bag er fich jur Erlernung bes Waffenhandwerfes ernfthaft anftrengt und meiftens mit bem Feuergewehr ichon vorher befannt ift, fo muß boch juges ftanden werben, bag bei Allebem feine Baffengattung mabrend einer fo furgen Beit foweit ausgebildet merben fann, wie die beutige Rriegefunft unbedingt verlangt. Dagu benfe man fich die Ausbildung ber Unteroffiziere und vollends ber Offiziere! Unter biefen find nur wenige, bie militarifche Studien machen, bie weitaus größere Debrgahl besteht aus Banfiere, Fabrifanten, Raufleuten, Beinhandlern, 2lovofaten , Beamten ze, und fie fammt ber von ibnen geführten Mannichaft waren bedauerungewurdig, wenn fie fich mit beutschen ober frangofischen Truppen ichlagen mußten. Db es mit ber Behauptung Ernft ober Cpaf ift, daß bie funf= tigen Infanteriften in ben Buben = und Rlegeljahren von ben Schulmeiftern regelgerecht burch ben Turnunterricht fur ben Militarbienft vorgeschult werben follen, und baß bierein ber Schwerpunft ber militarifden Schulung gelegt werbe, mage ich nicht zu behaupten; gelejen habe ich es, und bei ber Rolle welche gegenwärtig nach ben Abvofaten und ben vielerlei Agenten bie Babagogen ber unterften Glaffe unter ben Bolfeführern fpielen, ift es wohl möglich. Rur wollen wir alebann feben, wie lange bie Bater ber Sirten, Bauern=, Sandwerfer= und Fabrifarbeiter=Buben ben Sofus=

polus gemahren laffen. 3ch getraue mir überhaupt mit alln Sicherheit vorauszusagen, bag fich bas Bolf an ber neuen Militar. Organisation gewaltig ftogen und diefes Stud ber neuen Bundesversaffung bald jum Teufel munichen wirb.

Art. 29 ber neuen Bunbeeverfaffung erweitert bie bisberige Competeng bes Bunbesgerichte babin: "In Redit ftreitigfeiten, bie von fantonalen Berichten nach eibgenöfflichen Befegen gu enticheiben find und beren Begenftand einen Sauptwerth von wenigstene 3000 Franten bat ober feiner Natur nach einer Schatzung nicht unterliegt, ift jeber Partei bas Recht geöffnet, bei bem Bunbesgerichte Die Ub anderung bee lettinftanglichen fantonalen Sampturtbeilt nachgufuchen. 3m Ginverftandniffe beiber Barteien tonnen in folden Rechtoftreitigfeiten auch erftinftangliche fantonalt Saupturtheile, mit Umgehung einer zweiten Inftang in ben Rantonen , fofort an bas Bunbesgericht gezogen werden." Coon aus biefem einzigen Artifel ift erfichtlich , bag allmablig vermittelft bes Bunbesgerichte ein gemeinschweizerifde Recht ausgebildet werden foll und bag es mit ber Juftighobeit ber Rantone fur immer aus ift. Die Bolfemehrheit hat felbftverftandlich feine 3bee bavon, wie tief biefer Mo tifel in bas private Leben eingreifen und welche Menberungen er herbeifuhren wird, Die Bolfemehrheit borte eben um meinte barum, Art. 29 fei hauptfachlich auf Die pornehmen Ultramontanen gemungt, auf Die Seffelherren in ben laibe lifden Rantonen, beren Berrichaft über bas Bolf um fo mehr geschwächt werbe, je tiefer ihre amtliche Bewalt in ben Rantonen burch bie Befugniffe von Bunbesbehörben herabgebrudt werbe. Gie mußte ferner, wie ichmer es einem Schweizer werbe in einem anderen Ranton gu feinem Recht ju fommen, fo namentlich bei Schuldforberungen und Goucurfen; fie vernahm, bag felbft Ultramontane jugeben, et feien im Rechtswefen Reformen nothwendig, und bachte um jo weniger baran, bag bie Unififation bes Rechtemefens in Ungriff genommen werbe und bie aus bem Bolfeleben im

Berlaufe von Jahrhunderten erwachfenen Rechte einem von Buriften und Abvofaten gufammengetragenen Cober weichen follen. Gie mußte nicht mas fie that, ale fie mit ber neuen Bundesverfaffung bie Umgestaltung bes gefammten Rechtswefens in Rauf nahm. 3m Rational = und Stanberath machte fich eine gebiegene und rein fachliche Opposition geltenb, blieb aber wirfungelos, wie überhaupt auch bie zwedmäßigften Untrage abgewiesen murben. Wie oben erwahnt ift, wurde beantragt, bem Dbergericht die Enticheidung über Rlagen wegen Berlegung ber Glaubens und Gultusfreiheit ju übertragen , aber abgelebnt, und fomit wird in Bufunft fatt einer richterlichen Beborbe eine erefutive, namlich ber Bunbesrath, und eine legislative, nämlich bie Bundesversammlung, Die Urtheile icopfen. Die Debrheit, Die übermächtige firchenfeindliche Bartei, wollte nicht, baß bas Bundesgericht ale Buter ber Gefeglichfeit aufgestellt werbe, fo nothwendig in einer bemofratischen Bunbedrepublif, wo die Mebrgahl ber Couverain ober ber Meifter ift, eine außerhalb bes politifchen Parteilebens gestellte hochfte Beborbe mare wie ber supreme court in ber nordamerifanischen Union. 216 Beleg nur ein Beifpiel : In Ranton Thurgan find Die Protestanten ungefahr fünfmal ftarfer ale Die Ratholifen ; jedes Befeg wird im Rantonerathe burch bie Bolfevertretung berathen und beichloffen, ober es bebarf bei einer bestimmten Tragmeite ber Sanftion burch bie Bolfeabstimmung; in beiben Fallen braucht bie protestantische Dehrbeit nur gu wollen und ihr Bille ift Befet. Go gefiel es ibr , ben Bafel . Colothurn'iden Bisthumsvertrag als aufgehoben und ben Bijchof ale abgefest ju erflaren, und ba mag nun ber fatholifche Rirchenrath fammt ben fatholifden Rantoneburgern protestiren ober petitioniren, ber Debrheite= beichluß bleibt, weil 10,000 protestantische Ropfe einen ftarferen fouveranen Willen produciren ale 2000 fatholifche, und biefes Berhaltnig übt auch in ben eidgenöffifchen Rathen feine Berrichaft.

Etimmen vernehmen, es ware besser gewesen, wenn man dem Bundesgerichte die Besugnisse eines eidgenössischen Kassationshofs gegeben hätte, anstatt ihm eine Menge von Prozessen, die von den kantonalen Gerichten verhandelt wurden, zur Entscheidung in letter Instanz zuzuweisen, überdieß noch zu bestimmen, daß selbst eine kantonale Instanz übersprungen werden und der Rechtsstreit vor das Bundesgericht gebracht werden dürste. Dasselbe wird als Appellationsgericht fungiren, wird alle bedeutenden Prozesse an sich ziehen, sie verlängern und der kantonalen Rechtspstege ihre Würde rauben. Diese Folgen sind unausbleiblich, und ebenso gewiß wird sich um das Bundesgericht eine Advosatenbrut ansammeln, welche ihre Polypenarme über die ganze Schweiz ausstrecken wird.

And Die Gemeindefreiheiten, welche von ben Comei gern fonft fo boch gehalten murben, erfahren burch bie neue Bundesverfaffung wefentliche Beeintrachtigungen. Rach Mtr tifel 54 "barf bas Recht ber Che meber aus firchlichen noch aus öfonomifchen Rudfichten, noch megen bieberigen Bethaltens ober aus anbern polizeilichen Grunden beichranft werben." Die Bemeinden muffen alfo beiratben laffen, wer ba will, Bettelleute und Afoten, Buchthauster und ichlechte Dirnen. Gbenfowenig tonnen fie "einem Schweiger Die Rieber laffung verweigern, wenn er einen Seimathichein ober eine andere gleichbedeutende Ausweisichrift befigt. Ausnahms weise fann bie Dieberlaffung benjenigen welche in Folgt eines ftrafgerichtlichen Urtheile nicht im Befige ber burger licen Rechte und Ghren find, verweigert ober entgegen werben. Beiterbin fann bie Rieberlaffung benjenigen entzogen werben, welche megen ichwerer Bergeben wiederholt gerichtlid bestraft worben find, fo wie benjenigen welche bauernb ber öffentlichen Bobitbatigfeit jur Laft fallen, und beren Beimatb. gemeinbe, beziehungeweife Seimathtanton, eine angemeffent Unterftugung trop amilider Aufforderung nicht gemabri. Schon wegen dieser Eingriffe in die Rechte der Gemeinde ware die neue Bundedreform verworfen worden, wenn der protestantischen Mehrheit des Schweizervolks im Gultur-kampf-Fanatismus nicht der praktische Berstand, den man sonst den Schweizern nachrühmte, und der angeborne freisbeitliche Inftinkt abhanden gefommen ware. Es sind zwar Anzeichen da, daß ihr die Augen über dieses und jenes aufgehen, aber es scheint bereits zu viel verdorben worden zu sepn, als daß selbst durch eine Gegenreform abgeholsen werden könnte.

## XXXII.

## Der Amerikaner: wie fich bie deutschen Dinge von außen aufeben?

Das in Rotterbam erideinenbe "Journal bes Gconomiftes" gibt in feiner Juni : Rummer bie Grunbe an, warum Solland bas 25 jabrige Regierungsjubilaum feines Ronige in fo glangenber Beife gefeiert babe. Es fagt: "Brotestanten und Ratholiten, Bauern und Raufleute, Reiche und Urme, alle haben bas Beburfniß gefühlt, um gu einander, gu Guropa und ju Dentidlanb ju jagen, bag fie gludlich find unter einer Regierung bes Friebens und ber Freiheit leben ju tonnen , und bag fie burchaus feine Luft haben im beutiden Reiche aufzugeben, welches ben Ginbrud eines Raub: bogels auf fie macht, ber friedlichen barmlofen Beicopfen auffauert. Da haben wir alfo wieber ein Beifpiel fur bie Dienfte, welche bie Bolitit bes herrn von Bismart und jener nationalliberalen Bartei ber europäischen Civiligation erwiesen hat; benn inbem man Guropa in Unruhe erhalt, werben bie Militarbubgete von Jahr ju Jahr größer, bie nationale Arbeit fann fich nicht entwideln und Armuth und Glend find unausbleibliche Folgen."

Deutlich fpricht fich bier bas Migtrauen aus, welches ben Nachbarn bie preufische Bolitit einflöfit, beren Reblem es vielfach jugufdreiben ift, wenn im Auslande bie Somper thien für bas beutsche Reich in raschem Abnehmen begriffen finb. Bang ohne Grund icheinen auch bie Befurchtungen ber Sollander nicht zu fenn, benn bas Benehmen gemiffer Reptilienblatter und fogar einiger Beborben beutet barauf bin, bag man in Berlin nicht gerabe bie freundlichsten Abfichten gegen Solland bege. Go ertlarte neulich im Auftrage bet preußischen Ministeriums bes Innern ber Lanbrath bon Rempen, alle im Rreise Rempen angeseffenen Sollanber follter ausgewiesen werben, wenn fie fich nicht fofort in Breufen murben naturalifiren laffen. Schwerlich tann ein folder Ula bie Achtung vor ber beutschen Gaftfreunbichaft im Ausland erhöhen und burfte fur Deutsche, welche in ber Frembe fic niebergelaffen haben, manche unangenehme Folgen nach fic gieben. Die hollander meinen nun, ber Appetit nach ben bollanbifden Bafen und Colonien babe fich in Deutschland noch vermehrt feit man bort gur Ertenntnig gelangt fei, baß Bilhelmshafen wegen feiner beftanbigen Berfandung eine ju toftspielige Anlage - werbe und jum Rriegshafen eigentlid nicht viel tauge. Db nun wirklich Wilhelmshafen fo gama werthlos fei, mag babin fteben; ficher ift nur, baf bie Rorb: fee viel Sand, welchen fie von ben friefifchen Infeln wes reißt, in ben Jabbebufen fpult und baburch bestanbige um toftspielige Musbaggerungen nöthig macht.

Diese selbe "humane" Behandlung ersahren bie Anghörigen anderer schwacher Staaten, wie die Belgier und
Danen. Das in Kopenhagen erscheinende "Dagblabet" bespricht in einem Leitartikel (15. August) die Ausweisungs verschiedener Danen aus Norbschleswig und forbert sehr energisch das Einschreiten der dänischen Regierung. "Die Regierung kann und barf", sagt das Blatt, "keine Repressalle" badurch nehmen, daß sie die beutschen Unterthanen aus Danemark jagt, so sehr es auch angebracht sehn möchte, unser Feinde mit ihrer eigenen Minge zu gablen; was sie

fann, bas ift, einen febr energischen Broteft : feinblichen Sanblungen ju erheben

Rifden Beborben fich ichulbig machen. Will man in Berlin ben Borftellungen unferes biplomatifden Bertretere fein Ohr leiben, will man bort nichts besavouiren, mas bie untergeorbneten Beamten in Schleswig in ihrem Germanifirunge: eifer vornehmen, will man une ferner burch freundliche Rebensarten ichmeicheln, mahrend man unfere Ghre und Burbe gertritt, fo mag es jebenfalls befannt werben, baf von Seiten Danemarte geschehen ift, was geschehen tonnte, um unfere Rechte gu mabren. Bohl wiffen wir, bag wir in einem Zeitalter ber Befehlofigfeit leben, und bag fein europaifder Areopag und Recht verichaffen fann, wenn Deutid: land und Unrecht thun will; aber es fonnen und muffen andere Zeiten fommen, und bann wird es nuglich und nothwendig fenn, bag conftatirt ift, wie Deutschland ju ber Beit gebanbelt hat, ale es fich noch ale Berr ber Welt gerirte. Danemart bat volle Beranlaffung jest flar ftellen gu belfen, wie bie beutsche Weltherrichaft beichaffen ift, und will Deutsch= land babei bleiben, une ale Deutsche gu behandeln, fo ift es jebenfalls angebracht, bag es Europa flar gemacht wirb, wie bie Berhältniffe finb."

Ueberhaupt mehren fich bie Ungeichen, bag in neuerer Beit ber fefte Glaube an bie fraatsmannifde Begabung Bismart's, ben feine großen Erfolge erwedt hatten, etwas ju wanten anfängt; benn es ftellt fich immer mehr beraus, bag ben größten Rugen aus ben jungften europaischen Beranberungen weniger Deutschland als vielmehr Rugland gezogen bat. Bismart hat freilich febr glangenbe, bie ruffifche Diplomatie aber bauernbe Erfolge errungen. Rugland ift jest in Guropa Berr ber Situation; ben ihm läftigen Bontus-Bertrag bat es unter preugifder Uffifteng gerriffen, alle Continental: Dachte - und Deutschland voran - betteln um bie ruffifche Mliang; Rugland aber tann fich feine Mliangen auswählen, wie es feinen Zweden gerabe convenirt, und Deutschland bleibt trot aller Monarchen-Busammenfunfte ifolirt und ohne verlägliche Berbunbete. Raum gibt fich Rugland noch bie Dube, feine Beringicabung vor Breugen gu verbergen. Golche Bagpladereien und Dighandlung preugifder Unterthanen, wie fie täglich an ber ruffifden Grenze vortommen, wurben fic

bie Ruffen gegen englische ober ameritanische Burger ichwerlich erlauben. Gie wiffen, bag Breugen fich ihren Unorbnungen fugen und mit ihnen geben muß.

Ge icheint faft, ale ob Bismart bereite am Bendepunfte feines Bludes angefommen fei, es will ihm wenig mehr recht gelingen. Die geschickt hatte er bamale bie Grundung bes preugischen Raiserreiches burch ben banifden, öfterreichifden und frangofischen Rrieg angebahnt - noch immer glauben viele uniculbige Leute, bag er alle biefe Rriege nothgebrungen, rein gur Gelbftvertheibigung , "gur Abmehr frecher Angriffe auf Deutschlands Freiheit" geführt habe. Bie fein war fein Spiel bem frangofifchen Imperator gegenüber angelegt, ber felbit emfig für Bismart's Plane arbeitete, bis er fich plotlich por bie verhängnifvolle Alternative gestellt fab - Reve-Intion ober Rrieg mit Deutschland, und fich unvorbereitet in ben Rrieg fturgen mußte, auf eine Beife, bag fur biefen Bruch bes Beltfriebens jebe Schulb auf ihn und nicht auf ben mahren Urheber ju ruben tam. Das muß man bem Reichstangler laffen, ohne ihn mare bas preugifche Raiferreich nie gu Stanbe gefommen.

Run hatte man aber benten follen, sein ganges Bestreben wurde bahin gehen, die Einheit im neuen Reiche zu besestigen, die schrofften Gegensate zu milbern und nament-lich auch das Bertrauen der vierzehn Millionen Katholiten, von denen die Mehrzahl im Anfange den größten Enthusiasmus für das "neue deutsche Reich" kundgab, gar bald aber durch die gehässigen Angriffe protestantischer und liberaler Fanatiter scheu gemacht ward, zu gewinnen. Statt dessen besünstigt er selbst den protestantischen Fanatismus, säet mit voller Hand die Saat religiöser Zwietracht und wandelt sast in allem die Bahnen des französischen Easars, nur mit dem Unterschiede, daß das napoleonische System in Frankreich auf seine Weise ausgesührt ward, in Deutschland aber, bei dem kleinslichen Geist der dienstthuenden Organe, plump und ungeschift nachgeahmt wird.

Run gar noch bas Auftreten bes bem Reichstangler ergebenen und vielfach inspirirten Theiles ber beutschen Breffe. Die Mehrheit ber beutschen Journalistit hat wirklich noch bie 50

titt

of any

t Trait

क्षित्रका

glanko

Regeln bes einfachften Unftanbe gu fernen und fteht in biefer Binfict tief unter ihren englischen, belgischen und frangofischen Collegen. Rach bem Riffinger Attentat ichien biefen Leuten jebe Spur fast von Gerechtigfeitofinn und jebe 2Bahrheiteliebe abhanben gefommen gu febn. Diefes Rriechen bor ben Machtigen und Rranten ber Schwachen fennzeichnet wieber jenen Bedientenfinn, ber mich fo oft in Amerita emporte, wenn ich feben mußte, wie bort fo viele Deutsche ebenfo vor ben übermuthigen Pantees friechen und biefelben in allem nachguäffen fuchen, wie fie es bier bor ihren geftrengen Beamten ober bor machtigen Gelbgroßen thun'). Das Bebent= lichfte aber, was aus jenen Rundgebungen ber Reptilien-Breffe und ber Urt und Beife, wie fie bei einem febr großen Theile bes beutichen Bolfes Unflang fanben, hervorzugeben icheint, ift bas Abnehmen bes Rechtsgefühles in Deutschland und bieg ift ein neuer Beweis ber machsenben Corruption.

Alles dieß wird nun mit Recht ober Unrecht bem leitenben Staatsmann zur Last gelegt und muß sein Ansehen sowohl wie bas bes beutschen Boltes im Auslande schädigen. Sollte es sich gar noch herausstellen, was man kaum für möglich halten sollte, daß er ernstlich an eine Intervention in Spanien bentt, um bort ben Katholicismus (ober vielmehr Frankreich) zu bekämpsen, so könnte es ihm babei er-

<sup>1)</sup> Gin boberer Offigier ber norbamerifanifchen regularen Urmee fagte mir einft folgendes: "Dach ber neueren Rriegsfunft fommt es weit mehr auf tuchtige Fuhrung, ftramme Difciplin und forperliche Bewandtheit ber Leute an, ale auf ihren perfonlichen Duth ober hobere Bildung. Bas Duth und Ausbauer anbetrifft, fo fann man fein befferes Daterial finden, ale Die Amerifaner und 3rlander, allein ihnen Difeiplin beignbringen, ift eine Bollenarbeit; ber Deutsche hingegen, ben fein Schulmeifter acht Jahre lang ges brillt und an Behorfam gewohnt hat, erträgt leicht bie ftrengite Difciplin und beghalb giebe ich ben beutichen Golbaten allen anderen vor." Rach biefer Auffaffung mare es alfo ber Bes borfam, ben ber beutiche Schulmeifter einblaut, und nicht bie Intelligeng ober Bilbung ber Leute, wodurch ber Schullehrer gu ben beutichen Siegen beigetragen hat. Bielleicht ift bieg auch ein Grund, warum bie obligatorifche Fortbilbungefcule fo warme Ruriprecher auch in militarifchen Rreifen finbet.

gehen wie es seinem Borbilbe Louis Napoleon mit Weste ging und Spanien sein Mejico — ber Ansang seines Entet werben... Ein so brauchbarer Minister bed Neußeren Bismart auch für einen Eroberungsstaat seyn mag, so gut er es auch stets verstand, seinen Gegner bahin zu bringen sich selbst in Ulnrecht zu sehen, ebenso sehlerhaft, sa verberblich war die innere Politik, die er bisher versolgt hat. Das eine Ziel welches er babei im Auge hat — die Errichtung eines centralisitren militärischen Polizeistaates — wird er ebensowenig erreichen, wie jenes andere, das preußische Spstem der Bureautratie und Staatsomnipotenz dem ganzen Continent von Europa auszudringen, um hierdurch die brohende Revolution zu über winden. Gerade das Gegentheil wird er erreichen, und die rothe Revolution hätte keinen besseren Borkämpser zur Bereitung ihrer Wege sinden können, als den preußischen Reichskanzler-

Bei feiner Rirchenpolitit nun verfolgt Biemart mehr= fache Bwede. Buerft bat er burch bie Befriedigung bee Ra= tholitenhaffes, ber nirgende in ber Belt fo fanatifch auftris wie in Deutschland und ber beutschen Schweiz und ben bie nationalliberale Bartei in ihrem eigenen Intereffe ftete am= gufachen bestrebt ift, biefe gablreiche Bartei vollftanbig und bebingungelos für fich gewonnen, wobei ibm die liberale Angit por ber Socialbemofratie febr ju gute tam, und nun fdeint er faft fie babin bringen gu wollen, ibr eigenes Grab gu graben, indem fie ihm bei allen feinen "civilifatorifchen" Dag: regeln gegen Religiones, Coalitiones und Preffreiheit trobibret großen "Freiheiteliebe" Frobnbienfte leiften muß. Dann rechnete er barauf, burch feinen Rampf gegen Rom und burch Gouten bes protestantifden Ranatismus ben preugifden Ginflug in ber Belt zu bermehren, wenn Breugen ale ber Borfampfer bes Brotestantismus, beffen Sauptaufgabe es fei bie Rejor mation gu Enbe gu fubren, auftrate. In einigen Lanbern. wie g. B. in ber "freien" Comeig bat er auch baburd unleugbar einen überwiegenben Ginflug erlangt, in anberen bingegen, wo man feine mabren Abfichten burchichaute, wie in Solland und England, hat er entichieben Fiaeto gemacht.

Gerner follte feine Rirdenpolitif ber Grunbung einer Staatsfirde, biefer fur einen militarifden Boligeiftaat burd-

aus nothwenbigen Inftitution, ben Weg bahnen, mobei ber Mitfatholicismus, auf ben er übertriebene Soffnungen gebaut batte, feine Dienfte thun follte. Gbenfo batte er burch bie Erziehung eines abhangigen, unterwürfigen Rlerus ftrebfame Polizeibiener fur ben Polizeiftaat berangezogen, abnlich wie fie gur Beit Detterniche im josephinischen Defterreich fo jegensreich gewirft batten - vielleicht bat ibm auch bei Erlag ber Maigefete biefes Borbilb vorgefdwebt. Wenn nun burch all biefes bas tatholifche Bolt in Deutschland recht murbe gemacht war, bann erft tonnte man mit Giderheit an bie Unnerion Deutschöfterreiche geben - vorausgefett natur= lid, bag biergu bie ruffifche Erlaubnig burch aquivalente Gegenbienfte erlangt mar. Dan fieht alfo, Bismart's Rirchen= politit hat ihre Bortheile und beghalb ward fie ber Schwerpuntt in feinem gangen Guftem. Unbere, mehr fleptifch ober peffimiftifc angelegte Leute find freilich ber Unficht, Bis: mart's gange Bolitit fei eine unbeilvolle und muffe folieglich ben Gieg ber rothen Revolution und ben ganglichen Untergang ber europäifden Cultur berbeiführen. Richt gu leugnen ift es allerbings, bag bas Princip ber Staatsomnipoteng ebenjo leicht gur communiftifden Anarchie wie gum Cafarismus führt, beibe find feine Confequengen und bie Frage welche heute bie Welt bewegt, lautet: Staatsomnipoteng ober Freiheit - bieß ift bes Bubels mabrer Rern im fogenannten "Culturfampf."

Ein Staatsmann, ber nicht so furzsichtig ist um zu wähnen, burch Eroberungskriege, Militarismus und Polizei tönne man ber rothen Revolution vorbeugen, würde sein ganzes Bestreben barauf richten, mit Ernst an die friedliche Lösung der socialen Frage zu gehen, um badurch dem brohenden ilmsturze alles Bestehenden zu begegnen. Diese sociale Frage ist freilich nicht durch eine einzige Formel zu lösen, denn sie ist, wie Gambetta richtig bemerkte, ein Complex von Fragen, die alle ihrer Lösung harren. Die wichtigsten dieser Fragen sind: eine gerechtere Besteuerung, um die heute mehr denn se übertriebenen Unterschiede zwischen Reich und Arm zu mildern, diese Hauptquelle aller socialen Revolutionen, welche beständig den Haß der ärmeren Bolks.

Claffen erregt und ben Agitatoren bie ichneibigfte Baffe für ihre Umfturzplane bietet; bann aber bie Deilung ber bas Bolt zum ausschließlichen Rugen ber höheren Bourgevifie aussausgenden mobernen Papierpeft, um ein bedeutendes Sinlen bes Zinsfußes zu bewirken und so die Grundung gewerdlicher Genoffenschaften in größerem Maßstabe zu erleichtern.

In fruberen "finfteren" Beiten hatte man bas Goulbenmaden ale ein Beiden ichlechter Birthichaft angefeben und ben Regenten oft bie größten Bormurfe beghalb gemacht; beute aber in biefer "aufgeflarten" Beit, wo bie "gefunden" volle wirthichaftlichen 3been bes mobernen Liberalismus gur Bei tung gelangt finb, bat man bie Schulbenwirthicaft ber Staaten. Provingen, Gemeinben u. f. w. formlich gum Guftem erbeben und biefe baburch in ein Abbangigfeiteverhaltniß gu ben Belt machten gebracht, welches ben letteren und ber ihre Intereffen ausschließlich vertretenben "liberalen" Bartei gur Berricait verholfen hat. Daber ift es ber "Liberalen" eifrigfte Gorge, bag bie Staatsichulben nicht nur confervirt werben, fonbern noch beständig machjen, um bobere Binfen fur ibre Capitalien ju gewinnen und ihre Berrichaft gu befestigen. Um alfo wieber "antiliberale" volfewirthicaftliche Buftanbe berbeiguführen, muß vor Allem ber Borje ihre Gelb beidranft und bie Um maffe ber ginstragenben Bapiere verminbert werben, worauf ein größeres Angebot Anlage fuchenber Capitalien und ein Ginten bee Binefuges erfolgen murbe.

Bu biesem Zwede mußte mit ber Abtragung bet Staatssichulben Ernst gemacht werben, Die man aber nicht abtragen kann, wenn man bie Staatsausgaben nicht verringert. Diese werben bekanntlich in ben mobernen Staaten nicht vermindert, sondern, Dank ber unseligen Militärwirh schaft, stets vermehrt. Immer und überall ist es dieselbe Ursache welche diese Calamität verschulbet — das von Louis Napoleon ausgestellte und heute hauptsächlich von Bismart vertreten Nazionalitätsprincip mit den unausgesehten Kriegsrüftungen und den ewigen Groberungsfriegen im Gesolge. Mit Aufnahme von Rußland sühlen wohl alle europäischen Staaten das größte Friedensbedürfniß und wenn die Reichsregierung ernstlich wollte, so könnte sie sehr viel zur Durchführung einer

allgemeinen Abruftung in Guropa beitragen, nur mußte bann auf alle ferneren Groberungsfriege verzichtet und alle Unnerioneplane fallen gelaffen werben. Bare einmal ein bauernber Friebe fur gang Europa gefichert, bann tonnte man an eine Berminberung bes Militars und ber Staatsausgaben und an bie Lofung ber focialen Frage geben. Gine Berabfebung bee Militaretate und ber bamit verbunbenen Roften für Bauten, Baffen u. f. w. auf bie Balfte bes beutigen Betrages wurbe in Deutschland eine jahrliche Erfparnig von mehr ale fechzig Millionen Thaler gur Folge haben, bon benen etwa bie Balfte gur Abtragung bon Staatefdulben und ber Reft theile jur Berringerung ber ben Bauern, Rleinburger und Arbeiter am ichwerften brudenben Steuern verwendet werben fonnte, theile gur Umwandlung ber Aftienbabnen in Staatebabnen, wodurch wieber viele Bapiere von ber Borfe verschwinden werben. Gine abnliche Birtung mußte auch eine bobe Steuer auf alle fremben Berthpapiere bervorbringen, welche ein Ginten bes heutigen Bucherginfes berbeiführen und fo bie Aufhebung ber Buchergefebe, biefes "fegendreiche" Gefchent ber liberalen Gelbherrichaft, wieber unicablich maden wurbe.

Dann erft, bei großem Angebot von Capitalien, wenn baburd ber regelmäßige Binefuß auf bas Niveau ber gmangiger Sabre, b. b. auf etwa 3 Procent berabgebrudt fenn wird, tann bie Granbung bon Brobuttivgenoffenschaften in großem Dagitabe möglich werben, benen es bann, wenn fie richtig organifirt werben und fo genugenbe Giderheit bieten, an Capital gu billigen Binfen nicht fehlen wirb. Der Staat fonnte biergu burch Errichtung von Muftergenoffenschaften aufmuntern. Es ift nicht mehr ale recht und billig, bag ber Reingewinn, welchen gewerbliche Unternehmungen abwerjen, ben Arbeitern und nicht bem Großcapital zu gute fomme, wie bieg beute burch bie übertriebene Musbehnung ber Aftien= gefellicaften gefchieht, welche mehr ale alles Unbere bagu beitragen, ben fleineren Mittelftanb ju ruiniren und alles Bermögen in ben Sanben weniger Bolfeausbeuter ju concentriren. Die Brobuftivgenoffenichaften werben übrigens nicht allen Arten von induftriellen Aftien= und Brivatunter= nehmungen ben Baraus machen - für einige Inbuftrie-LXXIV. 36

zweige paßt die Produttivgenoffenschaft nicht — allein fie werben beren Bahl bebeutend einschränfen und überhaupt eine sehr heilfame Concurrenz ausüben, die großen Strikes werben natürlich aufhören und viele von den Kathebersocialiften vorgeschlagene Regierungsmaßregeln überfluffig werben.

Freilich werben alle biese socialen Reformen, so großen Ruben sie auch eine Zeit lang bem Bolte bringen mögen, auf die Dauer nichts ausrichten, wenn sich nicht wieber eine wahrhaft driftliche Gesinnung, die namentlich in ben höberen Ständen bereits sehr abgenommen hat, im Bolte besestigt; ohne biese werben auch die heilsamsten Reformen gegen den Egoismus und die Corruption nicht Stand halten.

Gine andere Urfache, welche in neuerer Beit bie fociale Frage gu einer brennenben gemacht bat, ift bie Steigerung ber Breife ber meiften Lebensbeburiniffe, welche gum Theil in ber übermäßigen Bermehrung bes Papiergelbes ihren Grunt finbet. Rur bie Gingiehung bee Staatspapiergelbes und bie gefetliche Regelung ber Bantfrage babin, bag fur alles um laufenbe Bapiergelb ber von ibm pertretene Betrag an Ebel metall aus bem Bertebre gezogen und ale Giderheit beponitt werben follte, tonnte bier eine grundliche Befferung ber Bu ftanbe berbeiführen. Der vom Reichstangleramte ausgearbeitete Entwurf eines neuen Bantgefebes fucht allerbinge bie Bapiercirculation ju berminbern und bis jum Jahre 1886 einen Hebergangeguftanb ju ichaffen, nach beffen Ablauf ben viels gestaltigen Rotenprivilegien ber einzelnen Staaten ein Ente gemacht werben foll. Diefes Biel murbe fich wohl leichter und raider burd Errichtung einer beutichen Reichsbant er reichen laffen, welche bie Doten ber Brivatbanten auffaugen und fie jebe Boche am Gibe ber betreffenben Bant gur Gin lojung bringen mußte. Jener Entwurf aber will bie preugifde Bant auf Ummegen mit ben Privilegien einer Reichebant verfeben, beren Bewinn ben preugifden Finangen allein er halten bleiben foll, will alfo eine beutiche Reichebant fur ben preugifden Gadel ichaffen. Rach bem Entwurfe foll bie ungebedte Rotenmenge aller beutiden Banten auf eine Befammtjumme bon 300 Millionen Dart reducirt, aber in bem Berhaltnife auf bie verichiebenen Bettelbanten vertheilt werben, bag bie preufifde Bant ungefähr zwei Drittel biefer 300 Mittionen für jid attein in Anfpruch nehmen kann. Diese Borlage hat wieder einen Beweis gebracht, bag bas neue Reich auch in wirthschaftlicher Beziehung gerade so wie in politischer ein preußisches Kaiserreich ift; im Ganzen aber scheint ber Entwurf von ber Boraussehung auszugehen, ber man nur zustimmen kann, bag ungebecktes Papiergelb vom Uebel ift.

Bur Durchführung focialer Reformen ift aber bie Gin= willigung ber Gefetgebungen nothig, bie fich beute fast überall in ben Sanben ber liberalen Barteien befinden, welche befanntlich nur bie Intereffen ber Borfe und ber Großinduftrie vertreten. Bur Umanberung bes heutigen Steuer= fofteme, welches gang gum Bortheil ber herrichenben Bour: geoifie angelegt ift, ju großer Berminberung ber Staate: ausgaben, Tilgung ber Staatsiculben im Großen u. f. w. murben bie liberalen Barteien nie gutwillig ihre Buftimmung geben, benn bieg mare ja gang gegen ihr Intereffe. Durch bie Tilgung ber Staatsichulben g. B. murben viele Capitalien frei werben, bie bann Unlage fuchen mußten, alfo marbe ber Binofuß berabgeben und die Gelbmanner geringere Binfen erhalten, baber burfen bie Staatsausgaben nicht berringert werben, bamit feine Staatofdulben getilgt werben tonnen. Um nun ben mabren Gadverhalt bem Bolfe gu verbeimlichen, muß bie im Dienfte ber Borfe arbeitenbe liberale Breffe ibre Soulbigfeit thun, bie es auch bereits in Deutich: land burd grundliche Benugung ber Phrafe babin gebracht bat, bag bie große Daffe ber Salbgebilbeten es fur einen Ehrenpuntt balt, ber liberalen Bartei anzugeboren, im Glauben, baburch ein Patent auf bobere Bilbung ju erlangen. Auch gebraucht bie beutsche liberale (Manchester) Bartei bie bequeme Tattit, bie ihr laftigen Gegner, beren Schriften fie nicht zu wiberlegen vermag, einfach tobtzuschweigen, bas Berbeimliden und Unterichlagen ift ja in ber Beschichte ber mobernen beutiden Biffenicaft burchaus feine feltene Erichei= nung. 3m Gegentheile, bei ber beutschen Danchesterpartei find bie Unterichlagungen fast gur Regel geworben. Fur bie bebeutenben Leiftungen bes Dr. Schäffle zeigt fie vornehmen Bobn ober in ihrer Breffe eine wibermartige Robbeit ber Bolemit; ber Amerifaner Caren, ber bie Abfurbitat ber Ris

carbo : Malthusichen Theorien über Bobenrente unt Bevilles rungezunahme flar nachgewiesen bat, wirb in ben liberalen vollewirthicaftlichen Schriften Deutschlands taum ber Ermahnung werth gehalten. Auf ber anberen Seite werben felbft ihre unbebeutenbften Unbanger auf ben beutschen Uni: versitäten auf jebe Beise begunftigt und beforbert, bie Begner aber gurudgefest und gefcmaht. Die "Gefinnungetüchtigfeit" ift eben beutzutage ein febr lobnenbes Befcaft in Deutsch: land, bie liberalen Gelbmächte gablen febr liberal bie Ber: theibiger ihrer Boltsausbeutung. Daber ift es nicht zu ber: munbern, bag felbft in ben gebilbetften Rreifen Deutschlands verhältnigmäßig fo menig Berftanbnig für volkewirthichaftliche Fragen zu finden ift, fonft mare es nicht möglich gemejen, bag bas beutsche Aftiengeset vom 11. Juni 1870, wie aus ber Invalidenfonds ohne principielle Widerrebe im Blenum bes Reichstages genehmigt worben finb.

Ebenso leiftet ber in Deutschland fo tief eingewurzelte wahrhaft kindische Ratholifenhaß ber liberalen Bartei (und ihrem heutigen herrn und Deifter) gang unschätbare Dienfte - wefhalb fic auf bas emfigfte bemubt ift ibn unaufborlio zu fouren - nicht nur bei ben Bablen, fonbern hauptfachlich auch um baburch ihre Bolfeaussaugung, bie "Arbeiten" bet Banten, Attiengesellichaften und Grunber, sowie bie tiefe Corruption ber febr "liberalen" haute finance ju vertufden und bie Aufmertfamteit ber fanatisirten Menge bavon abju: lenten. Rach und nach werben aber boch wohl bem beutiden Bolle bie Augen über bas Treiben und bie Enbziele bet liberalen Bartei aufgeben und es wird bann begreifen, baf ber heutigen Berricaft ber Liberalen eine Enbe gemacht mer: ben muffe, um wieber erträgliche Buftanbe berbeiguführen. Die unausbleiblichen Folgen werben es bem Bolte balb flat machen, bag Staatsomnipoteng, Staatereligion, Militarismus und ber von Oben fo fehr begunftigte Nationalitäteschwinbel nur bagu bienen, ihm jeben Reft von Freiheit zu rauben, und ebenso wird es auch bie Nothwendigfeit burchgreifender focialer Reformen einsehen, um mit ber "liberalen" Schulbenwirth: icaft und ber "liberalen" Bolfeausbeutung grunblich aufzu: räumen.

### XXXVIII.

# m Centenarium bes beil. Thomas von Aquin.

2. Artifel: Der englifche Lehrer.

"Bon oben her bemafferft bu bie Berge; von beiner Berfe Frucht erfattigt fich bie Erbe." (Bf. 103, 13.)

Man konnte es ben Christen jener Zeit die wir im rausgehenden geschildert, wohl nachschen, wenn sie jenem einmuth versielen welcher die Jünger des Herrn während des urmes im Schiffe ergriff. Denn ebenso groß war die Gesahr de das Schifflein der Kirche bedrohte, und wie damals ief der Herr, obgleich die Fluthen das Schiff zu versten schienen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Erst te das Uebel völlig auszeitigen, ehe er mit rettender nd eingriff. Zest aber sandte Gott, welcher wunderbar in seinen Heiligen, zwei Männer durch welche er nicht dem Sturme Halt gebot, sondern auch seinem Bolfe e Kraft und Stärfe gab.

"Die Borficht, die die ganze Belt regieret Mit jenem Rath, brin jeglicher erschaffne Blid fich befiegt fuhlt, eh' jum Grund er bringet, Daß beffen Braut, der unter lautem Ruf fie Sich im gebenedeiten Blut verlobet, In fich gesicherter und ihm auch treuer Entgegen bem Geliebten wallen moge, Berordnete zwei Furften ihr zu Gunften, Die ihr so hier als bort zu Fuhrern bienten.

XXIV

coo = Malthueichen Theorien über ingezunahme flar nachgewiesen ba olfswirthicaftlichen Schriften I vähnung werth gehalten. felbft ihre unbebeutenbften Unbam versitäten auf jebe Beife begunftin aber gurudgefest und gefchmabt. ift eben beutzutage ein febr lou land, . bie liberalen Belbmadte theibiger ihrer Boltsausbeutung. munbern, bag felbft in ben gebi verhältnigmäßig fo wenig Berftan Fragen ju finben ift, fonft war bag bas beutiche Aftiengefet von ber Invalibenfonds ohne princip bes Reichstages genehmigt worben

Chenfo leiftet ber in Denti wahrhaft finbifche Ratholifenhaß ihrem heutigen herrn und Deifter - wefchalb fie auf bas emfigfte 8 gu icouren - nicht nur bei ben 28 auch um baburch ihre Bolfeausfau Banten, Aftiengefellichaften unb Corruption ber fehr "liberalen" ha rain m und bie Aufmertfamfeit ber fanatiff Rach und nach werben aber lenten. Bolle bie Augen über bas Treiber liberalen Bartei aufgeben und es wi ber beutigen Berrichaft ber Liberalen ben muffe, um wieder erträgliche Die unauebleibliden Folgen merben maden, bag Staatsomnipoten, Staats und ber von Oben fo febr begunftigte nur bagu bienen, ihm jeden Reft von Fr 💅 ebenfo wirb es auch bie Nothmenbigfeit bit Reformen einfeben, um mit ter "libera ichaft und ber "liberalen" Bolfsausbeut räumen.

医尼亚基耳

BEIDE H PER TEL أنابالا المالا MARKET ! in in the same

#### XXXVIII.

## Bum Centenarium des beil. Thomas von Aquin.

2. Artifel: Der englische Lehrer.

"Bon oben her bemafferft bu bie Berge; von beiner Berte Frucht erfattigt fich bie Erbe." (Bf. 103, 13.)

Man konnte es ben Chriften jener Zeit die wir im Borausgehenden geschildert, wohl nachsehen, wenn sie jenem Kleinmuth versielen welcher die Jünger des Herrn während des Sturmes im Schiffe ergriff. Denn ebenso groß war die Gesahr welche das Schifflein der Kirche bedrohte, und wie damals schlief der Herr, obgleich die Fluthen das Schiff zu verssenken schienen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Erst sollte das Uebel völlig auszeitigen, ehe er mit rettender Hand eingriff. Zeht aber sandte Gott, welcher wunderbar ist in seinen Heiligen, zwei Männer durch welche er nicht bloß dem Sturme Halt gebot, sondern auch seinem Bolke neue Kraft und Stärke gab.

"Die Borficht, bie die ganze Welt regieret Mit jenem Rath, brin jeglicher erschaffne Blick sich besiegt fühlt, eh' zum Grund er bringet, Daß bessen Braut, ber unter lautem Ruf sie Sich im gebenebeiten Blut verlobet, In sich gesicherter und ihm auch treuer Entgegen bem Geliebten wallen möge, Berordnete zwei Fürsten ihr zu Gunften, Die ihr so hier als bort zu Führern bienten.

LXXIV-

Der Eine war feraphisch gang an Gluthen, Durch Beieheit war ber Andere auf Erden Ein Schimmer von bem Licht ber Cherubinen. Bon Einem red' ich, benn von Beiben spricht man, Benn man ben Ginen lobt, wen man auch nehme, Beil auf ein Biel nur gingen ihre Berte."

(Dante, Barabies XI. 28-42.)

Durch heiligkeit bes Lebens, burch Armuth und Liebe mußte ber wiberchriftliche Geift ber Selbstsucht und Sinwlichkeit besiegt, durch Lehre und Predigt im Bunde mit Armuth die stolze Gott entfremdete Wiffenschaft unter bas 304 Christi zurudgeführt werden. Daß dieser Plan nicht im Geiste eines Menschen entstanden sondern von Gott selbst gekommen, das konnte bei Franziskus' wundersamem Leben niemanden zweiselhaft erscheinen. Daß aber auch die aus nüchterner und bewußter Berechnung hervorgegangene Silftung des heil. Dominisus nicht Menschenwert sondern Gottes Schöpfung war, dasur wurde der Beweis gegeben in Thomas von Aquino, dem en glischen Lehrer.

Gebildet zuerst unter der sichtbaren hut der göttlichen Borsehung in den Schulen der Benediftiner, und hier er füllt mit dem Geiste der Tradition, dem Erbtheile diese altehrwürdigen Ordens!), ward er verpflanzt in den nen gegründeten Predigerorden welcher eben in seiner jugendlichen Begeisterung und Krast des Wortes eine Erscheinung barbot, würdig der ersten Zeiten des Christenthums. Bom edelsten italienischen Blute, ausgerüftet mit der tüchtigsten Borbildung die ihm sein Vaterland gewähren konnte, verseht in den Mittelpunkt der gelehrten Welt, die Hauptstadt von Frankreich, endlich die Vollendung seiner Bildung auf beutscher Erde zu erhalten bestimmt, war er augenscheinlich von Gott auserwählt, die Vorzüge aller Hauptvölfer des christlichen Abendlandes und alles was sie an Bildung bieten konnten, in sich zu vereinigen. Von Natur ause

<sup>1,</sup> Baughan I. 50.

ftattet mit alles überragenben Gaben bes Beiftes, von inem Deben mit einer mabrhaft anbachtigen, religiofen forgfalt geforbert in jeglichem mas bie Beit an Bilbunge. itteln befaß, von ber gottlichen Leitung auf allen feinen Begen geführt, und allen biefen Borbedingungen mit einer ur ibm eigenen beiligen Trene entsprechent, was anderes onnte and ihm werben, ale ein Lehrer ber alle feines Bleichen übertraf? In Jahren ba andere noch faum ben Unterfchied von gut und boje ahnen , ohne einen Schatten ber Gunde an fich fommen gu laffen, bereits auf bie Ctufe ter bochften, übermenichlichen Reinheit und Beiligfeit erbeben : verbiente er es nicht, bag ibn icon ale Lebenben, m Rnabenalter faft noch ftebend, Die Beitgenoffen als einen Engel im Rleifche verehrten? Bas wird mobl aus biefem Rinbe merben ? mochten auch fie fragen. Großes erwarteten fic, aber ficherlich magten felbft jene welche bas meifte Intereffe batten von ihm Ungewöhnliches ju hoffen, nicht von ferne bas ju ahnen mas Gott aus ihm gemacht bat.

Er ift vor allem ein Heiliger geworden und zwar der größten Einer. Und wenn es wahr ift, daß die Heiligen alle, mögen fie in einer Zelle oder in der Kraufenstube ihr Lebtagelang unbeachtet verborgen sepn, auf ihre Zeit wie auf spätere Geschlechter weit größeren und segensreicheren Einfluß üben, als jene verheerenden menschlichen Größen um welche sich die Geschichte eines Zeitalters zu drehen scheint, so wird es schwer seyn sich vorzustellen, welche Besteutung einem Heiligen von der Größe und von dem Einstusse des englischen Lehrers zusomme. Erst der Abschluß der Beltgeschichte im Weltgerichte wird der Welt das großartige Bitd davon enthüllen.

Aber auch wenn wir gar nichts in Rechnung ziehen bloß die unter dem Schutz einer so ansgezeichneten Ligfeit sich entfaltende rein natürliche Wirfsamfeit des L. Thomas, auch so können wir nicht läugnen, daß er seine Zeit sowohl wie für alle späteren Geschlechter mehr

und bauerhafter gewirft hat als bie größten Denfchen nach beren Auftreten man bie Weltgeschichte in Epochen theilt.

Groß waren die Bunden an welchen die Biffenfchaft bamale frank mar, und wenn ihnen nicht gur rechten Beit von einem überlegenen Beifte begegnet wurde, welcher im Stande mar die entfeffelten Beifter wieder ju bannen, fo war fein Ende bes Berberbens abzusehen. Aber fo viele auch ber Schaben fich aufgahlen laffen, es wird fcwerlis gelingen, einen ber bamale herrschenden Irrthumer namhaft zu machen, welchen ber englische Lehrer nicht in ber Burgel fcon getroffen und getobtet, und von welchem weg er nicht bie Menschen welche nach Bahrheit begehrten, w rechten Wege gewiesen hatte. Es ift nicht moglich biefe bier im Gingelnen nachzuweisen. Es genuge bie Bemerfung, baß ber Rleiß feiner Schuler wenigstens bei feinem größten Werke versucht hat eine Busammenftellung aller Brithum ju geben, welche er in bemfelben widerlegt, und daß fie bert über taufend berfelben verzeichnet haben').

Erinnern wir uns, welche Unehrerbietigfeit im Ausbruck, welche Zügellosigfeit ber Spefulation, welche Ridsichtslosigfeit bei Behandlung ber heiligften Geheimnisse bei Christenthums seit Abalard in die Schulen vielfach eine gedrungen war. "Das sind keine Fragen mehr über ber Glauben, sondern nur mehr Wunden für den Glauben und Lästerungen Christi, ruft der heil. Bernhard voll Entrüftung aus, den Vätern zur Schmach und Schande, der Gegenwat zum Aergernisse, eine Gefahr für die Nachwelt. Ran spottet über den Glauben der Einfältigen, man weidet die Geheimnisse Gottes aus, man wirft mit Fragen über der höchsten Gegenstände verwegenen Sinnes um sich, man loch

<sup>1)</sup> In ber großen Ausgabe ber Summa theologica ju Babua von 3. 1698 führt ber achte Inber mehr als 1200 Irthamer et welche entweber ber Tert bes heil. Thomas ober ber Commenter bes Seraphin Capponi a Porrecta wiberlegt.

über bie Bater, weil fie meinten, über folche Fragen folle man eher ichweigen als fie ju lofen verfuchen. Co maßt menfchlicher Wig alles fich felber an, fur ben Glauben bleibt fein Plat mehr. 3hm ift nichts ju boch, bag er fich nicht bran versuchte, nichts ju ftart, bag er es nicht bamit aufnahme: er fturgt fich in's Gottliche binein und lieber fcanbet er bas Seiligthum, ale bag er es öffnete; ein Siegel lost er nicht, fondern reißt es in Stude, und wo er feinen Bugang findet, ba laugnet er geradegu, baß etwas babinter fei, benn glauben bas ift ihm ju gemein"1). Und boch mar bas was ber heil. Bernhard erlebte bloß ein Unfang. Um wie viel weiter war Simon von Tournay auf Diefer Bahn gefdritten mit allen jenen Rachtretern welche Stephan Templier verdammte! Das war ber rudfichtelofefte Rationaliemus welcher bamale bereits bie Berrichaft errungen gu haben mahnte, ein Rationalismus nicht fo flach gwar und gemein wie ber bes 18. und 19. Jahrhunderte, aber um fo geiftesfraftiger und confequenter. Den galt es ju befiegen, und ber englische Lehrer bat ben Rampf mit ibm entichloffen aufgenommen und mit Blud geführt. Er bat gleich feinem Deifter nicht geganft und gefdrien, aber ber Berr hat feinen Beift auf ibn gelegt und er felber bat nicht geruht, bis er bas Recht jum Giege gebracht bat, bas Recht bes Glaubens gegenüber ber Bernunft. Und bamit ward erft die Doglichfeit gegeben, eine Biffenschaft bes Glaubens herzustellen und ein Lebrgebaube ber Theologie au ichaffen, welches bie bochften Unforderungen bie man bis babin an bie miffenschaftliche Behandlung ber Glaubenslebren ftellen gu fonnen glauben burfte, weit hinter fich jurudließ, und bennoch bem Glauben nicht gu nahe trat. Diefe Aufgabe querft in ihrem gangen Umfange und que gleich in höchfter Bollfommenheit ju lofen war bem beil. Thomas vorbehalten.

<sup>1)</sup> S. Bernard op. 188. n. 1.

Damit bing ein 3weites enge jufammen. Bir wiffen, welche Ausschreitungen fich bie weltliche Biffenschaft erlaubte, welche ben Ramen Philosophie mit Unrecht fic an-Der Rudficht auf eine hobere Bahrheit entledige, feine Coranten und fein Daß fur ihr Ronnen anertennend, Bott felber meifternb, wenn fie ihn nicht vollig laugnete, erging fie fich in ben ungemeffenften Brrthumern und bruftete fich, Weisheit fich nennend und jur Thorheit geworben, un fo maßlofer, je mahnwißiger ihre Ausgeburten wurben. Die pantheiftischen Lehren ber Araber, Die rationaliftischen ober theosophischen Ginfalle ber Juden , die gottlosen und fitter verberbenden Frechheiten welche driftlich fich nennende Lehm als Beisheit feilboten, wetteiferten miteinander um Die Bet herrschaft. Dier war eine Abhulfe vielleicht noch bringlide, ale gegenüber ben zuerft besprochenen Irrthumern auf ben Felbe ber Theologie. Denn wenn biefe Beltweisheit nich in ihre Schranten gurudgewiesen und auf ben rechten Big gebracht murbe, war an die Berftellung einer zuverläffiges Blaubenswiffenschaft nicht zu benten. Es mar aber bit Rofung biefer Aufgabe um fo fcmieriger, je weniger bia fo fefte und von ber Dffenbarung Gottes ebenfo ficher ge mahrleiftete Wahrheiten als Grundlagen geboten waren, auf welche ber fich ftellen tonnte welcher in Diefer Gundfitt retten wollte mas noch ju retten war, und nach bem Abit ber Bemaffer einen neuen Bau aufzuführen gebachte. Um bennoch unternahm ber Beilige auf Gottes Ruf auch bick Arbeit und loste fie endgiltig fur alle Beiten. Denn inde er bie Dberherrlichfeit bes Glaubens über bas naturlicht Biffen wieder jur Anerkennung brachte, fonnte er in ber geoffenbarten Bahrheit fur die naturliche Biffenschaft eine Richtschnur ber Forschung, einen untrüglichen Brufftein für Die Richtigfeit ihrer Ergebniffe und ein Mittel, jede Ab weichung von ber Bahrheit fofort und mit Gicherheit gu berichtigen, herstellen. Und weit entfernt bavon, bag baburd Die Freiheit und Burbe ber menschlichen Biffenschaft be-

eintrachtigt murbe, tonnte fie jest erft ihre Leiftungefähigfeit und die Grenge bis wohin fie gu bringen vermag genau erfennen und innerhalb bes ihr gebuhrenben Raumes mit befto größerer Freiheit und ohne Furcht vor Brrthum fich bewegen'). Wenn wir bebenten, ju welchen Berirrungen Die Philosophie bes Stagiriten fich vor Thomas von Aquino batte migbrauchen laffen muffen, mit welcher Giderheit, Rlarbeit und Scharfe bagegen bie namliche Bhilosophie unter Thomas' Sand ber Bahrheit bienftbar wurde, fo finden wir barin ben beften Beweis, bag er fich mahrlich nicht fleine Berbienfte um Die menfchliche Biffenfchaft erworben. Freis lich hat er fich baburch nicht immer ben Dant ber Welt verbient, nicht einmal ben Dant jener welche am meiften Grund hatten ihm bafur bantbar ju fenn. Doch bas ichmalert fein Berdienft fo wenig, wie die Wahrheit ber Brundfage welche er vertrat baburch beeintrachtigt wurde, baß fie nicht immer und überall Unflang fanben.

Bir muffen die beiden genannten Arbeiten des heil. Thomas als die wichtigsten seines ganzen Lebens betrachten. Denn die zwei Hauptschäden welchen er hiedurch abhalf, waren weit gefährlicherer Natur als alle anderen Uebel der Zeit miteinander. Waren die zwei inneren Feinde, die Beseinträchtigung des Glaubens und die Unbotmäßigseit des menschlichen Geistes, welche im Hause des Herrn so gewaltige Unruhen erregten, einmal besiegt, so konnte der Kampf gegen die äußeren Feinde mit um so mehr Zuversicht aufgenommen werden, se mehr diese ihre Hauptstärfe gerade aus den Schäden innerhalb der Kirche gezogen hatten. Daburch allein schon waren die Häretister sener Zeit geschlagen, daß die kirchliche Wissenschaft und das kirchliche Leben wiesder in voller Reinheit hergestellt wurden. Obgleich also der heil. Thomas gegen die häretischen Parteien seiner Zeit

<sup>1)</sup> Ausführlich hanbelt hierüber bas Schreiben Bius IX. an ben Erzbischof von Munchen-Freifing vom 21. Dezember 1863.

nicht durch besondere Streitschriften auftrat, so hat er fich bennoch um beren Befämpfung die größten Berdienste erworben. Ein Mann von so umfassendem Geiste und von solcher Tiefe war nicht dazu angethan, nach Art vieler Polemifer Sah um Sah der Gegner auszuheben und seben derselben einzeln und abgeriffen zu widerlegen. Er vermecht nie eine Frage aufzugreifen, ohne dieselbe sogleich von ihrer Grundlage aus und im Zusammenhang mit allen ihr verwandten Wahrheiten nach ihrem ganzen Umfange darzustellen. Die Widerlegung eines Irrthums konnte bei ihm bloß Anlaß, aber nie Zwed einer Schrift werden. Benn er zur Feber griff, so geschah es, um die Wahrheit und zwar die ganze Wahrheit zu schildern und unwiderleglich zu begründen. Daß die Irrthümer dabei stets berücksichtigt und niedergelegt wurden, ergab sich von selber.

Co war es auch, ale fein Drbenegenoffe, ber beil Raimund von Bennaforte, "befeelt von bem Berlangen nach Befehrung ber Ungläubigen in Spanien ibn bat, ein Beit gegen bie Brrthumer berfelben gu ichreiben, woburch einer feite bie Finfterniß ber Irrenden verscheucht, und anderer feite bie Lehre ber mahren Conne benen welche glauben wollten aufgehellt murbe. Der Deifter that mas bie bemuthige Bitte feines großen Batere verlangte, und ichrieb bie Summa welche man unter bem Titel "contra gentiles" fennt, ein Berf von welchem man glaubt, bag es in biefem Radl feines Bleichen nicht gehabt bat"1). In ber That ftebt ibm in ber apologetifchen Literatur nichts Achnliches gur Geite, weil es weit über bie Grengen und bie Bedeutung beffen binausgeht mas man unter einer Apologie gu verfteben gewohnt ift, und geradegu ein vollftandiger Abrif ber ge fammten driftlichen Glaubenslehre geworben ift.

Rur das fleine Bert gegen bie Brithumer ber Briechen

<sup>1)</sup> Petrus Marsilius bei de Bubeis pracf. S. 1. (Venet. XVIII. p. IV.)

mit ein paar anbern, ju gleichem Behufe geschriebenen macht eine Ausnahme. Er beschränkt sich hier, wo er auf Anberer Bitten ober Befehl ju einem genau vorgeschriebenen 3wede schrieb, lediglich auf eine furze Schilderung und Widers legung ber in Frage fommenden Irrlehren.

Dagegen gaben die zwei anderen Kämpfe welche, wie geschildert, außer den hier bereits genannten die Zeit aufstegten, die Angriffe gegen die Orden und die verderblichen, Kirche, Staat und Gesellschaft gefährdenden Staatslehren dem Heiligen wiederum Anlaß, alle hiebei einschlägigen Fragen in einer das bloße Zeitinteresse überragenden und für immer giltigen Beise zu behandeln. Seine Acbeiten die durch das Auftreten Wilhelms von Saint 2 Amour hervorzgerusen waren, wurden zu einer vollständigen Lehrabhandslung von dem Stande der Bollsommenheit, von dem Ordenssleben als dem besten Mittel diese zu erreichen, von der wahren Wissenschaft, und von dem Wege auf welchem diese sicher Wissenschaft, und von dem Wege auf welchem diese sicher wie für alle welchen eine vollendete sirchliche Wissenschaft am Herzen liegt, ein wahres Lehrbuch bilden.

Ebenso wurden seine leider unvollendeten Schriften über bie Staatslehre, in welchen er die Anschauungen der besten alten Rechts - und Moral-Philosophie mit den Grundsagen der Offenbarung ebenmäßig ausgleicht, von einer weit über ihren nächsten Anstoß hinausgehenden Bedeutung. Gerade in neuerer Zeit sind es protestantische Schriftsteller welche mit Borliebe und einer Art von Bewunderung seine Lehren über Staat und Gesellschaft behandeln. Es läßt sich auch begreifen, daß in Zeiten welche bereits beginnen die schlimmen Rolgen der Abweichung des öffentlichen Lebens vom Christensthume mehr als zur Genüge zu ernten, ernste Geister gesneigt werden, sich für die traurige Wirklichseit an dem Gesnusse des herrlichen Bildes zu entschädigen welches der größte Geist des Mittelalters von einer unter Gottes Leitung lebenden Gesellschaft entworfen hat.

creationis). Diefem Abidnitte ber Schöpfung entfpricht im menichlichen Leben ber Tag ber Geburt. Bobl ift es eine That ber gottlichen Allmacht burch bie bas Rind bas Tages. licht erblidt, aber noch ift es fcwach und flein und ferne von ber Bollfommenheit ju welcher es bestimmt ift. Um fo war es auch in ber Beit, wo bas Wort Rleifch geworben ift und unter une gewohnt bat, und wo jene noch auf Erben manbelten welche bas Bort auf fich anwenden burften: "Bott welcher befohlen bat, bag aus Rinfternig licht hervorleuchte, berfelbe bat unfere Bergen erleuchtet, bas Licht ber Erfenntniß Gottes ftrablen gu laffen in Beiu Chrifti Angeficht." Dann folgte ein zweiter Abiconitt, Die Beit ber Scheidung und Trennung (opus distinctionis), me Licht von Kinfterniß, wo Bewäffer von Bewäffern, wo Erbe und Baffer fich ichieben, und jebes feine vollfommene Bte ftalt annahm. Go ift es mit bem Menfchen burch bie gane Beit feiner Jugend, fo lange er forperlich und geiftig fic ausbilbet: eine Beit beständigen Bachsthums, fortwährender Rraftigung unter unausgefestem Ringen, eine Beit manf borlichen Fortichreitens in ber Erfenntniß bei ftetem Rampfe mifchen Wahrheit und Brrthum, eine Beit ber finlichen Bervollfommnung bei ewiger Befahr auf Irmege abgeleint ju werben. Das waren im Reiche bes Erlofere jene Jahre hunderte ber größten Rraftaugerung bes driftlichen Beifies, in welchen bas Licht bas in bie Belt gefommen, und bie Finfterniß bie es nicht begriffen fonbern bas Licht bagte, um ben Sieg rangen, bis enblich nach langem wechselvollem Rampie beibe Theile auf ber Erbe fefte Stellung genommen, jeber aber im Begenfage jum andern und burch ben Rampf mit bem anbern fich vollfommen entwidelt batte, bier bas Reich Gottes, bort, fchroff bavon getrennt, bas Reich ber Welt. Endlich tam bie britte Beriode in welcher nach vollzogener Scheidung Duge gegeben mar, bas mas bereits vollfommen ausgestaltet und in fich fertig ba ftanb gu ichmuden, ju periconern , ju orbnen und in Thatigfeit ju feben , ente Studium bes heil. Thomas mit bem Studium ber fatholisichen Theologie identisch wurde. Daher die Erscheinung, baß zu feiner Beit so viele glangende und scharffinnige Aussleger bes heiligen Lehrers auftraten, wie gerade damals.

Darum fonnte Pius V. fagen, baß "durch die Gewalt und Wahrheit seiner Lehre von dem Augenblide an wo er unter die Seligen aufgenommen ward, viele haresten welche von da an eutstanden niedergeschlagen wurden, was sich schon früher oft und besonders neuerlich flar in den Besichlüffen des Conciliums von Trient gezeigt habe, weßhalb der ganze Erdfreis sein Andenken mit der größten Dankbarkeit feiern muffe, da er durch seine Berdienste Tag für Tag von den verderblichsten Irrthümern frei gemacht werde").

Schon das Gesagte allein rechtsertigt ben hohen Ruhm welchen die dankbare Nachwelt dem heiligen Thomas zuerstannt hat. Indeß ift das bisher an ihm Gerühmte, die Biderlegung aller gegen die fatholische Lehre sich erhebenden Irrthümer, lange nicht der einzige Ruhm der Scholastif und ihres Fürsten, des heil. Thomas.

Bie oben angebeutet, muffen wir in der Scholaftif den Ubsichluß der ganzen patriftischen Zeit und aller Errungenschaften betrachten welche uns die großen Bäter durch Jahrhunderte hindurch erfämpft hatten. Bie in der Geschichte der Schöpfung und eines jeden menschlichen Lebens welches geordnet versläuft, so können wir auch in der Geschichte der Kirche eine dreisache Periode unterscheiben. Zuerst der Tag der Schöpfung, wo alles aus dem Nichts geschaffen wurde was da ift, und nichts ift was nicht durch Gottes Bort geworden wäre. Aber alles war noch unausgebildet und unvollständig (opus

<sup>1)</sup> Bei Bancet, Moralis d. Thomae praef. I. p. XX. Bu Anfang bes vorigen Jahrhunderts hat ber belgische Dominitaner Ban Manft ein oft aufgelegtes Werf "lux fidei" geschrieben, in bem er nachwies, wie alle Irrlehren von Simon Magus an bis berab auf Jansenius, Richer, die Praabamiten und "Bietiften" im heil. Thomas ihre Wiverlegung finden.

tholifen bas Borurtheil verbreitet mar, als ob bie Echolaftif mefentlich barin beftehe, baf fie uber alle Erabition fich rudfichtelos hinwegfegend, nichts als ihre eigenen Ginfälle in einer möglichft funftlichen und abichredenben Form feilbiete, von ber Schrift fo wenig wie möglich, von ben Batern gar feinen Gebrauch mache, um fo ungemeffener aber in ben Ausgeburten einer allerdings riefigen Spefulation fich ergebe. Richts fann unwahrer fenn als eine folche Borftellung. Giner ber gefeiertsten Theologen bee 16. Jahrhunderte, welcher zuerft ben Berfuch machte bie Grundlagen und die Methode ber theologischen Biffenschaft, wie fie thatfachlich in ber Scholaftif fcon feit Jahrhunberten behandelt worden waren, fostematisch barguftellen, Meldior Cano, fagt, bas erfte Gefet welches ber Theologe por allen anderen befolgen muffe fei, bag er alle Beweitftellen vollständig inne habe. Er muffe fie aber georduct und gefichtet und vollftandig verarbeitet in feinem Beife haben, eine Aufgabe, meint er, bie freilich langes und eifriges Studium erfordere, benn bis einer die gange Schrift gelefen und begriffen, bis einer bie Beweisstellen aus ben Concilien, die Entscheidungen ber Bapfte fertig los hab, bis einer mit ber Runft aus ben Batern bie erforberlichen Stellen herbeizugiehen grundlich vertraut fei, bedurfe & allerbings eines gehörigen Gifers. Und ba man ibm ein wendete, ob benn jemand fo vermeffen fei zu glauben, baf er bas alles wiffen und behalten fonne, antwortet er mit ber ihm eigenen ftolgen Raltblutigfeit: "3ch fur meine Perfon will beswegen feinen Theologen tabeln, bag er et nicht fo weit gebracht hat, aber bann table ich ihn, wenn er es nicht fo weit gebracht hat und bennoch fich ben Ramen Theologe anmaßt"1).

Wahrhaftig, wenn bas erft bagu berechtiget biefen Ramen ju fuhren, bann muffen viele auf ihn verzichten bie

<sup>1)</sup> loci theol. l. 12. c. 10. 1.

ibu tragen. Aber unfer englischer Leigeer und Meifter wirb, wenn wir ihn nach biefem Dagftabe meffen, erft recht mit Andgeichnung ben Ramen bes Theologen führen. Denn wo mare ein Theologe ju finden welcher mit ber gangen Bergangenheit und mit allem was bie Bater vor ihm geleiftet baben, beffer vertraut gemefen ift und bavon einen ausgiebigeren Bebrauch gemacht bat ale er? 3mar tonnen manche namhaft gemacht werben welche bie Beweisftellen aus ber Trabition weit reichlicher anguführen pflegen. Bebermann ber einige Tage auf Cammlung folder verwendet hat weiß, baß barin noch nicht febr viel Runft fich zeigt. Aber fie mit fo viel Beidid, mit folder Auswahl ohne Ueberfluß, und boch fo treffend und entscheibend gu verwerthen wie er, bas macht ben Theologen vollfommen, bas beweist, wie er ben gangen Chat ber Ueberlieferung nicht blog befaß, fonbern auch, weit entfernt von bemfelben übermaltiget ju werben, ihn mit überlegener Rraft beherrichte. Es braucht bier nicht einmal auf jenes wunderbare und in der gangen Beidichte ber theologischen Literatur einzige Wert, Die Catena auren bingewiesen gu werben. Rur in einem Beifte ber auch bor ber riefigften Aufgabe nicht gurudtrat, fonnte ber fur Unbere vermeffene Bebante entstehen, Die vier Evangelien gu erflaren einzig mit ben Borten ber beiligen Bater, Gelbft beute, ba wir une bie Chape ber Bergangenheit boch ohne Bergleich leichter anganglich machen fonnen, mußte folch ein Bebante einem minder großen Beifte unausfuhrbar ericheinen. Der beil. Thomas aber bat ihn unter ben fcwierigften Berbaltniffen glangend gelost. Und boch fieht gerabe wegen bes beifen Daghaltens und wegen ber vollftanbigen Berrichaft ber bie Ueberlieferung bie Summa theologica noch viel höher. fin febr oberflächliches Bergeichniß welches manchen Und. aben berfeiben angefügt ift, führt 160 Edriftfteller und Dreilien an auf welche er fich in biefem Werfe beruft. Daxunter find 48 nichtchriftliche Schriftfteller, Philosophen, Defdideidreiber und Dichter und 50 aus ber patriftifden

Beit, gewiß ein Beugniß von Belesenheit welche felbft heute einem Theologen im Besite gang anderer Gulfemittel gur Ehre angerechnet murbe.

Man barf aber nicht glauben, ber heil. Thomas habe feine Stellen nur einigen Compendien ober Sammelwerfen in welchen er fie bereits vorgefunden, entnommen und fie bann nach feiner Art verarbeitet. Allerdings gab es bamals vielleicht bereits einige Sammlungen von Materien für Brediger, eine Art von Literatur welche gerade bie Dominis faner fleißig anbauten, ba fie bei ihrem ununterbrochenen Predigen folder Sulfsmittel behufs leichteren Auffindens von Stoff bedurften. Aber von folden Sammlungen bie man etwas fpater fehr häufig unter bem Ramen "Alphabetum" ober "Distinctiones" findet, waren bamale, wo ber Orben noch in ber Wiege war, ficher nur fehr wenige wer handen, und überdieß maren biefe, jumeift fur bie 3melt ber Predigt und Erbauung berechnet, für wiffenschaftlich Arbeiten weniger brauchbar. Darum war ber Beilige auf feinen eigenen Cammelfleiß angewiefen. Belde Dube abn bei bem bamaligen Buftande ber Bater . Literatur biefe Mr beit gefostet haben mag, bavon tonnen wir uns beute fower einen Begriff machen.

Schon als Jüngling, da er mit seinem Ordensgenend Johann dem Deutschen zu den Studien nach Paris reitte, und sie die berrliche Stadt vor sich liegen sahen, gab nauf die versuchende Frage seines Meisters: "Bas würdes du drum geben, Bruder Thomas, könntest du König diese Hauptstadt seyn?" die bezeichnende Antwort: "Mir wär lieber die Erklärung des heil. Chrysostomus zum Matthäussengelium als die Stadt Paris." Daß diese Gesinnung in ihm fortwährend blieb, dafür legen alle seine Schristen Zeugnis ab. Man weiß nicht, was in denselben bewunderungswürdiger erscheint, sein Fleiß der bei solchen Schwierigseiten so große Sammlungen zu Stande brachte, oder seine Ueber legenheit mit der er sie benügt, oder endlich die

tändigseit und Originalität mit der er fie durchdringt und verarbeitet, ohne doch seine eigene Person hervortreten zu laffen 1). Dabei kann man auch an ihm erkennen, wie wenig es wieder wahr ist, daß alle kritische Genauigkeit in jener Zeit gesehlt habe. Denn da er mit dem Terte des Aristosteles welchen er vor sich hatte aus guten Gründen unzussieden war, so veranlaßte er neue Uebertragungen desselben unmittelbar aus dem Griechischen, und bediente sich dersielben zur Aushellung des vielfach dunklen und verstümmelten Tertes der bisherigen Uebersegungen?).

Es verbient auch barauf hingewiesen gu werben, bag n nicht burchaus blog bie lateinischen Bater benütt, fonbem bag er auch von griechischen Batern ausgiebigen Bebrand gemacht bat. Begreiflich ift freilich, bag er noch weit mehr ben Beift ber lateinischen Bater, und unter biefen borguglich bes beil. Augustinus in fich aufgenommen bat, Gintretend in die Bufftapfen bes beil. Muguftinus bat er, um mit Urban V. ju fprechen , bie Rirche mit Biffenfchaft und Lehre in vollfommener Weife erfüllt "). Und er hat biefes fein Borbild mit folder Treue wiebergegeben und erflart 1), bag noch fpaterbin bie anerfannt grundlichften Renner ber Schriften bes beil. Augustinus, wie bie Cardinale Roris und Aguirre, geradezu fagten, es gebe jum beil. Auguftinus feinen Weg außer burch ben beiligen Thomas, ber mit feiner munberbaren Beiftesflarbeit alles mas jene bunfles und fcwieriges enthalten immer aufhelle. Gie batten bas oft gur Genuge erfahren. Und boch fo enge bie beiben

LEAST.

<sup>1)</sup> Baughan II. 531 sq. 560.

Banghan H. 700. Berner I. 407. De Rubeis admon. praevia in ed. Venet. XVI. p. XIII. sq.

<sup>3)</sup> In ber bei Uebertragung ber Reliquien bes Beiligen erlaffenen Bulle. S. Satmanticens, tom, I. pracf. §. 6.

<sup>4)</sup> Ausführlich bierüber bie Satmanticenses tom. V. de gratia tract. 14. disp. I. cap. 7. §. 2.

Beit, gewiß ein Beugniß von Belefenheit welche felbft heute einem Theologen im Befige gang anberer Sulfomittel gur Ehre angerechnet murbe.

Dan barf aber nicht glauben, ber beil. Thomas habe feine Stellen nur einigen Compendien ober Sammelwerfen in welchen er fie bereits vorgefunden, entnommen und fie bann nach feiner Urt verarbeitet. Allerbings gab es bamals vielleicht bereits einige Sammlungen von Materien für Brediger, eine Urt von Literatur welche gerade Die Dominifaner fleißig anbauten, ba fie bei ihrem ununterbrochenen Bredigen folder Sulfemittel behufe leichteren Auffindens von Stoff bedurften. Aber von folden Sammlungen bie man etwas fpater fehr häufig unter bem Ramen "Alphabetum" ober "Distinctiones" findet , waren bamale, wo ber Orden noch in ber Wiege war, ficher nur febr wenige vorhanben, und überdieß maren biefe, jumeift fur bie 3mede ber Bredigt und Erbanung berechnet, fur wiffenschaftliche Arbeiten weniger brauchbar. Darum war ber Beilige auf feinen eigenen Cammelfleiß angewiesen. Belde Mube aber bei bem bamaligen Buftanbe ber Bater - Literatur biefe Urbeit gefoftet haben mag, bavon fonnen wir uns beute fcmer einen Begriff machen.

Schon als Jüngling, da er mit seinem Orbensgeneral Johann dem Deutschen zu den Studien nach Paris reiste, und sie die herrliche Stadt vor sich liegen sahen, gab er auf die versuchende Frage seines Meisters: "Bas würdest du drum geben, Bruder Thomas, könntest du König dieser Hauptstadt seyn?" die bezeichnende Antwort: "Mir wäre lieber die Erklärung des heil. Chrysostomus zum Matthäussevangelium als die Stadt Paris." Daß diese Gestinnung in ihm fortwährend blieb, dafür legen alle seine Schriften Zeugnis ab. Man weiß nicht, was in denselben bewunderungsswürdiger erscheint, sein Fleiß der bei solchen Schwierigkeiten so große Sammlungen zu Stande brachte, oder seine leberslegenheit mit der er sie benüßt, oder endlich die Selbst-

ftändigfeit und Originalität mit der er sie durchdringt und verarbeitet, ohne doch seine eigene Person hervortreten zu lassen?). Dabei kann man auch an ihm erkennen, wie wenig es wieder wahr ift, daß alle kritische Genauigkeit in jener Zeit gesehlt habe. Denn da er mit dem Terte des Aristosteles welchen er vor sich hatte aus guten Gründen unzusfrieden war, so veranlaßte er neue Uebertragungen desselben unmittelbar aus dem Griechischen, und bediente sich dersselben zur Aushellung des vielfach dunklen und verstümmelten Tertes der bisherigen Uebersegungen?).

Es verdient auch barauf hingewiesen gu werben, baß er nicht burchaus bloß bie lateinischen Bater benütt, fonbern bag er auch von griechischen Batern ausgiebigen Bebrauch gemacht bat. Begreiflich ift freilich, bag er noch weit mehr ben Beift ber lateinischen Bater, und unter biefen vorzüglich bes beil. Augustinus in fich aufgenommen bat. Gintretend in bie gufftapfen bes beil. Augustinus bat er, um mit Urban V. ju fprechen , bie Rirche mit Biffenichaft und Lehre in vollfommener Beife erfüllt 3). Und er hat biefes fein Borbild mit folder Treue wiedergegeben und erffart 1), baß noch fpaterbin bie anerfannt grundlichften Renner ber Schriften des beil. Augustinus, wie die Cardinale Noris und Aguirre, geradegu fagten, es gebe jum beil. Auguftinus feinen Weg außer burch ben beiligen Thomas, ber mit feiner wunderbaren Beiftesflarbeit alles mas jene bunfles und ichwieriges enthalten immer aufhelle. Gie hatten bas oft gur Gennige erfahren. Und boch fo enge bie beiben

<sup>1)</sup> Baughan II. 531 sq. 560.

<sup>2)</sup> Baughan II. 700. Berner J. 407. De Bubeis admon. praevia in ed. Venet. XVI. p. XIII. sq.

<sup>3)</sup> In ber bei Uebertragung ber Reliquien bes Beiligen erlaffenen Bulle. S. Satmanticens, tom. I. praef. §. 6.

<sup>4)</sup> Ausführlich bierüber bie Salmanticenses tom. V. de gratia tract. 14. disp. I. cap. 7. §. 2.

Beit, gewiß ein Beugniß von Belefenheit welche felbft heute einem Theologen im Befite gang anderer Sulfemittel gur Ehre angerechnet murbe.

Man barf aber nicht glauben, ber heil. Thomas habe feine Stellen nur einigen Compendien ober Sammelwerfen in welchen er fie bereits vorgefunden, entnommen und fie bann nach feiner Art verarbeitet. Allerdings gab es bamals vielleicht bereits einige Sammlungen von Materien für Brediger, eine Art von Literatur welche gerade bie Domini, faner fleißig anbauten, ba fie bei ihrem ununterbrochenen Bredigen folder Sulfemittel behufe leichteren Auffindens von Stoff bedurften. Aber von folchen Sammlungen bie man etwas fpater fehr haufig unter bem Ramen "Alphabetum" ober "Distinctiones" findet, waren bamale, wo ba Orben noch in ber Wiege mar, ficher nur fehr wenige wer handen, und überdieß maren biefe, jumeift fur bie 3mete ber Predigt und Erbauung berechnet, für wiffenschaftliche Arbeiten weniger brauchbar. Darum war ber Beilige auf feinen eigenen Sammelfleiß angewiefen. Belde Dube abn bei bem bamaligen Buftanbe ber Bater . Literatur biefe Mr beit gefoftet haben mag, bavon fonnen wir une heute fom einen Begriff machen.

Schon als Jüngling, ba er mit seinem Orbensgeneral Johann bem Deutschen zu ben Studien nach Paris reiste, und sie die berrliche Stadt vor sich liegen sahen, gab a auf die versuchende Frage seines Meisters: "Bas würdes du drum geben, Bruder Thomas, könntest du König diese Hauptstadt seyn?" die bezeichnende Antwort: "Mir wän lieber die Erklärung des heil. Chrysostomus zum Matthäusse Evangelium als die Stadt Paris." Daß diese Gesinnung in ihm fortwährend blieb, dafür legen alle seine Schriften Zeugniß ab. Man weiß nicht, was in denselben bewunderungswürdiger erscheint, sein Fleiß der bei solchen Schwierigkeiten so große Sammlungen zu Stande brachte, oder seine Ueber-legenheit mit der er sie benüßt, oder endlich die Selbst.

kandigfeit und Driginalität mit ber er fie burchbringt und verarbeitet, ohne boch seine eigene Person hervortreten zu laffen.). Dabei fann man auch an ihm erkennen, wie wenig is wieder wahr ift, daß alle fritische Genausgfeit in jener Beit gesehlt habe. Denn da er mit dem Texte des Aristosieles welchen er vor fich hatte aus guten Gründen ungustrieden war, so veranlaßte er neue Uebertragungen deffelben mumittelbar aus dem Griechischen, und bediente sich dersselben zur Aushellung des vielfach dunklen und verstümmelten Textes der bisherigen Uebersehungen.).

Es verbient auch barauf bingewiefen gu werben, baß er nicht burchaus bloß bie lateinischen Bater benütt, fonbem bag er auch von griechischen Batern ausgiebigen Bebrand gemacht bat. Begreiflich ift freilich, bag er noch weit mehr ben Beift ber lateinischen Bater, und unter biefen Dorguglich des beil. Augustinus in fich aufgenommen bat. Gintrerend in Die Rufftapfen bes beil. Augustinus bat er, um mit Urban V. gu fprechen , Die Rirche mit Wiffenichaft und Lehre in vollfommener Weife erfüllt "). Und er bat biefes fein Borbild mit folder Treue wiedergegeben und erflart 1), bag noch fpaterbin bie anerfannt grundlichften Renner ber Schriften bes beil. Augustinus, wie bie Cardinale Moris und Aguirre, geradegu fagten, es gebe jum beil. Auguftinus feinen Weg außer burch ben beiligen Thomas, ber mit feiner munderbaren Beiftesflarbeit alles mas jene bunfles und ichwieriges enthalten immer aufhelle. Gie hatten bas oft gur Bennige erfahren. Und boch jo enge bie beiben

<sup>1)</sup> Baughan II. 531 sq. 560.

<sup>2)</sup> Banghan H. 700, Berner I. 407. De Bubeis admon. praevia in ed. Venet, XVI. p. XIII. sq.

<sup>3)</sup> In ber bei Uebertragung ber Reliquien bes heiligen erlaffenen Bulle, S. Salmanticens, tom. I. praef. §. 6.

<sup>4)</sup> Muefahrtich hierüber die Salmanticenses tom. V. de gratia tract. 14. disp. I. cap. 7. §. 2.

Heiligen einander verwandt find, und so fehr der beil. Thomas den heil. Augustinus in sich aufgenommen hat und durch sich reden läßt, so weit ist er doch entfernt demselben bloß Schüler zu seyn. Nicht so original zwar, aber ebenso selbstständig ist der Schüler ein Meister geworden, durchans ebenbürtig seinem Lehrer. Was jener gebaut hat, hat diese vollendet und abgeschlossen: ein dritter ihnen gleich wird nicht mehr kommen.

Bewiß fällt es feinem, auch nicht bem begeistertften Lobredner bes beil. Thomas ein, mit ber Behauptung, a habe bie Leiftungen aller Bater in fich vereiniget, Die fruhmen großen Danner berabfeben zu wollen. Unmöglich fann be Breis ber Große eines folden Mannes bie Berabwurdigung anderer bedeutenber Manner febn. Dhne einen beil. Anfele ohne einen heil. Bernhard, ohne ben Lombarden, ohne bie Biftoriner, ohne Albertus Magnus und Alerander von Sale war ein Thomas von Aquin fo wenig möglich, wie ein Remton ohne Copernifus, Galilei und Repler, wie ein Ariftoteles ohne Cofrates und Plato. Aber fo fehr biefe Manner ihre Borganger übertrafen, ebenfo find auch bie Arbeiten bes heil. Thomas wirflich bie Bollendung aller bisherigen philosophischen und theologischen Leiftungen. Ber ibm war feiner welcher Diefer Riefenaufgabe hatte gerecht werden fonnen. Die großen Bater mußten erft bie Banfteine behauen und herbeischaffen, jene gahllofen und gemaltigen Daffen bie nur ein gigantisches Beichlecht bearbeiten und fortbewegen fonnte, bem eine Rraft, bem Minel jur Berfügung ftanden welche fpateren Jahrhunderten ebenfe unbefannt und unverftanden geworden find wie Die Mittel burch welche die Megyptier oder die Palmyrenfer bas Material au ihren Bauten herbeibrachten. Aber bis biefe Steine alle au Ort und Stelle geschafft maren, ba war ingwischen ein anderes Geschlecht gefommen, bas erreichte nicht mehr bie Rraft feiner Bater, und es war fein Deifter mehr gu finden ber bas unermegliche und riefige Daterial gum Tempel

aber finden wir die verschiebenartigften Zweige bes menfch= lichen und theologischen Biffens mit gleicher Benauigfeit und Musführlichfeit bebandelt. Go bat er, feiner gelegentlichen ascetischen Arbeiten nicht zu gebenfen, fammtliche Racher ber philosophischen Disciplinen behandelt. Das gefammte Bebiet ber Theologie hat er breimal gang, und ein viertesmal fast vollständig in einzelnen Abhandlungen burchgearbeitet. Und wie Die gefeiertften Scholaftifer, alle weit entfernt bavon bie beilige Schrift ju vernachläffigen, fie vielmehr gum Theile ober gang mit besonderer Borliebe commentirten, 1. B. Sugo a G. Charo, Rifolaus Gorram, Betrus a Balube, Rifolans von Lora, fo befigen wir auch vom englifchen Lehrer jum größten Theile ber heiligen Schrift Commentare, felbft doppelte Commentare, von welchen manche wie g. B. ber gu ben Briefen bes heil. Paulus unter bie bebeutenbften Leiftungen ber Auslegung gerechnet werben muffen. Es ift befannt, bag er mit biefer Art von fcbriftftellerifcher Thatigfeit fein Leben abgeichloffen bat. Bahrenb aber anderen beren munderbare Bielfeitigfeit und Frucht. barfeit nicht minder Bewunderung verdient, ein langes Leben beichieben mar, wie benn Drigenes bas 70., Sieronymus, wenn wir Profper glauben burfen, bas 91.1), Auguftinus Das 76., Albertus Magnus mehr als 80 3abre erreichte, waren bem beil. Thomas nichteinmal 50 Jahre gegonnt 2). Und in biefer furgen Beit bat er eine fo erstaunliche Unjahl von Edriften ausgearbeitet, bei aller Menge fo ge= Diegen, bei allem Drange ber Beichafte mit fo wunderbarer Rube, babei beständig im Lebramte thatig, ewig auf Reifen, bald in Baris, balb ju Roln, bann in London, bann wieder in Biterbo, in Rom ober Reapel, und bas in einer Beit, aufgeregt und fturmijch wie wenige, wo bie Rampfe Fried-

<sup>1)</sup> Das 90. Er ftarb 420. Geboren ward er nach ber mahricheinlicheren Angabe um 331, obgleich andere 346 annehmen.

<sup>2)</sup> Hieron. Vietmins, de D. Thomae doctrina et scriptis. (ed. Vindob. 1763) p. 114 sq.

rich's II., Manfred's, Ezzelin's und Karl's von Anjou nicht bloß die Kirche und bas besondere Baterland bes Heiligen, sondern gerade seine eigene Familie auf das härteste heimssuchten. Wir muffen Clemens VI. Necht geben, wenn er sagt, vine solche Menge von Berken sei unbegreislich, wenn man nicht glaube, daß der heilige Geist dazu seine besondere Huse gegeben habe 1). In der That sehen wir hier, daß nur vollendeter Seelenfriede, wie ihn allein Frömmigkeit und Heiligkeit verleihen fann, im Bunde mit der Wiffensschaft Bollendetes zu schaffen im Stande ist.

Nur die Seiligkeit kann uns ferner eine Erscheinung erklären welche man mit Recht an einem so hervorragenden Geiste bewundert hat. Ganz im Unterschiede von den meisten Schriftstellern tritt in den Werfen des heiligen Thomas seine eigene Person so in den Hintergrund, daß sie kaum ein oder das andere Mal wahrzunehmen ist. Das Bortschen ich oder wir wird außer in der Einleitung oder im Schlußworte seiner Werke nur sehr selten anzutreffen senn. Und Aeußerungen wie z. B.: "wen diese Abhandlung nicht überzeugt, der möge offen gegen das schreiben was wir gesschrieben, wenn er es wagt, und er wird nicht bloß mich, im übrigen den geringsten, sondern auch viele andere Bersehrer der Wahrheit sinden die seinem Irrthume widerstehen oder seine Unwissenheit belehren") — sind wohl das Höchste was sich in diesem Stücke anführen läßt.

Dazu fommt das weise Maßhalten, in welchem ein fo großer Beist noch weit mehr als in den ausgesuchtesten Leistungen seines Scharffinnes zeigen kann, ob er sich und das was er weiß zu beherrschen gelernt hat. "Benn er über Grundfragen spricht, ist er mitunter etwas breiter, treu dem Rathe welchen Plato gegeben. Das was der drift- lichen Frömmigkeit nicht wohl ansteht, das läßt er sich nur

<sup>1)</sup> Bei Bancet I. I. I. XIX.

<sup>2)</sup> opusc. 9. (al. 16). Venet. XIX. 269.

mit Schmerz gefallen, wenn schwächere Geifter es unnöthiger Beise herbeiziehen; Bernunft und Erfahrungsgründe bie er mit unglaublichem Scharssinne zu behandeln versteht wenn sie zur Sache selbst gehören, läßt er sofort fahren, wenn sie frembartig und unnöthig sind. Das Gewicht der Gründe bemist er nicht nach der Zahl sondern nach dem inneren Berthe, zumal in seiner theologischen Summa wo er sich eine Beschränfung bis zum Maße des äußersten aufserlegt, um das Ebenmaß nicht zu stören. Zum Kampse mit dem Gegner schleppt er nie alle Bassen die er zu Hause vorräthig hat bei, einem vernünftigen Kriegsmanne gleich, und wenn er mit Einem Geschosse die Feinde niederstrecken fann, dann hält er den Berbrauch eines zweiten für uns gerechtsertiget").

Bang besondere groß und ebel zeigte er fich in ber Bolemif. Die alte icholaftifche Theologie betrachtete es als einen fehr wichtigen Theil ber Aufgabe welche fie gu tofen babe, bie Ginwurfe ber Begner bes Glaubens, ober bie Edwierigfeiten welche bie Bertreter anderer Meinungen porbrachten, genau ju murdigen und fo einerfeite bie vorgetragenen Lehren gegen alle Ginmanbe ficher ju ftellen und anderfeits die Beweife fur biefelben burch Darlegung bes Ungrundes ber gemachten Ginwande ju befraftigen. Co hat ber Apostel bem Saushalter Gottes Die Aufgabe gestellt, daß er festhalten folle am glaubwurdigen Borte, wie es ber Lehre gemäß ift, baß er im Stande fenn folle in ber gefunden Lehre ju unterrichten und die Biberfacher ju miberlegen. Die bat fich barum bie alte Theologie von Diefer allerdings ichwierigen Aufgabe freifprechen gu burfen geglaubt. Der beil. Thomas vor allen ift es welcher nie einer Schwierigfeit aus bem Bege geht und mochte auch ihre Auflojung noch foviel Mube bereiten. Dabei aber jeigt er fich feiner Cache fo gewiß, und verfahrt fo bunbig

<sup>1)</sup> Vietnius 1, 1, p. 172 sq.

rich's II., Manfred's, Ezzelin's und Rarl's von Anjou nicht bloß die Kirche und bas besondere Baterland des Heiligen, sondern gerade seine eigene Familie auf das harteste heims suchten. Wir muffen Clemens VI. Recht geben, wenn er sagt, vine solche Menge von Werken sei unbegreislich, wenn man nicht glaube, daß der heilige Geist dazu seine besondere Hulfe gegeben habe'). In der That sehen wir hier, daß nur vollendeter Seelenfriede, wie ihn allein Frömmigkeit und Heiligkeit verleihen kann, im Bunde mit der Wiffenschaft Bollendetes zu schaffen im Stande ift.

Nur die heiligkeit kann uns ferner eine Erscheinung erklären welche man mit Recht an einem so hervorragenden Geiste bewundert hat. Ganz im Unterschiede von den meisten Schriftstellern tritt in den Werken des heiligen Thomas seine eigene Person so in den hintergrund, daß sie kaum ein oder das andere Mal wahrzunehmen ist. Das Wörtchen ich oder wir wird außer in der Einleitung oder im Schlußworte seiner Werke nur sehr selten anzutreffen sen. Und Aeußerungen wie z. B.: "wen diese Abhandlung nicht überzeugt, der möge offen gegen das schreiben was wir geschrieben, wenn er es wagt, und er wird nicht bloß mich, im übrigen den geringsten, sondern auch viele andere Berehrer der Wahrheit sinden die seinem Irrthume widerstehen oder seine Unwissenheit belehren") — sind wohl das Höchfte was sich in diesem Stücke ansühren läßt.

Dazu fommt bas weise Maßhalten, in welchem ein fo großer Geist noch weit mehr als in ben ausgesuchtesten Leistungen seines Scharffinnes zeigen kann, ob er sich und bas was er weiß zu beherrschen gelernt hat. "Wenn er über Grundfragen spricht, ist er mitunter etwas breiter, tren bem Rathe welchen Plato gegeben. Das was der christlichen Frömmigkeit nicht wohl ansteht, bas läßt er sich nu

<sup>1)</sup> Bei Bancel I. I. I. XIX.

<sup>2)</sup> opusc. 9. (al. 16). Venet. XIX. 269.

Die wunderbare Rlarheit und Durchsichtigfeit bei einer unnachabmlichen Anappheit, Die unvergleichliche Debnung Die nie einen Sprung, nie eine Lude, nie ein Bergeffen fich ju Schulben fommen läßt'), find Borguge bes Seiligen welche noch jeder angestaunt bat ber feine Berte fennen lernte. Bir bie wir und beute unfabig feben es ibm bierin nachzumachen, mochten eher zu ber Frage versucht fenn, ob folde Rurge und Ordnung nicht peinlich ober gefünftelt fei. Aber hieße bas nicht ebenfoviel, wie wenn man ben Meifter eines gothifden Domes ju Rebe ftellen wollte, bag er bie Dage und Berhaltniffe auf bie er ben gangen Blan geftellt, felbft in bem fleinften Bierrath wieber burchführt, und baß er, um bas Chenmag nicht ju ftoren, auch beim fleinften Theilchen jum Richtscheite und jum Birfel greift? Bare es nicht gerade fo, wie wenn ber welcher von ber Bildung bes Rryftalles feine Borftellung hat, ben Diamantenfcbleifer tabeln wollte, bag er mit fo angftlicher Gorge nicht Beit noch Dube fpart, bie er bem Steine feine Form gurecht geschliffen bat?

Bier Dinge, fagt ber Orbensgenoffe bes heil. Thomas, Sirtus von Siena, von diesem, hat er in fich vereiniget in einem ungertrennlichen Friedensbunde welche man vor ihm als fast unvereinbar, ja unverträglich angesehen hatte: Reichhaltigfeit und Kurze, Einfachheit und Zuverläffigfeit. In feinem dieser Stude ist er von einem andern übertroffen worden, geschweige erft in der Bereinigung aller?).

Und endlich, um auch biefen feinen Borqug nicht zu übergeben, hat er in einer Sprache geschrieben welche allerbings manchen überempfindlichen Ohren Anftoß gab (nicht weil fie an deren Lauten und Formen fich gestoßen, sondern weil ihnen der Inhalt seiner, oder sagen wir besser, der

<sup>1)</sup> S. bie Lobfprudje von Clemens VI, und Clemens VIII, bei ben Satmantie. I. praef. §. 10.

<sup>2)</sup> Biblioth, I. IV.

und so ruhig, daß selbst Picus von Mirandola fagte, er könne sich nichts Befferes wunschen als die Kraft mit welcher der heil. Thomas allen Widerreden zu begegnen verstehe 1).

"Niemals zeigt er fich aber babei bitter, fo wenig als er jemale mit hochtrabenden Worten um fich wirft. Rie ift er erregt ober heftig, und er hatte boch manchmal Grund genug bagu gehabt 2), wenn man ihm mit einfaltigen Fragen feine toftbare Zeit nahm, fondern ftete milbe, unparteifich und gewiffenhaft, freilich auch nie in's Rleinliche herabfinfend, nie schleppend. In allem scheint er fich ben milbesten unter ben Batern, den beil. Augustinus jum Borbilde genommen ju haben, nicht aber einen hieronymus ober Silarius, bie oftmale ihre Begner lieber einschüchtern als mit ihnen reben, und von benen man fagen mochte, daß fie ihre Biberfacher mehr gerfleischen als gegen fie fchreiben. Es hat Gregor von Ragiang eine febr gelehrte und ichone Abhands lung über bie Mäßigung im wiffenschaftlichen Streite geschrieben (orationes de pace tres), aber noch weit beffer hat ber Aguinate seine Borschriften in ber Birklichkeit burch geführt ale jener auf dem Papiere. Borwürfe, Spott, Bibeleien, Ironieen, Sohn, Uebertreibungen, Dinge bie man leiber fogar bei religiofen Schriftftellern baufig genug findet, wird man bei ihm vergeblich fuchen. Liftige Schliche, Zauichungen, Redereien, Trugichluffe und andere unrechte Runft. griffe von welchen Gregor flagt, bag fie gleich agpptis fchen Landplagen in Die Rirche fich eingeschlichen hatten, hat er von feinen Schriften burchaus ausgeschloffen. Spinnen. gewebe hat er nie gewoben, Wortflaubereien und leeren Bortipielen ift er in feinem tiefen Ernfte fleißig aus bem Bege gegangen" 3).

<sup>1)</sup> Bielmius p. 94.

<sup>2)</sup> Betfpiele bei Berner 1. 114 f.

<sup>3)</sup> Bielmius p. 170 sq.

#### XXXIX.

## Petrarca als Sumanift und Patriot').

Serr Ludwig Geiger in Berlin, ber burch mehrere geschichtliche Arbeiten, insbesondere durch seine grundliche Monographie über Reuchlin binnen wenigen Jahren sich
einen sehr geachteten Namen unter ben jungeren Sistorisern
erworben, hat jur Erinnerung an die fünfte Säkularseier Petrarka's (geb. 1304, gest. 18. Juli 1374) eine neue
Schrift veröffentlicht, die wir als eine recht anerkennungswerthe Leistung der Beachtung unserer Leser warm empfehlen.

"Ich gebe", fagt ber Berfasser in ber Borrebe, "teine Biographie Betrarca's und feine ausführliche Schilberung ber Zeit in ber er lebte, sondern will nur in einer allgemein verständlichen Darstellung, bie allerdings aus einer Durcharbeitung ber Quellen geschöpft ist, ohne boch neue Forschungen und wissenschaftliches Detail zu bieten, die Besbeutung Petrarca's schildern. Dazu ist es nöthig, Petrarca nach drei Richtungen darzustellen: als Humanisten b. h. als Schöpfer einer neuen, aus der Wiederbelebung des elassischen Alterthums gewonnenen Bildung, als Patrioten und als Liebenden. Möchte der anspruchslose Bersuch wohls wollenden Sinnes ausgenommen werden und dazu beitragen,

<sup>1)</sup> Betrarea. Bon 2. Beiger. Leipzig 1874.

<sup>2)</sup> Johann Reuchlin. Gein Leben und feine Berle, Bon Dr. Lubwig Beiger. Leipzig 1871.

firchlichen Lehre zu hart dunkte), welche aber allein eines so erhabenen Gegenstandes und eines so ernsten und tiesen Geistes würdig war. Sie ist nicht die Sprache eines humanisten; diese würde auch im Munde eines solchen Mannes sich unziemlich genug ausnehmen, aber sie ist die edle, gestrungene und vergeistigte Sprache, wie sie nur eine ungewöhnlich schöpferische Kraft aus der lateinischen Sprache herauszubilden vermochte, welche für das höchste und Tiesse wofür die menschliche Sprache bisher kaum stammelnde Worte zu sinden wußte, eine vollkommen entsprechende Ausdrucks und Redeweise zu schaffen die Bestimmung hatte, eine Redeweise die nun, nachdem sie solche Vollendung und Weihe erhalten, allein sicher und würdig genug ist, das die göttliche Wahrheit in ihr vorgetragen werde.

"Alles bas habe ich fo ausführlich befprochen nicht bloß um, wo es anders nothwendig feyn follte, fur bie ausnehmenbe Beiligfeit und Belehrsamfeit unferes beiligen Lehrers Bewunderung ju erregen, fondern auch um in allen Bergen bie Liebe gur Beisheit in welcher bas Glud auf Erben besteht zu entzunden, und ben Weg zu weifen auf bem man ju ihr gelangen fann. Diefer Beg ift Reinbeit und Unichulb bes Lebens, Diefer Beg ift eifriges Streben nach Liebe, biefer Weg ift ein brennenbes Berlangen nad ber Beisheit, Diefer Beg ift haufiges Gebet, hervorgeben aus ber Begierde nach dem Geschenfe der Beisheit. Dens biefes Beichent erlangen wir eher burch glubenbes Ber langen nach ihr ale burch Scharfe bes Berftanbes, mehr burch Liebe ale burch menschliches Studium, mehr burch Thranen ale burch Streitreden, mehr durch die Arbeit bes Betens als bes Lefens. Das ift ber Weg - bas Beispid bes Beiligen ift beg ein vollgiltiger Beweis - welche allein jur hochberrlichen Gabe ber Beisheit führt, in be fich üben ber Anfang ber Geligfeit ift, foweit folche auf biefer Erde gefunden werden fann"1).

<sup>1)</sup> Ludov. Granat. in festo S. Thomae concio II. conclusio.

#### XXXIX.

# Petrarca als Sumanift und Patriot').

Herr Ludwig Geiger in Berlin, ber durch mehrere gesichichtliche Arbeiten, insbesondere durch seine grundliche Mosnographie über Reuchlin') binnen wenigen Jahren sich einen sehr geachteten Ramen unter ben jungeren historisern erworben, hat zur Erinnerung an die fünfte Gatularsfeier Petrarfa's (geb. 1304, gest. 18. Juli 1374) eine neue Schrift veröffentlicht, die wir als eine recht anerkennungswerthe Leistung ber Beachtung unserer Leser warm empfehlen.

"Ich gebe", sagt ber Berfasser in ber Borrebe, "teine Biographie Petrarca's und feine aussührliche Schilberung ber Zeit in ber er lebte, sondern will nur in einer allges mein verständlichen Darstellung, die allerdings aus einer Durcharbeitung der Quellen geschöpft ist, ohne doch neue Forschungen und wissenschaftliches Detail zu bieten, die Besteutung Betrarca's schilbern. Dazu ist es nöthig, Petrarca nach drei Richtungen darzustellen: als Humanisten b. h. als Schöpfer einer neuen, aus der Wiederbelebung des classischen Alterthums gewonnenen Bildung, als Patrioten und als Liebenden. Möchte der anspruchslose Bersuch wohls wollenden Sinnes aufgenommen werden und dazu beitragen,

<sup>1)</sup> Petrarea. Bon 2. Beiger, Leipzig 1874.

<sup>2)</sup> Johann Reuchtin. Gein Leben und feine Berte. Bon Dr. Lubwig Weiger, Leipzig 1871.

nium feiner Schriften zu ermuntern." Wir bedauern, daß ber Verfaffer seinen in einem der letten hefte der "Zeitsichtift für deutsche Culturgeschichte" erschienenen schönen Aufsat: "Betrarka und Deutschland" nicht in die Schrift hineinverwoben hat.

Um die Einwirfung Betrarfa's auf die geiftige Ent: widlung feiner Beit flar ju erfaffen, betrachtet ber Berfaffer junachft bes Genaueren feinen Bildungsgang. Bebeutungeroll für ihn wurde, daß er icon in gang jungen Jahren feine Reigung ben Schriften Cicero's zuwandte, von feinem Batn bagu angetrieben, ber, nach bes Sohnes Beugniß, ein treffe licher Belehrter hatte werden fonnen, wenn er nicht burch Die Corge für den Unterhalt feiner Kamilie von wiffen schaftlicher Beschäftigung jurudgehalten worben mare. greilich mar Betrarfa's Intereffe fur Cicero junachit nur ein außerliches: ber fruh entwidelte Befcmad, ber Schonbeits finn bes Rnaben erfreute fich querft an ber glatten eblen Form und meinte in ihr bas Rachahmenswerthefte, bas Sochfte gefunden zu haben; verschaffte aber immerhin bem jugenblichen Beifte eine fraftige Rahrung, beren vortreffliche Wirfungen fich mahrend ber gangen Lebenszeit Betrarfa's beutlich fundgaben.

Anch für das spätere Leben blieb unter allen römischen Schriftstellern Cicero sein Lieblingsautor, das Aufsuchen da Schriften dieses Baters der römischen Beredtsamfeit sein Bemühen auf Reisen und seine stete Sorge während des hänslichen Stillebens. Wie viele Schriften er von ihm aufsand, ist nicht genau anzugeben, sicher ist nur, daß er die wichtigsten philosophischen, eine große Anzahl der Reden (die für Archias z. B. in Lüttich), vor Allem die Briefe (die samiliares in Berona) fand, kennen lernte und, was weit wichtiger ist, selbst abschrieb oder durch Freunde Micharisten verbreiten ließ und dadurch schon den Reitaensteine reiche Quelle der Beles

ganzen Lebens ein Gefühl der Eifersucht und des Neides gegen Griechenland hegte. Schon in seiner Jugend hatte er einmal gelegentlich ausgesprochen, daß derjenige welcher einen Griechen für glücklicher hielte als einen Römer, dasselbe thäte, als wenn er einen Stlaven für edler erklärte als einen Freigebornen; in seinem Alter benutte er eine Vehde mit den Aerzten, welche sich besonders auf griechische und arabische Schriftsteller als ihre Autoritäten beriefen, um rüchaltlos seine Meinung über die Griechen zu äußern. (Vergl. S. 103).

Bor allem hegte er eine begeisterte Liebe ju homer, beffen verwandten Genius er ahnte, und durch diese Liebe hat Betrarka mehr für die Aufnahme der griechischen Studien gethan als mancher gründliche Kenner grammatischer Schwierigkeiten; auch hier ist er der Wegweiser gewesen, bessen ausgestreckter hand die späteren folgen konnten, um den richtigen Pfad nicht zu versehlen. Petrarka besaß aber von Werken des griechischen Alterthums außer homer auch den Plato. Plato ist für ihn unter den griechischen Prosaiseru das was homer unter den Dichtern: er ist der Göttliche, wie er schon im Alterthum hieß, der erste unter den Philosophen. Weitans der erste, gerade im Gegensah zu Aristoteles (S. 107).

Petrarfa's Abneigung gegen Ariftoteles hing zusammen mit dem Kampf gegen eine zu seiner Zeit hervortretende stolze, sich allein hochschäpende theologisch-philosophische Sefte, die und freilich nur aus Petrarfa's Schriften bestannt ist. Diese Sefte war des Glaubens, daß das Berstrauen auf die Autoritäten früherer Zeit thöricht, daß ein eifriges Studium der Schriftseller des Alterthums unnüg und verderblich, und daß nur die Resultate die dem abssoluten Denken verdankt würden, heilbringend seien. Sie, die ihrer unbeschränkten Seldstständigkeit sich rühmenden Philosophen, erkannten nur einen Weister an, nämlich Aristoteles und seinen Commentator Averroes und

Ciccro ein; wie diefer der glangenofte Bertreter ber romifchen Brofa, fo ift jener ber Dichterfonig bes alten Rom. Schon ber Umftanb, baß Cicero bie fruheften Leiftungen bes jugendlichen Dichtere ale Meifterwerte gepriefen hatte, fpornte ben Cicero . Berehrer an, Dieje Dichtungen fennen ju lernen und ju feiern; nachdem er fie tennen gelem hatte, hielt er fie fo werth, bag er in eine Birgilhandschrift, bie wir noch heute besigen, Rachrichten über bas Leben feiner vertrauteften Freunde und feiner Beliebten eintrug. Es murbe zu weit führen, in ahnlicher Beife auch bie übrigen romischen Schriftsteller ju besprechen, an welch Betrarfa feine halb bewundernden, halb tadelnden Brieft richtete: Senefa, M. Barro, Duinktilian, Livius, Afinius Bollio, Soraz. Gie alle weiß Betrarfa in ihrer Eigenthumlichfeit ju erfennen, fur einen Jeden ein charafteriftifches Moment gur Beurtheilung gu finden, wem er auch von Ginzelnen, j. B. von Barro fehr menige Schriften fich verschaffen fonnte.

Sein Studium war das was die Folgezeit unter ben Begriff "Humanitätsstudien" zusammengesaßt, was er, ohne einen Gesammtnamen dafür zu brauchen, als Pflege den Poesie und Beredsamfeit bezeichnet hat: die eifrigktektüre der Schriften des claffischen Alterthums, das Bemühen, die äußere Schönheit und wohlgesügte Abgerundetbeit der Muster flar zu erkennen und ihren Inhalt, vor allem die Geschichte und Philosophie des Alterthums, voll und wahr in sich auszunehmen.

Bahrend seines ganzen Lebens war Betrarka eifrigk bemüht, die Refte des romischen Alterthums zu sammeln und tie zum wahren Eigenthum für sich zu gestalten. Aber da er historischen Sinn genug hatte, um die Entwicklung der Zeiten zu erfassen und die Abhängigkeit der römischen Literatur von der griechischen zu erkennen, so wollte er schnicht mit jener allein begnügen. Dieses Streben nach forbbildung ist um so rühmenswerther, da er während seines

ganzen Lebens ein Gefühl ber Eifersucht und bes Reibes gegen Griechenland begte. Schon in seiner Jugend hatte er einmal gelegentlich ausgesprochen, baß berjenige welcher einen Griechen für glüdlicher hielte als einen Römer, bassselbe thäte, als wenn er einen Stlaven für edler erklärte als einen Freigebornen; in seinem Alter benufte er eine Fehde mit den Aerzten, welche sich besonders auf griechische und arabische Schriftsteller als ihre Autoritäten beriefen, um rüdhaltlos seine Meinung über die Griechen zu äußern. (Bergl. S. 103).

Bor allem hegte er eine begeisterte Liebe ju homer, beffen verwandten Genius er ahnte, und durch diese Liebe hat Betrarka mehr für die Aufnahme der griechischen Studien gethan als mancher gründliche Kenner grammatischer Schwierigkeiten; auch hier ist er der Begweiser gewesen, dessen ausgestreckter hand die späteren solgen konnten, um den richtigen Psad nicht zu versehlen. Petrarka besaß aber von Berken des griechischen Alterthums außer homer auch den Plato. Plato ist für ihn unter den griechischen Prosaifern das was Homer unter den Dichtern: er ist der Göttliche, wie er schon im Alterthum hieß, der erste unter den Philosophen. Beitans der erste, gerade im Gegensah zu Aristoteles (S. 107).

Betrarfa's Abneigung gegen Aristoteles bing zusammen mit bem Rampf gegen eine zu seiner Zeit hervortretende stolze, sich allein hochschäpende theologischephilosophische Sette, die und freilich nur aus Petrarfa's Schriften bestannt ist. Diese Sette war des Glaubens, daß das Berstrauen auf die Autoritäten früherer Zeit thöricht, daß ein eifriges Studium der Schriftseller des Alterthums unnug und verderblich, und daß nur die Resultate die dem absoluten Denken verdankt würden, heilbringend seien. Sie, die ihrer unbeschränften Seldsständigkeit sich rühmenden Philosophen, erkannten nur einen Meister au, nämlich Aristoteles und seinen Commentator Averroes und

nannten fich nach beiden bald Ariftotelifer, bald Averroiften. Sie blidten mitleidig lachelnd auf alle Beitgenoffen bin, Die fich burch mubfames Studium ber Alten Renntnife er werben und in ihrer gangen Denfrichtung ber von jenen eingeschlagenen folgen wollten , und scheinen besondere Betrarfa ale ben Suhrer jener Schaar fur ben Bemitleidens. wertheften erflart zu baben. Diefer Befinnung gaben fie in Reben, vielleicht auch in Schriften Ausbrud und Ab. gefandte biefer, einer geheimen Befellichaft vergleichbaren Cefte fuchten Betrarfa in feiner Bohnung auf, bemubten fich mit hochmuthigen Worten und Mienen ihm bas Irrige feiner Anschauungen bargulegen, nanuten ben beil. Baulus einen albernen Schmäger, ben beil. Augustinus einen unglaubmurbigen Erdichter von Seelenleiben und Glaubenefampfen und bedienten fich auch wohl gegen Betrarfa hohnender Bezeich nungen. Gegen biefe Gefte ichrieb er bas Berf: "über feine eigene und vieler Underer Unwiffenheit", ein Bert, beffen 3med ift, "bie driftliche Ginfalt gegen die philosophische Aufgeblasenheit zu Ehren zu bringen" (G. 90-92).

"Schon aus biefen Worten", fagt Beiger, "ergibt fic ein Moment, beffen Bervorhebung gur Charafteriftif Betrarfa's nothwendig ift: er weiß mit feiner liebenden hinneigung jum claffifchen Alterthum bie glaw bige Berehrung des Christenthums zu verbinden, er ift fogar ein Apologet bes Chriftenthums gegen Angriffe, bie ju jener Beit bereits aus dem Schoofe bes Sumanis, mus heraus versucht wurden, wie fie fpater ju ben gang gewöhnlichen Erscheinungen innerhalb des italienischen bu manismus gehörten. Dieje driftliche Befinnung aber if nicht bei ihm ein Zeichen junehmenden Altere, eine Folge forperlicher Sinfälligfeit, fondern erfüllt ihn mahrend feines gangen Lebens. Wie er in der eben ffiggirten Schrift, einer Brucht feines hoben Alters, bas Chriftenthum ju Chren bringt gegen vornehme leberhebung, wie er in feinen bis in die Jugendjahre binaufreichenden Ausfällen gegen bie welche von fruh an ber Lander Breis und Ruhm verfündet baben, fie finden feine, welche in fo gurudliegenben Beiten und mit fo lautem Bort bas Lob ihres Landes gefungen baben, wie Betrarfa. Rur Italien war fein Berg geweiht. Diefe Liebe aber war nicht bie Rolge beschränfter Unwiffenbeit, benn er hatte andere gander und Stadte gefeben, fonbern die Folge mabrfter Empfindung ; er fannte die Fremde, aber gerade ber Aufenthalt in ihr machte ihm fein Seimathland erft recht werth. Wenn er auswarts war und feine Bunge ,ein funftlich Inftrument ohne Saiten im Raften gefeffelt lag', ba brangen bie Beimatheflange mit boppeltem Bobliaute an fein Dhr" ... "Er jog einft von Bauflufe aus nach bem Rarthäuferflofter Montrieur, um feinen Bruber ju besuchen, ba vernahm er italienischen Befang, und begrußte naberfommend mit enthufiaftifcher Freude eine Schaar Bilgerinen, Die aus Rom tamen und Nachrichten aus bem Drte brachten, ben er liebte."

Aber nicht nur bie Sprache war es, nicht bie Treff. lichfeit ber Bewohner allein, Die er, in fteter Erinnerung an bas Alterthum, ju preifen nicht mube warb, fonbern auch die Schonheit Des Landes, Die ihn entgudte. Betrarfa mar ber erfte ber Reneren, "fur welchen Raturgenuß ber ermunichtefte Begleiter jeder geiftigen Beichaftigung war"; er verfaumte feine Belegenheit, Die Raturiconheiten Italiens ju ichilbern. Die ftille Erhabenheit ber Balber, welche ihm die Luft ju poetifchen Geftaltungen erneute, die großartige Fernficht von ben boben Bergen, Die ihn ermahnte, Ginblid in fein Inneres gu halten, beichrieb er in lebendigfter Beife; einem papftlichen Legaten, ber einen Auftrag in Italien auszuführen hatte, gab er eine glangende Schilberung bes gangen berrlichen Lanbes; bem Bapfte Urban V., ben er ju bestimmen fuchte, ben Gis ber papftlichen Berrichaft wieder nach Rom gui verlegen , führte er unter ben gu biefer Beranberung rathenben Grunden nicht an letter Stelle bie berrliche Ratur Italiens an. Nur eins hatte er auszusegen: die Nachäffung frembe Eitten, die in Italien schon bamals überhandnahm. Uebe solches unwürdige Preisgeben der eignen Bergangenheit flagte er mit herbem Bort: "Glüdlich die Blinden, die das nicht fehen; glüdlich die Todten, die das nicht mehr er lebten" (S. 136—137).

Als es ihm nach langen Wanderungen endlich gelungen, seinen Aufenthalt ohne Unterbrechung in Italien nehmen zu können, da rief er seinem Lande über die Alpen einen poetischen Bewillsommungsgruß in lateinischer Sprache zu, den der Berkaffer sehr schön folgendermaßen deutsch wiedergibt:

Gei mir gegrußt, bu theures Land, von ben Gottern geliebtes, Bo ben Buten ber Lohn, Frevler bie Strafe erreicht. Reicher bift bu ale jegliches anbre an trefflichen Dannern, Bieteft une fcon're Beftalt, reicheft une fugere Frucht. Un zwei Geiten beipult bich bas Meer, boch ragen bie Berge, Und burch bas grunende Thal ichlangelt fich lieblich ber Gluß, Berrlich erglanget ber Baffen Ruhm und ber Berth ber Befege, Reichthum und irbifcher Schat und holber Dujen Befchenf. Denn mit verschwendrischer Bracht haben beid' ihren Liebling geschmadet Runft und Ratur, und ber Belt bich ale Deiftrin verliebn. Run fomm auch ich ju bir, bas Berg von Gehnfucht erichwellet, War ich auch lange entfernt, bleib' ich nun ewig bir treu. Du gibft ben muben Gliebern ein weiches, friedliches Lager Und bem ermatteten Leib ichaffft bu ein ficheres Grab. Beiliges ganb, von bewalbetem Berg ericau ich bich wieber, Und mein trunfenes Mug' freut fich ber uppigen Bracht. hinter mir bleiben die Wolfen, Die Sonne gerreißet ben Debel, Rlar ift bie Luft und hell blidet ber himmel bich an, 3ch erfenne bas Land meiner Bater und gruge es freudig ; Beil bir, vaterlich gant! Rleinob ber Belt, fei gegrußt!

Wie bemutte fich Petrarka barum, baß ber Sit ber Bapfte von Avignon wieder nach Rom verlegt werde, in die des Stellvertreters Chrifti und Rachfolgers Petri allein würdige Stadt! Als fich feine Hoffnung bei dem Regiesrungsantritte Urban's V. zu erfüllen schien, richtete er an den Papft im J. 1366 einen Mahnbrief, der an Fulle des

Stoffes und an mannlich fühnem Aussprechen ber Gebanfen feinesgleichen fucht. Er beginnt bas Schreiben, ju bem er von feinem Freunde, bem Bifchof von Cavaillon', ermuntert worben war, mit ber Entschuldigung, bag, ba er in guter Abficht ichreibe, ber Inhalt feines Schreibens ihm bochftens ale Irrthum vorgeworfen werben burfe, nicht aber ale Unrecht, besonders da er fich bewußt fei die Wahrheit gu reben, und ba er wiffe, baß bie Bahrheit Riemanden verlegen burfe. Der Bapft habe bie Bralaten nach ihren Sigen geschicht, ber Memterfumulation gefteuert, Die Gitten-Iofigfeit vermindert, Die Universität Bologna wieber aufgerichtet. Gin Mann ber fur folche Thaten Lob verbiene, bedurfe vielleicht feiner Mahnung, feiner Pflicht nachgu-Fommen, boch nun muffe er eine boren, benn bie Lage Rome brange bagu. "Elend und arm fitt bie bejammernswerthe Bittwe allein mit bem armfeligen Bittwenfleib Und weint Tag und Racht" ... "Bie fannft Du am Ufer Der Rhone unter ben goldnen Dachern bes Balaftes Schlaf Finden, mahrend ber Lateran vermuftet, ohne Dach, Bind Land Better preisgegeben ift und bie Betersfirche, bas ebemale beilige Saus ber Apoftel, ein Trummerhaufe ift, ber Telbft fteinernen Bergen Genfger entlodt" (G. 167). "Bie willft Du Urbanus beißen, mahrend Du bie Stadt (urbs) meibeft, Die Deinem Ramen ben Urfprung gab. Rebre gurud nach Rom. Aus folder Rudfehr wird Dir größerer Ruhm entstehen, als aus allen Thaten, bie an ber Rhone in unferen Tagen, ja ju allen Beiten gefchehen find" (G. 175). Er erinnert ben Papft an feinen Ausspruch: "Benn es feinen anderen Grund gabe, nach Rom und nach Italien ju geben, ale um bie Frommigfeit ber Glaubigen ju erboben, fo ift auch biefer Grund ichon genng"; und an feinen zweiten Cap: "Unter ben lebeln, mit benen Rom überhauft ift, ift bas Schlimmfte: Die Trennung vom Bapfte." Mis bann ber Bapft 1367 wirflich in Rom feinen Gingug bielt, rief Betrarfa mit bem Pfalmiften: "Alle Ifrael aus

1

an. Nur eins hatte er auszuseten: die Rachäffung fin Sitten, die in Italien schon damals überhandnahm. U solches unwürdige Preisgeben der eignen Bergangen flagte er mit herbem Wort: "Glüdlich die Blinden, die nicht sehen; glüdlich die Todten, die bas nicht mehr lebten" (S. 136—137).

Als es ihm nach langen Wanderungen endlich lungen, feinen Aufenthalt ohne Unterbrechung in Ital nehmen zu können, da rief er seinem Lande über die Ah einen poetischen Bewillfommungsgruß in lateinischer Sprazu, den der Verfasser sehr schön folgendermaßen dem wiedergibt:

Sei mir gegrußt, bu theures Lanb, von ben Gottern geliebtes, Bo ben Guten ber Bohn, Frevler bie Strafe erreicht. Reicher bift bu ale jegliches anbre an trefflichen Dannern, Bieteft une fcon're Beftalt, reicheft une fußere Frucht. An zwei Seiten befpult bich bas Meer, hoch ragen bie Berge, Und burch bas grunende Thal fchlangelt fich lieblich ber Gluß, Berrlich erglanget ber Baffen Ruhm und ber Berth ber Gefete, Reichthum und irbifcher Chat und holder Dufen Befchent, Denn mit verschwendrifcher Bracht haben beib' ihren Liebling gefcmich Runft und Natur, und ber Belt bich ale Deiftrin verliehn. Run fomm auch ich zu bir, bas Berg von Sehnsucht erichwellet, Bar ich auch lange entfernt, bleib' ich nun ewig bir treu. Du gibft ben muben Gliebern ein weiches, friedliches Lager Und bem ermatteten Leib ichaffit bu ein ficheres Grab. Beiliges ganb, von bewalbetem Berg erichau ich bich wieber, Und mein trunfenes Mug' freut fich ber uppigen Bracht. hinter mir bleiben die Wolfen, Die Sonne gerreißet ben Rebel, Rlar ift bie Luft und bell blidet ter himmel bich an, 3ch ertenne bas Land meiner Bater und gruße es freudig ; Beil bir, vaterlich gand! Rleinob ber Belt, fei gegrußt!

Wie bemunte fich Petrarfa barum, bag ber Sip! Papfte von Avignon wieder nach Rom verlegt werde, bie bes Stellvertreters Christi und Nachfolgers Petri all wurdige Stadt! Als sich seine Hoffnung bei bem Rq rungsantritte Urban's V. zu erfüllen schien, richtete er ben Bapft im J. 1366 einen Mahnbrief, ber an Kulle

toffee und an mannlich fubnem Aussprechen ber Bebanten inesgleichen fucht. Er beginnt bas Schreiben, ju bem er on feinem Freunde, bem Bifchof von Cavaillon', ermuntert borben war, mit ber Entschuldigung, baß, ba er in guter bficht fdreibe, ber Inhalt feines Schreibene ihm bochftens 16 Brrthum vorgeworfen werben burfe, nicht aber als Unicht, besondere ba er fich bewußt fei die Wahrheit gu ben, und ba er wiffe, bag bie Babrheit Riemanden bermm burfe. Der Bapft habe bie Bralaten nach ihren Einen geschidt, ber Memterfumulation gesteuert, Die Gitten= lefafeit vermindert, Die Univerfitat Bologna wieder aufgenotet. Gin Mann ber fur folche Thaten Lob verbiene, Minife vielleicht feiner Dahnung, feiner Pflicht nachjubumen, boch nun muffe er eine horen, benn bie Lage dems brange bagu. "Elend und arm figt bie bejammernsarthe Bittwe allein mit bem armfeligen Bittwenfleib be weint Tag und Racht" ... "Bie fannft Du am Ufer r Rhone unter ben goldnen Dachern bes Balaftes Schlaf iben, mabrent ber Lateran verwuftet, ohne Dach, Bind nd Better preisgegeben ift und bie Beterefirche, bas ebes ale beilige Saus ber Apoftel, ein Trummerhaufe ift, ber Ibft fteinernen Bergen Genfger entlodt" (G. 167). "Wie illft Du Urbanus beißen, mahrend Du bie Stadt (urbs) eiben, bie Deinem Ramen ben Urfprung gab. Rebre gurud ad Rom. Aus folder Rudfehr wird Dir größerer Rubm uifteben, ale aus allen Thaten, bie an ber Rhone in unven Tagen, ja gu allen Beiten gefchehen find" (G. 175). er erinnert ben Bapit an feinen Ansipruch: "Wenn es fnen anberen Grund gabe, nach Rom und nach Italien u geben, ale um bie Frommigfeit ber Glaubigen gu eroben, fo ift auch biefer Brund icon genng"; und an einen zweiten Cap: "Unter ben Hebeln, mit benen Rom berbanft ift, ift bas Echlimmfte: bie Trennung vom Bapfte." lle bann ber Bapft 1367 wirflich in Rom feinen Gingua felt, rief Betrarfa mit bem Bfalmiften: "Alle Bfrael ans

gehängt haft, und wirft die Bilber auslöschen wollen, an benen du dich jest erquicht" (S. 232). Hatte ber Dichter nur nach seinen Borten gehandelt: "Willft du von beiner Leidenschaft frei werden, so wirf alle Gedanken an vergangene Zustände von dir, erflehe den himmel mit besmüthigem Gebet, ermübe die Ohren des göttlichen Lenkers unserer Geschicke mit frommen Bitten, laß keinen Tag und keine Nacht vergehen ohne thränenreiche Betheuerungen; vielleicht erbarmt sich dann der Allmächtige und gewährt solchen Anstrengungen einen endlichen glüdlichen Erfolg" (S. 249).

Erft nach bem Tobe ber Laura bichtete Betrarta feinen "Triumph", worin er ben Bedanten von ber Dichtigfeit alles Irbifchen jum Ausbrud bringt, von bem Giege ber Emigfeit über alle geitlichen Guter, als welche Liebe, Reufch= beit, Beit und Ruhm angeführt werben, beren jedes feinen besonderen Triumph feiert, aber von ber Emigfeit weit übertroffen wirb. Es ift ein Bebicht, bas allerdinge auch ber Berflarung ber Beliebten gewidmet mar, aber biefelbe in einer fo ibealen Geftalt zeigte, baß fie alles Menfcbliche abgeftreift ju haben ichien, und nur ale feliger Beift erhaben über ben irbifchen Thorheiten ichwebte (G. 262). Begen be Cabe, ben frangofifchen Biographen Betrarfa's liefert Beiger ben Rachweis, bag Laura nicht, wie Erfterer behauptet, eine verheirathete Frau, fonbern eine Jungfrau gemefen fei. Gie widerfeste fich ftanbhaft ber Leibenfchaft bes Dichtere und mabrte in vollfommenfter Reinheit eine ibeale Geftalt.

#### XL.

# Bilber aus Throl.

Gin Rudufsei.

Wirst du es mir verdenken, du freundlicher Bildermann aus Tyrol, wenn ich mich zwischen deine lieblichen Schilderungen ') aus diesem Lande eindränge, und in das niedliche Nestchen beiner Bilder ein Ruckutsei hineinlege — händelsuchend, unheilverfündend, wie nur immer man sich ein solches benft? Nein, du merkst die Freundeshand, die es unterlegt.

Wie in seine Handlungen, so legt auch in seine Wanberungen ber Mensch sein Herz ein; und wenn es nicht
zu boftrinär flänge, möchte ich die Eindrücke aus Natur
und Menschenwelt, die wir in fremdem Lande ersahren, den
Phantasmen im Erfenntniftaft vergleichen; sie sind sekundäre, instrumentale Ursache des Erkennens; die primäre,
eigentlich bewirkende Ursache, der intellectus agens ist hier
das Herz; es ist's, welches die Bilder bearbeitet, sie geistig
macht, ihnen die Signatur seines eigenen Wesens aufprägt.
Ist das Herz frei und selig, dann ist die ganze Umgebung
rosig und verklärt; dann sieht das Auge überall den Wiederschein des Himmels, sieht Edelsinn und Schönheit, die sich

<sup>1) 6.</sup> Seft ber Siftor.polit. Blatter, G. 439 ff.

gehängt haft, und wirst die Bilber auslöschen wollen, abenen bu bich jest erquickt" (S. 232). Hatte ber Dichter nur nach seinen Worten gehandelt: "Willst du von beiner Leibenschaft frei werden, so wirf alle Gedanken an vergangene Zustände von dir, erstehe den himmel mit des müthigem Gebet, ermübe die Ohren des göttlichen Lenkers unserer Geschicke mit frommen Bitten, laß keinen Tag und teine Nacht vergehen ohne thränenreiche Betheuerungen; vielleicht erbarmt sich dann der Allmächtige und gewähnt solchen Anstrengungen einen endlichen glücklichen Ersolz" (S. 249).

Erft nach bem Tobe ber Laura bichtete Betrarka feinen "Triumph", worin er ben Bedanten von ber Richtigfeit alles Irbischen jum Ausbrud bringt, von bem Siege bei Emigfeit über alle zeitlichen Buter, ale welche Liebe, Reufd: beit, Beit und Ruhm angeführt werden, beren jedes feinen besonderen Triumph feiert, aber von der Emigfeit wit übertroffen wirb. Es ift ein Bebicht, bas allerbings auch ber Berflarung ber Beliebten gewidmet mar, aber biefelbe in einer fo ibealen Geftalt zeigte, baß fie alles Menichliche abgeftreift ju haben ichien, und nur ale feliger Geift er haben über ben irdischen Thorheiten ichwebte (G. 262). Gegen be Cabe, ben frangofischen Biographen Betrarta's liefert Beiger ben Rachweis, bag Laura nicht, wie Erften behauptet, eine verheirathete Frau, fondern eine Jungfra gewesen fei. Sie widerfette fich ftandhaft ber Leibenfcait bes Dichters und mahrte in vollfommenfter Reinheit eine ideale Gestalt.



### XL.

### Bilder aus Tyrol.

Gin Rudufeei.

Wirst du es mir verbenken, du freundlicher Bildermann aus Tyrol, wenn ich mich zwischen deine lieblichen Schilderungen 1) aus diesem Lande eindränge, und in das niedliche Restchen deiner Bilder ein Rucutsei hineinlege händelsuchend, unheilverkundend, wie nur immer man sich ein solches benkt? Rein, du merkst die Freundeshand, die es unterlegt.

Bie in seine handlungen, so legt auch in seine Banberungen ber Mensch fein herz ein; und wenn es nicht
zu boktrinar flange, möchte ich die Eindrucke aus Natur
und Menschenwelt, die wir in fremdem Lande ersahren, den
Phantasmen im Erkenntnisaft vergleichen; sie sind sekundare, instrumentale Ursache des Erkennens; die primäre,
eigentlich bewirkende Ursache, der intellectus agens ist hier
das Herz; es ist's, welches die Bilder bearbeitet, sie geistig
macht, ihnen die Signatur seines eigenen Wesens ausprägt.
Ist das Herz frei und selig, dann ist die ganze Umgebung
rosig und verklärt; dann sieht das Auge überall den Wiederschein des himmels, sieht Edelsinn und Schönheit, die sich

<sup>1) 6.</sup> Beft ber Biftor.spolit. Blatter, S. 439 ff.

auf die Erbe herabgesenft und noch nicht trot bes Gunben- falls von ihr geschwunden.

Und wie sollte dieß nicht auch im Lande Tyrol gesichen, bem vielumworbenen, viel gepriesenen, viel geliebten? Wir gehören auch zu benen die das schöne Land lieben; wir kennen die freundlichen stillen Winkel, in benen man von des Lebens Last und hise ausruht: aber gerade deschalb können wir in der Gegenwart unser Auge nicht Erscheinungen verschließen, die wie Schatten sich über das sonnige Land legen; wir glauben in diesen stillen Thälern jest den Flügelschlag einer neuen Zeit zu vernehmen, welcher, wenn auch erst in leisen Schwingungen, sie umkreist.

Es find fo an vierundzwanzig Jahren, ba wir als muntere Studenten bie fur Deutsche immer verhangnifrolle Romerftrage hinabzogen; Die enggestedten Grengpfahle unferer Beimath hatten wir jum erftenmale überschritten, jum erstenmal waren wir in frembes Land getreten: ba mag wohl Jebem eine eigenthumliche Befangenheit über bas Berg fommen; es ift Alles fo neu und fo fremb, und bas Frembe und Unbekannte wedt stets Kurcht. So auch bei uns. Aber ale wir ben Brenner überftiegen hatten und nach Boben gekommen maren; als wir am fonnigen berbftlichen Sonntagemorgen, wohl aufgenommen in gaftlicher Berberge, hineinschauten in biefen Aether voll Licht und Karbenpracht - ba hatten wir uns gar balb gurechtgefunden; ba ging jum erstenmal eine Ahnung uns auf, wie "groß und fuß" ber Guden ift. - Rach vielen Jahren jogen wir biefelbe Strafe: Die freundliche Berberge "bas Thurmwirthehaus" war abgebrochen; Alles viel lauter und larmenber; flar und rein war immer noch bes himmels Licht, allein falter fcbien es une; vielleicht war es bloß ein bofer Traum, aber es ichien Die Site fich hinabgefenft ju haben in bie Bergen ber Menschen; ba mar eine beife, fampfende, unruhige Leibenschaft entstanden, por ber bie ael bes Friedens weichen.

hinauf ben schönen Etschgrund führt uns ber Weg, worbei am Thurm Terlan's, ber vom guten Terlaner, mit bem man ben Mortel mischte, schief geworden — hin nach Meran, so recht in's Herz Throls. Steht ja doch dort unweit Meran's, eine Stunde in's Gebirg hinauf, auf seiner Erdpyramide das Schloß Throl, von dem das ganze Land den Namen trägt. Leser, die in früheren Jahren das Schloß besuchten, erinnern sich des ehrwürdigen Pförtners und fundigen Gicerone's, Blastus Trogmann; der Bolksmund hatte ihn Fink genannt, und noch freut's mich, ihn einst so begrüßt zu haben:

Sinnig beifeft bu Fint, bu alter bater bes Schloffes, Denn ber Freiheit hauch weht aus bem Schloffe Tyrol. Doch bu bift alt geworben: bie haare erstarren zu Floden — Dag nicht werbe bem Land gleiches Berhangnif wie bir!

Best ift er ju ben Batern gegangen, ber luftige Fint; und als wir jungft ba wieber gufprachen, ba ging Alles febr ernft, furg, militarifch ab.

Meran felbit, bas gange Stadtchen, war fruher eine einzige "Lauben": Gine Strafe - von Beft nach Dft - in ihr gu beiben Geiten bie bunfeln, alterthumlichen, weißgetunchten Bogenhallen; in ihrem Schupe ein freundliches, thatiges, frommee Bolf; in ihrer Tiefe allerlei Rauflaben und Schenfs ftuben; über ihnen freundliche Wohnungen, fo nah aneinanber gerudt, bag ber Rachbar feinem Wegenüber faft bie Sand bieten tonnte. Das war Meran; jest ift's weit und groß geworben; ein Anwache entstand ringeum, ber an Elegans, freier Luft, Flachenraum bas alte Meran wohl überbieten mag - ob an Bemuthlichfeit, bezweifeln wir. Gelbit bas wunderliebliche Rirchlein, Ct. Balentin - an feiner Schonbeit und Bracht febe man, wie Tyrol feine Bottes: haufer fcast - fo verborgen und fo entlegen, es fehlt nicht viel, fo murbe es mit biefer Meraner Reuftabt in Contaft treten.

Ber fame wohl ans Bapern berein, ber nicht bas

"baperifche Stubchen" auf Schloß Lebenberg auffuchte? 68 ift berühmt geworden burch Lafaulr, ben Profeffor an ber Burgburger und Munchener Sochschule, ber hier jahrlich feinen ftillen Ferienaufenthalt genommen, und von bier feine Schriften in die Welt entsandte. Seinem edeln Streben fehlte ficherer Grund und Boben; er wollte Begenfate einen, bie nicht geeint werben tonnen; er wollte in antife Formen driftlichen Geift hauchen, und fo einen, wie er glaubte, hohern hum anismus forbern. Daß bas nicht gluden fonnte, hatte ihm nicht bloß bas Wort bes Evangeliums lehren tonnen, welches verbietet, neuen Bein in alte Schläuche ju gießen; er hatte es auch lefen fonnen in jenen uralten Reliefe, Die ben Eingang ber Rapelle auf bem nahegelegenen Schloß Tyrol zieren und Rampf und Sieg bes Chriftenthums über bas Beidenthum barftell en Deffenungeachtet aber hat die eble Denfungeart des Dann 6 ber Ernft und bie Burbe feiner Anschauungen, bas Und 1 tereffirte in feinem gangen Wefen immer unverwischlich Eindrud auf une Stubenten gemacht.

So faßen wir denn wieder im baberischen Stubchefreundlich begrüßten uns die vaterländischen Rauten uSpruchbänder an den Wänden, welche von dem LebZeugniß gaben, das sich hier einst regte. Man erlauuns eine Auswahl:

Beftes Stubchen hier im Saufe, Stillen Glude verschwiegne Rlaufe,

Schoner Traume Deimath Du! —
Sei Freiftatt ben Bebrangten!
Trop jenen, die fie franften!
Bebem Gaft
hier Raft und Ruh. —
Bleib die herberg froher herzen,
Tröfterin in flummen Schmerzen,
Treuer Kreunbichaft ficher Belt. —

In vino veritas. — Bein, Gefang, ein Freund babei, Die befte Rurzweil find bie Drei.

Die braunen Loben mit ihren rothen und grunen Befagen; ber breite, braune, ben Leib ichugenbe leberne Burt; bie freie, bie und ba mit buntem Unbangfel gefchmudte Bruft, ber fpige Sut -- bas war bie Rleibung, die ben fraftigen Mann, ben gebudten Greis und an feiner Geite, freilich im verjungten Dagftab, ben rothbadigen Entel ichmudte. Es lag tiefer Ginn in ber gemeinsamen Tracht; fie mar ein praftifches Symbol, ein foldes welches nicht bloß ibeale Buter angeigt, fondern fie auch ichust und erhalt. - Und jest ift es anders geworben; ein arger Difdmafch begegnet uns; felbft ber Baffeprer greift nach langem Beinfleib, bunter Befte, mobernifirtem Rod. Bie ein Topus vergangener Beit ericeint noch bie alte Tracht. Das ift ichlimm; gerade in biefem Bechfel fieht man fo recht bas Unbrechen einer neuen Beit, einer Beit Die alles nivellirt, feine Eigenthumlichfeiten, feine Freiheit, fein Gelbftbewußtfenn ehrt und liebt, und bie, nachdem fie alles auf Gin Riveau gebracht hat, ihre "liberalen" 3been bineinwerfen fann.

Die Gloden rufen jum Beginn bes Gottesbienftes; wir traten ein. Db Alle bie ba braugen auf- und abgeben, wie ehebem, bem Rufe folgen? Db fich nicht auch im Beiligthum felbft bie Spur einer neuen, mobernen Beit fic offenbart? 3ft bas ber Fall, bann wird es fich jumeift in ber Bredigt zeigen; benn bie Rangel ift bie bobe Barte, auf ber ber Zeiten Flug belauscht und gehemmt wirb. Und es ift eine wurdige Rangel, Die ber Pfarrfirche in Deran; feit unvordenflicher Beit ftellt fur fie ber mit bem Tyrolers Bolfe fo innig verbundene Rapuginerorden , beffen fcone Convente bas gange Land Durchziehen, ihren Conn = und Beftrageprediger, und er erfüllt feine Diffion in ber ehrenvollften Beife. Ginfache, populare, bem Bergen entquollene Borte, bes Glaubens frommer Beift, bogmatifche Correftbeit und Tiefe haben une immer noch angeregt, fo oft wir biefen Bredigten anwohnten. 3ch erinnere mich noch eines icon langer verftorbenen Baters - Albert Rnoll - beffen bogmatifches Lehrbuch ju ben beften gablt. Ale wir ihn fruber in Rom, wo er bas Umt eines Definitore befleibete, auf feiner Belle befuchten, fanden wir immer auf feinem Tifchen ein Buch, es war bie Gumma bes beil. Thomas von Mquin: "bas" , fagte er mit innerer Ueberzeugung und ale verftunde es fich von felbft, "ift mir bas flarfte Buch in ber Theologie, bas ich je gefunden. Bei jebem Unftand und 3weifel gibt es mir bie furgefte aber grundliche Untwort". 216 P. Albert Die Rangel in Meran verfah, ließ er einmal in ber Bredigt einfliegen, fich ja von ben Berftreuungen und Bergnugungen ber Belt jurudgugieben. Rach geenbigter Bredigt, ergablt man, trat ein norddeutsches Rind, bas fich borthin verirrt hatte, ibn an mit ber Frage , wo benn biefe Bergnugungen ju finden feien; benn er fei in Befahr bier por Langeweile ju fterben. - Alle ich neulich ber Predigt beimobnte, traf bas Evangelium von ben Ausfähigen, von benen nur einer banfend jum herrn jurudfehrte (Dom. XIII. p. Pent.). Dantbarfeit, fo erflarte trefflich ber Bater, ift nach bem beil. Thomas von Aquin eine breifache, Die ber Erfenntniß, Die bes Bergens und bie ber That. Fur heute wolle er blos von ber erften fprechen. Die Danfbarfeit ber Erfenntniß beftehe aber barin, bag man Gottes Baben genieße mit bem Bewußtfenn, baß fie von Gott, dem allmächtigen Bater, fommen. Diefes Bewußtfeyn entichwinde unfrer Beit. "Da fommen bie herren ber, Profefforen von Bien ober gar von Berlin, und fagen euch, nichts fomme vom perfonlichen Gott, fondern alles fei aus einer Urmaterie entstanden, Die burch unendlich viele Entwidlungen und Bewegungen ihrer Theile allmählig bie ichone Belt geworben. Run, ihr lieben Burger von Meran! wenn Jemand euch fagte, eure icone Stadt Meran fei aus einem Urichlamm entstanden; aus ihm nämlich hatte fich in ber gange ber Beit Solg und Stein und Gifen gebilbet, alles aus ber

Urmaterie; burch neue Bewegungen und Ruttlung biefer Stoffe fei auch eine Mauer, ein Kenfter, ein Colof, ein Saus entftanben, alles fo gufällig aus ber Urmaterie; abermale fei biefe Urmaterie in Bewegung gerathen, und es babe fich allmählig aus ihr und in ihr gebilbet ein Bijd; und nach taufenb und taufenb Jahren - burch naturliche Buchtwahl nennen fie es - fei aus bem gifc ein Reptil, und aus bem Reptil ein Cangethier, ein Uffe, und aus bem Uffen ein Menich geworben: Burger von Meran, was wurdet ihr bagu fagen? Und noch mehr: burch Diefe Bewegung ber Stofftheilden fei im Menichen felbit ein Gedante entstanden, und ein Gewiffen, und Liebe, Baterlandeliebe, Gotteeliebe! Burger von Meran, mas fagt ibr bagu? - Go ber tapfere Rapuginer; ich borte, er habe auch in jungfter Beit brei Tage im Befangniffe figen muffen, weil er gegen einen Buchbandler, welcher Arbues von Raulbach am Schaufenfter feines Labens ausgestellt hatte, gurnend gepredigt hatte; in großem Triumphe aber fei er aus bem Befängniffe abgeholt worben. - 3ch betrachtete bie Bauern und Stadtherrn, und ich fab, bag fie Berftanbniß und Intereffe fur bie Cache hatten. Es war eine praftifche Frage ber Begenwart, Die ba behandelt murbe. 3ft bas nicht ein Zeichen ber Beit, bag man in Tprol folche Brebigten halten muß, bag man vor biefen Ungludevogeln -Brofefforen von Bien ober gar von Berlin - warnen muß! 3ft's nicht ein neuer, elenber, glaubensarmer und gottlofer Zeitgeift, ber wenn auch noch in leifen Schwingungen über biefe iconen Thaler bahinichwirrt?

Tyrol hat eine große Geschichte; es barf an ihr nicht irre werben. Heldentage Tyrols nennt man die des Jahres 1809, die Zeit seiner Freiheitsfriege. Mögen auch, besonders in der zweiten Phase der Erhebung, dunkle Partien seyn, so widerte es uns doch an, als man im Sandwirthshause selbst so kalt und fühl von Hofer, dem Berwandten sprach, seine Thaten bekrittelte, ihm hier und bort Unrecht gab:

noch eines icon langer verftorbenen Baters - Albeit Rnoll - beffen bogmatisches Lehrbuch zu ben beften gahlt. Als wir ihn früher in Rom, wo er bas Umt eines Definitore befleibete, auf feiner Belle befuchten, fanden wir immer auf feinem Tifchen ein Buch, es war bie Summa bes heil. Thomas von Aquin: "bas", fagte er mit innener Ueberzeugung und ale verftunde es fich von felbft, "ift mir bas flarfte Buch in ber Theologie, bas ich je gefunden. Bei jedem Anftand und 3weifel gibt es mir Die furgefte aber grundliche Antwort". Ale P. Albert Die Kangel in Meran verfah, ließ er einmal in ber Predigt einfließen, fich ja von ben Berftreuungen und Bergnugungen ber Belt jurudgugieben. Nach geendigter Bredigt, ergablt man, trat ein norddeutsches Rind, bas fich borthin verirrt hatte, ibn an mit ber Frage, wo benn biefe Bergnugungen gu finden feien; benn er fei in Gefahr hier vor Langemeile ju fterben. - Als ich neulich ber Predigt beimohnte, traf bas Evangelium von ben Ausfähigen, ron benen nur einer banfend jum herrn jurudfehrte (Dom. XIII. p. Pent.). Dants barteit, fo erflarte trefflich ber Bater, ift nach bem beil. Thomas von Aquin eine breifache, Die ber Erfenntnif, Die bes Bergens und die der That. Rur heute wolle er blos von der erften fprechen. Die Danfbarfeit der Erfenntniß bestehe aber barin, bag man Gottes Baben genieße mit bem Bewußtfenn, bag fie von Gott, dem allmächtigen Bater, fommen. Dieses Bewußtseyn entschwinde unfret Beit. "Da fommen die herren ber, Professoren von Bien ober gar von Berlin, und fagen euch, nichts fomme rem perfonlichen Gott, fondern alles fei aus einer Urmaterie entstanden, die durch unendlich viele Entwidlungen und Be: wegungen ihrer Theile allmählig die fcone Belt geworben. Run, ihr lieben Burger von Meran! wenn Jemand euch fagte, eure icone Ctadt Meran fei aus einem Urfchlamm entstanden; aus ihm nämlich hatte fich in der gange ber Beit Bolg und Stein und Gifen gebildet, alles aus ber

### XLI.

## Rirchen und Rirchlichkeit in Berlin.

Es ist eine landläufige Rebensart, in der neuen Kaisersstadt sei es mit dem Christenthum gar nicht besonders gut bestellt. Ganz Unrecht hat man hiebei nicht, Berlin ist hierin nicht besser als alle anderen Groß; und Weltstädte, aber wohl auch kaum schlechter. Die Massen sind verweltlicht, in Gleichgiltigkeit, Glaubens; und selbst Gottlosigkeit versunken, aber das religiöse Bedürsniß läßt sich überall wahrnehmen, wenn auch oft ganz negativ. Neben der großen Masse gibt es auch Kreise in denen kirchliches Leben blüht. Der vors herrschende Protestantismus leistet freilich der Entsremdung von Glauben und Kirche mehr Borschub als dieß der Kastholicismus in anderen Großstädten, 3. B. Wien, Brüssel, Berüs, ie thun konnte.

Was bem Protestantismus seine Macht auf bas Bolt noch einigermaßen sichert, ist sein politischer Charafter, der im Widerstand gegen fatholische Staaten und Personen gipselt; es ist sodann seine Eigenschaft als Staatsreligion mit dem daraus folgenden stetigen Beistand aller öffentlichen Behörden. Die Kinder werden zur Schule gezwungen, deren consessioneller Charafter bisher ziemlich ausgeprägt geblieben. Die Prediger haben bedeutenden Einfluß auf die Schule und wohl fein einziges Kind entzieht sich dem Consirmanden-Unterricht und der sogenannten Einsegnung. Für die Taufe sorgte bisher nöthigenfalls die Polizei, und die Cheschließung

Babern und Tyrol gehörten ja einmal zusammen wie "Gier und Schmalz". Troth dieser Nergeleien steht Hofers Monument fest wie in ber Kirche ber Hauptstadt, so im Herzen seiner Berge.

Der Berfaffer ber Bilber aus Tyrol, beffen geiftreide Schilderung wir hier burch eine Interlineargloffe gu unter brechen wagten, wird fich noch jenes Nachmittage erinnen, als wir, von ber Wanderung mube, unten im Dorf Coonberg mit bem gesprächigen Wirthe über baprifche und tproler Berhaltniffe fprachen. Dan entschied fich fur bie erfteren; in Bayern fei alles gut : Beld , Brod , Betreibe , Bier fei gut; lebhaft fei Berfehr und Sandel, fruchtax ber Boben - Alles fpreche ju Gunften Bayerne. Ruzz, fragten wir, wolltet 3hr benn nicht auch gern baprifch fepre ? "Bohl", war die Antwort, "aber Gines haben wir por euch voraus, unfern Raifer! Unfern Raifer haben wir au lieb". Ein schönes Wort! Db es noch fortflingt? Amf ber jungften Banberung fanden wir wenigstens nicht mebr biefe jugendliche Begeifterung für ben Raifer. feinde find und bleiben die Tproler; aber es fam uns vor, als ob fich zwischen ben Raifer und fein Bolt eine Bolfe eingebrängt habe, falt und unheilbräuenb. Die Liebe bat gar geheimnifrolle Bege, auf benen fie in bie Bergen eingiebt, auf benen fie auch auszieht, wie in ber einzelnen Ceele, fo im Bergen eines Bolfes.

Tyrol, sagte selbst Wolfgang Menzel in seiner Geschicht ber Deutschen, ist ein herrliches Bolf, bem gebildeten Gefindel beutscher Hauptstädte an jeglichem Abel Leibes und ber Seele, wie auch an natürlichem Berstande, weit überlegen. — So ist's und es wird auch so bleiben. Denn wir hoffen sicher, das so starte und fromme Wolf, geschützt von einem so tüchtigen Klerus, werde die Schwingungen des Zeitgeistes und die Anwandlungen seiner Ideen überdauern, geduldig harrend, bis er vorübergesaust.

erinnert werden, daß der Teufel herumgeht wie ein brullens der Lowe. Daffelbe liegt ftets umgekehrt und ftets allein, gleichsam als ware derjenige der es vom Hufe verloren, in das Haus eingegangen. Dadurch will man den Teufel abhalten, indem dieß verlorne Hufeisen ihn glauben machen foll, es sei schon ein anderer Teufel in's Haus hineingegangen." (Der Brauch ift übrigens heidnischen Ursprungs.)

Um gablreichften find jedoch die acht fatholifchen Strafenbenennungen, naturlich nur in bem alten Berlin, ben beiben Infeln. Bir finden eine Bruderftrage, Die uns an bie Brediger = Orbensbruber (Dominifaner) erinnert, von beren Rirche und Rlofter nichts übrig geblieben. Gine Gertrubens, Beiligegeift=, Bifchof=, Bropft-, und eine Rlofterftrage, lettere bem machtigen Gebaube bes fruberen Frangistanerflofters entlang. Die Berufalemer Strafe ift fatholifden Uriprunge, indem Die Rirche beffelben Ramens auf einer Stelle ftebt, wo früher im Balbe eine Rapelle fich befand, Die als Ballfahrtsort galt, und welche ein angefebener Berliner Burger nach feiner Rudfehr aus bem beiligen Lanbe genau nach bem Mufter ber Beiligen : Grabfirche hatte errichten laffen. Much bie Ramen ber Beorgen: und ber Jafobftrage führen auf milbthatige Unftalten in fatbolifder Beit gurud, welche weit von ber bamaligen Stadt entfernt im freien Welbe lagen.

In früheren Zeiten, namentlich während des fatholischen Mittelalters, war das firchliche Leben in Berlin jedenfalls viel allgemeiner und werkthätiger als gegenwärtig. Dieß geht schon aus der großen Zahl Kirchen und firchlichen Anstalten hervor, welche die älteren Stadtwiertel bestigen. Bestanntlich besteht das alte Berlin aus den Inseln Berlin und Kölln welche, einige Vorstädte und Bororte mit inbezgriffen, in ihrer Blüthezeit vor der Kirchenspaltung und dem 30jährigen Kriege sicher nicht mehr als 25 bis 30,000 Seelen zählten. Diese Bevölkerung besaß auf den Inseln je zwei große Pfarrfirchen, je ein großes Kloster und außer-

fonnte, da der Staatsehezwang eben erst eingeführt wird nur durch den Prediger zu Stande kommen. Für die Beobachtung der Sonntags-Ruhe ist wiederum durch die öffents liche Gewalt ziemlich ausgiebig gesorgt. Sitte und Gewohnheit haben sich hierin außerdem sehr mächtig erwiesen. Selbst Zeitungen erscheinen weder an Sonn- noch an zweiten keiertagen. In letterer Hinsicht steht es daher vergleichsweise besser als in Paris, und in den sonst angedeuteten Berhältnissen gerade nicht durchaus schlechter.

Ueberraschen wird es Manchen, bag in Berlin und in ber Mart Brandenburg fich noch Bieles auffinden läßt, mas offenbar aus fatholischer Beit fich erhalten. Un ben Borabenden ber hohen Rirchenfeste (Chrifttag, Dftern, Pfingften) ichließen die Werfftatten um zwei oder drei Uhr, mabrend an gewöhnlichen Camftagen meift zwei Ctunben nachgelaffen werden. Befondere in ben von Arbeitern und Sandwerfen besuchten Speifehäusern fieht man Kreitage Mehlspeifen und Camftage Fifche auftragen. In manchen Dorfern ber Umgegend hat fich bas fogenannte "Afchern" (Umtragen von Afche in ben Saufern am Afchermittwoch) erhalten, trop ber Brugel welche Schullehrer, Rufter und Prediger ben Schuljungen bafur nicht felten angebeihen laffen. Berichiebene andere Grinnerungen laffen fich bei einiger Daube noch nach weifen. Gelbft die Saftnacht und die alljährlich vom bofe mit größtem Geprange gefeierte Subertusjagt im nahen Grunewald durfen hieher gegablt werden.

Auf ben Thurschwellen sieht man oft, selbst an neuen Sausern, ein umgekehrtes Hufeisen angenagelt. Bon ben verschiedenen Erklärungen bieses Gebrauches will ich nut biejenige herseten, welche der in Berlin nach langjährigem Ausenthalte verstorbene Abgeordnete und Rammergerichtsrath Rhoden einmal einem kleinen Freundeskreise im katholischen Bereine zum Besten gegeben. "Das Huseisen, sagte er, ift bas Zeugniß von dem Glauben an den lebendigen Teusel. Durch dasselbe soll man beim Ause und Eingang daran

ihrer Gottesbienste bei jeder Pfarrkirche auch die Bemerkung "Amtshandlungen um 3 Uhr Nachmittags." Um diese Stunde füllt sich meist die Kirche, denn der Prediger hat nun jedes mal ein bis zwei Dugend, ja oft noch mehr Kinder zu tausen, was öfters mit einem Male geschieht. Darauf läßt er die Brautpaare vortreten, deren manchmal bis zwanzig sind, und sertigt dieselben ebenfalls zusammen ab. Wer dieß vermeiden will, muß sich die gesonderte Amtshandlung vorsher ausbedingen oder wählt einen Wochentag, meist in der eigenen Wohnung. Natürlich muffen hiefür höhere Gebühren entrichtet werden. An einem Wochentage sah ich einmal beim Gottesbienst in der Louisenstadtsirche, deren Gemeinde 50 bis 60,000 Seelen beträgt, zwei arme Frauen als einzige Andächtige.

Erft in unferm Sahrhundert ift im Rirchenbau und Rirchengeben eine Befferung eingetreten. Der berühmte Schinfel baute im iconen gothischen Style Die Friedrich. werber'iche Rirche auf ber fruheren Infel biefes Ramens, Die feit bem 30jahrigen Kriege jur Stadt gezogen worben war, und jest im Mittelpunft berfelben liegt. Darauf entftanden nach und nach bie Marfus -, Bartholomaus. Mathai =, Lufas =, Thomas = und Bionsfirche, welche, ohne gerade bedeutende Bauwerfe gu feyn, immerbin boch ein firchliches Beprage tragen und in gutem Material, Badftein in Robban und Formfteinen, ausgeführt find. 3m Berhältniß zu ben Roften (von je 80 bis etwa 180,000 Thater) find fie immer ale gute Leiftungen angufeben. Bo foll auch mehr Belb bagu berfommen? Die Stadt gibt wenig für Rirchenbauten, ber Sof verhaltnismäßig mehr, Die Bfarrfinder nur ausnahmsweise etwas. Ale vor Jahren bie "Rirchennoth in Berlin" jum Stichworte murbe, grundete man einen Berein gu beren Abbulfe nebft einem Frauen= Berein. Die bochften Berfonlichfeiten betheiligten fich, man erließ Aufrufe, machte Cammlungen, verauftaltete Musftellungen , Concerte u. f. w. Aber trogbem brachte man während ber erften Jahre nur etwa 15,000 Thaler auf und

bem noch verschiebene Anstaltsfirchen und Kapellen innerhalb und außerhalb ber Stadt, zusammen 16 oder 18 gottes, dienstliche Versammlungsorte. Die aus dieser Zeit erhaltenen Kirchen, S. Marien, St. Nisolaus und diejenige des "grauen Klosters" (Franzissaner) sind heute noch die größten und schönsten der Stadt, während ihre Pfarreien die fleinsten geworden. Das Gebäude des grauen Klosters dient dem Gymnasium dieses Namens, das aus der alten Klosterschule hervorgegangen, und ist das merkwürdigste Gebäude dieser Gattung in der Stadt.

Seit ber Reformation hat man verhältnißmäßig wenige Rirchen gebaut und diefelben find überdieß fo elend, ichlecht und unfünftlerifch, baß fie ber Stadt eher gur Ungierde als jur Bierde gereichen. Armfelige Gebaude aus übertunchten Mauerwerf ohne Spur fünftlerischer Linien und Bergierung; babei niebrig, mit rothen Biegeln gebedt, machen fie ben nuchternften Gindrud ben man fich benfen fann. Die Bernfalems, Bethlehems, Dreifaltigfeite, Louifenftabtifche, Om trauden ., St. Georgenfirche gehoren zu Diefen erbarmlichen Raften. Gelbft die Garnifonefirche unterscheidet fich nur burd ihre Große von biefen überaus traurigen Gebäuden, beten fich bas lette fatholische Pfarrborf schämen murbe. Tropben haben biefe Rirchen Pfarrgemeinden von 20 bis 40,000 Seelen, obwohl fie meift feine taufend Berfonen aufzunchmen vermögen. Sie find im mahren Sinne des Wortes nur Die Amtoftuben ber Prediger, benn außer zu Taufen und Tranungen bienen fie nicht zu viel. Die 2 ober 3 fonntaglichen Bredigten gichen oft gufammen feine breihundert Berfonen an. Rur ausnahmeweise ift einmal die Rirche in der Bode ju einer Bredigt, Trauung ober Confirmation geöffnet. Die meiften "Amtehandlungen", d. h. Taufen und Trauunge finden Conntage ftatt. Der wochentliche Rirchenanzeiger, ber im ftabtifchen Anzeiges (fogenannten Intelligenge) Blatt abs gedrudt und auch öffentlich angeschlagen wird, bringt neben bem Ramen der Brediger und ber Stunde und Gattus eines Predigers, von 970 Täuftingen 818 uneheliche. Wie leicht zu schließen, umfassen diese Auftaltspfarreien die Krankens und Waisenhäuser und Alterversorgungs : Anstalten. Seit 1872 zeigt fich insgesammt ein Zuwachs von 65,614 Seelen, 3 Kapellen und 4 Predigern.

Rach Diefen ftatiftischen Ermittelungen famen im Jahre 1873 in Berlin auf jebe ber 37 Rirchen (wir laffen bie Rapellen außer Ucht, ba erfahrungemäßig bie meiften berfelben nur febr wenig besucht werben) 21,532 Geelen fo fahrt ber "Ev. firchliche Ungeiger" fort - wir greifen boch, wenn wir fagen, baß in jeber Rirche nur fur 1000 bis 1500 Berfonen Plat ift. Auf jeden ber 115 Beiftlichen (einschließlich ber 23 Silfegeiftlichen) fommen 6928 Geelen. Die Bahl ber Communifanten betrug 12, Broc. ber Geelenaabl und hat gegen bas Borjahr um 1, Broc. abgenom= men. Die Babl ber Taufen unehelicher Rinder betrug 13,6 Broc. ber Gesammtgahl ber Taufen und hat um 1, Broc. jugenommen. Die Bahl ber Trauungen ohne Krang betrug 30, Broc. aller Trauungen und hat fich gegen bas Borjahr um 5, Broc, vermindert. Die Bahl ber Beerdigungen ohne Brediger betrug 83, Broc, ber Besammtheit ober eine Bunahme von 1, Broc. Es bat banach in allen Begiebungen, mit Ausnahme ber Trauungen, ein Rudgang bes firchlichen und fittlichen Lebens ftattgefunden. Bei ben Trauungen ohne Rrang ift ein Rudichluß auf Die fittlichen Berhaltniffe barum unguträglich, weil die Bahl ber galle nicht angeführt werben fann, in welchen Brantleute fein Bedenfen tragen eine Unwahrheit ju behaupten, um ber Ehre willen, mit bem Rrang getraut zu werben. "Comit bleibt ber Schluß: feine Befferung unferer firchlichen Rothftanbe, feine Befferung im firchlichen und fittlichen Leben ber Bes meinben, fonbern ftetig fortidreitenbe Berichlimmerung."

Co weit ber "Ev. f. Anzeiger". Run ftanben wir 1873 aber icon vollauf im "Culturkampfe", alle politischen, firchlichen und fonftigen in Berlin erscheinenben Blatter fampften mader mit, und boch folche ftetig fortschreitenbe Berschlimmerung!

Hier nun ein Berzeichniß ber raumlich abgegrenzten Pfarreien und ihrer Eingepfarrten, nach der Zählung von 1867. Seither haben die Pfarreien mit neuen Kirchen oder Kapellen, welche sämmtlich in den äußern Vierteln liegen, je um 10 bis 20 Proc. an Seelenzahl zugenommen.

St. Thomas, 57,120 Pfarrangehörige, 3 Prediger und 3 Silfeprediger; hubiche, auf Roften ber Stadt (über 200,000 Thir.) erbaute Rirche (unweit ber fath. Ct. Michael. firche) und außerdem eine Rapelle in Fachwerf. St. Glifabeth 54,155 Seelen, unbebeutenbe, übertunchte fleine Rirche im Boigtlande (armer nördlicher Stadttheil). S. Marfus, 49,837 Seelen , 2 Prediger , giemlich große neue Rirche in Ruppelform und Robbau im Weberviertel. St. Andreas, 36,521 Seclen, 2 Brediger, unansehnliche neue Rirche uns weit ber vorigen. St. Jafobi, 34,419 Seelen, ebenfolde Rirche, an ber nur ein mit einem Caulengang umgebener Borgarten mit Statue bes Apostels und ein hoher vierediger Thurm einige Aufmerksamfeit verdienen. St. Simeon, 32,606 Seelen, 2 Brediger, fleine Rothfapelle aus Rachwert mit Badfteinfüllung. Louisenftadtfirche, 32,446, die bedeutenbfte unter ben firchlichen Dachwerfen des vorigen Jahrhundert, indem fie groß ift und einen anfehnlichen Thurm befit. Der Sauptprediger, Rhode, mar einer der erften welcher (etwa 1865) bie Bottheit Chrifti öffentlich zu laugnen magte. Bionefirche 29,388 Geelen, 2 Prediger; Die neue gothische Rirche ficht auf bem bochften Bunfte Berline, im Rorden, und nimmt fich fehr ftattlich und reich aus, ift aber nur mäßig groß. Cophienfirche, 28,920 Ceelen, nach einer Am fürstin alfo genannt, in ben altern Stadttheilen, gopfige Thurm, fonft erbarmlich. Seilig Kreug, 28,223 Geelen, Roth tapelle and Fachwerf am guße bes Rreugberges. Berufalen Rirche 26,025 Scelen, elende, beichranfte Rirche aus ben vorigen Jahrhundert, in ber Friedrichstabt auf ber Stelle

einer ehemaligen fatholifden Wallfahrtefapelle; in ber Nahe bas Rlofter ber Urfulinerinen. Die beiben Brediger find Rationaliften und Protestantenvereinler. Beilige Dreifaltigfeit, 24,199 Geelen, fuppelformige, erbarmliche Rirche inmitten eines reichen, iconen Biertels. Schleiermacher war hier Brediger. St. Georgen, 20,644 Geelen; elenbe, fleine Rirche, ebenfalls aus bem vorigen Jahrhundert, an Stelle einer ehemaligen fatholifchen Borftabtfapelle. Invalidenhaus-Rirche, 19,276 Seelen; flein , unansehnlich , in bem gleich= namigen Bebanbe. 3molf-Apoftel, 19,262 Geelen, im reichen Botebamer Biertel, bas ansehnliche neue Rirchlein vor wenigen Monaten in Beijenn des Raijers und bes Sofes eingeweiht. St. Betri, 18,668 Geelen , neue , giemlich bebeutende gothische Rirche auf der Stelle ber alten fatholischen Pfarrfirche Rollne, beren reiche Stiftungen bie brei Prebigerftellen gu ben beften ber Stadt machen. Gt. Philippus Apostel, 13,792 Geelen, erbarmliche, wingige Rirche ohne Thurm inmitten eines reichen Biertels. Dorotheenftadt 13,752, unweit ber Linden; Die Rirche bor mehreren Jahren burch Um = und Ausbau ju einem fauberen Bebanbe geworben. Reue Rirche, 13,174 Geelen, elender Raften, auf bem Benbaimenmarft, an ben großen, anspruchvollen Ruppelthurm angehängt, ben Friedrich II. neben bem Chaufpielhaus aufführen ließ und beffen untere Beichoffe mit ftabtijden Schreibftuben angefüllt find. Die beiben Brediger, Cybow und Lisco, find Rirchenlichter bes Protestantenvereins, öffentliche Chriftuslaugner. Ragarath, 12,422 Geelen, Rapelle. St. Lufas, 11,659 Geelen, ansehnliche neue Rirche im Botsbamer Biertel, Die fich recht fattlich ausnimmt, trogbem fie in ber Sauferreihe fteht; ber erfte Brediger, Superintenbent Taufcher, ift ale ernftglaubiger eifriger Mann befannt. St. Baul 11,638 Geelen, unbedeutende, fleine Rirche. Gt. Mathai 10,842 Geelen, im reichften Theile bes Botebamer-(fog. Webeimrath=) Biertele, mittelmäßige neue Rirche, wohl Die besuchtefte in Berlin , Generalsuperintendent Buchiel, ein

berebter gläubiger Dann, ift erfter Brediger. St. Johannis 10,604 Seelen, unbedeutende neue Rirche in der Borfat Ct. Nifolai 10,541 Ceelen, aus bem 13., theile weise jogar aus dem 12. Jahrhundert, breischiffig, mit jest leeren Rapellen, noch ein Altar und Gemalde aus fatholifchen Zeiten. Die vier Bredigerftellen burch Stiftungen, von benen gu fatholischen Beiten 13 Priefter lebten, febr einträglich. Der erfte Prediger (jest ber Rationalift Dr. Brudner) führt ben aus fatholischen Zeiten ftammenten Titel Propft von Berlin. Gin zweiter Prediger ift eifriger Brotestantenvereinler. St. Marien 10,462 Seelen, aus den 14. Jahrhundert, die größte Rirche Berlins und früher febr fcon im Innern ausgestattet, wovon noch Ueberrefte; zweite Pfarrfirche bes alten (auf die Infel beschränften) Berlin. St. Johann Evangelift 8804 Seelen, Rapelle aus Mi letten Jahrzehnten. Friedrich . Berber'iche Rirche, 7591 Seelen, von Schinfel erbaute zweithurmige, gotbifche Riche im gleichnamigen Stadttheil, unweit ber St. Sedwigfirche und bes foniglichen Schloffes.

Die Sauptfirche ber frangofischen Gemeinde befindet fich auf bem Genbarmenmarkt, an einen mit Schulen gefullten Ruppelthurm angehangt und ift eine genaue Bie berholung ber Sugenottenfirche von Charenton bei Batis. Außerdem befitt die Gemeinde noch 4 Rirchen und 7 Ber biger, obwohl fie nur etwas über 5000 Seelen gablt. And biefe ftammen nicht alle von frangofischen Emigrine fonbern vielfach von Schweizern und Deutschen ab. einmal wird noch bes Conntags frangofifch gepredigt. Prediger find meift aus ber frangofischen Schweig, fürglich ift auch einer aus bem Elfaß berufen worben. meinde befitt mehrere Schulen, worin ftete etwas frangofic gelehrt wirb, bas fehr tuchtige frangoniche Bomnaftum mit frangofischer Unterrichtsprache in den obern Claffen, ein Seminaire de théologie, Baisen : und Rranfenhaus, ver ichiebene Unftalten und reiche, meift von foniglicher Gnabe: berrührende Stiftungen. Die geringe Bahl ber Ungeborigen Diefer Gemeinde - alle abnlichen Gemeinden in Breugen (Botebam, Franffurt a. D., Magbeburg, Stettin u. f. w.) gablen nur 10,000 Mitglieder im Gangen - ift ein meis terer Beweis von ben Uebertreibungen ber protestantifchen Beidichteichreiber, welche 20,000 frangofifche Calviner in Breugen einwandern laffen. Bufammen find es ficher nicht mehr ale 5 bie 6000 gewefen. Ihre Bahl bat jedenfalls nicht abgenommen, ba viele Schweiger (Reuenburger) und fonftige Calviner in biefe Gemeinden eingetreten find, um an beren reichen Stiftungen theilgunehmen, welche auch ihre fonftigen Mitglieder jufammengehalten haben. 20,000 aus Franfreich vertriebene Calviner eingewandert fenn follten, bann mare es benfelben febr fchlecht in Breugen gegangen, fonft maren fie boch nicht in Beit von 200 Jahren auf 10,000 gufammengefchmolgen. Doch ift auch gu bemerten, daß ber gablreiche Abel ber Emigrirten fich ben Gemeinden nicht angeschloffen, fondern auf bem Lande niedergelaffen bat.

Miffionsanstalten find hauptsächlich brei zu erwähnen, die für Juden, für Seiden und für innere Miffion. Die Erstere besitt die kleine Christuskirche, ein zierlicher stylgerechter Backeinban in der Königgräperstraße. Der gelehrte strengsgläubige Paulus Cassel, jüdischer Herfunst, halt hier seine geist und gehaltvollen Borträge. Im austoßenden großen Missionshause werden sortwährend 30 bis 40 arme Juden, meist aus Posen und Polen kommend, je mehrere Monate oder selbst Jahre, frei unterhalten, um sie zum Christensthume vorzubereiten. Bekehrungen zählt man jährlich nicht über 10 bis 12, und ebenso viel Protestanten treten, geswöhnlich des Heirathens halber, zum Judenthum über.

Der Seidenmiffionsanstalt, mit großem Saus in der Sebastiansstraße, steht jest der ftrenglutherische Bangesmann als Miffionsinspettor vor. Die Gefellschaft unterbalt einige Stationen in hinterindien, wo fie schon 4000 Rools befehrt haben will. Hosprediger Hoffmann war

mehrere Jahre bort, was, im Verein mit feinen nacheinander erheiratheten vier Frauen, nicht wenig zur Erlangung
seiner nachherigen Stellung als Oberhofprediger beigetragen.
Die nach Afrika geschickten Missionäre berichteten einmal,
wie sie unter den Kaffern mit der Reitpeitsche sich Achtung
zu verschaffen wußten, und der Brief wurde auch abgedruck.
Der Staat gibt der Anstalt jährlich 500 fl. Zuschuß, tros
Rammerbeschluß, da die Gerichte die Verpflichtung des
Staates zu dieser Leistung aussprachen.

Die innere Miffion besitht ebenfalls ein eigenes hand und steht unter besonderer Fürsorge bes Geheimrathes Bichern, Stifter bes Rauhen Saufes in Samburg.

Sämmtliche Brediger an ben Pfarrfirchen, etwa die Hilfsprediger ausgenommen, stehen sich sehr gut. An den altem Rirchen beziehen sie das Einkommen der früher katholischen Stiftungen, an den neuen bringen die ziemlich hohen Stologebühren bedeutende Summen ein. Unter 5 bis 7000 Thalm steht sich fein erster Prediger. Bringen doch die Kufterstellen an den meisten Kirchen 2 bis 3000 Thaler und dars über ein. Bor einigen Jahren starb an der Petrissiche ein Küster, dessen Einkommen (4 bis 5000 Thir.) ihm aus laubte eine höchst werthvolle Kunst Sammlung anzulegen, die er in seiner Amtswohnung schön ausstellte, wo sie was Kennern jeden Ranges, selbst königlichen Brinzen, öften besichtigt wurde. Dieß soll jedoch nicht beweisen, das die Berliner Küster überhaupt große Kunstfreunde sind.

Als Beispiel wie die Stolgebühren berechnet werden, mag folgender Ausschnitt aus einem Berliner Blatte gelten:

"Die hiesige Petrifirche erfreut sich heute noch eines Begräbniß = Tarifs, nach welchem beim Tod eines zu biefn Parochie gehörigen Abeligen die Summe von 61 Thalern und 10 Sgr. zu zahlen ift. Die Summe vertheilt sich folgen bermaßen: 1) Dem Bischof oder dem Probst von Kölln 34 Thir., wofür dieser dem Leichenzuge voranreiten soll; 2) für drei Prediger à 1 Thir. macht 3 Thir.; 3) für den Rüfer

2 Thir. 10 Egr. ; 4) bem Cantor 1 Thir., wofur Derfelbe fingen muß; 5) bem Bulfanten 2 Thir., wofur berfelbe lauten muß; 6) bem Rollnifden Gomnafium 14 Thir., wofür fammtliche Schuler bem Buge in pleno gu folgen baben; 7) ber Kirchenfaffe 5 Thir., Summa 61 Thir. 10 Car. Rur nach Bablung Diefer Summe (erflarte ber Rufter ber Petrifirche ben Sinterbliebenen eines verftorbenen Abeligen) fonne er ben Tobtenichein fur 1 Thir. 7 Ggr. 6 Pfg. verabfolgen, ba er nicht berechtigt fei, biefen alten Zarif einer Menberung ju unterwerfen, wenn gleich er auf ber anbern Seite glaube, bag von einer Begenleiftung Geitens ber Rirche - wie oben angeführt - wohl faum bie Rebe fenn werbe. Die Sinterbliebenen haben fich nun geweigert, Dieje Summe ju gablen; in abnlichen Fallen ift Die Bahlung vielleicht erfolgt, um Aufenthalt und Umftande gu vermeiden; vielleicht auch ift bie Sache noch nicht jur Sprache gefommen, weil im Revier ber Betri= firche ber Abel nicht ftart vertreten fenn mag. Es bleibt abjumarten, ob bie Ausstellung bes Tobtenicheines erfolgen wird ober nicht. Die Roften fur eine burgerliche Leiche betragen nur 7 Thir."

"Der Tarif stammt sicher aus fatholischen Zeiten, wie noch so manches andere was zum Einfommen der Rirche gehört", wird mancher hier sagen. Doch nein, der Umstand, daß ein Bischof aufgeführt ist, schließt diese Annahme aus. Berlin ist nie der Sit eines Bischoses gewesen; der einzige Nachsolger der Apostel, der je dort seinen Wohnsit aufgeschlagen, ist der 1867 eingesetzte Feldpropst, der hochwürdigste Herr Namczanowsti, Bischof von Agathopolis in partibus insidelium. Berlin stand vor dem Aufsommen des Lutherthums unter dem Bischof von Brandenburg, der wohl schwerlich je zur Bestattung eines Adeligen eigens dorthin sam. Berlin und Kölln waren, als getrennte Städte, je von einem Propste verwaltet, deren Würde auch bis heute beibehalten wurde. Der Propst von Berlin ist wie gesagt an der

bem Schutheiligen der Stadt geweihten, in ihrem jegigen Bau aus bem 12. und 13. Jahrhundert ftammenden St. Rifolaifirche angestellt, Die heute noch ale bie eigentliche Stadtfirche gilt, in welcher bie ftatischen Beborben bei feierlichen Gelegenheiten bem Bottesbienfte Der Propft von Kölln ftand, ober fteht noch, beimobnen. ber St. Betrifirche vor, bie bem Batron biefer Stadt geweiht ift. Die alte Rirche mar fehr fcon und ebenfalls in 13. Jahrhundert erbaut, brannte jedoch 1730 ganglich ab. Die zweite große gothifche Rirche, welche biefe Stadt befat, biejenige ber Bredigerbruder, wurde icon von ben erften protestantischen Regenten abgetragen, fo baß Rolln fein fird. liches Behaube aus fatholischen Beiten mehr befist. Die jegige Betrifirche ift erft 1842 durch Rurforge Kriedrich Bilhelms IV. wieber neu aufgebaut worben.

Dafür, daß in bem Tarif Gebühren fur die Brediger aufgeführt find, folgt noch feineswege, daß biefelben bie Leiche auf ben Rirchhof begleiten. 3m Gegentheil, biegu bedarf es noch befonderer Entschädigung und Stellung eines Bagens für ben Prediger. Bie die obige Ctatiftif nad. weist, legen nur wenige ber Leibtragenten fich bie weitern, fehr bebeutenben Roften auf, und fo werben bie Leichen ohne Sang und Rlang in die Erbe verfenft. Der Tobten graber labet ju einem ftillen Bebete ein, jeder nimmt bie Duge ober ben but eine fleine Beile vor bas Geficht; hierauf wirft man nach Belieben einige Sande voll Erde in die Grube und Alles ift beendet. Man fahrt in den nie fehlenden pruntenden Trauerfutiden nach Saufe. Die Rrieger und manche fonftigen Bereine laffen ihre Mitglieber ftet durch ein Dufit - Corps jum Rirchhof begleiten , was durch Die feierlichen Chorale und Trauermariche ber Bestattung fast mehr religioje Weihe verleiht als bie meift trodenet ober gar unbescheiben lobhudelnden Grabreden.

Die Tobtengraber-Stellen find faft noch fettere Boften als Diejenigen ber Rufter, weßhalb auch alle Stellen beiba

Battungen nur burch alte civil-verforgungeberechtigte Felb= webel befest werben. Die Rirchhofe gehoren ben Bfarrgemeinden und liegen gruppenweife um bie Stadt berum. Muf vielen darf nicht mehr begraben werben, ba fie burch Die fcnelle Musbehnung Berlins inmitten ftartbevolferter Stadtviertel eingeschloffen worben find. Dehrere biefer alten Rirdhofe, namentlich ber Ct. Jafobis, ber Louifenftatifche, ber alte Militarfirchhof und bie am fruberen Dranienburger Thore belegenen, aneinander ftogenden ber (fatholifchen) St. Bedwigs =, ber frangofifchen und noch einiger anderen Bemeinden haben gang bas Musfehen reichbeschatteter, üppiger Parfanlagen und gereichen ben betreffenden Stadtvierteln gur Bierbe. Die Plage auf ben Rirchhöfen werben an bie betreffenbe Pfarrfaffe vergutet, ber Tobtengraber erhalt nicht unbedeutende Bebuhren für fein Gefchaft, bas er regelmäßig burch Arbeiter verrichten lagt. Der fandige Boden bat in feinen oberen Schichten fo wenig Festigfeit, bag jebes Grab mittelft eines eigenen Beruftes aus ftarfen Dielen offen erhalten werben muß, bamit bie Leichentrager, fich beranwagen fonnen, um ben Garg hinein ju verfenten. Die befte Ginnahme begieht ber Todtengraber jedoch aus ber Unterhaltung und Serftellung ber Bflangungen auf ben Grabbugeln , ju beren Beforgung er allein bas Recht bat. Er beidaftigt baber fortmahrend eine Angahl Gartner und Arbeiter, und jum Begießen ber Pflangen ift minbeftens ein Brunnen auf jedem Rirchhofe ju finden.

Grabsteine und Kreuze, oft mit recht christlichen Sprüchen und Bibelversen versehen, finden sich auf jedem Grabe. Nur die Calviner vermeiden das Kreuz und sogar jedes aufrecht stehende Densmal. Ihre flachen schweren Grabsteine ziehen unwillfürlich zur Erde nieder. Die Erbbegräbnisse sind öfters schone mit Kunstwersen ausgestattete Kapellen. Die meisten funstreichen Deusmäler besit der Invalidensirchhof. Auch der neue katholische Friedhof in der Liesenstraße weist eine hübsche Anzahl auf. Die großen Maler Cornelius, Begas,

Benfel, bie berühmten Schaufpieler Bendriche und Cendels mann, verschiedene Gelehrte und fonftige bedeutenbe Manner, barunter ber befannte Abgeordnete und Rechtsgelehrte Balb. ed, fowie eine gange Reihe bervorragender Berfonlichfeiten, namentlich auch Convertiten, liegen bort begraben. Dan findet Grabftatten von Berfonen aus allen Beltgegenben und Simmeleftrichen, aus ber alten und neuen Belt, beg. halb auch Inschriften in ben verschiedenften Sprachen. Bon Petereburg bie Liffabon, von Conftantinopel und Rord. afrifa bis an bie Rordivite Englands gibt es faum eine größere Stadt ober Begirt, ber nicht eines feiner Rinder auf Diefem Rirchhofe liegen batte. Gelbftverftanblich finbet man auf allen Berliner Rirchhöfen Grabfiatten berühmter Danner. Baren, wie in München und Baris, alle Begrabnifftatten auf einigen wenigen Rirchhofen, und auf Diefen wiederum Die Erbbegrabniffe auf einem abgefonderten Theile vereinigt, bann wurden auch Die Berliner Rirchbofe eines großern Rufes genießen. In vielen Erbbegrabniffen fieht man bie ftete hoben Garge gang frei bafteben, mas einen eigentbumlichen Ginbrud macht.

(Fortfehung folgt.)

# XLII.

### Beitläufe.

Die jungften Afrionen unferer Liberal-Ratholifen.

Im Grunde ift man immer noch in Berlegenheit mit einer gutreffenden Bezeichnung der herren, die wir hier meinen. Gie felbft nennen fich "Altkatholifen". Aber allmählig durften boch auch unfere Cultusministerien fich gestehen muffen, daß dieser angemaßte Name zu einer offenbaren Selbstverhöhnung geworden sei. Denn so viel liegt doch auf platter Hand, daß ein Katholif alles Das, was die Herren seit
der Ausstellung eines settischen Bischoss und durch dieselbe
gethan haben, schlechthin nicht thun fann und nicht thun
darf, ohne daß er aufhörte Katholif zu sepn. Ein ganz
richtiges Gefühl hat daher die fatholische Presse längst veranlaßt sich nach einem andern Namen für die Herren umzusehen, und sie hat zum Theile sich für die Bezeichnung
"Neuprotestanten" entschieden. Aber auch das will uns
nicht recht passen, schon deßhalb nicht, weil der Name auf
die einzelnen Persönlichseiten augewendet, bald zu viel bald
zu wenig sagen würde.

Um beften wurden die Berren, wie mir iceint, burch ben vagen Ausbrud "Liberal=Ratholifen" bezeichnet. Schon beghalb mare biefer Ausbrud am paffenbften, weil er einen augenscheinlichen Gelbftwiderfpruch enthalt und Die beiden Begriffe bie in ihm jufammengefaßt find, fich gegenseitig aufheben. Es verhalt fich biebei gang analog wie bei bem 3witterbing ber einft viel berühmten "liberal-confervativen" Bartei. Es war ebenfo eine Unmöglichfeit , wie man auch jest entweder "liberal", bann aber nicht fatholifch ift, ober umgefehrt. Rur mußte man fich buren, bei einer folchen Benennung für bie herren, die wir meinen, an ben "liberalen Ratholicismus" ju benfen, wie er vor bem Concil in Frantreich eine Rolle gespielt bat und namentlich auch bei ber Münchener "Gelehrten=Berfammlung" von 1863 bie Maste berleihen mußte. Der Liberalismus von bagumal mar noch jener harmlofe "Liberalismus in ben Rinberfchuben", mit bem bie Begner es nie ehrlich meinten. Bei einigen feiner fatholifden Unbanger bat fich bie Richtung gur vollenbeten Apostafie ausgewachsen; Die gute Meinung von Saus aus fonnte man fich aber immer noch gefallen laffen.

Als am Anfang des vorigen Jahres Berr von Corcelles fein Amt als frangofifcher Botichafter beim beiligen

Stuhle antrat, ba wollten italienische Blatter wiffen, man habe es ihn im Batifan entgelten laffen, daß er ein Freund bes Grafen Montalembert gewesen sei und beffen Schule angehört habe. Gin beutscher Correspondent aus Rem er widerte barauf gang richtig: "In Franfreich, wie in Italien, wie in Deutschland hat fich ber jogenannte liberale Rather liciemus unterworfen, und fucht burch feinen Gifer bie Opposition ber Zeiten vor bem Concil in Bergeffenheit ju bringen, und die Gurie tragt nicht nach - Diefe Berechtig feit muß man ihr widerfahren laffen ... Die politifchen & eigniffe ber letten beiden Jahre haben die fatholijchen Bar teien wieber fester ale je untereinander verbunden ... 3m Grunde gibt ce nur noch Ginen ,liberalen Ratholiciemus, bas ift berjenige welcher bie Unfehlbarfeit nicht anerfennt und mit der Abichaffung ber weltlichen Macht Des Papite aufrieden ift. Alles andere ift papftlich gefinnt, und bie Ruancen ron ehemals haben alle Bedeutung verloren\*1).

Aber was ift nun wirflich bas unterscheidende Derfe mal dieses "Liberal = Ratholicismus"? Wewiß nicht die Meinung über Die weltliche Macht Des Bapftes. Gelbit bie Opposition gegen bas conciliarische Defret über Die lebr amtliche Autorität bes beiligen Stuhle ift nur Gines bit Cymptome, aber nicht bas Kriterium felbft. Borin fich ber "Liberal. Ratholiciomus" eigentlich unterscheidet, Das ift bit bewußte oder unbewußte Längnung des fatholischen Rirchen begriffe. Es ift nicht ein Brithum in einem einzelnes Rehrpunft ober in mehreren, fondern ein Abfall von bet Grundanschauung des Rirchenbegriffe. 3m Gingelnen fam ber Gine immer noch einen bogmatifch positiveren Standpunk einnehmen als ber Andere. Das laffen fich auch bie ge bietenden Weltmächte und die herrichende Beitftromung immete bin gefallen, wenn ce nur bei ber Regation ber Grund anichanung im Rirchenbegriff fein Berbleiben bat. Daram

<sup>1)</sup> Mug. Beitung vom 10. Januar 1873.

tommt Alles an. Das restirende Cammeljurium von theos ogifchen Meinungen und Glaubensannahmen macht ben "Eulturkampfern" wenig Sorge; und hierin haben fie Recht.

Dan ift ja nicht baburch Ratholif, bag man eine befilmmte Summe von Dogmen annimmt, fonbern por Allem baburch ift man nicht nur Chrift fonbern auch Ratholif, Daß man ber von Chriftus bem Berrn fichtbar auf Erben geffifteten Seileanftalt angebort, Die von Gott in Diefer Unftalt geordneten Blemter anerfennt und burch biefelben mit ben gottlichen Onabenmitteln betheiligt wirb. Der Rirchenbrariff ift es, mas ben Ratholifen, auch bei weniger ausgeprägtem Bewußtfenn ber einzelnen Dogmen, jum Rathos lifen macht, und ber Beidlug bes Concile vom 18. Juli 1870 mar im Grunde nichts Underes als eine Erlauterung und Befeftigung bes fatholifchen Rirchenbegriffe. Gerabe barum ift ber Beitgeift fo wuthend darüber aufgefahren. Er fab barin mit Recht ben ichroffiten Biberfpruch ber ihm begegnen fonnte. Der geiftige Riefentampf ber beutzutage n ber abenblandifchen Welt entbrannt ift, und bem man in Dentichland mit allen Machtmitteln bes Staats an Sulfe Fommt, ift ja nichte Underes ale ber Rampf der materiellen Ratur gegen bie Uebernatur. Die fupranaturaliftifche Belt= midauung foll mit Ctumpf und Stiel ausgerottet werben ; ber moderne Liberalismus baumt fich wie von ber Ratter geftochen, wo immer er auf ben Glauben an ein beftanbiges wunderbares Gingreifen ber Gottheit in Die Ratur und augere Denfchengeschichte ftoft. Unter Diefem Wefichtepunft mag ibm allerdings bie fatholifche Rirche - und gwar nicht blog bie migverftanbene fonbern bie in ihrem Begriff moblverftandene fatholifche Rirche - ale ber mabre "Todfind bee Menfchengeschlechtes" ericheinen.

Einem folden Beift ber Zeit haben bie Liberal-Rathoifen , gewiß größtentheils gang unwillfürlich, bamals icon Sinn und Berg geöffnet , als fie fich von bem Schlagwort er "bentichen Biffenichaft" binreißen ließen, und fich rühmten burch bie "Wissenschaft" Rirche und Christenthum retten, Glauben und moderne Cultur miteinander versöhnen zu wollen. Wir wissen jest nur zu gut, warum diese Phrasen, wie sie plöhlich im Munde katholischer Lehrer auftauchten, und vom ersten Anfange an mit instinktivem Schrecken erfüllten. Es war die erste Abirrung vom Begriff der katholischen Kirche, die erste Ueberhebung des Menschengeiste gegen das übernatürliche Band, und als dann das Conderst recht das beständige wunderbare Eingreisen der Gowheit in der und durch die Kirche Christi betonte, da sühlten sie das saft als eine persönliche Beleidigung und warsen in stolzem Subjektivismus den katholischen Kirchenbegriff vollends von sich.

Es find in ben jungsten Tagen überraschenbe Rille ron Rudtritten jur fatholischen Rirche aus bem Broteftan tismus vorgefommen. Rachdem man bie Reihenfolge illuften Conversionen bereits für abgeschloffen ansehen zu duife glaubte und höhnend prophezeit hatte, baß ber romifche Rathe liciomus für feinen Außenftebenden mehr verlodend fem werbe : gehört wohl auch bas ju ben "wunderbaren Bebungen." Die Rudtritte gefchehen gur romifch - fatholifden Rirche, gur "vatifanischen Rirche", wie Die Liberalen jagen. Der Uebertritt eines Brotestanten jum Liberal - Ratholkitmus bagegen ift noch nicht bagewesen, wird auch taum if eintreten. Ja ber Bebante eines folchen Uebertritte erichein fast lacherlich, wenn man ihn recht ausbenten will. 284 follte ein Brotestant bei ben Liberal-Ratholifen fuchen, bo er nicht ohnehin ichon in ben reformatorischen Befenntniff befigt. Die Berren gefteben bas im Grunde felbft ju, ba fe auf bie beffere Belehrung Ginzelner verzichten burch eine Art firchlichen Baaren - Austaufches eine allameine Gleichheit ber Confeffionen herzustellen fuchen. Siemi ift fcon bie blaffe Ibee von ber Ginen mabren Richt aufgegeben; und biefe Ibee fann boch allein leitenb fer wo ein Protestant gur alten Mutterfirche gurudfebrt.

Allerdings ift es gang unmöglich, aus der truben Dis foung bes Liberal-Ratbolicismus eine gemeinfame Unichanung über Die beiligen Dinge berauszugieben. Es gibt ba immer noch Leute bie einen ftarfen Untheil von "Mpfticismus" aus bem Mutterhaufe mitgenommen haben. Darüber ift es gu= nachft in Benf bereits ju einem lehrreichen Eflat gefommen. Der befannte Erpater Lopfon bat feinen Bfarrbienft in ber Cefte gefündet und berfelben ben Abicbied gegeben, weil er fich, wie er fagte, burch bie Erfahrung überzeugt habe, baß ibr Beift, ber Beift bes "liberal = fatholifchen" Befens in Benf , "weder liberal in ber Politif noch fatholifch in ber Religion fei". Das hat Berr Lopfon feineswege gethan, um feinen Abfall gutzumachen und reuig beimzufehren. "Um mich mit bem Batifan wieder auszufohnen", bat er gefagt , "waren zwei Dinge unerläßlich: ber Bapft mußte feiner perfonlichen Unfehlbarfeit wiberfagen, und er mußte Die Wiege meines Rindes fegnen." Aber er hatte baran festgehalten: daß burch bie Sandauflegung und bijdofliche Ordination eine besondere Beibe und firchliche Gemalten übertragen wurden , und baraus leitete er, in einftweiliger Ermanglung eines Bijchofe, Die religioje Autoritat fur fich ab. Das war bem Liberal-Ratholicismus icon ju viel und ju mpftifch. "Ihre Ratur ift mefentlich infallibiliftifch", fagte ibm ein College in der Apoftafie. In einer folden Braten= fion fei fcon "bie gange Theofratie" und bas "gottliche Recht" ausgesprochen , fie fei ichlechthin unverträglich mit Dem Liberalismus ober, wie biefe frangofifchen Rationalen fich ausbruden, mit bem "Brincip ber Revolution": fo lamentirten Die Underen ').

Es ift fein Zweifel, ber moberne Liberalismus und beffen rationale "Biffenschaft" wird nicht aufhören ben Liberal= Ratholicismus zu benagen, bis er ben letten Faden von

<sup>1)</sup> Der wiberliche Stanbal ift ausführlich beschrieben in ber Revue catholique. Louvain 1874. Best vom 15. September G. 264 ff.

"Myfticismus" ablegt. Bloß zu Diefem Bwede und in biefer Berechnung ift er ja auch unter ben machtigen Cons bes herrschenben Beiftes genommen worben. Mit dem "Rampf gegen Rom" hat man nur ben plaufiblen Anfang gemacht; bann ift bie "Sierarchie" als folche und bas "Briefterthum" an Die Reihe gefommen; jest gilt es bereit bem Chriftenthum felbft als bem anmagenoften Brodutt bet llebernatur gleich nach bem "Ultramontanismus". Die "Biffenfcaft" hat alle biefe Schritte bem Staat vorausgethan; fe proflamirt bereite bie eingetretene Berfetung und Muftofung bes Chriftenthums. Das will die Politif allerdings noch nicht eingestehen; aber bie "Wiffenschaft" ift icharffichtiger, wenn fie meint, wer die fatholifche Rirche befampfe, ber befampfe gerade auch bas Chriftenthum felbft, bas fich in bie fatholische Rirche als lette Burg und Bollwerf jurud: aezogen habe und bort fich zu halten fuche. Es ift eine radifale Wiffenichaft bie fo fpricht, aber fie bat Recht. 3. unbegreiflichen Brrthum befindet fich nur Die verblendete Politif und jenes Sauflein von Liberal-Ratholiten, Die mit ihren Salbheiten nach allen Seiten bin ber großen Beifterfchlacht Biel und Richtung biftiren ju fonnen meinen. Berabe jest fonnten fich bie lettern bavon überzeugen, mes man in ber liberalen Belt von berlei Bratenfionen benft.

Schon erschallt lautes Hohngelächter über bas merbwürdige Unternehmen der Herren, welche sich in Bonn versammelt haben, um eine Ausgleichung zwischen den Confessionen, zunächt mit den conftituirten Staatsfirchen von England und Rußland herbeizuführen. Db man denn, so werden die Herren gefragt, etwas Unzwedmäßigeres thus fönne, als in der Zeit Darwin's, Schopenbauers und David Strauß' eingeschlummerte Controversen aufzuweden, und das Bolf einzuladen sich dogmatischen Grübeleien zuzuwenden! Man versenne den Geist der Zeit, wenn man glaube, für solche Dinge, wie das silioque, heute noch in größeren Kreisen Interesse erweden zu fönnen. "Wenn der Altsabe-

licismus den Bersuch macht, das religiose Leben neu zu wecken, und es mit den Forderungen des Staats und der modernen Wissenschaft zu versöhnen, kann er der Sympathie sicher seyn; wenn er das Bolf zu scholastischen Grübeleien zu führen versucht, gräbt er sich selbst das Grab"). Nicht eine Union der historischen Kirchen will man vom Liberal-Katholicismus, sondern im Bunde mit dem "durch die Ressormation frei gewordenen protestantischen Gedanken" soll er die von allem Mysticismus entleerte Kirche des 19. Jahr-hunderts, eine so verstandene Nationalkirche, herstellen helsen. Unstatt dessen siehen die Herren sich ungerusen zusammen, und bebattiren über das größere oder geringere Maß von "Wysticismus", das ihre Union bilden soll. Und solche Lente rühmen sich allen Hösen und Ministerien an als die Männer, welche ihre Zeit verstehen!

Dan bat in ber Bewegung ber Liberal-Ratholifen von Anfang an gang richtig zwei Parteien, Die ber "Bolitifer" und bie ber "Theologen" unterschieden. Bene hatten in ber erften Sige bee Aufftande bas Uebergewicht, und fie waren unfraglich bie Wefcheibteren. Gie haben ben flugen Rath ertheilt, man moge boch ja nicht vergeffen, bag "bie (liberals) fatholifde Bewegung eine firchlich politifche fei und gerade bie politifchen Ermagungen ihr die meifte Starte geben." Gie haben bringend abgerathen von ber Bilbung eigener Rirchengemeinden und von ber Bahl eines Bijchofe. Denn "Rirchengemeinden bie ben fatholifden Gultus und Die fatholifden Dogmen mit der einzigen Ausnahme ber Unfehlbarfeitelebre beibehalten, murben namentlich in großen Stabten jene Anbanger ber Bewegung abichreden bie ihr nur aus politifchen Grunden folgen, und fie fonnten wegen ihres ganglichen Bruches mit ber Rirchenverfaffung auch Danden bebenflich machen, ber gur Beit noch fcwanft, ob

<sup>1)</sup> So bie "Breslauer Beitung", welche ben herren bie babin ale ipecielles Organ gebient. "Bermania" vom 24. September 1874.

er ber neuen Glaubenslehre sich unterwerfen ober einem außer Zusammenhang mit Papst und Bischöfen stehenden Geistlichen die Bewahrung seines altsatholischen Glaubensschapes anvertrauen soll." Aus dergleichen sehr praktischen Motiven ward der erste Congreß der Liberal-Ratholisen beschworen, doch ja nicht zu vergessen, "daß jede Ueberstürzung auf dem Gebiete firchlicher Reformen nothwendigerweise Uneinigseit und Rachtheile bringen müsse, während es sich gegenwärtig noch darum handle alle Kräste zusammenzuhalten und aus der wachsenden politischen Opposition gegen das Dogma die kirchlichen Resormen als unausbleibliche Folgen hervorteten zu lassen." Der Congreß möge daher eine Organissation sessischen, "die in der Bildung politischer Bereine bestehe mit der Ausgabe die staatsgefährlichen Folgen der Unsehlbarkeitslehre abzuwehren").

Der weise Rath ift in ben Wind geschlagen worben, querft burch die Babl eines "Bifchofs" und die Confituis rung einer liberal = fatholiften "Synobe". Mugen icheinlich hat eine verfehlte Berechnung ber preußischen Politit den "Theologen" ju diesem Siege über Die "Politifer" verholfen. Eine folche Bifchofe : Bahl und beren Anerkennung durch ben preußischen Staat erschien ben politischen Leitern in Berlin als bas einschneibenbfte Paroli gegen bie protestiren. ben Bifcofe, und die hoffnung ift öffentlich und amtlich ausgesprochen worden: wenn die romifchen Bijcofe in Breußen alle eingesperrt und abgesett fenn murben, bann wurden die Glaubigen ju herrn Reinfens ihre Buflucht nehmen. Wie fich in Berlin Die Cache heute anficht, mag bahingestellt bleiben. Gewiß aber hatte ber felige Sen ron Mallindrobt recht, ale er in ber Landtage-Gigung von 6. Mai 1874 fagte: "Die Regierung brangt fich felbft auf ben Weg, um die fatholischen Gemeinden von bem nach

<sup>1)</sup> Co ein hervorragenber Jurift ber Sefte aus Munchen. "Allg. Beitung" vom 15. September 1871.

unferer Ueberzengung allein fatholifchen Boben herabzus brangen und fie in bas Berhaltnif bes Altfatholicismus hineinzugwingen."

Es war felbftverftanblich, bag ber liberal : fatholifche Bifchof und feine Spnobe fich fofort bedingungelos ju ben Brincipien bes "Culturfampis" befennen murben. Das aber öffnete icon manchem ehrlichen Manne Die Augen. Dr. Daagen und Frang von Florencourt liegen ihre Abfage-Briefe ansgehen. 3m Dai b. 36. versammelte fich bie liberal = fatholijche "Spnobe" jum erften Dale. Gie trat noch ziemlich vorfichtig auf; fo fprach fie fich g. B. fur Die "Inopportunitat" ber Aufhebung bes Colibate aus, mobei ber liberal - fatholifche Bifchof allerdinge liebreich troftete : "Wir fommen über ein Jahr wieber gufammen, mas beute nicht erreicht ift, wird bie Bufunft bringen." Aber in anbern Fragen ber firchlichen Difciplin, namentlich beguge lich bes Faftengebote und bes Buffaframente, verfügte fie mit fouverainem Belieben im Beifte eines Larismus, neben bem bie abftogenbe Beuchelei fichtlich einher ging. Die "Spnobe" burfte es fogar einem beutichen Gultusminifter unmöglich gemacht haben, funftig noch ju behaupten: Diefe Liberal : Ratholifen mußten ale Ratholifen wie bie anderen betrachtet werben. Giner ihrer Banegprifer hat felbit gang naiv gefagt: "Gin bloges Burudgreifen auf ben Statusquo por bem Batifanum erwies fich begbalb als baare Unmöglich= feit, weil ber 18. Juli 1870 eben nur bie reife Frucht einer fahre- und jahrhundertelangen Entwidlung bilbete"1). Go war es alfo jugeftanben, bag bie wirflichen "Reufatholifen" Die Berren felber feien.

Die flug angerathene Richtschnur, fich vorerft ftrenge auf die Abwehr ber "ftaatsgefährlichen Folgen ber Unfehls barfeitelehre" ju beschränfen, war alfo bereits niedergetreten. Der Rath war fehr flug, benn wenn die herren benuns

<sup>1)</sup> Milg. Britung vom 24. 3uni 1874.

cirend und verlaumbend Arm in Arm mit ber Ctaate, Polizei einhergeben, bann find fie allerdinge nicht ungefährlich. Doch founte bas eben citirte Ennobal = Mitglied ber Berfammlung immer noch nachrühmen: "baß man allen Streit über Dogmen ganglich beifeite gelaffen, zeuge nicht jum wenigsten für ben gefunden praftifchen Ginn Diefer im beften Sinn beutschen Auspragung bes driftlichen Beifred." Ceits bem ift auch biefes Celbftlob binfällig geworben. In ber officiellen Bonner "Unione-Confereng" hat ber profefforifde Geift vollends die Oberhand erhalten und bem Raffe ben Boben ausgeschlagen. Die hervorragenbsten gubrer unter ben Theologen ber Gefte haben fich jufammengefett, um an ben Dogmen ber alten und altesten fatholischen Rirche folange herumguichneibern, bis fich bas Schisma und ber positive Protestantiemus über fein fcbarfes Ed mehr beflagen fonnten. Und bas maren großentheils biefelben Berren, welche bie Munchener "Berfammlung fatholiider Gelehrten" von 1863 mit ber feierlichen Abbetung bes Tribentinischen Cymbolums eröffnen gu muffen glaubten!

Allerdings trugen sie sich damals schon mit irenischen Bestrebungen und folgte bald darauf die Unions-Conserenz zu Ersurt. Aber Sinn und Richtung waren damals ganz anders. Sie hatten sich an deutsche protestautische Gelebristäten wie Leo und Gerlach adressirt und an deren heißes Sehnen nach der una sancta catholica appellirt. Sie dachten entsernt nicht an einen Dogmen Schacher noch wollten sie irgendwie der firchlichen Autorität präsudiciren. Sie konnten sich damals in der That auf die irenischen Berhantlungen berusen, welche dereinst durch den großen Leibnist eingeleitet und aus päpstlicher Vollmacht mit demselben gepflogen werden waren, um von beiden Seiten das Misverständnis durch richtiges Verständnis aufzuklären.

Wie gang anders die "Unions : Confereng" in Bonn. Bir wollen nicht weiter auf die Fragen eingehen, mit welchen namentlich die englische Preffe in die herren gedrungen

ift: wer benn bie in Bonn verjammelten Theologen eigents lich feien, wen fie vertreten, von wem fie Bollmacht batten, wer für bie Ausführung ihrer Beschluffe burge und fich benfelben unterwerfen werde? Merfwurdig ift es allerdings, baß fo berühmte Siftorifer ben Unterschied ber Beiten über. faben, in welchen Leibnis feine Unionebeftrebungen verfolgte und in welchen fie mit ber Gifenbabn in Bonn anlangten. Damale fam es bloß barauf an Die protestantifchen gurften su gewinnen, und bie betreffenden Landesfirchen mußten bem Binte folgen, wie ja ber große Polybiftor felber gefagt bat, daß er fich um das Wollen ober Dichtwollen ber Guperintendenten und Baftoren feine grauen Saare wachfen laffen wurde ; bas wurde fich ichon finden, fobald einmal bie Sofe fich gefunden hatten. Co fteht es aber beutzutage bochftens noch in Rugland, und felbit bier läßt man fich gwar bas Rehmen gefallen, aber nicht bas Beben.

Much von ber ichwanfenden Bafis wollen wir nicht weiter reben, auf welche die Confereng fich verfest fab. Die Berren Ruffen allein befanden fich im Befit eines ficheren Dafftabes, alle Underen votirten aus fouverainer Billfur und ließen bei ihrer Berufung auf Die "firchliche Autoritat" und die "Tradition" die allererfte Frage unbeantwortet: marum benn bie firchliche Autorität gerade ba und nicht auch bort gelten folle, und warum man fich mit ber Ginen Sand an ber Tradition halten wolle, mahrend man mit ber andern Sand fich bavon iloszumachen verfuche? Unter biefen Umftanben ift es nicht zu verwundern, baß die Beidluffe ber Confereng negativ wie positiv burchgangig ju Gunften ber orthobor = ruffifden Unichauung ausfielen, und zwar nicht bloß burch bie claffifche Breisgebung bes filioque und burch bie Saffung bes Begriffe ber Tradition. Um beften trifft bas Londoner Bochenblatt "Speciator" Den Ragel auf den Ropf, wenn es fagt: "Die (beutichen) Altfatholifen und bie Unglifaner bedienen fich, wo es nothwendig ericeint, bes protestantischen Grundgebanfens, fallen aber in allen anderen Fallen auf Die Schatten ber großen Ramen ,Autorität und Tradition' jurud. Sie werben nur zu bald finden, wie ichwach eine folche Stuge ift, wo es gilt Kirchen zusammen zu halten ober auch nur ben Glauben bes Einzelnen zu halten."

Das Merfwurdigfte an ber Berfammlung ift inbef in unfern Augen bie Bufammenfegung berfelben. Befanntlid haben bie beutichen Liberal = Ratholifen in Bonn nicht mit beutiden Brotestanten verhandelt, fonbern mit anglifanifden Theologen aus England und Umerifa, mit bifchoflich faals firchlichen Lutheranern aus Danemart und mit ruffifd Dr thodoren, welche überbieß Die erfte Bioline fpielten und bie Befeierten ber Safelrunde waren. Bas bie beiben erfteren betrifft, fo ift ihre Theilnahme fur Die Liberal = Ratholiten Die fich "Altfatholifen" nennen, erffarlich. Der theologifde Ruhrer ber letteren befitt feit Jahren ausgebehnte Berbinbungen in England und fein Unione-Bedante burfte von Anfang an mehr englische ale beutsche garbung getragen haben. 3e mehr andererfeits bie Unglifaner gwifden ben Ritualiften und ben fogenannten nieberfirchlichen "Evangelischen", einer Art englischer Brotestantenvereinler, fich bebrangt fublen, befto naber liegt ihnen bie Reigung auswartige Stuppunfte p fuchen und fich auf biefem Bege wichtig ju machen. Et haben por ein paar Jahren auch ichon Unioneverhand lungen gwijden ihnen und ruffifd griechifden Theologen ftattgefunden, und es bat fich auch bamale por Allem um bie Gultigfeit ihrer Beiben gebanbelt, ba fie ebenfo wie Die bifcoflichen Lutheraner in Danemarf Die ununterbrochene bifcoflice Eucceffion in Unipruch nehmen, und gwar bie letteren jebenfalls mit Recht. Aber mas follten Die Ruffen in Bonn, und mas bebeutet überhaupt ihr eifrig bethatigies Intereffe fur ben beutiden Liberal : Ratholiciomus und gerabe fur beffen Theologen-Seftion?

Bie befannt find biefe herren vom erften Beginne an und bei jeder ihrer Berfammlungen von ruffifchen Baften,

Klerifern und Laien, beehrt worden und es wird bestimmt behauptet, daß eine sehr hohe Person, Großfürst Constantin, der Bruder des Ezaren, als ihr entschiedener Protestor sich gerire. Freilich ist der Großfürst auch Protestor des Peters-burger "Bereins für geistliche Auftlärung". Aber man weiß, was das in Rußland heißen will, und daß die Berbin-bungen mit den deutschen Liberal-Katholisen bald ein Ende haben würden, wenn dieselben nicht zu bestimmten politischen Iwesen von der russischen Polizei selber begünstigt und pastronisitt würden.

Diefe muthmaglichen 3mede find freilich leicht gu errathen. Rugland hat lange por Preugen mit allem ichiematifchen Sag ben "Rampf gegen Rom" aufgenommen, freilich nicht ben liberalen "Culturfampf", fondern ben bemaffneten Untagonismus bes orientalifden Schisma gegen bie abendlandifche Rirche. Den Protestantismus ale firchenbilbenbes Brincip fürchtet bie ruffifche Politif nicht; aber Die alte abendlandische Rirche fteht ihr überall im Bege und ber Latinismus ift ihr gleichbebentend mit Bolonismus. Es mare munberbar gemefen, wenn bas liberal = fatholifche Edisma nicht warme Compathien beim griechisch sorthos boren Schisma gefunden hatte. Dagu fommt aber noch bas fpecififch = ruffifche Intereffe an einer Bewegung, welche ber Ggaren . Politif gang neue firchliche Unfnupfungepunfte im Bergen bes Abendlandes gu verfprechen ichien. Es ift ja icon merfwurbig, wenn man bie Eprache, welche bie liberal= fatholifden Theologen und namentlich ihr Prafibent fruber gegen Rufland und bas ruffifche Rirchenthum geführt haben, mit ber Befliffenheit vergleicht, womit Diefelben Manner beute Der politifden Rirchenmacht bes Drients ichmeicheln und ihrem Ediema ben Sof maden.

Die Sache hat aber noch eine andere hochft inftruftive Geite. Wenn nicht Alles taufcht, fo behalt man in Berlin bie ruffifchen Berfuche auf bem fogenannten "alttatholifchen" Gebiete fcharf im Auge. Gin hervorragendes Drgan bes preußischen Culturkampse, die "Kölnische Zeitung", behauptet sogar, der Reichskanzler rerfolge diese ruffischen Manover mit Argwohn und es liege hier einer der Bunkte ror, aus denen sich ein ganz neues Zukunsterehältnis und der Conslikt zwischen den zwei Mächten entwickeln dürste. Das Organ setz in sehr belehrender Weise auseinander, daß sowohl Rußland als Preußen den "Altkatholicismus" politisch zu verwerthen suchten, beide aber auf sehr entgegengesetze Weise, und daß sich Fürst Vismark die ruffische Concurrenz früher oder später ernstlich verbitten dürste.

"Rugland municht mittele ber altfatholischen Bewegung bie Ratholifen von Rom zu trennen und ber orthoboren griechischen Rirche juguführen. Es bebarf feines Commentare, baß es bamit etwas gang Unermegliches erreicht haben murbe. Nicht nur wurden bas renitente Bolenthum und alle übrigen flavischen Stämme bamit gur innern geistigen Ginheit mit Rugland verbunden werden, fonbern auch bie gange übrige tatholische Belt auf ber gangen Erbe murbe, wenn es moglich mare, bamit zu Rufland in bie innerfte Seelengemeinschaft treten. Auch läßt fich nicht läugnen, bag bas urfprungliche "altfatholische" Brogramm, wenn es von feinen In: hangern nur ehrlich gemeint und verfolgt wurde, auf biefe Bereinigung mit ber orthoboren griechischen Rirche binbrangt. Denn biefes Programm legt ben Schwerpuntt auf bie alte tatholifche Tradition, welche vermeintlich icon fruber und ichlieftlich burd bas Batitanifche Concil vom 18. Ruli verlaffen morben fei; und eben auf biefes Motiv beruft fich ja auch bas griechische Schisma."

"Bas nun aber bie preußische Staatsregierung anbetrifft, so sieht sie zwar gleich ber russischen in ber "altkatholischen" Bewegung bas Mittel, die beutschen Katholisen von Rom und vom Papste zu trennen; barin ist sie mit Rußland ganzeinverstanden. Aber wenig gedient würde ihr damit senn, ja sie würde mit Recht eine schlimmere Gesahr darin erblicken, wenn die Lostrennung von Rom die Bereinigung mit Beters: burg zur Folge haben sollte. Die Abhängigkeit von Rom soll aushören, aber sicher nicht, um einer noch gesährlicheren Abshängigkeit Platz zu machen. Was die preußische Staatsregierung erstrebt, das ist die Unterwersung der beutschen Katholisen unter die eigene Staatsgewalt. Das dogmatische Interesse bei den altkatholischen Berhandlungen fällt bei ihr im Gegensat zu ber russischen Regierung ganzlich hinweg.

verlangt vor allem, bag die fich bilbenbe ,altfatholische che eine Staatsinstitution werbe und fich unter die Obersicht und bas Regiment bes Staates fielle. Sobalb fie bas eicht hat, sieht es ja ohnehin in ihrer Macht, Dogmen, etwa mit bem Staatsinteresse collibiren konnten, zu besigen" ').

Die "Rolnifche Beitung" läßt befanntlich ihren Sauptafteur eigens in Berlin mohnen, um fich ber beften 3nmationen ju verfichern. Db von ihm ober einem Undern eben ermabnten Ringerzeige berrubren, jebenfalle merfen ein belles Licht auf Die Stellung bes beutschen Liberaltholiciomus. Reu ift an biefen Angaben über bie 216= ten welche Die preußische Regierung mit bem "Altfathoemus" und fonft überhaupt verfolge, freilich nur Die telle aus ber fie ftammen. Durchaus praftifch, wenn auch nig ichmeichelhaft fur bie Betreffenden ift auch bie Deing, welche berfelbe Mann über Die Frage außert, wie es in geben wurde, wenn Furft Bismart einmal "feinen infens und Schulte" im Bunft ber ruffifchen Liebhabereien Leibe fteigen wurde? Er fagt: "Das Glaubensprogramm Altfatholifen neigt fich allerdings ju Rufland bin; bie inichen aber bie fich Alitfatholifen nennen, fteben mit en zeitlichen Bunfchen und Intereffen auf Geite ber ußifchen Staateregierung, und biefe letteren werben gang er ben Ausschlag geben. Die ruffifche Regierung aber im Brrthum, wenn fie bie altfatholifche Bewegung als jugeweife aus pofitivem Glaubenebedurfniffe hervorgebend rachtet bat."

Mit anderen Worten: Die "Politifer" unter den Liberalstholifen stehen ohnehin auf Seite des preußischen "Cultursupfs" und seiner Commandanten, die "Theologen" aber, de in Bonn sich maufig gemacht haben, werden sich ein, benn um heiligen Glaubenseiser handelt es sich bei en ja boch nicht. In der That, selbst da wo diesen

<sup>1)</sup> Bergl. Dreebener Wochenschrift "Debatte" vom 27. Cept. 1874.

Herren, im Unterschiede von ihren Politifern, rein bas relisgiöse Interesse am herzen zu liegen scheint, selbst da wirken sie wider Willen nur zerstörend. Darum freut sich die reformsiudische Berliner "Bolfdzeitung" sogar über die Bonner Unions Gonferenz: "Unter solchen Umständen sind Ideen, wie sie Döllinger bisher geäußert, nur in dem Ginen Punste bedeutsam, daß sie die bestehende Orthodorie erschüttern helsen. Gine neue aber auf der Glaubensbasis der altesten zu schaffen, ist ein aussichtsloses Erperiment").

Die Geschichte bes Liberal-Ratholicismus in Deutschland burfte hiemit in ein neues Stadium eingetreten sepn. Das Fiasco ber Theologen fommt ben Politifern zu gut, und so forbert es auch die Dankbarkeit gegen Preußen für die unausgesette Handreichung bei sich zu hause und in ber badischen Filiale. Mit einem englisch-russischen Dogmen-Handel läßt sich ber gebührende Dank nicht erweisen, und könnten die Herren weiter nichts leiften, so geriethen sie wohl bald in's alte Eisen.

### XLIII.

## Die Gefdichte ber Abtei Et. Blaffen.

Das ehemalige Rlofter St. Blafien auf bem Schwarzwalbe und feine Gelehrten: Atademie. Bon Joseph Baber. Freiburg, Gerber 1874. (153 G.)

Gine Leuchte Gubwestbeutschlanbs, ber Stern bes Schwargwalbes war burch viele Generationen hindurch St. Blaffen, bie Benebitziner-Abtei, bie einst (um 850) aus ber Zelle an

<sup>1)</sup> Bergl. "Rreugzeitung" vom 20. Gept. 1874.

ber Alb hervorgegangen. Nach tausenbjährigem Bestanb ift auch biese Culturstätte bem Gewaltstoß einer barbarischen Zeit, die sich "Auftlärung" nannte, bem allgemeinen Rlostersturm erlegen. Und doch barg sie gerabe noch in der letten Zeit ihres Bestehens einen Berein ausgezeichneter Männer in ihren Mauern, beren Berke europäischen Ruf erlangten und allein hingereicht hätten, ben Namen St. Blasiens sur alle Zeiten unvergänglich zu erhalten.

Der Geschichte biefer Abtei und speciell ber Birtsamteit ihrer Gelehrten: Atabemie hat Archivrath Jos. Baber, ber sich selbst als einen Bögling ber historischen Schule von St. Blasien betrachtet, eine in furzen Umriffen gehaltene, aber vorzügliche und alles Befentliche berührenbe Monographie

gewidmet').

Die Gründung, das Bachsthum und die Blüthe des Klosters — das seinen Ursprung bis in die Mitte des 9. Jahrhunderts zurücksührt und Abt Regindert von Seldensbüren († 963) seinen zweiten Gründer nennt — die Reihe seiner namhasten Aebte, die agronomische Thätigkeit seiner Laienbrüder, der civilisatorische Einfluß seiner Schulen 2c., dieß und Anderes ist übersichtlich dargestellt und mit einer Fülle belehrender Mittheilungen durchslochten. Schon im 11. Jahrhundert glänzte St. Blassen durch den Flor seiner Schulen und die Pflege der Gelehrsamkeit und bildete im solgenden Jahrhundert, "als die altberühmten Stifte St. Gallen, Reichenau und Rheinau schon abzunehmen begannen, mit Allerheiligen zu Schafshausen und St. Aurel zu Hirschau die Trias der berühmtesten Gotteshäuser in ganz Schwabensland" (S. 16).

Die literarische Glanzperiode bes Stiftes fällt aber in die Regierungszeit ber letten Fürstäbte, von 1734 bis 1807, als hier eine Art Mauriner-Congregation im Kleinen erstand, eine Gelehrten-Afademie, welche monumentale Berte von allgemeinem wissenschaftlichen Berthe schuf — damals als Marquart Herrgott (1694 — 1762), der Diplomatiker und Diplomat, das große Bert der habsburgischen Stammesseschichte und ihrer Denkmale unternahm und mit dem Stiftsbiliothekar Rustenus Herr (1715—1769) weitersührte; als der fleißige Stanislaus Bülberz (geb. 1695 zu Eflingen, gest. 1755) die urkundliche Geschichte des Klosters, und Franz

<sup>1)</sup> Sie ericien zuerft im Freiburger Diocefan = Archiv, VIII. Band, bas fich überhaupt burch eine Auswahl grundlicher, fur Kirchens und Profanbiftorie, fur Literaturs und Kunftgeschichte hochft werthvoller Abhandlungen auszeichnet.

Rreuter (geb. zu Freiburg 1736) bie Geschichte ber borber öfterreichischen Staaten schrieb; als Fürstabt Martin Gerbert (geb. 1720 zu Horb, gest. 1793), ber Geschichtschreiber bes Schwarzwalbes, ber Bersasser ber Musica sucra, ber Liturgia alemannica und so vieler anderer berbeutenben Schriften, seine außerorbentlich vielseitige Thaigsteit in ben verschiebensten Gebieten entsaltete.

Von hier ging, unter bemselben Fürstabt Gerben, ber großartige Plan einer Germania sacra aus, wosu Aem. Ussermann (geb. 1737) mit seinem Prodromus Germ. sacr. und seiner Geschichte ber Bisthümer Würzburg und Bamberg, Ambros Eichhorn (1758 — 1820) mit seinem Episcopatus Curiensis, und Trubbert Neugart (1742—1825), ber grünblichste unter ben Historitern St. Blasiens, mit seinem Episcopatus Constantiensis und Codex diplomaticus Alemanniae, in Berbindung mit einigen auswärtigen Gelehrten (Vanbermeer, Meichelbed 2c.) die ersten Bausteine lieserten, sundamental und bedeutend genug, um die Unterbrechung eines so freudig begonnenen Unternehmens durch die unheilvolle Klosteraushebung schmerzlich bedauern zu lassen.

Der Burbigung bieser ausgezeichneten Manner und ihres Zeitalters ist ber vornehmste Theil ber Monographie gewidmet, so baß die Geschichte ber vorangehenden Zeit eigentlich nur als Einleitung für die Darstellung dieser frucht und ehrenreichen Periode bes schwarzwäldischen Stiftes ersscheint. Aber kein Geschichtsfreund wird das anziehende Schriftchen ohne Theilnahme für das untergegangene Stift und ohne Belehrung und Gewinn für sich selber aus ber Sand legen.

### XLIV.

# Statistische Notizen über die numerische Starte ber Chriften im Alterthum.

Bereite wird die Statiftif ale bie jungfte unter ben Biffenschaften bezeichnet. Db man freilich einem Magregat von noch unvollständigen Bablenangaben ober gar ben barauf gebauten, oft voreiligen Schluffen ben eblen Ramen Biffenichaft beilegen burfe, moge babin geftellt bleiben; ficher hat es fur Jeden großen Reis und auch mannigfachen Rugen, eine gewiffe Claffe von Gegenftanben nach Babl, Dag ober Bewicht genau gu fennen. Abgefeben nämlich von ben Kallen, wo bie Befriedigung biefes Berlangens ber Gitelfeit und ber Größenfucht zu bienen bestimmt ift, was icon im alten Testament an David beftraft murbe, ale er fein Bolf gablte, bildet eine genaue Renntniß ber Bablenverhaltniffe oft auch in wiffenschaftlichen Dingen eine febr fichere Brundlage gur Beurtheilung ber verschiedenften Berhaltniffe. Denn fo lange es fich um allgemeine Bahrheiten, philosophische, moralische ober juriftifde Cape handelt, ift ein Brrthum leichter moglich und langer ju verbergen, ale wenn es fich um bestimmte Bablen und Größenverbaltniffe banbelt. Golden gegenüber weigert fich nicht leicht Jemand bas übel berufene sacrificium intellectus ju bringen, b. b. bie Bahrheit ale folche anguerfennen, er beugt fich vor ben Thatfachen und verfucht nicht leicht fich ibr burch eine Ausrebe, ein Scheinmanover, einen LXXIV.

Erugichluß u. bgl. zu entziehen, weit er babei Gefahr laufen wurde, mit ben Thatfachen, bie er abzuläugnen, zu vertuschen oder zu beschönigen versuchte, späterhin auf unangenehme Beise zu collidiren und fühlbaren Schaden zu leiben.

Solche Ermägungen über ben nicht bloß eingebildeten Rugen ber Statistif haben ein Untrieb werben muffen etwat Mehnliches auf bem Bebiete ber Rirchengeschichte zu versuchen, Denn es gibt natürlich auch bort manche Berhaltniffe, bie fich richtig nur auf Grund von Bahlen beurtheilen laffen. Schon an und fur fich hat die Frage, wie viele Chriften gat es im 3., 4. ober 5. Jahrhundert im romischen Reiche, un: gemein viel Reig, andererseits aber gibt die Renntniß baren eine hinreichend fichere Grundlage, um zu beurtheilen, o 3. B. ber Schritt ben Conftantin mit Annahme bes Chriften thums that, ein gewagter mar ober nicht. Co murben alje auch jum Berftandniß ber allgemeinen Lage ber Chriften in romischen Reich , zur richtigen Auffassung ber Borfommnife in ber Rirchens und Weltgeschichte jener Beit genaue Bablen angaben die ficherfte Grundlage bilben. Daß fie uns fo fehr fehlen, verursacht häufig eine große Berichiedenheit ber Der Gine weiß nicht genug Die fcnelle Musbreitung des Chriftenthums über ben Erdfreis gu ruhmen, ber Undere macht ein bedenfliches Wesicht dagu; ber Gine behauptet, die Chriftengemeinden bestunden aus armen und niedrigen Leuten, Sflaven u. f. w., ber Andere bestreitt Diefes und behauptet mit wichtiger Dliene, bem fei nicht fo; benn wir fanden felbft an bem faiferlichen Bofe Chriften: der Eine redet von Taufenden oder gar Willionen von Martyrern, Andere wie Dodwell und Gibbon geben fid Mühe deren Bahl über Gebuhr zu verringern und fie als verschwindend flein hinguftellen.

-

·ē

:

X

:

•

ē ·

So wird bann meistens nach der Schablone geurtheill, die Jeder ichon fertig mitbringt. Um die schablonenmäßigen Urtheile auf einen concretern Gehalt zurudzuführen, bleibt fein Mittel als den uns überlieferten Zahlenangaben Aufmert.

nfelt zu schenken'). Biel haben wir freilich, wie ich wohl ift, an Zahlenangaben in unseren Geschichtsquellen nicht erwarten. Aber um so nothwendiger ware est eigentlich, selben genau zu würdigen. Ich habe nun seit längerer it diesenigen wirklichen Zahlenangaben, die mir in den en Schristztellern zufällig begegnet find — eigenst darauf zugehen sie aufzusuchen, würde sehr zeitraubend seyn — sontirt, so wie auch die Aeußerungen der alten Schristzter, welche einen Rücsschluß auf die numerischen Berknisse der ältesten Christengemeinden verstatten, registrirt b verglichen. Damit ist die Unvollständigkeit der solgenden vizen hinlänglich erklärt und entschuldigt. Sie enthalten erhaupt nur einen Bersuch auf diesem Gebiete, von wels m ich wünschte, daß er durch reichlichere Rotizen anderer erthumstundigen Gelehrten bald übertroffen würde.

Um vorerst eine Unterlage für unsere Statistif zu geinnen, wollen wir das Terrain im Allgemeinen überiden und und an der Hand eines fundigen Führers mit
r Einwohnerzahl und den Populationsverhältnissen des
mischen Reichs in der Kaiserzeit etwas näher befannt
achen?). Bolfszählungen zu theoretischen Zwecken gab es
i Römerreiche natürlich nicht, wohl aber solche zu sinanellen und militärischen Zwecken. Daher lassen sich statisiche Nachweise aus den Zahlenangaben schöpfen, welche
is Erwähnung von Armeen und Contingenten gemacht
erben. Gensuslisten zum Zwecke der Steuervertheilung
unden natürlich öster angelegt; allein sie sind nicht eralten. Nur hie und da hat einmal ein Historifer einen
ensus aufbewahrt, welcher dann aber nicht die Be-

<sup>1)</sup> Das befannte Bert von Biltich, Sanbbuch ber firchlichen Geographie und Statiftit, berudfichtigt mehr bie Bahl ber Diocefen und bie Beit ihres Entfiebens.

<sup>2)</sup> Bumpl, Stand ber Bevolferung ic. im Alterthum. Abhandlungen ber Berliner Afabemie ber Biffenichaften 1841.

300

völferungszahl im Allgemeinen, sondern nur die Bahl der steuerpflichtigen Bürger angibt. Bur Gesammtberölferung würden wieder selbstverständlich auch die Staven gehören; allein sie werden in solchen Listen gar nicht mitgerechne und es ist dieser Umstand sehr hinderlich für den Gesammtüberblick, zumal da man sich auch nicht so leicht eine Borstellung von der Durchschnittszahl der Staven bilden sam. Am zahlreichsten waren sie in Rom, doch hatten nur die reichsten Römer, deren Zahl begreislich nicht Legion war, Hunderte oder gar Tausende von Staven, während die meisten nur se einige besaßen. In den Provinzen war die Bahl der Staven bei weitem nicht so groß; in Judäa geb es gar keine.

Unter ben einzelnen ganbern, aus welchen fich bat Reich zusammensette, war Italien gur Beit ber Republik verhaltnigmäßig blubend und es biente biefer Bluthe eim ftarte Bevolferung ale Unterlage. Bur Beit bes zweiten Bunischen Rrieges ftellte Italien (ohne Oberitalien) eine maffenfähige Mannichaft von 770,000 Mann, mas auf eine Gesammtbevolferung von etwa 6'/, Millionen Seelen ichliefen läßt. Durch die Bunischen Rriege und noch mehr burd Die darauf folgenden Burgerfriege erlitt aber Stalien i enorme Menschenverlufte, daß die Bevolferung von ba at Der Krieg ber Italifer raffte nochmals at aurücaina. 300,000 Manner weg. Dazu fam bann bas immer griffe werdende Sittenverberbniß welches bei ber überhand neb menden Chelofigfeit verhinderte, bas fich bie eingeriffene Luden wieder ausfüllten, und fo murbe benn die Beril ferung merflich bunner. Augustus machte gwar bedeutente Unstrengungen, um ju bewirfen, baß bie Bahl ber Gin wohner, namentlich biejenige ber romischen Burger, wiebe junehme. Er besteuerte bie Sagestolzen und fuchte bie 3all ber Cheschließungen burch fein Beispiel, burch perfonlid Aufmunterung und namentlich burch eigene Befete ju ver mehren. Allein weber feine lex Julia de maritandis ordinibe

famfeit zu schenken'). Biel haben wir freilich, wie ich wohl weiß, an Zahlenangaben in unseren Geschichtsquellen nicht zu erwarten. Aber um so nothwendiger ware est eigentlich, dieselben genau zu würdigen. Ich habe nun seit längerer Zeit diesenigen wirklichen Zahlenangaben, die mir in den alten Schriftellern zufällig begegnet sind — eigens darauf auszugehen sie aufzusuchen, würde sehr zeitraubend seyn — aufnotirt, so wie auch die Aeußerungen der alten Schriftssteller, welche einen Rücsschluß auf die numerischen Bershältnisse der ältesten Christengemeinden verstatten, registrirt und verglichen. Damit ist die Unvollständigkeit der solgenden Notizen hinlänglich erklärt und entschuldigt. Sie enthalten überhaupt nur einen Bersuch auf diesem Gebiete, von welschem ich wünschte, daß er durch reichlichere Notizen anderer alterthumskundigen Gelehrten bald übertroffen würde.

Um vorerst eine Unterlage für unsere Statistif zu gewinnen, wollen wir das Terrain im Allgemeinen überbliden und uns an der Hand eines kundigen Führers mit
der Einwohnerzahl und den Bopulationsverhältnissen des
römischen Reichs in der Kaiserzeit etwas näher bekannt
machen?). Bolfszählungen zu theoretischen Zwecken gab es
im Römerreiche natürlich nicht, wohl aber solche zu finanziellen und militärischen Zwecken. Daher lassen sich statistische Nachweise aus den Zahlenangaben schöpfen, welche
bei Erwähnung von Armeen und Contingenten gemacht
werden. Gensussisten zum Zwecke der Steuervertheilung
wurden natürlich öster angelegt; allein sie sind nicht erhalten. Nur hie und da hat einmal ein Historiser einen
Gensus ausbewahrt, welcher dann aber nicht die Be-

<sup>1)</sup> Das befannte Bert von Biltich, Sandbuch ber firchlichen Geographie und Statiftif, beruckfichtigt mehr bie Bahl ber Diocefen und bie Zeit ihres Eutstebens.

<sup>2)</sup> Bumpt, Stand ber Bevolferung ze. im Alterthum. Abhandlungen ber Berliner Afabemie ber Biffenfchaften 1841.

völferungszahl im Allgemeinen, sondern nur die Zahl der steuerpflichtigen Bürger angibt. Zur Gesammtbevölferung würden wieder selbstverständlich auch die Stlaven gehören; allein sie werden in solchen Listen gar nicht mitgerechnet und es ist dieser Umstand sehr hinderlich für den Gesammt- überblich, zumal da man sich auch nicht so leicht eine Borstellung von der Durchschnittszahl der Stlaven bilden kann. Um zahlreichsten waren sie in Rom, doch hatten nur die reichsten Römer, deren Zahl begreislich nicht Legion war, Hunderte oder gar Tausende von Stlaven, während die meisten nur se einige besassen. In den Provinzen war die Zahl der Stlaven bei weitem nicht so groß; in Judäa gab es gar keine.

Unter ben einzelnen ganbern, aus welchen fich bas Reich gusammensette, war Italien gur Beit ber Republif verhaltnigmäßig blubend und es biente biefer Bluthe eine ftarfe Bevolferung ale Unterlage. Bur Beit bes zweiten Bunifden Rrieges ftellte Italien (ohne Dberitalien) eine waffenfabige Mannichaft von 770,000 Mann, was auf eine Gefammtbevölferung von etwa 6'/, Millionen Geelen ichließen läßt. Durch bie Bunifchen Rriege und noch mehr burch Die barauf folgenden Burgerfriege erlitt aber Stalien fo enorme Menichenverlufte, bag bie Bevolferung von ba an gurudging. Der Krieg ber Stalifer raffte nochmals an 300,000 Manner meg. Dagu fam bann bas immer größer werbende Cittenverberbniß welches bei ber überhand nebmenden Chelofigfeit verhinderte, bag fich die eingeriffenen Buden wieder ausfüllten, und fo murbe benn bie Bevolferung merflich bunner. Auguftus machte gwar bedeutenbe Unftrengungen, um ju bewirfen, bag bie Babl ber Ginwohner , namentlich biejenige ber romifchen Burger , wieber junehme. Er besteuerte bie Sageftolgen und fuchte bie 3abl ber Cheichliegungen burch fein Beifpiel, burch perfonliche Aufmunterung und namentlich burch eigene Befege gu vermehren. Allein weber feine lex Julia de maritandis ordinibus

groß als Meranbrien; fobann waren Selencia, Apamea, Laobicaa, Baimpra, Damastus, Bofira und Betra recht bebeutende State.

Berühmt wegen feiner jahlreichen Einwohnerschaft war Kleinafien, wo es in ber consularischen Provinz allein 500 Stabte gab. Bithynien, Bontus und Cappadocien batten ebenfalls sehr jahlreiche Städte und die Hauptstadt ber letteren Provinz Cajarea Cappadocia soll unter Balerian 400,000 Einwohner gehabt haben. Bestimmtere Schähungen laffen sich leider nicht machen, doch war Kleinasien jedensials das am frariften bevölferte Land im Umfreis des rösmischen Reiches.

Bas beffen Sanptstadt Rom felbst betrifft, fo war fie and naheliegenden Gründen von dem bisher überall besobachteten Gesebe der beständigen Abnahme der Bevölferung ausgenommen und wuchs ungefähr bis auf die Zeit des Sestens von Jahr zu Jahr an Einwohnerzahl. Doch weichen die Schäpungen sehr von einander ab. Dureau de Malle schlägt sie unter Augustus und Nero auf 1,100,000 au, Zumpt mit mehr Wahrscheinlichfeit auf 2 Millionen.

Letterer faßt ichließlich bas Gesammtergebniß seiner Untersuchung über ben Stand ber Bevölferung im römischen Reiche bahin zusammen, "daß der hellenisitre Often im wien Jahrhundert n. Ehr. mehr als andere Theile des Reiches durch Menschenmenge blühte, während Alt-Griechensland schon ausgestorben war und in Italien Lücken entstanden, die alle Ausmerksamfeit der Reglerung in Auspruch nahmen; während sich serner im römischen Westen bei rasch entwickelter Cultur doch auch schon Borboten erlöschender Krast zeigten").

Die fpatere Beit befferte in biefer Beziehung nichts. Bis auf Severus bauerte bie Abnahme wohl langfamer feit, bennoch aber war fie eine ftetige in Folge ber im

<sup>1)</sup> Jumph, a. a. D. S. 54.

Innern vorhandenen und unausgesett wirfenden Urfachen, Cflaverei, Sittenverberbniß, Maffenarmuth und Borherrichen bes Militarismus. Darnach aber traten Ereigniffe ein, welche ben Berminderungeprozeg bedeutend befcbleunigten, erftens vermehrte Rriege mit auswärtigen Bolfern im Often und Norden, fobann heftige innere Thronftreitigfeiten, welche mit blutigen Rriegen verbunden maren; Die fdredliche Degelei bei Trevour 197 mar bas Borfpiel, bie Beit ber 30 Tyrannen bildet den Sobenpunft biefer Rette von Ungludefallen, wodurch bas gange Reich er icuttert murbe. Drittens endlich fallen in Diefes Jahrhundert außergewöhnlich viele ichadliche Naturereigniffe, Erd: beben , Diffmachs und Cenchen ; lettere muthen bejonders heftig 251-266. Dazu gefellten fich bereite Ginfalle und Blunderungeguge ber Barbaren. Germanen fiedelten fic lange bee Rheines und in Gallien an, eine Schaar brang fogar icon bis Tarraco in Spanien vor, bie Gothen verheerten bie Donaulander, die Alemannen Transpadana und bie Barther nahmen Sprien in Befig. Alles brangte fich nun in bie Statte gusammen; nur bas gunachft liegende gant wurde bebaut, bas entferntere blieb muft liegen und Ginoben entstanden, wie Ummianus Marcellinus erwähnt, felbit in Italien, um Modena, Barma, Reggio und Cumpfe griffen in Latium und Etrurien um fich. hieronymus fonnte baber um 400 n. Chr. ichreiben: "Das Menschengeschlecht fei ausgerottet, die Erbe fehre gurud in unbebaute Bufteneien und Balber"1). Rur im Drient ftand es etwas beffer und biefer Umftand erflart es mehr als alles Andere, warum Conftantin ben Schwerpunft bes Reiches borthin verlegte. Brgendwelche Bablenangaben ale juverläffig auszugeben, mare gewagt, foll man aber eine Schapung verfuchen, fo wurde ich die Menfchenmenge bes Reiches gur Beit Conftantine b. Gr. auf minbeftene 60 bochftene 80 Millionen

<sup>1)</sup> Hieron. op. vol. IV. p. 443. Zumpt a. a. D. S. 87.

groß als Alexandrien; fodann waren Seleucia, Apamea, Laodicaa, Balmyra, Damastus, Boftra und Petra recht bebeutende Stadte.

Berühmt wegen seiner zahlreichen Einwohnerschaft war Kleinasien, wo es in der consularischen Provinz allein 500 Städte gab. Bithynien, Bontus und Cappadocien hatten ebenfalls sehr zahlreiche Städte und die Hauptstadt der letteren Provinz Casarea Cappadocia soll unter Balerian 400,000 Einwohner gehabt haben. Bestimmtere Schätzungen lassen sich leider nicht machen, doch war Kleinasien jedensfalls das am stärksten bevölkerte Land im Umfreis des rösmischen Reiches.

Was dessen Hauptstadt Rom selbst betrifft, so war sie aus naheliegenden Gründen von dem bisher überall besobachteten Gesehe der beständigen Abnahme der Bevölkerung ausgenommen und wuchs ungefähr bis auf die Zeit des Sesverus von Jahr zu Jahr an Einwohnerzahl. Doch weichen die Schähungen sehr von einander ab. Dureau de Malle schlägt sie unter Augustus und Nero auf 1,100,000 an, Zumpt mit mehr Wahrscheinlichkeit auf 2 Millionen.

Letterer faßt schließlich das Gesammtergebniß seiner Untersuchung über den Stand der Bevölferung im römischen Reiche dahin zusammen, "daß der hellenisitete Often im ersten Jahrhundert n. Chr. mehr als andere Theile des Reiches durch Menschenmenge blühte, während Alt-Griechen-land schon ausgestorben war und in Italien Lücken entestanden, die alle Ausmerksamkeit der Regierung in Auspruch nahmen; während sich serner im römischen Westen bei rasch entwickelter Gultur doch auch schon Borboten erlöschender Kraft zeigten").

Die spätere Zeit befferte in dieser Beziehung nichts. Bis auf Severus bauerte die Abnahme wohl langsamer fort, bennoch aber war fie eine stetige in Folge ber im

<sup>1)</sup> Bumpt, a. a. D. S. 54.

von Staats wegen gefüttert wurde; die Bornehmeren lebten vom Bucher und der Arbeit ihrer Staven. Somit schwand die arbeitende und Acerbau treibende Classe immer mehr zusammen, die Abgaben blieben aber auf dem kleiner werdenden Reste ruhen, wuchsen immer mehr an und wurden mit rücksicher Strenge eingetrieben; wenn es nicht anders ging, mußten die Magistratspersonen, Curialen und Decurionen mit ihrem persönlichen Eigenthum haften. So wurde das eigentliche Mark des Staates aufgezehrt. Denn unter solchen Lasten und bei einem so versehrten Steuersussem, wie das der römischen Kaiserzeit war; kann die arbeitende Classe nicht eristinen, sie wandert entweder aus oder schwindet dahin. Nun aber haben serner die höheren Classen der Gesellschaft in der Regel weniger Nachsommenschaft, und die Vermehrung des Bolss geht hauptsächlich von den niedern Classen aus.

Alle biefe Uebelftanbe maren ju tief mit ben Grund. lagen ber bamaligen Gefellichaft verwachsen und waren jo lange incurabel, bis nicht bie gange Befellichaft und ber herauf neu aufgebaut Staat von unten war. Das Christenthum hatte damals noch nichts baran ändern fonnen. Dafür mar es eine noch viel ju junge Erscheinung; mohl machte fich fein Ginfluß im Leben geltend, aber boch nur ba, wohin es gebrungen war. Auch hatte man noch feine Beit gehabt, über die focialen Ginwirfungen bes Chriftenthums Studien zu machen. Denn biefe find eben nur gelegenheitliche. Ale erften 3med ber gottlichen Offenbarung pflegte man bie Belehrung bes Meufden über feine hohere, ewige Beftimmung, über feine Befeligung und Erlofung angufeben. Bumpt hat alfo hier, wie es bei Protestanten fo baufig geschieht, Die Wirfung jener supranaturaliftischen Faftoren nicht richtig bemeffen. Denn ber heutige Protestantismus felber ift eine bequeme 3wedmäßigfeito-Religion, Die an ben Menichen feine bestimmten Forberungen ftellt, fonbern ihm nur Ideale vorhalt, welche er je nach Gefallen erfulen ober ignoriren fann, ohne barum aufzuhören ein guter Broteftant zu fenn. Daher beurtheilen bie Protestanten, da fie Wirkungsweise ber fupranaturalistischen Faktoren nicht ans eigener Erfahrung kennen', deren Einfluß stets irrig; bald bringen sie ihn gar nicht in Rechnung, bald schlagen sie ihn zu boch an und benken sich z. B. katholische Bervölkerungen ihrer Geistlichkeit gegenüber als vernunftslose Wassen, die sich alles bis in's Kleinste vorschreiben lassen, jeden Wink blindlings und ohne Ueberlegung aus-jühren.

Es fragt sich weiterhin, und damit fommen wir zur hauptsache, ob die Christen numerisch start genug waren, um auf die öffentlichen Zustände und die allgemeine Lage bes Staates Einfluß zu haben. Denn eine gewisse numerische Stärfe gehört doch sicher dazu, um sich im Staatsleben geltend zu machen. Nur in diesem Falle wird ein Brincip, wäre es an sich auch noch so vortrefflich, auf das öffentstiche Leben Einfluß gewinnen und auf den Gang der Erzeignisse einwirfen, beziehungsweise dafür verantwortlich gesmacht werden können. Ich glaube diese Frage verneinend beantworten zu muffen.

An und für sich freilich wußte fein Mensch, nicht eins mat der Kaiser in Rom selbst mit einiger Bestimmtheit, wie viel Christen es eigentlich im Reiche gab; 'man zählte sie nicht und sie verbargen sich, so gut sie konnten. Daher sind natürlich die Vorstellungen, welche einzelne Schriftsteller der Shriften über die numerische Stärfe ihrer Religionspartei haben, sehr schwankend und unsicher, mit einiger Genausze teit kennen sie nur ihre nächte Umgebung. Es ist also wohl zu unterscheiden, wo sie von der Stärfe der Christen im Allgemeinen sprechen, und wo sie Angaben über lofale und individuelle Verhältnisse machen.

Erfteres anbelangend, fo begegnen wir ziemlich häufig Meußerungen, welche die Bahl der Christen als eine fehr große und die Ausbreitung des Christenthums als eine fehr weite hinstellen. Betrachten wir sie aber genauer, fo find fie gewöhnlich fehr unbestimmt und allgemein, immer aber in apologetischem Intereffe gemacht.

Im Paftor des hermas heißt es: "Beil alle Bölfer, die unter dem himmel wohnen, gehört und geglaubt haben und mit dem gleichen Ramen als Sohne Gottes bezeichnet werden"). Damit foll jedoch keineswegs eine bereits faktisch vollzogene allgemeine Bekehrung aller Bölker behauptet, sondern nur gesagt werden, weil alle Bölker, insofern sie nämlich den Glauben angenommen haben, ein Ganzes bilden und den Ramen Christen führen, darum hat der Stein, der zum Bau des die Kirche bedeutenden Thurmes verwendet wird, dieselbe Farbe.

Wenn Brenaus' fagt: multas gentes barbarorum in Christum credidisse?), so spricht er apologetisch und meint gewiß nicht, baß gange Barbarenvolfer bas Chriftenthum angenommen haben, fondern er will damit fagen, auch die Barbarenvolfer feien im Chriftenthum bereits burch Ange: borige vertreten. Und wenn er von "Rirchen" fpricht, bie in Bermanien, b. b. in ben beiben romifchen Provingen Germania superior und inferior, gegründet worben feien3), fo find bas eben nur vereinzelte, jedenfalls noch febr fleine Bemeinden, die fich in den größeren Stadten biefer Brovingen gebildet hatten und gewiß auch nicht aus Germanen, fondern aus romifchen Gingefeffenen, Raufleuten, Goldaten und Coloniften u. f. w. bestanden. In Folge ber Sanbels und Berfehreverhaltniffe fonnten fich in jeder Stadt bes romifchen Reiches leicht einzelne Chriften vorfinden, und wo fich beren eine Angahl zusammenfand, fonnten fie fic alebald jum Gottesbienft, b. h. jur Gemeinde ober Rirche jufammenthun, fo gut es geben wollte. Wenn ihre Babl ju gering war, um einen Briefter ju haben, fo hielten fie

<sup>1)</sup> Past. Herm. III. 9, 17.

<sup>2)</sup> Irenaeus adv. haer. III. c. 4 S. 2.

<sup>3)</sup> Id. ibid. I. c. 10 §. 2.

testant zu seyn. Daher beurtheilen die Protestanten, da sie Die Wirkungsweise ber supranaturalistischen Faktoren nicht aus eigener Ersahrung kennen, deren Einfluß stets irrig; bald bringen sie ihn gar nicht in Rechnung, bald schlagen sie ihn zu hoch an und benken sich z. B. katholische Besvölkerungen ihrer Geistlichkeit gegenüber als vernunftslose Wassen, die sich alles bis in's Kleinste vorschreiben lassen, jeden Wink blindlings und ohne Ueberlegung ausssühren.

Es fragt sich weiterhin, und damit fommen wir zur Hauptsache, ob die Christen numerisch stark genug waren, um auf die öffentlichen Zustände und die allgemeine Lage des Staates Einstuß zu haben. Denn eine gewisse numerische Stärke gehört doch sicher dazu, um sich im Staatsleben geltend zu machen. Rur in diesem Falle wird ein Princip, wäre es an sich auch noch so vortrefflich, auf das öffentsliche Leben Einstuß gewinnen und auf den Gang der Ereignisse einwirken, beziehungsweise dafür verantwortlich gesmacht werden können. Ich glaube diese Frage verneinend beantworten zu muffen.

An und für sich freilich wußte fein Mensch, nicht eins mal der Kaiser in Rom selbst mit einiger Bestimmtheit, wie viel Christen es eigentlich im Reiche gab; 'man zählte sie nicht und sie verbargen sich, so gut sie konnten. Daher sind natürlich die Borstellungen, welche einzelne Schriftsteller der Christen über die numerische Stärfe ihrer Religionspartei haben, sehr schwankend und unsicher, mit einiger Genauszeseit kennen sie nur ihre nächste Umgebung. Es ist also wohl zu unterscheiden, wo sie von der Stärse der Christen im Allgemeinen sprechen, und wo sie Angaben über lotale und individuelle Berhältnisse machen.

Ersteres anbelangend, so begegnen wir ziemlich häufig Meußerungen, welche die Bahl ber Christen als eine sehr große und die Ausbreitung des Christenthums als eine fehr weite hinstellen. Betrachten wir sie aber genauer, so find fie

"zahlreichen unentdecten Bölfer und unbefannten Infeln und Provinzen, und die welche er aufzuzählen nicht im Stande sei"). Man wird ihm nun freilich die Aufzählung ihm unbefannter Bölfer gern schenken, da sie doch feinen Werth haben würde. Dem partifularistischen Judenthum gegenüber will Tertullian hier den universellen Charafter des Christenthums hervorheben und zeigen, daß derselbe auch bereits verwirklicht sei. Darum nimmt er den Rund etwas voll und läßt alle erdenklichen Bölfer, bei denen er eine Befanntschaft mit dem Christenthume vermuthet, auf dem Schauplate erscheinen.

Daß er aber zu verstehen geben wollte, bei ben genannten Bölfern gehörten alle oder auch nur die Mehrzahl der Individuen dem Christenthum an, wird nicht leicht Zemand glauben. Denn es gibt auch andere Stellen bei ihm, wo er über die Berbreitung des Christenthums in maßvolleren und vorsichtigeren Ausdrücken redet. "Bielleicht sind noch einige Christinen darunter; denn auch bei den Barbaren ist Christus befannt"?). Und seine Ansicht in Bertreff der allgemeinen Ausbreitung ermäßigt er dahin: "das das Licht des Evangeliums schon in jedem Lande und bie zu Grenzen des Erdfreises dämmere" (coruscat?).

Es ift also auf solche allgemein amplificirende Aeuser ungen nicht viel zu geben; sie beweisen nur das vereinzelte Borfommen von Christen bei allen damals befannten Boltern des Erdfreises. Für das Befanntwerden des Christenthums war schon durch die große Verbreitung der Juden gesorgt, wie sosort die erste Quelle der Kirchengeschichte, die Alten der Apostel, andeutet, deren Aeuserungen in diese

Tertull. Adv. Jud. 7. Et abditarum multarum gentium et previnciarum et insularum multarum nobis ignotarum et que enumerare minus possumus.

<sup>2)</sup> De cor. 12. Et apud barbaros enim Christus.

<sup>3)</sup> De anima, c. 49 unb 50.

Laiengottesbienft. Dieß ift es, was Tertullian fagen will, wenn er mit Rudficht auf einen bekannten Ausspruch des herrn Matth. 18, 20, drei Chriften schon eine ecclesia nennt und ben Laien bas Recht zuspricht in Nothfällen zu taufen und priesterliche Funktionen zu versehen!). Damit schwinden die Schwierigkeiten dieser manchmal migverstandenen Stelle.

Justin ber Märtyrer sagt: "Es gebe kein noch so wildes Bolf, wenn es auch auf Wagen oder in Zelten lebe, (Keniten und Hamarobier) wo nicht mit Anrufung des Namens Christi gebetet werde"?). Aehnliches behauptet Lactantius schon von den Zeiten Nero's"), freilich etwas fühn, wenn man an Act. 2, 9 denkt. Auch aus dem Dialog Oftavius des Minucius Felix geht hervor, daß die Zahl der Christen (in Nom?) zu Ende des 2. Jahrhunderts schon sehr groß war4).

Sehr charafteristisch ist aber ein bahin bezüglicher Ausspruch Tertullians in der apologetischen Schrift gegen die Juden. Er rühmt dort die weite Berbreitung des Christensthums und führt als Bölfer, die an Christus glaubten, zuerst die Act. 2, 9 genannten an, vermehrt sie dann durch die Getuler, Mauren, spanischen, gallischen und britannischen Bölferschaften (et Britannorum inaccessa Romanis loca Christo vero subdita), dann aber erhebt sich seine Phantasie zu fühnerem Fluge; er weiset sie nicht bloß auf die Sarmaten, Dacier, Germanen und Schthen, sondern auch noch auf die

Tertull. de exhort. cast. 7. Sed ubi tres, licet laici, ecclesia est... Igitur si habes jus sacerdotis in temetipso ubi necesse est etc.

<sup>2)</sup> Dialog. c. Tryph. 117.

Lactant, de mort, pers. c. 2. Cum animadverteret, non modo Romae sed ubique quotidie magnam multitudinem deficere a cultu idolorum et ad novam religionem damnata vetustate transire.

<sup>4)</sup> Minuc. F. Octav. c. 33.

Christen als eine recht große barzustellen und verfährt dabei in der gewohnten Beise: "Bon gestern erst sind wir und doch haben wir alles was euer ist, erfüllt, die Städte, Inseln, Burgen, Municipien, Rathsversammlungen, sogar die Heerstührer, Zünfte und Decurien, den Palast, den Senat und das Forum; nur die Tempel haben wir euch gelassen"). Alles was Tertullian da sagt, ist richtig verstanden wahr und keine eigentliche Uebertreibung, obwohl es ihm daram ankommt, die Zahl der Christen als eine recht ansehnliche darzustellen.

Aber der Gebante an eine Bewaffnung ber Chriften icheint ihn gang ju ernuchtern; Dieje Betrachtung veraulaft ihn, fich ju fragen, ob denn trot alledem die Truppenmacht ber Chriften ftart genug jum Biberftanbe fenn wurde, und bier entschlüpft ihm eine Bemerfung, die fur unfern Begenftand von höchfter Wichtigfeit und um fo werthvoller un inftruftiver ift, ale fie gang unbefangen beraustommt und gleichsam jur Correftur ber oben behaupteten Starte ber Chriften dienen foll. Co ftarf, raumt er ein, wie die Truppen macht der Mauren, Marfomannen ober felbst ber Barther wurden die Chriften nicht fenn. 3m Betreff der Barther fteben und feine Rotigen zu Bebote, auch maren fie ju weit entfernt, ale daß Tertullian von ihrer Starte febr beftimmt Borftellungen hatte haben fonnen. Uebrigens waren fe fein übermäßig gahlreiches Bolf. Die Mauren, Die Im tullian als feine Rachbarn genauer fannte, waren es fion nicht. Gludlicher Weise fteben une in Betreff ber Rade mannen etwas bestimmtere Ungaben aus bem 1. Jahrhund Tiberius wollte gegen ben Dade n. Chr. ju Gebote. mannenfürften Marbod ju Felde gieben, murbe aber but Unruhen in Bannonien und Dalmatien gurudgehalten. bod hatte damale eine Streitmacht von 70,000 gufgan

<sup>1)</sup> Apologeticum c. 37.

Beziehung sich vor benen der spätern Quellen durch Präcision auszeichnen. Durch das Wunder des Pfingstfestes stieg die unmittelbar vorher etwa 500 Köpfe zählende Schaar der Christen auf 3000 Seelen 1). Darunter waren einzelne Juden und Proselyten entlegener Länder, Parther, Meder, Clamiten, solche aus Mesopotamien, Judäa, Kappadocien, Pontus, Kleinasien, Phrygien, Pamphylien, Libyen, Negypten, Cyrene, Ereta, Arabien und Rom, welche bei ihrer Rückfehr den Keim des Evangeliums nach ihrer Heimath trugen. In Jerusalem selbst wuchs die Christengemeinde auch nach diesem Ereignis noch beträchtlich?) dis zum Eintritt der ersten Christenversolgung. Diese Stellen der heil. Schrift geben und zugleich einen Fingerzeig, wie man die oben ausgesührten Aeuserungen eines Hermas, Irenäus, Justin u. A. auf ihren wahren Gehalt zurückzusühren hat.

Unter ben bie Gefammtgahl ber Chriften auf bem bamale bewohnten Erdfreis betreffenden allgemeinen Angaben fenne ich nur Gine, Die jugleich nuchtern und bestimmt gefaßt ift. Da fie mit einer allgemein amplificirenden Ungabe gepaart ift, fo fieht man baraus zugleich, wie vorfichtig man bieje lettern aufzunehmen bat. Der Bufammenhang Diefer Stelle ift folgender. Tertullian gibt ben beibnifchen Statthaltern gu verfteben, eigentlich feien bie Chriften, wenn fie fich bie Berfolgungen ber Beiben gefallen laffen, febr gutmuthig, fie fonnten, wenn fie wollten, fich wehren und fclimme Rache g. B. burch beimliche Brandftiftungen an ben Berfolgern nehmen; fie fonnten fogar ben beibnifchen Staat burch Maffenauswanderung empfindlich ichadigen. 3a felbft wenn fie bie Baffen jum offenen Rampfe ergreifen wollten, fo maren fie feine verächtlichen Gegner, erftens wegen ihrer Todesverachtung, zweitens wegen ihrer großen Bahl. Anfange hat er alfo bas Intereffe, Die Bahl ber

<sup>1)</sup> Actor. Il. 41.

<sup>2)</sup> Act. VI. 7.

Herren, im Unterschiebe von ihren Politifern, rein bas relisgiöse Interesse am Herzen zu liegen scheint, selbst ba wirfen sie wider Willen nur zerstörend. Darum freut sich die resormittliche Berliner "Bolfszeitung" sogar über die Bonner Unions Conferenz: "Unter solchen Umständen sind Ideen, wie sie Döllinger bisher geäußert, nur in dem Einen Punste bedeutsam, daß sie die bestehende Orthodorie erschüttern helsen. Eine neue aber auf der Glaubensbasis der altesen zu schaffen, ift ein aussichtsloses Erperiment").

Die Geschichte bes Liberal Ratholicismus in Deutschland durfte hiemit in ein neues Stadium eingetreten seyn. Das Fiasco der Theologen fommt den Politisern zu gut, und so fordert es auch die Dantbarkeit gegen Preußen für die unausgesetze Handreichung bei sich zu Hause und in der badischen Filiale. Mit einem englisch-russischen Dogmen-Handel läßt sich der gebührende Dank nicht erweisen, und könnten die Herren weiter nichts leisten, so geriethen sie wohl balb in's alte Eisen.

#### XLIII.

## Die Geschichte ber Abtei Et. Blaffen.

Das ehemalige Rlofter St. Blaffen auf bem Schwarzwalte und feine Gelehrten-Afabemie. Bon Joseph Baber. Freiburg, henter 1874. (153 C.)

Gine Leuchte Gubwestbeutschlanbe, ber Stern bee Schwarzwalbes war burch viele Generationen hindurch St. Blaffen, bie Benebitiner-Abtei, die einst (um 850) aus ber Belle an

<sup>1)</sup> Bergl. "Rreugzeitung" vom 20. Sept. 1874.

ber Alb hervorgegangen. Nach tausenbjährigem Bestand ift auch diese Eufturfiatte bem Gewaltstoß einer barbarischen Beit, die fich "Auftlärung" nannte, bem allgemeinen Klostersturm erlegen. Und boch barg sie gerabe noch in der lehten Beit ihres Bestehens einen Berein ausgezeichneter Männer in ihren Mauern, deren Berte europäischen Ruf erlangten und allein hingereicht hätten, ben Namen St. Blasiens für alle Beiten unvergänglich zu erhalten.

Der Geschichte biefer Abtei und speciell ber Birtsamteit ihrer Gelehrten: Atabemie hat Archivrath Jos. Baber, ber sich selbst als einen Bögling ber historischen Schule von St. Blaffen betrachtet, eine in furzen Umriffen gehaltene, aber porghaliche und alles Besentliche berührenbe Moncaraphie

gewibmet ').

Die Grünbung, bas Bachsthum und die Blüthe bes Klosters — bas seinen Ursprung bis in die Mitte bes 9. Jahrhunderts zurüdführt und Abt Reginbert von Selbensbüren († 963) seinen zweiten Gründer nennt — die Reihe seiner namhasten Aebte, die agronomische Thätigkeit seiner Laienbrüder, der eivilisatorische Einfluß seiner Schulen 2c., dieß und Anderes ist übersichtlich dargestellt und mit einer Jülle belehrender Mittheilungen durchsochen. Schon im 11. Jahrhundert glänzte St. Blassen durch den Flor seiner Schulen und die Pflege der Gelehrsamkeit und bildete im solgenden Jahrhundert, "als die altberühmten Stifte St. Gallen, Reichenau und Rheinau schon abzunehmen begannen, mit Allerheiligen zu Schassfhausen und St. Aurel zu Hirschau die Trias der berühmtesten Gotteshäuser in ganz Schwabenzland" (S. 16).

Die literarische Glanzperiode bes Stiftes fällt aber in bie Regierungszeit ber letten Fürstähte, von 1734 bis 1807, als hier eine Art Mauriner-Congregation im Kleinen erstand, eine Gelehrten-Afademie, welche monumentale Werke von allgemeinem wissenschaftlichen Werthe schus — bamals als Marquart Herrgott (1694 — 1762), ber Diplomatifer und Diplomat, das große Wert ber habsburgischen Stammeszgeschichte und ihrer Denkmale unternahm und mit dem Stifts-Bibliothekar Russenus Herr (1715—1769) weitersührte; als der sleißige Stanislaus Wälberz (geb. 1695 zu Eflingen, gest. 1755) die urkundliche Geschichte des Klosters, und Franz

<sup>1)</sup> Sie erichien zuerft im Freiburger Diocefan : Archiv, VIII. Band, bas fich überhaupt burch eine Auswahl grundlicher, für Rirchen- und Brofanbiftorie, fur Literatur- und Runfigeschichte hochft werthvoller Abhandlungen auszeichnet.

gleich einem Sonnenstrahl schnell die ganze Erbe gemäß bem Ausspruch der heil. Schrift. Augenblicklich ging der Schall seiner erhabenen Apostel und Evangelisten über die ganze Erde hin und bis an die Enden des Erdfreises ihre Borte. In allen Städten und Dörfern entstanden in kurzer Zeit Rirchen, ganz angefüllt wie eine volle Scheune mit Lausenden von Bekennern"). So schreibt der Bater der Kirchengesichichte voll Enthusiasmas im Eingang seines Berkes. Um seine volltönenden Worte auf ihren wahren Gehalt zurudzuführen, stellen wir zuerst die Städte und Dörfer zusammen, wo es nach seinem eigenen Zeugniß noch gar keine ober nur wenige Christen gab.

In bem Fleden Kephro in Negypten am Rande der Bufte gab es 257 n. Chr. unter Balerian noch gar keine Chriften. Aus der Ortschaft Kollutticon in der Landschaft Mareotis waren zur selbigen Zeit alle Christen entstohen?). Es mussen als nicht allzu viele gewesen senn. Zu heliopolis in Phonicien gab es zur Zeit Constantins 328 noch keine Christen. Obwohl Constantin den dortigen Tempel der Benus zerstörte, eine christliche Kirche erdaute und einen Bischof mit Priestem und Diakonen dorthin seste, so waren doch noch unter dem Patriarchen Petrus von Alexandrien alle Einwohner heisden<sup>3</sup>). Con stantia bei Gaza und Constantina in Phonicien waren dem Aberglauben sehr ergebene Städte und hatten darum wahrscheinlich noch gar keine christlichen Cinswohner. Um 330 nahmen sie mit einigen anderen kleinen Orten in Phonicien in Masse das Christenthum an 4).

Bei anderen Städten dagegen trifft obige Behauptung bes Eusebius mehr zu. Ebeffa war um 325 n. Chr. eine ganz christliche Stadt 5). In Phrygien wurde in ber

<sup>1)</sup> Euseb. bist. eccl. Il. 3.

<sup>2)</sup> Id. ibid. VII. 11.

<sup>3)</sup> Id. vita Const. III. 58. cf. Theodoret, h. c. V.

<sup>4)</sup> Id. ibid. V. 36.

<sup>5)</sup> Euseb. h. e. II. 1.

ipruchevolle Ausbrudemeife : pars paene major civilatis cujusque! Einerseits tragt er ftarf auf major und cujusque, andererfeite ermäßigt er mit paene. Ginige Capitel weiter unten aber gibt er und Belegenheit, feine Borftellung gemauer au erfaffen, indem er fagt, wenn Scapula alle Chriften in Rarthago tobten laffen wollte, fo mußte er Die Stadt becimiren (decimanda a te'). Decimiren war aber bamale feine allgemeine, unbestimmte Rebensart wie bei uns, fondern bieg ben gehnten Mann berausgreifen und war bie hartefte militarische Strafe. Demnach wurde feine obige Bemerfung: "in allen Stabten bilben bie Chriften faft bie größere Balfte", bei Rarthago icon nicht gutreffen, fondern fie murben bier nur ben zehnten Theil ausgemacht haben. Das wurde nun wohl auch fo ziemlich bas Richtige gemefen febn und jedenfalls betrugen fie mehrere Taufenbe (quid facies de tantis milibus hominum?).

Tertullian ift der Ansicht, daß es in Pompeji, zur Zeit des Untergangs dieser Stadt, im J. 79 n. Chr. noch teine Christen gegeben habe. Er fann barin möglicher Weise Recht haben, bekannt waren sie jedoch daselbst schon, wie ein an den Wänden des Hauses Nr. 26 in der via dei lupanari aufgesundenes Graffito beweist, welches lautet: Igni gaude Christiane !1). Beträchtlich war ihre Anzahl aber ganz gewiß nicht. Der gleichen Ansicht ist Tertullian in Betreff der Stadt Bulfinii (Bolsena) in Etrurien zur Zeit ihres Brandes.

Bei Eufebius finden wir ahnliche Erscheinungen. Wo er von der Jahl der Chriften im Allgemeinen spricht, find feine Ausdrude volltonend und fonnen Anlaß zu Diß- verftandniffen geben. "Das Wort des Heiles erleuchtete

<sup>1)</sup> Ibid. c. 5.

<sup>2)</sup> Ibid. c. 5.

<sup>3) 3.</sup> Dverbed, Bompeji in feinen Gebauben, Alterthumern und Runftwerten. Leipzig 1866, nach bem Bulletino d. Inst, 1862. p. 92.

<sup>4)</sup> Beibes ermafnt Apolog. c. 40.

frauen, also boppelt so viel als Rom im J. 252, ernähre, ohne bie Fremden, Kranken, Gefangenen u. f. w.') was auf eine fehr ansehnliche Zahl von Beisteuernden schließen läßt.

In Conftantinopel befand fich bis gegen 332 n. Chr. nur eine einzige driftliche Rirche; erft Conftantin b. Gr. baute beren mehrere. Auch fur biefe Ctabt ift une, leiber erft aus etwas fpaterer Beit, abnlich wie oben fur Rom, eine Rotig aufbehalten, wie ftarf ber bortige Stadtflerus war ober viel, mehr fenn follte. Bur Beit Juftinians nämlich hatten bie Bischöfe von Conftantinopel weit mehr Rlerifer geweibt, ale aus bem Rirchenvermogen erhalten werden fonnten. Um den baraus hervorgehenden Unguträglichkeiten zu fteuern, verordnete Juftinian, bag über die fruber übliche Bahl binans feine Rlerifer geweiht werben burften, bamit bas Rirchenvermogen nicht zu ftarf ausgebeutet und in feinem Beftande angegriffen werbe. Als früher übliche Normalzahl ber Rleifter ber Rirche von Conftantinopel wird bann angegeben 69 Briefter, 100 Diafonen, 90 Subbiafonen und 110 Leftoren, macht in Summa 360 eigentliche Rlerifer, bagu famen an fonftigen Rirchendienern 25 Ganger, 100 Thurhuter und 40 Diafoniffen 2).

In ber Stadt Boftra in Sprien betrug bie Bahl ber Christen um 361 ober 362 bie Salfte ber Einwohner'). Diese Rotiz ist und sehr werthvoll, weil sie unbedingt zu verlässig ift. Sie kommt nämlich aus bem Munde bes Raisers Julian selber, ber hier als Staatsmann spricht und bie Bahl ber Christen in Betracht zieht, um zu erwägen, wie weit er in seinen Maßnahmen gegen sie gehen durfe.

Chryst. hom. 67 al. 66 in Matth. e. 3 t. VII. a. Migne ser. Gracc. t. 58.

<sup>2)</sup> Just. Novella III.

<sup>3)</sup> Sie war der dei heiden gleich: καιτοί χριστιανών όντων έφαμιλλων τῷ πλήθει τῶν Έλλήνων. Juliani ep. 52 ad Bostresos.

In Betreff Galliens findet fich eine Rotig im Leben es beil. Martinus von Gulpicius Ceverus. Die Entftehung er Chriftengemeinde ju Tours fallt eben in bas Jahr 50 n. Chr. Erft ber zweite Bifchof Litorius baute bafelbit ine Rirche. Die Bemeinde muß aber febr flein gewesen enn und bie Umgegend mar noch gang beibnifch. Denn als Rartinus, ber britte befannte Bifchof von Tours, 375 fein Imt antrat, fand er nur ein wingiges Sauflein (pauci adnodum) Chriften por. "Dber vielmehr, fagt fein Lebensbeidreiber, faft noch feine Geele hatte in jenen Landen ben Namen Chrifti angenommen." Ale er 401 ftarb, mar bas Chriftenthum in ber Wegend weit ausgebreitet und feft begrundet'). Bie in Tours und Umgegend wird es in gang Rorbfranfreich und auf bem linten Rheinufer überhaupt ausgesehen haben , nämlich in ben wichtigften Stabten gab te Bifcofe, welche balb großere balb fleinere Bemeinben um fich batten, aber bon einer allgemeinen Berbreitung bes Briftenthums mar noch feine Rebe. Go fam Martinus benn auch in ber Rabe von Chartres burch einen febr bwölferten Fleden (vicum quendam frequentissimum), wo is feinen einzigen Chriften gab?).

Als besonders gunftig erscheint baher ber Stand ber Seelenzahl zu Reocasarea in Pontus. Dort betrug, als Gregorius Thaumaturgus ber Gemeinde etwa im 3. 239 der 240 als Bischof vorgesetzt wurde, die Jahl der Christen für siebenzehn; als er im 3. 270 starb, gab es, wie fein Webenzehn; als er im 3. 270 starb, gab es, wie fein Webenzehn Gregor von Nyssa") berichtet, in der Stadt nur noch siebenzehn Heiden.

3m 5. Jahrhundert n. Chr. verichwand bas Seiben-

<sup>1)</sup> Sulpicius Sev. Vita s. Mart. c. 13.

<sup>2)</sup> Sulpicius Sev. Dialog. II. c. 4.

Gregor, Nyss. orat. de vita s. Greg. Thaum. Ed. Migne tom. III. p. 954.

thum ober verbarg sich. Der Kirchenhistoriser Theodore brudt sich so aus, als ob es bazumal unter Theodosius faum noch Heiben gebe'). Bei der Beschreibung seines bischösslichen Sprengels, der 12 Städte und 800 Dörfer hatte (Cyrus in der Provinz Euphratesia) und dessen traurigen Zustand er beklagt, erwähnt er nur zahlreicher Häretiser, die sich eingenistet hätten. Er rühmt sich seine Diöcese von diesem Unkraute gereinigt und selbst 8000 Marcioniten, die in 8 Dörfern wohnten, getauft, sowie auch noch zwei von Arianern und Eunomianern bewohnte Dörfer bekehrt zu haben?). In dortiger Gegend war damals um 420 also auch das Landvolk ganz christlich.

Soweit unfere Rotizen über bie numerische Starte ber Chriften in ben erften Jahrhunderten. Reichen fie nicht aus, um für das Ganze und für alle Jahrhunderte bestimmte Schähungen zu versuchen, so reichen sie boch aus, um einige Grundsabe aufzustellen, welche unsern Urtheilen als sichen Grundlage bienen können.

1) Es gab im 2. Jahrhundert n. Chr. fo ziemlich in allen Städten chriftliche Gemeinden von ungleicher Stärk.
2) Es fam in einzelnen äußerst wenigen Fällen im 4. Jahrhundert n. Chr. gewöhnlich nur bei kleineren Städten vor, daß ihre ganze Einwohnerschaft christlich war. Unter den bedeutendern Städten war dieß nachweislich nur bei Edeffa der Fall. 3) Wenn die Hälfte der Einwohner einer Stadt dem Christenthum angehörte, so war das schon ein sehr gunftiges Verhältniß, das nicht oft vorkam. In den meisten Städten bildeten bie Christen nur einen geringen Bruchtheil der Gefammtbevölferung, in Karthago zu Anfang des 3. Jahr

<sup>1)</sup> Conc. in Psalm. Ed. Schulze tom. I. p. 1047: tres vel quator Graeci in impietate permanentes. Unter Balens aber hatten tie Seiben sogar in Alexandrien noch arge Gewaltthaten gegen bie Christen üben können. Theodor. hist. cul. IV. 19.

<sup>2)</sup> Cfr. Garnier Dissert. I in Theodor. cap. 2 und 3.

In Betreff Galliens finbet fich eine Motig im Leben bes beil. Martinus von Sulpicins Ceverus. Die Entftebung ber Chriftengemeinde ju Toure fallt eben in bas Jahr 250 n. Chr. Erft ber zweite Bifchof Litorius baute bafelbft eine Rirche. Die Bemeinde muß aber febr flein gewesen febn und bie Umgegend war noch gang beibnifch. Denn als Martinus, ber britte befannte Bifchof von Tours, 375 fein Umt antrat, fant er nur ein wingiges Sauffein (pauci admodum) Chriften vor. "Der vielmehr, fagt fein Lebensbeidreiber, fast noch feine Geele batte in jenen Lanben ben Ramen Chrifti angenommen." Als er 401 ftarb, war bas Chriftenthum in ber Wegend weit ausgebreitet und feft begrundet'). Wie in Tours und Umgegend wird es in gang Nordfranfreich und auf bem linten Rheinufer überhaupt ausgesehen haben, nämlich in ben wichtigften Stabten gab es Bifchofe, welche balb großere balb fleinere Gemeinben um fich hatten, aber von einer allgemeinen Berbreitung bes Chriftenthums mar noch feine Rebe. Go fam Martinus benn auch in ber Rabe von Chartres burch einen febr bevölferten Rleden (vicum quendam frequentissimum), wo es feinen einzigen Chriften gab2).

Als besonders gunftig erscheint baher der Stand ber Seelenzahl zu Neocasarea in Pontus. Dort betrug, als Gregorius Thaumaturgus der Gemeinde etwa im 3. 239 oder 240 als Bischof vorgesetht wurde, die Jahl der Christen nur siebenzehn; als er im 3. 270 starb, gab es, wie sein Lobredner Gregor von Nyssa") berichtet, in der Stadt nur noch siebenzehn Heiden.

3m 5. Jahrhundert n. Chr. verfcwand bas Seiben-

<sup>1)</sup> Sulpicius Sev. Vita s. Mart. c. 13,

<sup>2)</sup> Sulpicius Sev. Dialog. II. c. 4.

Gregor, Nyss. orat. de vita s. Greg. Thaum. Ed. Migne tom. III. p. 954.

ben Ratakomben follen in ihrer Anlage auf Reichthum schließen laffen; folglich konne bie Sache nicht fo schlimm gemefen fenn. Allein es icheint mir, folche galle feien nach bem Grundfage zu beurtheilen : exceptio firmat regulam, und es fällt auch wohl feinem Bertheibiger jener andern Unficht bei, bas Bortommen reicher, vornehmer und auch fein gebilbeter Berfonen unter ben Chriften gang und gar gu laugnen. Es ift ja auch pfpchologisch gang wohl zu erflären, bag neben vorwiegend armen Leuten auch einige wirklich reiche, ja fo: gar febr reiche und fürftliche Berfonen Chriften maren. Beibes pflegt am meiften fur bas Sobere, leberirbifche em: pfänglich zu machen, die Armuth wegen bes Mangels und ber große Reichthum wegen leicht eintretender Ueberfattigung und ber aus Erfahrung geschöpften Bahrnehmung, baf er ben Menichen auch nicht mahrhaft gludlich mache. Reichthum führt. häufig gur Berachtung bes Mammon, fowie ber einer hohen Geburt oft von Saus aus eigene edlett Sinn gur mahren und fraftigen Liebe bes Soberen antreibt. Der "achtbare und intelligente Mittelftand" bagegen zeigt burchschnittlich am wenigsten Empfänglichfeit fur bas Bober, Religion und Philosophie, er hat bagu meiftens feine Beit, feine Beifteerichtung geht burchgangig auf Erwerb ober if fonft auf bas Braftifche, Reale, Greifbare gerichtet und feine wohlverforgten Gelbfade überheben ihn ber Dube, bei ber gottlichen Borfehung öftere ale Bittfteller erscheinen gu muffen-

Einen eigentlichen wohlhabenden Mittelstand in unserns Sinn gab es in der Kaiserzeit nicht, eigentlicher Reichthuns fand sich nur in der Hauptstadt und bei Römern, die Pro-vinzialen waren durchgängig armes Bolf. Woher sollters also die wohlhabenden Christen kommen?

Fragen wir nach diesen Erwägungen die Quellen, is galt z. B. ein Besitz von 200,000 Sesterzien, etwa 10,000 Thaler Geld bei einem Christen als etwas Außerordentliche-Rur wenn das der Fall war, fonnte Tertullian sagen: "Marcion wurde in Rom aus der Kirchengemeinschaft aus"

efchloffen trop feiner 200,000 Sefterzien, bie er mit hineinsebracht hatte"1).

Freilich gab es in ber Familie bes Domitian einzelne ihriften, freilich finden wir am Sofe bes Geverus Torpacion ind einige andere Chriften, und wenn wir bem Eufebius vierin glauben burfen, fo mare ber Sofftaat bes Alexander Severus größtentheils aus Chriften zusammengesett gevefen ?); allein bestimmenden Ginfluß hatten fie nicht. Wie es eigentlich in biefer Beziehung ftanb, zeigt bas Kaftum baß noch im 3. 363 bie Bahl Jovians jum Raifer ebenfo viel Trauer ale Freude hervorrief3). In ben hoheren Beamtenftellen und im Beere befanden fich bamals und fpater immer noch vorwiegend Beiben. Man fann also bas Borkommen von Christen hohen und höchsten Ranges nicht läugnen. Aber es war bas immer eine fo feltene Erscheinung, baß bie Quellenschriftsteller es fur ber Muhe werth halten berfelben zu ermahnen, und bie hochgestellten Chriften, von denen wir burch sie Runde erhalten, waren auch so ziemlich bie einzigen, bie es gab.

<sup>1)</sup> Tertull. de praescr. c. 30.

<sup>2)</sup> Euseb. h. e. VI, 28.

<sup>3)</sup> Ammian. Marcell. lib. XXV. c. 6

#### XLV.

## Gine Reminiscenz.

(Aus bem Leben bes Felbzeugmeiftere Lubwig Freiheren von Belben)

"Start wie ber Fels fein Sinn – Bar eisenfest fein Ruth Und weich nur sein Gemuth!"

Diese schlichten Worte findet die fromme Seele welche die Graber der Ihren besucht, oder der mußige Spaziers ganger ber sich von den Wegen der Lebenden ab und bem Felde der Todten zuwendet, auf einem steinernen Kreuze eingegraben, das sich auf dem St. Peters-Kirchhose zu Grah erhebt.

Helm und Schwert, die sich dem grauen Sandstein des Rrenzes einfügen, deuten auf das rauhe Handwert des jenigen der nur in des Krenzes Schatten die Ruhe nad einem bewegten Leben gefunden hat; die viel bedeutsame Inschrift, das einfache Wappen mit der stolzen Derist, Fortitudine" lassen ahnen, daß wir an der letten Ruhes stätte eines Mannes stehen, der nicht zu den gewöhnlichen Renschen gehört hat.

Und bennoch — wenn wir unten am Fuße bes Kreuzet seinen Ramen lesen: "Ludwig Freiherr von Belben, geboren zu Laupheim am 10. Juni 1781, gestorben zu Grat am 7. August 1853" — so erweckt dieser Rame gewiß 'nur mehr bunkle Erinnerungen in der Seele der Reisten. Zwanzig Jahre im 19. Jahrhundert — welch'

gefchloffen trop feiner 200,000 Seftergien, die er mit hineins gebracht hatte"1).

Freilich gab es in ber Kamilie bes Domitian einzelne Chriften, freilich finden wir am Sofe bes Geverns Torpacion und einige andere Chriften, und wenn wir bem Eufebius bierin glauben burfen, fo mare ber Sofftaat bes Alexander Geverus größtentheils aus Chriften jufammengefest ge= wefen ?) ; allein beftimmenben Ginfluß hatten fie nicht. Wie es eigentlich in Diefer Begiehung ftanb, zeigt bas Faftum daß noch im 3. 363 Die Bahl Jovians jum Raifer ebenfo viel Trauer ale Freude hervorrief3). In ben boberen Beamtenftellen und im Seere befanden fich bamale und fpater immer noch vorwiegend Beiben. Man fann alfo bas Borfommen von Chriften hoben und hochften Ranges nicht laugnen. Aber es war bas immer eine fo feltene Erfcheinung, bag bie Duellenschriftsteller es fur ber Mube werth halten berfelben ju ermahnen, und bie bochgestellten Chriften, von benen wir burch fie Runde erhalten, waren auch fo ziemlich die einzigen, die es gab.

the state of the s

the managed of the wast the second

to the side of the state of the

<sup>1)</sup> Tertull. de praescr. c. 30.

<sup>2)</sup> Euseb. h. e. VI, 28.

<sup>3)</sup> Ammian. Marcell. lib. XXV. c. 6

bes Gartnere fubren und bie Blumen pflegen feben, obne beren Schmud er fich fein Leben gar nicht benfen fonnte. Mle er noch in ber vollen Rraft feiner riefig angelegten Ratur ftand, mußte bie felteufte Alpenflora bon ben Gpigen bes Mont-Blane und bes Monte Rofa in feine Botanifin Buchje und in bas Berbarium wandern, welches noch int ber fonigl. botanifchen Bejellichaft in Regensburg geboit, für ben ernften Gifer bes Raturforicbere bas rubmlichte Beugniß ablegt. Seine im 3. 1824 veröffentlichte Mono graphie bes Monte Rofa , eine im 3. 1831 außerft find und lebenbig geschriebene Schilberung Dalmatiene und vielt einzelne Auffage naturwiffenschaftlichen Inhalts ichienen unferem Freunde ein warmes Andenfen in weiten Rraffa fichern ju follen; aber bei ber allgemein geworbenen bat, ftete nur bas Allerneuefte auf allen Bebieten wiffen und lefen ju wollen - wird oft über wirflich Bebiegenes bit Stab gebrochen, und bas Bort "Beraltet", nur gu baufig vom Lefer und vom Rritifer angewendet, bat icon mandet Berthvolle einer vorzeitigen Bergeffenheit überliefert.

Bon Belben's militarifchen Schriften liegen vier Bante vor und, bie theils im Tobesjahre bes Berfaffers - mit bie "Episoden aus meinem Leben" und "ber Feldzug ber Desterreicher in Italien in ben Jahren 1813-14" — theils in ben Jahren 1870 und 1872 herausgegeben worden sind.

Die "Episoden", in den letten Monaten feines Lebens unter den qualvollften forperlichen Schmerzen geschrieben, behandeln die Thätigkeit des öperreichischen Generals und Heerführers in den Jahren 1848 — 49, sowie jene des damals allmächtigen Gouverneurs von Wien nach den bosen Oftober Ditober Zagen von 1848: sie sind mit einer Ruhe und Selbstlosigleit geschrieben, die den Lefer, den Freund diese doch so warm pulftrenden Herzens beinahe peinlich berühren für den unbefangen urtheilenden Geschichtsforscher aber gewiß von hohem Werthe seyn werden.

Daffelbe fann man mit um fo größerem Rechte von bes

eine lange, welch' eine unermefliche Beit! Wie Bieles haben wir feither erlebt? Gind nicht vier blutige Rriege mit neuen Selben und neuen Baffen an une vorübergegangen? 3ft nicht mittlerweile bie alte Auftria eine conftitutionell= liberale Monarchie nach neneftem Bufchnitt geworben? Sat fich nicht bas ob feiner Berriffenheit viel geschmabte Deutschland in ein "Giniges beutsches Raiferreich" - nach Bismarfifdem Bufdnitt - verwandelt? Wahrlich, wir leben raich, wir leben in einer großen Beit; auch an Dannern von Thatfraft und Genie fehlt es nicht - und boch, und boch! - wenn wir unfere Bedanfen von bem Grabe, bor bem wir fteben, bem Leben bes edlen Freiherrn gumenben, will und etwas wie Wehmuth beschleichen, baß eine fo reiche Erifteng fo fchnell ber Bergeffenheit anheimgefallen ift, und bag unfere jegige Beit, mit allen ihren Borgugen, folche Charaftere wohl faum mehr produciren ober beranbilben wirb. Bir wollen bamit nicht gefagt haben, bag es feine größeren, gebilbeteren, ausgezeichneteren Danner in unferem Jahrhundert gegeben hatte ober noch gebe; aber einen ebleren, ritterlicheren Charafter, und babei einen intereffanteren Deniden, einen originelleren Beift, vermag fich faum bie Bhantafte porguftellen.

Diese Reihenfolge von Gedanken, durch die eitirte Insichrift und ben Anblid bes Grabmals erwedt, führten uns, die wir noch zu benen gehören die den Berewigten kannten und liebten, zum Entschluß einen Blid auf seine Schriften und Bücher zu wersen. Denn in seltener Bielseitigkeit hat Welben die Feder bes Autors wie das Schwert bes Kriegers geführt — ja, wenn wir uns genau entsinnen, so hat er weber ben hammer des Geologen, noch den Bergstod des eifrigen und jest so modern gewordenen Alpenforschers verschmäht, und in den lesten Jahren seines Lebens, als er die Zeit erreicht hatte welche die heilige Schrift so treffend bezeichnet: "Ueber die Siebenzig hinaus ist Alles nur Müh' und Drangsa!" — haben wir ihn oft den beschenen Spaten

bem Buhorer jebe Einzelnheit auf's genauefte einpragten und gleichfam alle feine Ginne gefangen bielten.

Welben's Erlebniffe hatten vor vielen Anderen ben geeigneten Stoff zu Memoiren geliefert, die, in zwanglofn
Form niedergeschrieben, nicht nur die werthvollsten Geschichtsmaterialien geliefert, sondern auch ein selten intereffanted
Lebensbild dargestellt hätten; allein diese den Franzosen so
geläusige Form widerstrebte seinem gründlichen deutschen
Sinn; dann mochte auch das abenteuerliche, romanbase
Element, welches sich oft wider seinen Willen in seine ganze
Carriere verstocht, mit dem Ernst seinen Richtung und seines
Strebens in Constist gerathen sepn, die er mit einem zu
großen Auswand an männlicher Krast überwunden hatte,
um sie hintennach mit "weibischer Geschwähigkeit" — wie
er uns sagte — wieder zu erzählen.

So ift es gefommen, daß wir außer ben obengenannten wiffenschaftlichen und militärischen Werken nur wenige Brude ftude aus Welben's langem Leben besigen; und wenn wit nun zunächst das Eine berfelben — ben Anfang seiner Helbenlaufbahn — in biesen Blättern vor den geneigten Leser bringen, so glauben wir damit nicht bloß dem Juge der Freundschaft für den Verewigten zu folgen, sondern auch dem Interesse der deutschen Leser gerecht zu werden, denen Welden als Landsmann (seine Familie blüht noch jest weiterzweigt in Württemberg und Bayern) mindestens ebenso nahe stand, als seinem Adoptiv-Baterlande Desterreich, bem er durch mehr als fünfzig Jahre Gut und Blut geopsert hat.

Einige Einleitungsworte schienen uns nothwendig, um einerseits Welben's Person bem Leser wieder in Erinnerung zu bringen und andererseits das Fragmentarische des Gebotenen zu entschuldigen: uns schien es immerhin intereffant genug, um in einer Zeit, wo selbst die "Lumpe" nicht mehr "bescheiben" sind, und sich Jeder einbildet, nicht nur Geschichte zu schreiben, sondern auch Geschichte zu machen einem weiteren Leserfreis vorgeführt zu werden.

Welben felbft bestimmte für fein im Jahre 1845 ge-

### Bie ich Solbat warb.

Roch einige Jahre und die Welt wird feinen mehr aufzuweisen haben, welcher bie große Epoche burchlebte, bie in ber Gefchichte als Zeitalter Napoleone I. ihren Rang ebenso behaupten wird, wie bie Rreugiuge. Db bie nachfte Bufunft fo viel Intereffe bieten wird, um bas jungft Bergangene vergeffen ju machen, ift faum ju glauben; aber, wenn es auch mare, biefe Epoche wird immer fo bezeichnend bleiben, bag Jeber, ber nach ber Beschichte forscht, auch bie fleinften Bruchftude fammeln wird, um die Urfache und Birfung vergleichen ju fonnen. Derlei hat nun freilich bis jest bie Mitgenoffenschaft biefer Zeit wenig Brundliches geliefert - wer fonnte fich frei fprechen von leibenschaftlicher Barteisucht, Die Jeben beberrichte, fobalb er ben Briffel gur Sand nahm, um bie Greigniffe, Die er erlebte, fcbriftlich Dieß ift auch ju entschuldigen; benn Dinge, darzuftellen. bie uns fo nahe gelegen, tonnen nicht mit jener Rube und Ralte abgewogen werben, beren erft bie Rachwelt fabig fenn wird. Diese wird allerdings eine schwere Bahl haben, um aus bem ungeheuren Bufte, ber ihr überliefert wird, flug ju merben : biefe Bulletin-Literatur, biefe nur fur ben Augenblid geschriebenen Bamphlete führen irre, je größer bie Rais men find, die fie oft unterschrieben. Satte Mancher Die Erlebniffe feiner Lage getren zu Bapier gebracht, ohne Schmud, ohne Raifonnement, ohne rorgefaßte Leibenschaft - es wurden bem funftigen Geschichtsforscher manch beffere Behelfe ju Gebote fteben, ale bie größten Berfe unferer neuen Autoren, Compilatoren ac.

Aus Diefer Einsicht ift ber Wunsch entstanden Einiges über mein Leben an ben Tag zu bringen, so lange noch Alles frifch im Gebächtniffe fteht, was ja ohnehin täglich abnimmt.

Ein peinliches Gefühl ift hiebei unvermeidlich; namlich ber Umstand, von sich sprechen zu muffen und bakei ben Anschein nicht los werden zu können, als wolle man die eigene kleine Rolle herausstreichen: dieß wirft lahment auf den Bortrag — und doch ist es wieder nothwendig, um meiner Erzählung jene Burgschaft der Wahrheit zu geben, die in dem Selbsterlebten liegt, und die jedenkalls alles hörensagen ausschließt.

Mein Eintritt in das Soldatenleben mar fo grell und ron fo befonderer Art, bag ich mit beffen Ergablung beginnen will. Es war im Anfange bes Ceptembere 1796 in meinem 15. Lebensjahre - wo ich auf ber Univerficit von Burgburg eben meine philosophischen Studien beginnen follte, und die langersehnte Bafang berangetommen, die une io manche Landfreuden versprach. Giner meiner beften Coul-Rameraden, ber Cohn eines Forftere in Grumbach am nabe: liegenden Gramschaper-Balbe, hatte foftliche Jagopartien in Musficht geftellt, und unfere "Commerfe" in ber Mumuble versprachen einen weiteren Rreis ju gewinnen. male in ber Politif vorging, fummerte une Dufenfohne um insofern, als icon feit langer Stadt und Citabelle von ben Frangofen, jedoch nur fcmach befett maren; letteres mar wohl die Urfache, warum wir von ihnen nur in foweit bebelligt murben, bag fie und bie Stadtthore au fruh ver: ichloffen: deßhalb waren wir bedacht uns burch eine Boterne, Die aus bem Bofgarten in ben Graben hinabführte, einen eigenen Ausgang ju fichern, von wo wir bann die niebere Contre : escarpe, burch in bie Badfteinmauer eingetriebene Bolger, leicht paffirten.

Bon ber öfterreichischen Armee, die fich nach Bohmen sollte zurudgezogen haben, hatte man bamals wenig Runde, indeß zirkulirte ein vages Gerücht von einer großen Schlacht in der Oberpfalz, bei ber, wie gewöhnlich, unfere franzöfische Garnison sich als Sieger darstellte; doch war eine größere Beweglichfeit unter berselben bemerkbar, und ce wurde fete

Belben felbst bestimmte fur fein im Jahre 1845 ge-

## Bie ich Goldat warb.

Roch einige Jahre und bie Welt wird feinen mehr aufzuweisen haben, welcher die große Epoche burchlebte, bie in ber Gefchichte ale Zeitalter Rapoleone I. ihren Rang ebenfo behaupten wird, wie die Rreugiage. Db die nachfte Bufunft fo viel Intereffe bieten wird, um bas jungft Bergangene vergeffen ju machen, ift taum ju glauben; aber, wenn es auch ware, biefe Epoche wird immer fo bezeichnend bleiben, baß Jeber, ber nach ber Beschichte forscht, auch bie fleinften Bruchftude fammeln wird, um bie Urfache und Birfung vergleichen zu tonnen. Derlei bat nun freilich bis jest bie Mitgenoffenschaft biefer Beit wenig Grundliches geliefert - wer fonnte fich frei fprechen von leibenschaftlicher Barteifucht, Die Beben beberrichte, fobalb er ben Griffel gur Sand nahm, um bie Ereigniffe, Die er erlebte, ichriftlich barauftellen. Dieß ift auch ju entschuldigen; benn Dinge, Die une fo nabe gelegen, fonnen nicht mit jener Rube und Ralte abgewogen werden, beren erft bie Nachwelt fabig febn wird. Diefe wird allerdinge eine fchwere Bahl haben, um aus bem ungeheuren Bufte, ber ihr überliefert wird, flug an werden : biefe Bulletin-Literatur, biefe nur fur ben Augenblid gefdriebenen Pamphlete führen irre, je größer bie Dad men find, die fie oft unterfchrieben. Satte Mancher Die Erlebniffe feiner Tage getren zu Papier gebracht, ohne Schmud, obne Raifonnement, ohne vorgefaßte Leibenichaft - es wurden bem funftigen Wefchichteforicher manch beffere Behelfe gn Bebote fieben, ale bie größten Berfe unferer neuen Antoren, Compilatoren 2c.

Aus biefer Einsicht ift ber Wunsch entstanden Einiges über mein Leben an den Tag zu bringen, so lange noch Alles frisch im Gedächtniffe fteht, was ja ohnehin täglich abnimmt.

Der Galgenberg war jest von einer größeren öfter reichischen Colonne besett, eine andere entwidelte sich auf tem linken Rainuser auf bem Kapellenberge, und eröffnete ibr Feuer von dort gegen die Festung. Ihr Hauptaugenmerk aber schienen die Desterreicher auf das Thal gerichte zu haben, in dem die Aumühle und Lengenfeld lagen. Diese Gegend, von jeher der Spielplat in unseren freien Stunden, war mir ganz vorzüglich nach allen Richtungen bis zum Gramschaper Wald wohl bekannt, weil dort mein Freund, der Förstere Sohn hauste.

Die Racht brachten wir baber auf der Aumuble in, und bienten den berumichleichenden Batrouillen als Rubter, benen fie fich vertrauenevoll überließen; - es maren Un: garn, und wir fonnten une nur burch Beichen verftaubigen. Dbicon rom Reinde nichts zu erfennen mar, blieben bie Leute boch fehr auf ihrer but, machten feine Reuer an, erlaubten nicht zu reben .- und legten fich öfters mit bem Dhr auf die Erbe. Das waren uns fremde Erfcheinungen, bie uns aber unendlich amufirten. Der Morgen bes 2. Gotembers war mit bidem Berbstnebel umgeben, und wir glaubten in großer Entfernung einzelne Schuffe fallen 3" horen, mas unfere Begleiter ju ftarferem Bufammengieben in Lengenfeld und in ber Aumuhle bewog; Batrouillen gingen nach allen Richtungen, aber nur auf fleine Streden vormarts; ich war mit einer folden in bem Lengenfelter Balbeben verftedt, ale ich gang nahe von une frangofich reben horte, und bieß bem anwesenben Offizier burch Beiden ju verfteben gab. Nicht zwei Minuten, und wir waren in ein beftiges Tirailleurfeuer verwidelt, bem balb eine ftatt Ranonade folgte: eine frangofische Colonne hatte ben Steinberg befest, und fandte ben auf bem Balgenberg pofirten Defterreichern ihren Morgengruß zu; erft gegen Mittag ließen bie fich verziehenden Rebel mich bie Stellung ber bei ben Gegner überfeben. Bald bemerfte ich, baß ftarfe frangoniche Colonnen gegen Lengenfelt berabrudten, und ba Mues viel Munition in die Festung Marienberg gebracht. Es war alfo ber 1. Ceptember und fonach Bafang! Bir waren fcon Bormittage in ber Humuhle an einem Tifch verfammelt, um welchen unfere Sieber, Die treuen Begleiter all unferer Ercurfionen, herumlagen, und ftimmten eben unfer "Gaudeamus igitur" an, ale ju ben Tenftern und Thuren berein-Musteten und Bajonette auf uns gerichtet - Die Borte erichalten: "Die Waffen weg, ober 3hr feid bes Tobes!" Wer malt unfer freudiges Erstaunen, als wir nach bem erften Schreden öfterreichische Solbaten erfannten! Es war eine Batrouille, Die vom Galgenberg berabgeschlichen war und die Duble recognoscirte, die fie von ben Frangofen befest glaubte. Bir verftanbigten und balb - in bie Dufen-Cohne war ber Colbatengeift gefahren, und wir erboten und fogleich die fleine Avantgarbe gegen bie Stabt gu führen. Dort waren indeffen icon einige Sufaren von bem Regimente Raifer bereingesprengt, batten Die Thormache jufammengehauen, und ichlugen fich in ben Strafen mit ben vorrudenben Frangofen, welche bie Thore von neuem befetten und verrammelten.

Zest war unfer refervirter Eingang vom größten Rugen, und wir führten eine Compagnie vom Regiment Manfredini, ber bald auch eine größere Colonne folgte, durch den Hofgarten in die Stadt: die Franzosen zogen sich auf die Citabelle zurud, und fegten von da die Gassen der Stadt mit einem wohlgenährten Fener. Es waren die ersten Rugeln, die ich pfeifen hörte!

Mittlerweile waren auch die Bürger beschäftigt die Thore zu öffnen, und zwei Bataillone des genannten Regiments besetzten die Stadt. Zum größten Aerger des Herrn Reftors schlossen wir und an die öfterreichische Bortruppe an, und erwählten ans unserer Mitte einen Führer — ben um einige Jahre als ich älteren und eben die Philosophie von sich abwälzenden Studenten Baron Tettenborn (18 Jahre später bereits General in russischen Diensten).

welches ein Offizier mit mir vornahm, ber meine Antworten aufschrieb. Buerft schwätte ich viel in ben Tag binein, fobald ich aber bemertte, daß die Sache an Intereffe gunahm, ward ich überlegter: ich übertrieb die Starte ber Defterreicher, vorzüglich jene ber Garnison ber Stadt, bie ich auf feche Bataillone angab; benn ich entbedte balb, baf ie ihnen gang vorzüglich um bie Wegnahme berfelben zu thun war. Meine Aussagen wurden an ben Obergeneral Jourdan abgeschieft, ju bem ich felbst mich auf ben Weg machen follte; bieß war aber wegen meiner übergroßen Rudigfeit für jest gang unmöglich. Ich schlief nun ben Schlaf bes Berechten bis an ben fruhen Morgen, wo mich heftiger Ranonenbonner in nachster Rabe baran erinnerte, bag ich auf bem Schlachtfelde fei. Es war abermals ein bichter Nebel, und die frangofische Colonne, hinter ber ich mich be: fand, rudte nun mehr gegen bas Eftenfelber und Sperler Solg vor. 3ch ward burch einen leicht bleffirten Unterofficier von Kornach nach Unterbleichfelb geführt, von wo ich jest ben Ausmarich ber gangen frangofischen Armee überseben fonnte.

Ihr rechter Flügel lehnte sich an den Steinberg, hinter welchem große Colonnen schwerer Cavallerie ausmarschirt waren; die Mitte stand vorwärts Körnach, und um Oberbleichfeld formirte sich nun auch, wie mir schien, der linke Klügel. Dorthin ward auch ich geführt, und ein junger französischer General, der auf einer Anhöhe vor dem Orthielt und das Ganze zu beschlen schien, redete mich in deutscher Sprache au; es war der kaum 26 Jahre alte Dirisions-General Grenier, der schon weil er deutsch sprach, mir med Juversicht einslößte. Ich erzählte ihm was ich wußte, um se seiner, als es mir nach 24 Stunden von keinem so großers Belange mehr vorsam; doch ward die Miene des Generalschumer eruster. Ich wäre gerne nach Grumbach gegangen, um mich bei dem Körster etwas zu erholen; als aber der General die Lage des Dorses am Gramschaper Balde, und

baß ich bort gut befannt fei, erfuhr - ließ er mich nicht mehr bon feiner Seite.

Meine gange Aufmertfamteit feffelte bald eine große öfterreichifche Colonne, welche Dberbleichfelb gegenüber, binter Enerfeld aufmaricbirte und ben General Grenier bewog gegen feibe in ber Richtung bes Geligenftabter Sofes gu petadiren - es war gegen Mittag; ber General hatte einem feiner Abjutanten einen Bericht an Jourdan Diftirt, ber eben von Rornach ber bie binter bem frangofifchen rechten Flüget aufmarfchirte Cavallerie gegen Guerfeld führte: man fonnte bieg von ber Sobe, auf ber wir une befanden, trog bes beftigen Bulverbampfes gang bentlich überfeben. Mit großer Aufmertfamfeit borte ich ben Bericht mit an, ber beilaufig alfo lautete: "Die Defterreicher mir gegenüber entwideln immer größere Streitfrafte; fie muffen bei Bolfach ober Edwargach über ben Dain gegangen fenn, und ich bin babird genothigt mehr nach Linfe gu betachiren, was mich ichwacht; von Lefebre bore ich nichts. Beil bie Defterreicher auf ihrem rechten Alugel fo ftart find, wird es ibr linter fen muffen, auf bem wir fie angreifen. 3m ichlimmften falle giebe ich mich an ben Rand bes Gramfchager Balbes. Gine Bewegung Lefebre's gegen Opferbaum und Schwanfeld wurde fur und ben Sieg entscheiben. 3ch erwarte in Bergbeim 3bre weiteren Befehle."

Aber ber Donner der Schlacht hatte in der Richtung gegen Körnach zugenommen und bei Guerfeld fah man jest and ben Rauchwolfen mächtige Cavallerie-Attaquen fich ent-wideln, die bald in ein großes Gewirre übergingen, welches igentlich einen prächtigen Anblick gewährte.

Ber gestegt hatte, war nicht zu unterscheiben, aber ber General ward unruhiger, und betachirte nun auch gegen ben Balb von Beiligenthal, ba ftarfe Colonnen Defterreicher von Diebach ber auf biefer Seite zu erfennen waren; balb mar ber frauzösische linfe Flügel in fleinere Haufen aufgelost. Es war brei Uhr Rachmittags geworden, und ich hörte ben

welches ein Offizier mit mir pornahm, ber meine Antworten auffdrieb. Buerft ichmatte ich viel in ben Tag binein, fobald ich aber bemerfte, bag bie Gache an Intereffe gunahm, ward ich überlegter: ich übertrieb bie Starfe ber Defterreicher, porguglich jene ber Garnifon ber Stabt, bie ich auf feche Bataillone angab; benn ich entbedte balb, baß es ihnen gang vorzüglich um bie Wegnahme berfelben gu thun war. Meine Ausfagen wurden an ben Dbergeneral Jourban abgeschieft, ju bem ich felbst mich auf ben Weg machen follte; bieg war aber wegen meiner übergroßen Dubigfeit für jest gang unmöglich. 3ch ichlief nun ben Schlaf bes Gerechten bis an ben fruhen Morgen, wo mich beftiger Ranonenbonner in nachfter Rabe baran erinnerte, baß ich auf bem Schlachtfelbe fei. Es war abermals ein bichter Rebel, und bie frangofifche Colonne, binter ber ich mich befand, rudte nun mehr gegen bas Eftenfelber und Sperler Solg por. 3ch ward burch einen leicht bleffirten Unteroffigier von Kornach nach Unterbleichfelb geführt, von wo ich jest ben Aufmarich ber gangen frangofifchen Armee überfeben fonnte.

Ihr rechter Flügel lehnte sich an den Steinberg, hinter welchem große Colonnen schwerer Cavallerie ausmarschirt waren; die Mitte stand vorwärts Körnach, und um Oberbleichfeld sormirte sich nun auch, wie mir schien, der linke Flügel. Dorthin ward auch ich geführt, und ein junger französischer General, der auf einer Anhöhe vor dem Ort hielt und das Ganze zu beschlen schien, redete mich in deutscher Sprache an; es war der kaum 26 Jahre alte Divistions General Grenier, der schon weiler deutsch sprach, mir mehr Zuversicht einslößte. Ich erzählte ihm was ich wußte, um so freier, als es mir nach 24 Stunden von keinem so großen Belange mehr vorkam; doch ward die Miene des Generals immer eruster. — Ich wäre gerne nach Grumbach gegangen, um mich bei dem Körster eiwas zu erholen; als aber der General die Lage des Dorses am Gramschaper Walde, und

Es war Abend geworden — noch währte ber Larm ber Schlacht, benn die Franzosen zogen sich, wenn auch geschlagen, voch in Ordnung zuruck. Grenier hoffte noch immer, Jourdan würde sich am Rande bes Gramschaher Waldes halten und Lefevre auf seinem linken Flügel an sich ziehen, aber in Grumbach angesommen, schwand sede Hoffnung, benn er fandden Besehl, sich in der Richtung von Gundersleben zuruckzuziehen. Ich hatte einen gunftigen Moment ersehen, um mich der Reise durch den Gramschaher Wald zu entziehen, und so empfahl ich mich ohne förmlichen Abschied bei dem General. Wer hatte gedacht, daß ich ihn 18 Jahre später, nicht durch den Gramschaher Wald, aber über die Alpen aus Italien nach Frankreich zurücksühren sollte!

Das haus des Försters, obschon bereits ganz geplündert, bot mir auf dem Dachboden eine Stätte, wo ich den Abstratsch ber Kranzosen und das Einrücken der öfterreichischen Pläntler erwarten konnte. Rur die außerordentliche Aufstegung, in der ich mich den ganzen Tag befunden hatte, konnte mich vergessen machen, daß ich nücktern war. Die Sieger schafften Rath; dagegen ward meine geläusige Junge von ihnen mit Beschlag belegt, und sorgsam ward Alles gesammelt, was ich vom vorigen Tag aus der Rähe des französischen Generals im Gedächtnisse behalten hatte. Es muß mit Bärme und Wahrheit vorgetragen gewesen sent, weil mir der Commandant von Le Loup-Jäger den Antrag machte, in sein Corps einzutreten.

Des anderen Morgens hörte man nur noch entfernten Kanonendonner aus dem Gramschager Balde, in dem die französische Armee verschwunden war, während sich die öfterstichische links an den Main zog, den sie bei Zell paffirte. Bei mir entstanden jest die Nachweben der Schlacht: ich wanderte von Grumbach längs der Chaussee, mitten durch bas große Leichenfeld, meinem Studirzimmer zu. Zest, wo nichts mehr um mich her mich aufregte, welch ein Anblid! und boch waren es nicht die Todten, sondern die erst Sterbenden,

bie mich am meisten ergriffen. Hie und ba fand ich wohl noch manchen, bem eine helsende hand beistand, aber auf bem brei Stunden tangen Wege sah ich gewiß Tausende in den gräßlichsten Todesqualen enden. Tief ergriffen und erschüttert erreichte ich Abends die Stadt, die jest, angesüllt mit Bleffirten, auch nichts Tröstliches bot; es bedurfte noch langer Zeit, ehe ich die grausen Bilder, die sich meiner Phantasie tief eingeprägt hatten, wieder los werden konnte.

Als später alle biese Erinnerungen wieder vor meinem Gedächtniffe vorüberzogen, und ich in meinem Wissen soweit gediehen war, um die vortrefflichen Werke des E. H. Katl, in welchen auch der Schlacht von Würzdurg Erwähnung geschieht, verstehen zu können, schienen sich mir folgende Ressultate zu ergeben:

Jourdan tam geschlagen aus ber Dberpfalz, um fich a = ben Rhein ju gieben; er war, bei Schweinfurt angefommer = burchaus nicht in ber Verfassung eine Schlacht anzunehmer am wenigsten auf einem freien Felde, wie das bei Rornaund Euerfeld, wo die ihm überlegene Cavallerie bes Begnerso viel Spielraum hatte. Um 2. September Bormittag mit feinem rechten Flügel vor Burgburg eingetroffen, bas er fich biefe Stadt, wo die Citadelle (welche fie gang beftreicht) fein mar, von 2 Bataillons nehmen laffen, bat 3 bann an fie fogar feinen rechten Klugel angelehnt, und im Centrum bei Lengenfeld und Rornach den Feind in vortheilhafter Stellung am 3. Morgens angegriffen , feinen linten Rlugel babei an ber Luft laffend. Rur die außerorbentliche Bravour, mit ber fich fein Centrum unter Championnet folug', und Grenier fich hielt, bann ber nahe Gramichager Bald, ber eine weitere Berfolgung aufhielt, haben bie frangofische Armee vom ganglichen Untergang gerettet. Bas öfterreichischerseits bie Schlacht entschied, mar, wie ber Ergherzog felbft fagt, die Cavallerie, weil fie richtig verwendet murde; aber auch ber linke Klugel unter Bobe und Sztarap ift nicht gewichen, und bieß hat jebenfalls mit entschieden. Man

Es war Abend geworden — noch währte ber Larm ber Schlacht, benn die Franzosen zogen sich, wenn auch geschlagen, boch in Ordnung zurud. Grenier hoffte noch immer, Jourdan würde sich am Rande des Gramschaper Waldes halten und Lefevre auf seinem linken Flügel an sich ziehen, aber in Grumbach angekommen, schwand sede Hoffnung, benn er sand den Besehl, sich in der Richtung von Gundersleben zurückzuziehen. Ich hatte einen günstigen Moment ersehen, um mich der Reise durch den Gramschaper Wald zu entziehen, und so empfahl ich mich ohne förmlichen Abschied bei dem General. Wer hätte gedacht, daß ich ihn 18 Jahre später, nicht durch den Gramschaper Wald, aber über die Alpen aus Italien nach Frankreich zurücksühren sollte!

Das haus des Försters, obschon bereits ganz geplündert, bot mir auf dem Dachboden eine Stätte, wo ich den Absmarsch der Franzosen und das Einrücken der österreichischen Plänkler erwarten konnte. Nur die außerordentliche Aufregung, in der ich mich den ganzen Tag befunden hatte, konnte mich vergessen machen, daß ich nüchtern war. Die Sieger schafften Rath; dagegen ward meine geläusige Junge von ihnen mit Beschlag belegt, und sorgsam ward Alles gesammelt, was ich vom vorigen Tag aus der Nähe des französischen Generals im Gedächtnisse behalten hatte. Es muß mit Wärme und Wahrheit vorgetragen gewesen sen, weil mir der Commandant von Le Loup-Jäger den Antrag machte, in sein Corps einzutreten.

Des anderen Morgens hörte man nur noch entfernten Kanonendonner aus dem Gramschaßer Walde, in dem die französische Armee verschwunden war, während sich die öfterzeichische links an den Main zog, den sie bei Zell passirte. Bei mir entstanden jest die Nachwehen der Schlacht: ich wanderte von Grumbach längs der Chaussee, mitten durch das große Leichenfeld, meinem Studirzimmer zu. Zest, wo nichts mehr um mich her mich aufregte, welch ein Anblid! und doch waren es nicht die Todten, sondern die erst Sterbenden,

barin noch einen großen Theil seines Materials, und blieb ganz außer Stande gegen die auf dem linken Mainuser gegen Mainz vorrückenden Colonnen des Erzherzogs irgend eine Operation zu unternehmen.

Diese grelle Art, in bas Rriege-Sandwert eingeführt ju werben, fonnte nicht andere ale, nachbem bie erfte Betaubung vorüber mar, ernftes Rachbenten in mir erweden. - In ben beiben Tagen, wo mich ein beständiges Schlachtgetummel umgeben hatte, war nicht viel Beit gewesen Betrachtungen angustellen; als ich indeß bamale bie erften Schreden überwunden hatte, und mich von allen Geiten nur von Muth und Todesverachtung umgeben fah - glaubte ich boch ju ertennen, bag, wenn bie immer brobente Gefahr nach einiger Beit bie Ginne minber betaube, es zweierlei Arten Schreden ju überwinden gebe: ben moralischen und ben physischen; bag bie Beherischung bes ersteren bei weitem am fcwerften zu erreichen fei, baß fie aber voraus geben muffe ehe ber zweite, oft von einem mehr ober minder reigbaren Rerven-Cyftem bedingt, unterbrudt werben fonne. Inbeffen, meine ich, muffe es auch bem argften Boltron Duth ein: flogen, wenn er fich von folder Tapferfeit umgeben fiebt. wie ich fie in biesen beiben Schlachttagen ju bewundern Gelegenheit hatte.

Wie die ersten Kanonenfugeln über meinem Ropie sausten, budte ich mich unwillfürlich, als aber die mich umgebenden Soldaten darüber ein Gelächter erhoben, wäre ich gerne um ein paar Schuh größer geworden. Als die Attaquen ber öfterreichischen Curaffiere sich näherten, konnte ich mich einer sichtbaren Unruhe nicht erwehren, schlug aber beschämt das Pferd aus, welches mir General Grenier das mals anbot.

Bon nun an war ich Solbat geworben; bas Ehrgefühl hatte über jebe andere Regung gestegt, und ich hatte begriffen, wie man zu jeder Todesverachtung burch bas Beispiel And berer kann hingeriffen werden. Der wahre Muth kann nur

auf Ehrgefühl bafirt fepn; man follte baher biefes beim Soldaten immer forgsam pflegen. Bas mich tiefer ersichütterte, war ber Anblid bes frischen Schlachtfeldes, ber brennenden Dörfer und ihrer jammernden Bewohner; und diefer Eindruck blieb lange Zeit unvertilgbar. Er war es ganz vorzüglich, der mich bewog, mit großem Cifer meine Studien fortzuseben, während manche meiner Schulkameraden, wie eben Tettenborn, Bubenhofen und Andere, bald barauf unter die Bahnen traten. Indessen fann ich nicht längnen, daß mir jene Wissenschaften, welche eine Berwendung im Militärs Stande in Aussicht stellten, als: Physik, Mathematik, Geobasie, Geschichte, mehr mundeten, als die Kant'sche Philosophie, in der ich mich zur Dostorwürde emporarbeiten sollte, um dann meine juridische Laufbahn zu beginnen.

Debr noch wirften bie angeren Ereigniffe auf mich ein. Die nun folgenden Jahre 1797, 1798 und 1799 maren fo reich an großen Begebenbeiten, bag meine Theilnahme am Rriegehandwerfe immer mehr und mehr gesteigert wurde. Wegen Unfang bes Jahres 1800 maren bie Defterreicher mit einer Berftarfung ber Befte Marienberg thatigft befcaftigt; fie war bas Biel aller meiner freien Mugeftunden. Dort befehligte Sauptmann Bober Die Artillerie, und ein Saupt= mann Beigt Die Mineure. Beibe wiefen meine Bigbegierbe nicht jurud; ich erhielt einen Artilleriften jum Unterricht in ber Mathematif, und die Erlaubnif bas Minenfpftem, bas eben gur Berftarfung ber fogenannten Teufelsichange angelegt wurde, praftifch mitanfeben gu burfen. Alles biefes mußte meine Reigung jum Militarftanbe noch mehr erhöhen; aber immer blieb es beffen wiffenschaftliche und technische Geite, Die mich gang vorzuglich angog. Dies war theilweife wohl bie Urfache, warum im Berbfte 1799, nach bem überftanbenen Gramen, jebe Ausficht auf Die Doftoremurbe veridmand. Die Bafang murbe auf bem Lande gugebracht, wo eben Szefler Sufaren und bas Freicorps bannoveraulicher Jager unter bem Major Scheiger im Quartier lagen. 3ch hatte mein 18. Lebensjahr erreicht, und taufcht gerne bie mir in Aussicht gestellten Banbeften mit bem Gabel.

Die erften Begebenheiten bes Feldauges 1800, noch mehr ber Winter auf 1801, waren ben öfterreichischen Waffen nicht gunftig; ich hatte in ber Umgebung bes Benerale Simbichen, ber bamale bie Borpoften gwifden Bamberg und Burgburg befehligte, wegen meiner Landes-Renntniß Butritt erhalten, und fand fo einige Belegenheit mir Die erften Erfahrungen ju fammeln. Rach bem Baffenftill, ftand und dem darauf erfolgten Frieden begab ich mich von Regensburg aus, im Fruhjahr 1802, nach Bien, wo viele meiner Landsleute, bei ber Kriege-Administration angestelle. mir ihre Bermenbung juficherten, um in ben Generalfta = Der erfte Aublid ber große aufgenommen zu werden. Raiferstadt war eben fo betäubend für meine Ginne, wi Die erften Berfuche niederschlagend für meine Bunfche; benmein bescheidenes Gesuch ward mir als eine Anmagun ausgelegt, und als gang unbefannter Frember fonnte ich ja 1 eigentlich auch auf nichts Unspruch machen. Indes wurde ich am 19. Dezember 1802 ale supernumerarer Dberlieutenant bem in Bien garnisonirenben Regiment Deutschmeifter, und gwar bei ben Grenabieren, jugetheilt.

Ich fühlte mich entsehlich verlaffen und allein, mitten in ber großen Welt, und es war mir gang unmöglich, bem Bachftuben-Leben, den Paraden und bem Refruten-Ererciren ben gehörigen Reig abzugewinnen.

Wie indeß der Zufall so Manches im Leben entscheidet, sollte auch er meiner fünftigen Carrière eine gunftigere Bendung geben. Bei meinen militärischen Universitätssetubien war es, wie gesagt, ganz vorzüglich die Geodäsie, welche meine Lieblingsbeschäftigung geworden war, und unter den mir deßhalb angeschafften Büchern befand sich auch Adam's InstrumentensLehre — eben in London ersichienen — die von nun an mein treuer Begleiter blieb. In Desterreich war gleich nach Beendigung des Krieges

auf Chrgefühl bastrt seyn; man sollte baber bieses beim Soldaten immer sorgsam pflegen. Bas mich tiefer ersschütterte, war der Anblick des frischen Schlachtseldes, der brennenden Dörfer und ihrer jammernden Bewohner; und dieser Eindruck blieb lange Zeit unvertisgbar. Er war es ganz vorzüglich, der mich bewog, mit großem Eiser meine Studien sortzusehen, während manche meiner Schulkameraden, wie eben Tettenborn, Bubenhosen und Andere, bald darauf unter die Fahnen traten. Indessen kann ich nicht läugnen, daß mir jene Wissenschaften, welche eine Berwendung im Militärs Stande in Aussicht stellten, als: Physis, Mathematis, Geodasse, Geschichte, mehr mundeten, als die Kant'sche Philosophie, in der ich mich zur Dostorwürde emporarbeiten sollte, um dann meine juridische Lausbahn zu beginnen.

Dehr noch wirften bie außeren Ereigniffe auf mich ein. Die nun folgenden Jahre 1797, 1798 und 1799 waren fo reich an großen Begebenheiten, bag meine Theilnahme am Rriegehandwerfe immer mehr und mehr gesteigert wurde. Wegen Unfang bes Jahres 1800 waren bie Defterreicher mit einer Berftarfung ber Sefte Marienberg thatigft beschäftigt; fie war bas Biel aller meiner freien Dugeftunden. Dort befehligte Sauptmann Bober bie Artillerie, und ein Sauptmann Reigl bie Mineurs. Beibe wiefen meine Bigbegierbe nicht jurud; ich erhielt einen Artilleriften gum Unterricht in ber Mathematif, und bie Erlaubniß bas Minenfpftem, bas eben jur Berftarfung ber fogenannten Tenfeleichange angelegt wurde, praftifch mitanfeben gu burfen. Alles biefes mußte meine Reigung jum Militarftanbe noch mehr erhöhen; aber immer blieb es beffen wiffenschaftliche und technische Seite, Die mich gang vorzuglich angog. Dies war theilweife wohl die Urfache, warum im Berbfte 1799, nach bem überftandenen Eramen, jede Ausficht auf Die Doftoremurbe verfcmand. Die Bafang murbe auf bem Lande gugebracht, wo eben Sefler Sufaren und bas Freicorps hannoveranifcher Jager unter bem Dajor Scheiber im Quartier

#### XLVI.

# Rirchen und Rirchlichkeit in Berlin.

(Fortfegung.)

Die 46 protestantischen Kirchen und Kapellen ber neuen Raiserstadt bieten zusammen 40,000, nach anderen 60,000 Sippläte, welche trot ber zwanzigmal größeren Berölferung mehr als hinreichend sind um alle Besucher aufzunehmen. Denn zuverlässigen Berechnungen zufolge gibt es in Berlin höchstens 10,000, Andere wollen behaupten 20,000, Erwachsene welche regelmäßig, also an Sonne und Festagen, dem Gottesbienste beiwohnen. Die schon erwähnte "Kirchen noth", von welcher vor einigen Jahren so viel gesprochen wurde, ist demnach nicht recht ersichtlich. Die Behauptung, die Entsernung von den Kirchen sei für Viele zu weit, ift nicht wohl zutressend. Nur ein sehr kleiner Theil der Bewölferung wohnt über zehn Minuten von der nächsten Kirche entsernt.

Rur wenige Kirchen füllen sich so ziemlich bei ben meisten Gottesdiensten. Am besuchtesten sind die St. Matthäis und die Lusassirche, beren Pfarrbezirke das sogenannte Geheimrathviertel umfassen, jener reiche prächtige Staditheil südlich vom Thiergarten bis hinab gegen den Kanal. Dort wohnen, wie schon der Name andeutet, fast alle höhern Beamten, Offiziere, Professoren, Rentuer, Avelige, aber auch die reichen meist judischen Gelbherzöge. In diesem Biertel

befindet fich ber hauptsit ber conservativen Partel in Berlin, ebenso wie die meiften religiösen, namentlich Missionsvereine mit ben entsprechenden häusern und Austalten. Auch die "Kreuzzeitung" und der größte Theil der religiösen und conservativen Presse und literarischen Thätigkeit hat sich dort angesiedelt. Die Zahl der religiösen Blätter ist unserhältnismäßig groß, ich fenne einen Prediger der allein vier herausgibt, von denen freilich feines sich eines bestonderen Leserfreises erfreut oder der Erwähnung verdient. Der Protestantismus, der ein todtes Buch als höchste Autorität hinstellt, ist von Ratur aus fehr schreibselig.

Beibe genannten Pfarrbegirfe find gugleich auch ber Gis bes glaubigen Protestantismus und bie an ben betreffenben Rirchen angestellten Brediger gehoren gu ben talent= wollften und beruhmteften unter ihren Ditbrubern biefer Dichtung. Auch bie St. Rifolaus = und bie St. Marien-Rirche icheinen mir verhaltnigmäßig viele Unbachtige angugieben, vielleicht liegt bier noch etwas von ber fatholifden Trabition unter, bie fich faft nie gang aus einem ehemals fatholifden Botteshaufe vertiert. Finben fich boch noch eine Menge Bilber und Altare aus jenen Beiten in Diefen Rirchen. Roch fatholifder fiebt bie Rlofterfirche in ihrem Innern aus, nur bie Abmefenheit jeglichen Beichtftuhles verrath bie vorgegangene Beranberung. Uebrigens wollen fich alte Berliner buntel erinnern, ju Anfang Diefes Jahrhunderte noch Beichtfinhle in ben Rirchen gefehen ju haben. Erft vor 12 bis 15 3ahren ift ber lette Brediger, be Couard, geftorben, welcher fortwährend ben Beichtgrofchen erhob. Befanntlich wurde bie von Wittenberg ausgehenbe Lehre erft 1539 und imar febr allmälig und auf Umwegen in Branbenburg eingeführt. Die erlebigten geiftlichen Stellen wurden burch Unbanger Luthere erfest, welche bas Bolf baburch taufchten, baß fie alle außeren Formen und Geremonien ber alten Rirde porerft beibehielten und erft nach und nach abichafften, Erft im porigen Jahrhundert murbe bie Rachahmung ber LEXIV. 52

heiligen Meffe in den letten Dörfern beseitigt und heute finden fich noch in den protestantischen Kirchen Mesbucher welche zu protestantischen Zeiten gedruckt worden waren. Der lette Franziestanerpriester in Berlin starb 1586; man batte all seine Mitbrüder ruhig auswandern oder in ihrem Klosin sterben lassen.

Mus leicht erflärlichen Urfachen ift auch ber (calvinifde) Dom ftarf besucht, indem er ja bie hoffirche ift, an ber bie berühmteften Oberhof: und hofprediger angestellt find. Die Bengstenberg, Soffmann bestiegen bort die Rangel. En Dom ift ein fehr mittelmäßiges übertunchtes Bebaude, bas burch fein flaches Dach, feine Ctyl - und Wefchmadlofigfeit und feine brei ungludlichen Ruppeln giemlich folecht gu feiner Umgebung paßt. Der Dom nimmt bie eine Seite bes Luftgartens ein, mahrend die anderen burch die Mujee 31. bie Nationalgallerie, das Schloß, die Schlogbrude und ta Beughaus begrengt find, mahrend bie neue großartige Bor (beren Bau über eine Dillion gefoftet), Die Bauafademi = Die Münge und mehrere andere ftaatliche Gebaude nich i geringer Entfernung bavon befinden. Auch follte ichon rolanger Beit ein neuer, Diefer Umgebung und ber Saupt ftadt bes Brotestantismus murbiger Dom erbaut werben Friedrich Wilhelm IV. ließ die Fundamente legen und theilweise ber hinter bem Dome vorbeifließenden Spree abge= winnen. Auf der einen Seite fteben auch icon hobe Mauern: und Gewolbe, die Umfaffungemauern laffen erfennen, baß: ber neue Dom fich gu tem jegigen verhalten batte, wie die St. Beterefirche ju einer Rapelle. Cornelius zeichnete Die Cartone ju ben Wandgemalben, welche ben Bau fcmuden follten, ber jedoch burch bie 1848er Ereigniffe in's Stoden gerieth. Erft nach 1866 wollte Wilhelm I., ber eine große Bietat für feinen Bruder und überhaupt für alle ihm nabeftebenten und nabegestandenen Berjonen begt, bas Berf wieder aufnehmen. Gine Breidaudichreibung follte einen neuen Bauplan ichaffen, benn die Ausführung bes erften

Entwurfes hatte viele Millionen (man fpricht von 6 bis 8) nebenftebende Edloß mare trop feiner gefoftet und bas Großartigfeit burch ben neuen Dom fogufagen in ben Boden gedrudt worben. Die Ruppel beffelben follte über 500 guß Bobe erhalten, alfo Ct. Peter in Rom überragen; bas Uebrige mar in bemfelben Berhaltniß. Doch die Breisaudichreibung brachte feinen einzigen gur Ausführung geeigneten Entwurf, tropbem fich eine Menge Baufunftler baran betheiligt hatten. Die Urheber ber besten eingegangenen Arbeiten wurden nur mit Unfertigung neuer Entwurfe beauftragt. Unterbeffen famen Die 1870 und 1871er Greigniffe. Seitbem hort man nichts mehr vom Neubau eines ber Raiferftadt wurdigen Gotteshauses, bagegen um fo mehr von Balaften fur ben Reichstag bes neuen Deutschland, von Gewerbe- und fonftigen Mufcen, Reichopofte, Reichofanglei-Bebauden. Die Banten und Bantherren bauen fich Balafte welche die foniglichen in Schatten ftellen, die neuen Bahnhofe ftropen von Reichthum und Bracht, der Gold und Die Bebalter aller Beamten und Offiziere werben erheblich vermehrt, die neuen Rafernen find monumentale Bauten, Die Dilliarben gingen punttlich ein, die Borfe ift gu flein um alle Millionare ju faffen welche bort bem goldenen Ralb bienen, Die Löhne ber Arbeiter fteigen im ungeahnten Dag. figbe, Berlin vergrößert fich trot einer amerifanischen Stadt und fcwimmt und taumelt babei in einem Geldüberfluß, wie er noch nie bagewefen, felbft die Steuern wurden etwas ermäßigt, mas boch in einem modernen Staate viel fagen will - dieß Alles geschieht und ereignet fich vor unferen erftaunten Augen, wir glaubten faft ju traumen, wenn uns wicht ber Unblid ber ruinenabnlichen Mauer : Unfange bes neuen Domes an die ranhe Wirklichkeit erinnerte, welche Rich in ben Borten gusammenfaßt : fur ben Bau bes neuen Domes fehlt es nicht bloß an Weld, fondern auch an Runfttern, Die ein folches Werf ju ichaffen vermochten. Go weit hat es unfer fich feines Allwiffens und Allestonnens rubmenbes Jahrhundert gebracht, und fieht nichtsbestoweniger mit hochmuthigem Achselzuden und Bedauern auf frühere Beiten berab! Inzwischen hat denn auch der Borsentrach das gleißende Bild bes Wohlstandes und Aufschwunges grundlich verzent.

Der jegige Dom enthält eine Gruft, worin einige Grabvon Fürsten ber brandenburgifchen Sobengollem-Gines berfelben foll von Beter Bifcher in Rurn-Kamilie. berg herrühren und hat jedenfalls bedeutenden Runftwerth. Much ein icones Altarbild und mehrere neuere Runftweile zeigen bas Innere, fo zwar bag man fich fast in einer fatholischen Rirche glauben fonnte. Mit ber Ausbreitung ber glaubigen, fogenannten orthodoren Richtung , besondere feit 1840, ift man überhaupt von ber früheren funstfeindliche Rüchternheit gurudgefommen. Die Bilberfturmerei hat au f' gehört. Das Bild bes Gefreuzigten, sowie ber biblifche Personen findet fich jest in allen Rirchen. Bemalde ai # 1 Leinwand und Glas, geschnitte Altare, Beiligenbilber au Stein und Erg und abnliche Zierben find allgemein geworden. Die Botteshäufer haben badurch unenblich gewonnen-Es bestehen fogar febr thatige Bereine gur "Berbreitung ber Runft in ber evangelischen Rirche".

Auch noch vieles Andere hat der gläubige Protestantismus nach und nach aus der alten Mutterfirche wieder angenommen. Das Kreuz ziert den Kirchthurm wie den Altar, auf dem Kerzen beim Gottesdieuste angezündet wers den. Die eifrigen Prediger suchen die abgeschaffte Ohrens beichte durch die sogenannte Partifular oder Einzelbeichte zu ersehen. Für die Todten wird gebetet, ja ein eigenes Todtensest ist seit längerer Zeit eingeführt, was doch durch aus gegen die lutherische und calvinische Lebre von der Rechtsertigung verstößt. Ebenso widersprechen die Buß- und Bettage, die Gebetswochen welche regelmäßig oder bei bessonderen Anlässen stattsinden, dem neuen Dogma. Der saftramentale Charafter der Ehe sollte dadurch theilweise wieder erlangt werden, daß man Chescheidungen möglichst bekämpite

Entwurfes hatte viele Millionen (man fpricht von 6 bie 8) gefoftet und bas nebenftebenbe Coblog mare trop feiner Großartigfeit burch ben neuen Dom fogujagen in ben Boden gebrudt worben. Die Ruppel beffelben follte über 500 fing Bobe erhalten, alfo St. Beter in Rom überragen; bas Hebrige war in bemfelben Berhaltnif. Doch Die Breis. andidreibung brachte feinen einzigen gur Ausführung geeigneten Entwurf, tropbem fich eine Menge Baufunftler baran betheiligt hatten. Die Urheber ber beften eingegangenen Arbeiten wurden nur mit Unfertigung neuer Entwurfe beauftragt. Unterbeffen famen Die 1870 und 1871er Greigniffe. Seithem bort man nichts mehr vom Reubau eines ber Raiferftabt wurdigen Gotteshaufes, bagegen um fo mehr bon Balaften für ben Reichstag bes neuen Deutschland, von Gewerbe- und fonftigen Mufeen, Reichopoft., Reichofangleis Webanden. Die Banten und Bantherren bauen fich Balafte welche bie foniglichen in Schatten ftellen, Die neuen Bahnhofe ftrogen von Reichthum und Bracht, ber Gold und bie Behalter aller Beamten und Offiziere werben erheblich ber= mehrt, Die neuen Rafernen find monumentale Bauten, Die Milliarben gingen punttlich ein, bie Borfe ift gu flein um alle Millionare gu faffen welche bort bem golbenen Ralb Dienen, Die Lohne ber Arbeiter fteigen im ungeahnten Dag. ftabe, Berlin vergrößert fich trot einer amerifanischen Stadt und ichwimmt und taumelt babei in einem Gelbuberfluß, wie er noch nie bagewesen, felbft bie Steuern wurden etwas ermäßigt, mas boch in einem mobernen Staate viel fagen will - dieß Alles gefchieht und ereignet fich vor unferen erstaunten Augen, wir glaubten fast ju traumen, wenn uns nicht ber Unblid ber ruinenabnlichen Mauer = Unfange bes neuen Domes an Die ranhe Birflichfeit erinnerte, welche fich in ben Borten gusammenfaßt : fur ben Bau bes neuen Domes fehlt es nicht blog an Gelb, fonbern auch an Runftlern, Die ein foldes Bert ju ichaffen vermochten. Go weit hat es unfer fich feines Allwiffens und Allestonnens rubmenGebetereine gestiftet, mit benen sie eigene Andachten balten, worin eine Alebnlichfeit mit ben fatholischen Bruderschaften zu finden mare.

Unter ben vielen religiofen Bereinen muß ich befonders ben an die befannten Dagigfeiterereine fich anschließenben "Berein gegen Alfohol : Bergiftung" und ben "Berein fur driftliche Befundheitepflege" ermabnen. Letterer befitt eine eigene Rapelle (in ber Chauffeeftrage), worin Bortrage oder Bredigten, wie man es nehmen will - in entsprechenbem Ginne gehalten werden. Die Gefundheitepflege wird als driftliche Pflicht, ale rerdienstrolle Tugendubung bebandelt und tuchtig mit Bibelftellen belegt. Die Rapelle trägt ben bezeichnenden Ramen Sygiocom : Rapelle, ftebt unter Leitung bes Dr. Kranichfeld und ber besonderen Em: pfehlung ber "Rreuggeitung", beren 11,000 Abonnenten jeren falls auch fur Die driftliche Gefinnung ber Berliner sind Norddeutschen fprechen. Bas wurden jedoch unfere atten Rlausner und Dlonche, Die fogufagen von Entbebrur 3en lebten, ju Diefer religiofen Befundheitepflege fagen?

Aus dem geringen Besuche des Gottesdienftes darf -man überhaupt nicht einen burchaus ungunftigen Schluß auf religioje Leben ziehen, chenfowenig wie man g. B. Fre-nt, reich ale ein gottlofes Land bezeichnen follte, weil in rer meisten Stadten und in mehreren Landstrichen die a-of Maffe der Berolferung der Rirche entfremdet icheint. Treugebliebenen find dann um fo eifriger, frommer opferwilliger. Co ift es jum Theil auch in Berlin un-te den Brotestanten. Es fehlt nicht an aufrichtigen, werftbati-Chriften, um welche wir fie beneiden mochten. Freilich, Babl fonnte mefentlich größer fenn. Unter ben megen ib driftlichen Gefinnung befannten Berlinern braucht bloß herr von Gerlach, Appellationegerichte-Brafibent gu Magt d' burg genannt gu werden, ber beghalb auch von einem for tholifiben Bablfreis (Mulbeim : Bupperfurth) mit große-1 Stimmenmehrheit in bas Abgeordnetenhaus gemablt worder - und verhinderte. (In Berlin fommt nichtsbestoweniger eine Chescheidung auf 10 bis 12 Trauungen.) Ueberhaupt näherte sich der gläubige Protestantismus in Lehre und Einrichtungen merklich der wahren Kirche, die er tropdem um so mehr anseindet und haßt. Hengstenberg, das geistige Haupt desselben, zeichnete sich durch die besondere Bitterkeit und herzelose Harte aus, mit welchen er alles Katholische besehdete.

Das protestantische Ordenswesen hat in Berlin einen seiner Hauptsige. Das große, schön gebaute Krankenhaus Bethanien ist eine der bedeutendsten Mutter Anstalten der Diakonissinen, welche außerdem noch einige andere Krankenshäuser, eine Mägdeherberge (Marthashof) und ein Magdalenenstift (für gefallene Mädchen) leiten. Der von dem Consistorials und geheimen Regierungsrath Wichern (nunsmehr freiresignirt) gestistete Orden der "Brüder" besorgt das Zellengefängniß für männliche Sträslinge und das Iohannesstift. In lesterm werden Waisenknaben erzogen, welche in verschiedenen, in einem großen Acers und Gartengutzerstreuten Haufalt liegt unweit des Plößensees. Auch werden in besondern Anstalten "Brüder" für die innere und auswärtige Mission ausgebildet.

In ben meisten Pfarreien werden bedeutende Anstrens gungen gemacht, den Gottesdienst zu beleben und Abwechs-lung in den Gult zu bringen. Dbenan steht natürlich der Dom, dessen Gesang-Anstalt, der Domchor, zu den aussgezeichnetsten der Welt gehört, wenn er auch die päpstliche Kaspelle, sein Borbild, nicht erreicht. Mehrere Kirchen haben gute Gesangvereine, Orgelconcerte sinden östers statt, namentlich in der St. Nisolaus-, Dom-, St. Marien- und andern mit vorzüglichen Orgeln ausgestatteten Kirchen. Außer den regelmäßigen Gottesdiensten werden Kindergottesdienste, Bibelsstunden und selbst Fasten- und Advent- Andachten abgeshalten. Die Charwoche such man ebenfalls aus ihrer nüchternen Eintönigkeit zu reißen. Mehrere Prediger haben

bas ftaatliche Unionswesen (Bereinigung ber lutherifden und calvinischen Gemeinschaften) nur außerlich ertragenben altgläubigen Lutheraner, Die bohmifche Brubergemeinbe und jest auch fast ebenso bie Barteiganger bes Broteftan-Theilmeise als Seftirer fann man auch bie Anhanger gemiffer Prediger, wie g. B. Schleiermacher's und Reander's, betrachten. Da bisher ber Austritt aus ber Landesfirche mit Schwierigfeiten und Sinderniffen verbunden war, werben viele fonftige Geftirer immer noch ju beren Mitgliedern gegahlt, ba fie von ben landesfirchlichen Brebigern fich taufen und trauen laffen mußten. Das neue Befet, bemaufolge es nur ber mit funf Brofchen Stempelfteuer versehenen Erflarung vor bem weltlichen Richter und burd. aus nicht mehr bes Rachweises bes Beitrittes gu einer andern anerkannten Rirchens ober Religionsgemeinschaft bebarf, wird bierin eine wefentliche Menberung berbeiführen.

(Schluß folgt.)

### XLVII.

Der Uebertritt der baberischen Prinzessin Glisabeth, als preußischer Kronprinzessin, zum Protesstantismus.

Bor acht Jahren ift zum ersten Male Raberes über bie Borgeschichte ber heirath und bes spätern Confessionswechsels ber bayerischen Prinzessin Elisabeth, nachmals Königin von Preußen als Gemahlin Friedrich Wilhelms IV., befannt geworden, und zwar durch die Denkwürdigkeiten bes verstorbenen Professors Dr. von Thiersch in München. Thiersch war

langjahriger Lehrer ber Pringeffin, mit ber gangen Berswicklung genau bekannt und fogar burch Mittelsmanner mit bezüglichen Berhandlungen betraut. Er war eifriger Prosteftant, aber auch ein warmer Freund seiner hohen Schulerin.

Als die Biographie des herrn Friedrich Thiersch erschien, war die Konigin-Bittive von Breugen noch am Leben. Erft vor zwei Jahren ift bie hohe Dame von biefer Erbe abgerufen worben. Die Angaben bes Münchener Ges lehrten haben wenigstens eine früher weit verbreitete Meinung widerlegt: daß namlich ber Pringeffin die fatholische Religionbubung am preußischen Sofe formlich garantirt worben fei. Bare bieß richtig gemefen, bann mußte allerdings ber Bericht, benn wir im Rachfolgenden veröffentlichen, in noch grellerer Beleuchtung erscheinen, ale es ohnehin ber Ball ift. So aber wie die Dinge in Wahrheit ftunden, findet ber Bericht bes Brieftere, welcher mit ben gottes-Dienftlichen Berrichtungen bei ber Kronpringeffin Glifabeth betraut war, in ber Ergahlung bes Munchener Philologen feine Erflarung, fowie er umgefehrt als Fortfegung und Schluß ber letteren betrachtet werden fann.

Am 28. Mai 1820 thut Herr Thiersch zum ersten Male von der Sache Erwähnung, indem er an den Philologen Jacobs schreibt: "Die unglückliche Bermählungsgeschichte zwischen der Prinzeß Elisabeth, die ich nun seit fast zehn Jahren unterrichtet habe, und dem Kronprinzen von Preußen wird von Zeit zu Zeit und zwar vom Berliner Hose immer von Neuem aufgeregt. Auf der einen Seite stehen die beiden jungen Leute mit entschiedener Neigung zu einander und die Liebe des Kronprinzen noch durch die Achtung erhöht, welche der Entschluß eines liebenden weiblichen Herzens, ein großes Glück nicht mit Beunruhigung und Störung ihrer sittlichen und religiösen Ansichten und Gefühle zu erkausen, nothe wendig in ihm erwecken mußte, auf der andern der in Einsseitigkeit besangene Berliner Hof, an dem dieselbe alte ersstarte und verstockte Partei, die alles Leben und alle Ums

gestaltung ber öffentlichen Berhältniffe jum Beffern hemmt, bem König fortdauernd es zur Gewissensssache zu machen sucht, die Hand seines Sohnes keiner Katholikin zu geben... Beso hat der preußische Hof wieder anfragen laffen, ob die Prinzessin sich noch nicht zum Uebertritt entschlossen habe, und angekündigt, daß man nach drei Monaten, im Falle sie ihren Ansichten beharre, den Kronprinzen zu einer andern Heirath bewegen werde").

Darauf erwiderte Herr Jacobs aus Gotha ben 3. Juli: "Bas für ein närrisches Wesen ist das? Man läßt eine Tochter die griechischefatholische Religion annehmen und verslangt, daß die Schwiegertochter die römischefatholische abslegen soll! Und diese Zumuthung macht man einer Familie, in welcher die gemischten Heirathen herrschen, und zu einer Zeit, wo man selbst in Desterreich der Ketzerei einen so nahen Plat am Throne erlaubt."

Die weitere Entwidlung beschreibt herr Thiersch in einem sehr aussührlichen Briefe an Lange vom 15. Dezember 1823'). Es war bereits in's vierte Jahr, daß alle Bersuche an der beharrlichen Erslärung des preußischen Königk scheiterten: "eine Katholifin könne nicht Königin von Preußen werden." Nach den Angaben des herrn Thiersch wären von Seite Baperns diplomatische Jusagen in Berlin gemach worden. Er sagt: "Hierauf ist nicht befannt, wer von De Unterhändlern auf unserer Seite über das Gewissen De Prinzessin verfügt hat, ohne sie darüber zu fragen. Gen vieweil das königliche Haus selbst über die Bedenklichkeit ei Tiebertritts hinwegging, hielt man dieses für hinreichend De preußischen Hose zu erklären: wenn sonst fein Hinreichend De preußischen Hose zu erklären: wenn sonst fein Hinreichend De

<sup>1)</sup> Friedrich Thiersch's Leben' herausg, von heinrich Thier & Leipzig 1866. I. 181.

<sup>2)</sup> A. a. D S. 260 ff.

langjähriger Lehrer ber Pringeffin, mit ber gangen Berwidlung genau befannt und fogar burch Mittelomanner mit bezüglichen Berhandlungen betraut. Er war eifriger Broteftant, aber auch ein warmer Freund seiner hohen Schülerin.

Als die Biographie des herrn Friedrich Thierich erichien, war die Ronigin-Bittive von Breugen noch am Leben. Erft vor zwei Jahren ift bie bobe Dame von biefer Erbe abgerufen worben. Die Ungaben bes Munchener Belehrten haben wenigstens eine früher weit verbreitete Deinung widerlegt: daß namlich ber Pringeffin Die fatholifche Religioneubung am preußischen Sofe formlich garantirt worben fei. Bare bieß richtig gemefen, bann mußte allerbinge ber Bericht, benn wir im Rachfolgenden veröffentlichen, in noch grellerer Beleuchtung ericbeinen, ale es ohnehin ber Ball ift. Go aber wie Die Dinge in Bahrheit ftunden, findet ber Bericht bes Prieftere, welcher mit ben gottes= Dienftlichen Berrichtungen bei ber Kronpringeffin Glifabeth betraut war, in ber Ergahlung bes Munchener Philologen feine Erflarung, fowie er umgefehrt als Fortfetung und Schluß ber letteren betrachtet werden fann.

Um 28. Mai 1820 thut Herr Thiersch zum ersten Male von der Sache Erwähnung, indem er an den Philologen Jacobs schreibt: "Die unglückliche Bermählungsgeschichte zwischen der Prinzeß Elisabeth, die ich nun seit fast zehn Jahren unterrichtet habe, und dem Kronprinzen von Preußen wird von Zeit zu Zeit und zwar vom Berliner Hose immer von Neuem aufgeregt. Auf der einen Seite stehen die beiden jungen Leute mit entschiedener Neigung zu einander und die Liebe des Kronprinzen noch durch die Achtung erhöht, welche der Entschluß eines liebenden weiblichen Herzens, ein großes Glück nicht mit Beunruhigung und Störung ihrer sittlichen und religiösen Ansichten und Gefühle zu erkausen, nothe wendig in ihm erwecken mußte, auf der andern der in Einsseitigkeit besangene Berliner Hof, an dem dieselbe alte ersstarrte und verstockte Partei, die alles Leben und alle Ums

Zwiespalt in sein eigenes Haus hineinbringe, und baburch vielleicht die theuersten Interessen ber evangelischen Rirche preisgebe. Herr von Schad "sah nur Eine Möglichkeit einer gunstigen Wendung, wenn nämlich der König wenigstens die moralische Gewißheit erlangen könnte, daß die Prinzessin später übertreten wurde."

Berr Thiersch berichtet nun von Schritten, welche im Einverftandniß mit ihm von ber Dberhofmeifterin ber Pringes, Frau von Roggenbach, gefchehen feien, um den Ronig ren Breußen gu überzeugen, baß Pringeß Glifabeth bie gewünscht "moralifche Bewißheit" bereits gegeben ju haben glaube. Bugleich benütte aber ber baperifche Sof einen neu eingelaufenen Beiratheantrag von Geite bes Bergoge Bernham von Meiningen, um in Berlin bas Ultimatum gu ftellen. Sierauf wurde ber protestantische Bifchof Eplert aus Botsban incognito nach Tegernfee geschickt, "mit bem Auftrag", wie Thiersch fich ausbrudt, "bie Berhaltniffe und Bersonen in ber Rahe ju beobachten und bas Dlögliche ju verfuchen, um Die Bringeffin jum lebertritt gu bewegen." Eplert hatte mit der Pringeß zwei Unterredungen unter vier Augen, und er fchieb, nach bem Bericht bes herrn Thiersch, mit ber Erflarung : "baß fein Monarch von einer folchen fatholifden Rronpringeffin und aus folden Umgebungen nichts gu beforgen habe."

Eine merkwürdige Neußerung knüpft aber Herr Thierschiefch schon an die Schritte welche Frau von Roggenbach in Berlin gethan hatte. Er sagt: "Es handelte sich noch um Rebendinge, 3. B. daß der König ihr (der Prinzessin) zwar rüdsichtlich der Zeit feinen Zwang anthue, sondern sie ganzihren eigenen Gefühlen überlassen wolle, aber nicht wünschen könne, daß sie während dieser Zeit noch außerlich ihrem Cultus obliege, weiler es der Wirkschießeines Hauses schuldig sei, die Meinung als ob sie dari convertirt und es eine Bekehrungsanstalt sei, entsernt halten". Die Prinzeß sollte also bei ihrem Eintritt in De

als eingeleitet zu betrachten, indem von unferer Seite ohne Schwierigfeit anerkannt werbe, bag die funftige Gemahlin bes Kronpringen von Preußen der Kirche ihres Gemahls folgen muffe."

Rachbem bie Pringeffin mit Entschiedenheit fich einer folden Bedingung geweigert batte, fcbien bas Berhaltniß für immer aufgelost. Aber Die beiden Liebenden blieben fich treu, indem fomobl ber Kronpring barauf beharrte jede andere Berbindung abzuweisen, als auch bie Bringeffin alle anderweitigen Untrage ablehnte. Es waren Jahre ber moralifchen Tortur fur beibe Theile. 3m Commer 1822 fam Die Grafin von Rebern, fpater Dberhofmeifterin ber Bringeffin, eine Dame Die bes preußischen Ronige Bertrauen befaß, felbit nach Munchen; und ihr gegenüber ließ fich Bringeß Elifabeth wenigftens gu ber Erffarung bestimmen, bas fie ipater übertreten murbe, wenn fie bie bagu nothige Ueberjeugung murbe gewonnen haben. "3ch thue Diefe Erflarung", außerte fie, "als bas Meußerfte, was man von mir begehren fann, und fann fie thun, weil am Enbe jeber verbunden ift, feiner Ueberzeugung gu folgen." Aber ber Ronig forberte eine unbedingte Bufage wegen ihres fünftigen Uebertritts.

Balb barauf reisten die Kaifer von Rußland und Desterreich zum Congreß nach Berona; sie nahmen den Beg über Tegernsee und versprachen, daß sie in Berona Alles versuchen würden, um den König von Preußen zur Nachziebigseit zu bewegen. Besonders gab auch die Kaiserin von Desterreich diese Zusage. Aber alles Zureden war vergebens. Herr Thiersch ließ sich nachher in Rom von Herrn von Schad, dem Adjutanten des preußischen Kronprinzen, erzählen: der König habe in Berona alles Begehren aus's Entschiedenste zurückgewiesen; er (der König) habe es zu seinem wichtigsten Geschäfte gemacht und dazu fühle er sich berusen, den religiösen Sinn in der Kirche seines Bolfes zu beleben; er sönne nicht gegen biesen seinen Beruf und gegen sein eigenes Werf handeln, indem er den religiösen

Zwiespalt in sein eigenes Haus bineinbringe, und baburch rielleicht bie ibenerken Juseressen der erangelischen Liede preistzebe. Herr von Schad "sah nur Eine Möglichstein einer günütigen Wentung, wenn nämlich der König wenigüenst tie moralische Gewisbeit erlangen könnte, daß die Bringesin später übertreten wurde."

herr Thierid berichtet nun von Schrinen, welche in Cincernant nis mit ibm von ber Dberbeimeinerin ber Princes. Frau von Roggentat, geicheben feien, um ben Ronig ren Breugen ju überzeugen, bag Bringeg Glifabert bie gemunichte "meralifde Gewißbeit" bereits gegeben au baben glaube. Bouleich benützte aber ter baveriiche Sof einen nen eingelaufenen Beiratheantrag ren Ceite bee Bergoge Bernbart ron Meiningen, um in Berlin tae Ultimatum ju fellen. Sierauf murbe ber protenantifche Bifchof Enlert aus Porepam incognito nach Tegerniee geschicht, "mit bem Auftrag", wie Thierich fic ausbrudt, "Die Berbaltniffe und Berionen in ter Rabe ju beobachten und bas Mogliche ju verfuchen, um Die Bringeffin jum Uebertritt gu bewegen." Eplert bane mit ber Bringeß zwei Unterredungen unter rier Mugen, und er ichieb, nach bem Bericht bes herrn Thierich, mit ber Erflarung: "baß fein Monarch von einer folden fatholifden Rronpringeffin und aus folden Umgebungen nichts gu beforgen habe."

Eine merkwürdige Neußerung fnupft aber herr Thierich ichon an die Schritte welche Frau ron Roggenbach in Berlin gethan hatte. Er fagt: "Es handelte fich noch um Rebendinge, 3. B. daß der König ihr (der Prinzeffin) zwar rücksichtlich der Zeit feinen Zwanz anthue, sondern sie ganz ihren eigenen Gefühlen überlaffen wolle, aber nicht wünschen könne, daß sie während dieser Zeit noch äußerlich ihrem Cultus obliege, weiler es der Würde seines Hauses schuldig sei, die Meinung als ob sie barin convertirt und es eine Bekehrungsanstalt sei, entsernt zu halten". Die Prinzeß sollte also bei ihrem Eintritt in das

preußische Königshaus als bereits von ber fatholischen Rirche abgefallen erscheinen.

Unfererfeite fonnten wir bier ben ermabnten Bericht über ben Berlauf bes Drama's in Berlin gleich anfügen. Bur weitern Erlauterung burfte es jedoch von Intereffe fenn, auch noch bie Motive bier wiederzugeben, welche die Bringeffin, nach ber Ergablung bes herrn Thierich, bem erften Unfinnen bes Confeffionewechfele entgegenstellte. "3ch bin", außerte fie, "in meinen firchlichen Unfichten feineswegs fo beschränft, bag ich nicht feben follte, wie man auch auf ber anbern Geite bie religiofe Beruhigung finden fonne, welche mir meine Rirche gewährt. Bie fonnte ich auch, ba meine Borfahren feit ber Reformation ber neuen Rirche gefolgt find, meine Mutter, meine Schwagerin ihr angehort und ich fo viele achtungewurdige und fromme Protestanten fenne. Indeß ich habe bie Bernhigung auf ber andern Geite gefunden, und wollte ich mir auch Dube geben, meine Unfichten etwa barin umguanbern, wer fieht mir bafur, bag, wenn es mir jest gelange, ich nicht fpater neue 3weifel und Reue fühlte, und bann mein außeres Glud burch Mufopferung meines inneren Friedens erfauft batte? - Dagu wurde mir felbit unmöglich fenn, bie Underen von ber Muf. richtigfeit meiner Befinnungen ju überzeugen, und ich murbe in ber öffentlichen Meinung als eine ber Leichtfinnigen er= icheinen, welche, wenn nur ber Breis groß genug ift, bereit find für ihn ihre Heberzeugungen ju verläugnen. 3ch bin es mir felbft, meinem Bemahl, bem Bolte ichulbig, bem ich angehoren foll, nicht in fo zweibeutigem Lichte gu erscheinen, ben Ginen ale eine Abtrunnige, ben Anderen ale eine Seuchlerin, und am Ende bem Ronig felbft, beffen fittliche Strenge mir befannt ift.')"

In diesen Meußerungen offenbart fich viel verftandige Ermagung, aber ein wenig ober gar nicht entwidelter Be-

<sup>1)</sup> N. a. D. @ 261.

griff von ber Kirche. Hienach ift bas ichließtiche Gutachten bes Bischofs Eylert begreiflich: "baß fein Monarch von einer fatholischen Kronprinzeffin und aus solchen Umgebungen nichts zu besorgen habe."

Als Fortsetung und Schluß bes Drama's laffen wir nunmehr die Aufzeichnungen folgen, welche ber damalige Kaplan, nachheriger Propst zu St. Hedwig in Berlin, Nifolaus Fischer, zum ewigen Gedächtniß niedergeschrieben und in vertrauten handen hinterlassen hat. Der erklätte Uebertritt der Prinzessin geschah am 5. Mai 1830, die Auszeichnungen des P. Fischer datiren vom 15. Oftober 1830.

Notizien über die kirchlich-religiösen und gottesdienstlichen Oerhältnist der Frau Kronprinzessin von Preußen, Elisabeth Ludovica, k. Oskitt geb. Prinzessin von Sanern, vom Cage ihrer Ankunft in Berlin respermählung, den 29. November 1823 bis zum Cage ihrer Ausscheibung aus der Kirche, den 5. Mai 1830, ausgezeichnet von Nikolaus Sischer 3. B. Propst zu St. Hedwig in Berlin.

Es ist befannt, daß der Kronpring von Preußen, Frieterich Wilhelm, die personliche Befanntschaft der Prinzesin Elisabeth Ludovica von Bayern auf feiner Reise in das subrliche Deutschland und Oberitalien — 1820 — in Munchen machte und von der Liebe dieser Prinzessin überzeugt, vor Sr. Majestät dem Könige, Seinem Vater, sich bestimmt und entschieden erklärte, daß er nur diese und keine andere Pringessin beirathen werde.

Diese Wahl des Kronprinzen gefiel bem Könige nich Es wurden mancherlei Bersuche gemacht, den Prinzen zu Alenderung des Entschlusses zu vermögen, weil man nick gern eine katholische Prinzessin, die einst Königin sepn sollt am Hose haben mochte. Der Prinz verharrte standhaft beseinem Willen. Die Prinzessin dauerte mit Treue au und der König Bater gab nach. Der König Marimiliaton Bayern, dessen liberale Ansichten befannt sind, fand sied burch diese Berbindung mit dem königl. preußischen Hos

geehrt und ließ fich auf Sicherstellung ber firchlich-religiöfen Berhaltniffe eben nicht ein.

Rad Bublifation ber Berlobung im Mary 1823 murbe viel und Bielerlei über bie Religion ber Bringeffin Glifabeth im Bublifum gerebet. Die evangelifch - lutherifchen Giferer meinten, Die Bringeffin werbe fcon vor ihrer Bermablung in Munchen die evangelische Confession annehmen ober boch gang gewiß balb nach ihrer Anfunft in Berlin fich bafur erffaren. Gie ftugten ihre Soffnung barauf, bag ber evangelifche Bifchof Entert ju Potebam von feiner Diffion nach Dinden bem Ronige ben Troft gebracht, daß bie Bringeffin fich ihm mohlgeneigt geaußert habe, bie evangelifche Religion anzunehmen. - Die Ratholifen, Die gum Theil manches Bute von ber fatholifchen Gemablin ihres fünftigen Konige hofften, verficherten, Die Bringeffin werbe ihre Religion nicht aufgeben. - Die Nationaliften, Bolitifer u. f. m. erflarten es fur unnötbig und unpolitifch, bag fie bie Religion verandere, und migbilligten, bag man ibr Soldes auch nur jumuthe. - Der Rronpring foll es nicht nur nicht begehrt, vielmehr ale ein Beichen von Charafter gerühmt haben, bag und wenn bie Bringeffin fatholifch bleibe.

Bor der Anfunft der Prinzessin wußte man, daß sie fatholisch sei und bleiben wolle und durfe. — Die prosuratorische Trauung war zu München geschehen von dem Weihbischose Streber nach dem Ritus der fatholischen Kirche. In Berlin erfolgte am 29. November 1823 im fönigl. Schlosse die sogenannte Einsegnung feierlichst und wurde vollzogen von dem evangelischen Bischose Eylert unter Affistenz der fönigl. Hosprediger z. 3. Theremin, Ehrenberg, Sad und Strauß. Die Religions und Kirchenverhältnisse der Prinzessisch wurden ignoriert.

Der damale ernannte Fürstbijchof von Breslan herr Emanuel von Schimonsty war zu berfelben Zeit in Berlin zunächst in ber Absicht, um Gr. Dt. bem Könige fich als Fürstbischof vorzustellen; er mochte auch an Funktioniren ge-

bacht haben. — Er war bem Hofe bei bieser Gelegenheit ein Gast zur ungelegenen Zeit; man bemühte sich vor bem 29. November mit ihm [sertig zu werden]') und legte ihm nahe, daß er nach Broslau zurucksehren möge. Der Fürsbischof blieb, empfing und nahm an die Einladung zur Racktrauung in der Schloßsapelle — in der Reihe der Minister, wohnte derselben im surstbischösslichen Talare als Mitzeuze bei und nachgehends auch der Gratulations Gour und den Hofsesen. Die katholische Geistlichkeit wurde in der Person des damaligen Propstei-Administrators, Herrn Baron von Plotho, von dem Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg zur Beiwohnung eingeladen und mit dem Personale des Oberpräsidii und Consistorii vorgestellt.

lleber bie hiefige firchliche Stellung ber Pringeffin mar mit bem Kürftbischofe nichts besprochen noch ftipulirt, aber bestimmt, baf fie bei feierlichen Belegenheiten in ber Dom: Rirche nicht fehlen, und bie fatholifche Rirche nicht befuchen durfe. - Der Konig von Bayern hatte feine Tochter ber Großmuth bes Ronigs von Breugen übergeben, ber aber nicht geneigt war, fur bie religioien Intereffen ba fatholischen Pringeffin etwas ju thun und baber ebenjowenig für einen Rapellan und Beichtvater, wie fur eine Rapelle 2c. forgen ließ. Man ignorirte bie Bringeffin als fatholifche Chriftin, und überließ es ihr, ale ein Bris vatiffimum, fich einen Gotteebienft (incognito) in einem Bimmer zu ichaffen, wenn fie ihn haben wolle, hoffenb, bas bie Apostafie um fo eber erfolgen werbe, wenn fie in bet Isolirung von ihrer Rirche fleißig bie Predigten eines ic. Strauß im Dome gehört und ber ber heil. Deffe ahnelnden Liturgie baselbft merbe beigewohnt haben.

Rachdem ber Rausch ber Sochzeitefeier und ber Sofs fefte vorüber war, bachte bie Rronpringeffin auch an ihre reli-

<sup>1)</sup> Das Manufcript zeigt bier eine, übrigens leicht zu erganzenbe, Lude. Anm. b. Reb.

gibjen Bedurfniffe und forgte für einen privaten Gottesbienft, fo gut als es bie Umftanbe gestatteten.

Bwischen ber Frau Oberhofmeisterin ber Prinzeffin, Frau Grafin von Redern und bem Oberkammerherrn von Rochow einerseits und bem Herrn Minister ber geistlichen Sachen, von Altenstein, andererseits war mit Borwissen und Consens bes Königs conferirt worden über die mindest auffallende Beise zur Erfüllung des Bunsches der Prinzessin, die heil. Meffe an Sonntagen zu hören. Das Ergebnis dieser Berhandlungen war, daß ein Priester der St. Hedwigsefirche auf Berlangen die heil. Messe halten und die relisgissen Bedürfnisse befriedigen solle — nach Begehren.

Bu St. Hedwig vacirte die Propftei feit dem 22. April 1823 und wurde administrirt von dem vom Fürstbischofe Emanuel dahin decretirten Berren Baron von Blotho, guvor Rapellan in Groß: Glogau. Dan hielt ihn fur Die Stellung ale Propft nicht voll geeignet und mochte ihn (ab Seiten bes Ministerij) nicht mit bem Sofe in Berbindung fommen laffen. - In ben erften Tagen bes Dezember 1823 war als zweiter Kapellan angefommen Theodor Rufe, ein fraftiger, aber in pastoralibus nicht genbter Briefter von 24 Jahren. Aushilfsweise befand fich hier und zwar frank ber Erconventual Rautner aus Neuzelle. Der einzige Angestellte - feit bem 19. April 1823 - war ich, ber Unterzeichnete, bamale noch Frembling in ber Berliner Welt und noch bagu im Innern fehr mißmuthig über biefe Stellung ale Rapellan, in bie ich mich nur fügte in Folge bes am 12. April 1823 bem Fürftbischofe gelobten Gehorfams. - 3ch unterzog mich biefer Angelegenheit (Degner u. f. w. ber Kronpringeffin gu fenn) mit Baghaftigfeit und Seufzen, Die eines anderen Mannes, eines Fenelon, bedurft hatte, wenn fie im Laufe ber Beit ber Rirche hatte nuglich werben follen.

Beder ber König, noch ber Kronpring, noch ber Die LIXIV. 53

nister von Altenstein hatten mit dem Fürstbischofe Emanuel über den Gegenstand quaest. conferirt. Der Fürstbischof hatte es auch nicht für geeignet gehalten, während seiner Auwesenheit in Berlin diese Angelegenheit officiell anzuregen, sondern sich darauf beschränft, den Propstei Administrator, Herrn Baron von Plotho mündlich und nachträglich durch den Herrn Domdechauten von Aulock am 29. Dezember 1823 schriftlich zu authorisiren, daß der Prinzessin auf desfallsges Begehren mit der heil. Messe u. s. w. in ihren Zimmern gewillsahrt werden könne.

Etwa 14 Tage (12. ober 14. Dezember 1823) nach ber Ankunft ber Pringeffin wurde ich (ber Rapellan) burch einen foniglichen Rammer . Laquai jur Frau Dber hofmeifterin Grafin von Rebern beftellt, Die mich gemeffen, eruft und vornehm empfing und bemerfte, baß fie beauftragt fei, Ihrer R. Sobeit ber Frau Rronpringefin mich vorzustellen, welche über die Ginrichtung eines Saus: gottesbienftes mit mir ju fprechen verlange. Die Frau Bringeffin mar verlegen, willigte gern in bas Anerbieten, bas Die Erlaubniß jum Sausgottesdienfte durch ben Propfici Administrator Baron von Plotho von dem gurftbijchoje begehrt, bag aber auch in juverlaffiger Erwartung berfelben auf Sochstihren Bunfch in einem Zimmer bes f. Schloffes Die heil. Deffe gehalten, Die bagu nothigen Vasa sacra und Ornamente zc. von ber St. Bedwigsfirche gelieben werben wurden. Und jo geschah es, daß drei Bochen nach ber Anfunft, an einem Bochentage Die Bringeffin jum erften Male bie beil. Deffe borte - in einem Bimmer bes gmeiten Stodwerfes (an ber Seite ber Schloffreiheit) auf einem jum Altare eingerichteten Tifche. - Gin betrübender Unfang in einem profanen Lotale, in welchem nichts gur Unbacht einlud und vor und nach ber heil. Sandlung Die Diener auf Befehle warteten.

Die Frau Prinzeffin begehrte von nun an fast regels mäßig in jeder Boche einmal die heil. Meffe. Wenn sie durch die Reise nach Botsbam verhindert war, am Sonntage die heil. Meffe zu hören, so verlangte sie dieselbe an einem Bochentage. — Sie war aber auch punktlich in der Theilnahme an dem Gottesdienste im Dome und fuhr entweder aus der Messe dahin zur Predigt und Liturgie, oder kam von daher zur heil. Wesse.

Das erfte Lokal wurde Anfang 1824 vertauscht mit einem andern, mit der eigentlichen alten Schloßkapelle an der Spree, die aber durch eine hölzerne Ruppel in eine Art Moschee verunstaltet war. Eine sehr gute Copie des Cöllner Bildes (die Anbetung der drei Könige) gab ihr allerdings das Ansehen einer Kapelle. Es standen aber darinnen allerhand Antisen und Spielereien durchseinander.

Bahrend im Publifum von der zu Oftern gewiß erfolgenden Apostasie der Prinzessin viel geredet wurde und
die Prinzessin fortsuhr, die heil. Wesse zu hören, kam der
entscheidende Gründonnerstag 1824 heran. Die Prinzessin
begleitete den Hof nicht nach Potsdam, sondern blieb mit
der Frau Oberhosmeisterin hier und zwar in der stillsten Einsamteit, beichtete Wittwoch Abend (in der Rarwoche),
communicirte in der sogenannten Rapelle am Donnerstage
und verweilte allein — auf sich selbst beschränft, am Rarfreitage, Oftersonnabende und suhr erst am Oftersonntage
nach der heil. Wesse nach Potsdam. — Sie entbehrte also in
der heil. Woche gänzlich die wohlthätig wirsenden Andachtsübungen der Rirche, die sich in ein Zimmer nicht transferiren lassen. Die hier angegebene Bersahrungsweise wiederholte sich 1825, 26, 27, 28 und 29 an Oftern.

Ich richtete vor ber Beichte eine furze Anrede an bie Prinzeffin und fuchte ihr Gemuth ju ftimmen burch ein

Gebet. Der Beichtaft war fur Priester und Consitentin jedesmal eine qualvolle Gewissens = und Herzens = Matter. Bis zum Jahre 1829 empfing die Prinzessin die heiligen Saframente noch einmal im Oftober. Die jedesmalige Communion vereitelte die Erwartungen der Protestanten und nährte Hoffnungswünsche der Katholisen.

Im Commer 1824 wurden nach einem von mir bes gehrten Berzeichniffe Ornamente aus Munchen beforgt und in Berlin die Vasa sacra, Relch, Kannchen zc. nach schlechten Modellen angefertigt. Der Fürstbischof gab ben Altarftein und ein Megbuch.

In eben diefer Zeit veranlaßten die in diefem Theile der fronprinzlichen Wohnung stattsindenden umfassenden Baulichkeiten, welche auch die Kapelle trafen, eine wohl dreis monatliche Unterbrechung der heil. Messe, welche um so mehr Besorgniß erweckte, als die Prinzessin mit gleichen Regelmäßigfeit bei dem protestantischen Gottesdienste erschien und nach ziemlich allgemeinem Gespräche von dem Hosprediger Strauß Unterweisungen in der protestantischen Religion und Schrifterklärung annahm.

Dieser Umstand veranlaßte ein darauf bezügliches Schreiben an die Kronprinzeffin im Oftober 1824. Das Schreiben blieb unbeantwortet; dagegen aber singen wenige Tage barauf die Bestellungen zur heiligen Resse wieder an.

Es war unterbeffen in bem Flügel bes Schloffes nach bem Schlofplate über bem Portale ein ganz dunfles Entree, wo die Dienerschaft die Meldungen annimmt, und auch der Bußreinigungs = Apparat angebracht ift — eine Kapelle arrangirt. Die Wände waren ringsum mit rothbaumwollenen Vorhängen, die Decke mit einem dergleichen weißen fuppelartigen Schirme befleibet. Bon der Decke herab hing ein Leuchter mit sechs Armen, deffen Kerzen das sinstere Ge-

mach erleuchteten. In einer Nijche war ein sehr ebles, Andacht erwedendes Ecce Homo. Auf dem Altare ein großes Cruzifir zwischen zwei silbernen Leuchtern. Für die Frau Prinzessin war ein Betstuhl bereit. Das Lofal hätte freilich nicht schlechter gewählt seyn können. Es erinnerte an die gottesdienstliche Feier der ersten Christen in den verborgensten Gemächern und bezeichnete recht treffend das Incognito, in welchem sich die Fürstin mit ihren Pietäts- übungen hielt.

Ich habe mich einer melancholischen, trüben Stimmung nicht erwehren können, so oft ich hineintrat und am Altare die Fürstin erwartete. Dort an der Thure plazirt konnte die Kirche bald zum Schlosse hinausgeworfen werden. Gleiche wohl war es anerkennenswerth, daß nach Berlauf eines Jahres ein bestimmter Ort fur die Berwaltung des allers beiligsten Opfers angewiesen war, wenn auch nur ein Winkel in dem Palaste.

Durch bie Bermablung Gr. Majeftat bes Ronige mit ber Brafin Angufte von Sarrad, nachmale Fürftin von Liegnis, murbe bie fonigl. Familie um ein fatholifches Ditglied vermehrt. Die Frau Fürftin nahm aber nur gaftweife und gwar (weil weit mehr abhängig vom Ronige und weil viel weniger Ratholifin bom Saufe aus, ale bie Rronpringeffin) febr unregelmäßig an ber beil. Deffe Theil; fie communicirte an Oftern 1825, feste bie Theilnahme an ber beil. Deffe bis Bfingften 1826 fort, ohne jeboch in Diefem Babre Ditern gu halten. - Rach langerer Borbereitung in ber Stille und nicht ohne eine gewiffe Schuchternheit gab fie bie Bemeinschaft mit ber Rirche auf, indem fie am Fronleichnamsfefte 1826 in ber Schloffapelle ju Charlottenburg, wo fie Enbe 1824 mit bem Ronige jur morganatifchen Che verbunden worden war, burch Empfang bes evangelifche reformirten Abendmables überging. Der Hebertritt ber Furstin Liegnit fann wohl als eine Repressalie bes Königs angenommen werben wegen ber Conversion bes Herzogs von Köthen und seiner Gemahlin (1826 in Paris). Der König war über diesen Schritt ber Herzogin, geb. Gräss von Brandenburg, seiner natürlichen Schwester, die er roriher lieb gehabt, so indignirt, daß er benfelben, b. i. den Schritt in die katholische Kirche, in einem durch den Drud publicirten Antwortschreiben an die Herzogin für einen Abstall vom wahren Christenthume erklärte. Es mag dahrt wohl geschehen sehn, daß die Fürstin ihren Absall beschlennigte, um dem Könige einige Satissastion zu geben und die üble Laune zu begütigen. Ich habe nicht die Ehre geshabt, der Kürstin vorgestellt zu werden.

Eine besondere Berlegenheit fand fich an Ditern 1826 mit der heil. Communion der Frau Kronprinzeffin. Ich erfrankte am 27. Februar 1826 gefährlich und wurde duch sechs Wochen dienstunfähig. Die fast nur noch durch Ricklichten auf die äußeren politischen Berhältnisse in der Kicht gehaltene Frau begehrte, wenn irgend möglich, am Gründonnerstage die heil. Communion und zu dem Ende die Beichte bei mir. Als ihr die Unmöglichkeit vorgestellt wurde, daß ich zu Dienst seyn könne, zog sie vor, den Alt auf 14 Tage zu verschieben, blieb während der drei heil. Tage einsam im Schlosse, während der Hof in Potsdam Andacht hielt. Die Communion geschah nachfolgend am 20. April 1826 und vereitelte abermals manche zuversichtliche Erwartungen der Protestanten.

Während der Fasten und dem Ofterseite 1827 waren am hofe zum Besuche die verwittwete Königin Caroline von Bapern und ihre Töchter Marianna Leopoldine und Ludowica Wilhelmine. Beide Prinzessinen zeigten sich mit ihrer Oberhosmeisterin und der ganzen Dienerschaft sehr tirchlichtreu, besuchten jeden Sonntag und in der heil. Boche

am Donnerstage, Freitage und Sonnabende ben Gottesbienst ju St. Hedwig, gingen auch in ben drei letten Tagen Bor- und Nachmittags zu Fuß in die Kirche; sie beichteten und communicirten mit der Kronprinzessin in ihrer Kapelle.

— Auch bei dieser Gelegenheit faßte die Kronprinzessin nicht den Muth, dem öffentlichen Gottesbienste beizuwohnen, sons dern blieb in ihrer Isolirung, wohl ebenso freiwillig, wie sie darin gehalten wurde.

Der Königin Bittwe von Bapern, Caroline, obgleich Protestantin, war diese Berletung und eigentlich Kränfung ber religiösen Gerechtsame ihrer Tochter so betrübend und wohl auch schmerzlich, daß sie sich mir bei der Audienz, welcher ich am Ditersonnabende theilhaftig wurde, darüber offen aussprach, die von ihr erfannte Absicht des hiesigen Hofes in Betreff ihrer Tochter unverholen erflärte und auch die sich entwickelnde Entschließung der Kronprinzessin nicht undeutlich andeutete.

Dem weiblichen Begleitungs : Berfonale ber Königin, welches insgesammt frommen Sinnes war, wurde hier angft und bange in ber neuen Hofluft.

Bei einem anderen Besuche des Prinzen Johann von Sachsen und seiner Gemahlin Amalia, Zwillingoschwester der Kronprinzessin, Ende Oftober 1827 wiederholte sich das Bersahren, wie an Oftern 1827. Der Prinz und Gemahlin besuchten die St. Hedwigsstirche; die Kronprinzessin blieb in ihren Kammern; sie war damals wohl schon zerfallen mit der Kirche. — Am 2. November 1827 (Allerseelen) war die Kapelle besucht von der Kronprinzessin mit dem Schwager und der Schwester. Es war mir, als ob ich eine Begräbnisse Wiesse gehalten für die lebendigstodte Seele, und zwar zu einer Zeit, da die Katholisen sich noch frendigen Erwartungen überließen.

Das Meffehoren murbe fortgefest bis in bie Saften

1830; von da an hörten die Bestellungen auf. Oftern tam und ging vorüber ohne die heil. Communion. Die Prinzessin war unterdessen an Brustbeschwerden leidend und darum von den Vergnügungen des Hofes dispensirt; sie hatte die Conversationen mit dem Hofprediger Strauf fortgesetzt und sich zum Uebertritt entschlossen. Die lepte Vollendung (Entscheidung) soll der Geheime Staats und Legationsrath Ancillon, dem der Kronprinz als seinem Lehrer und Miterzieher besonders Vertrauen schenkt, bewirft haben.

Die Kronprinzessin war als Frau, in welcher ber Berstand vorwaltete vor dem Gemuthe, als Tochter eines ziemslich indisserenten Vaters und einer protestantischen Mutter, Jöglingin des bekannten Thiersch im Fache der Geschichte—selbst in sich dis auf einen gewissen Grad subjektiv protestantisch. — Die sie gewinnen wollten, accommodirten sich und katholisirten selbst die auf einen gewissen Punkt sowohl im Glauben als im Cultus. Sie hatte durch den Ginfluß protestantischer Lehre u. s. w. den Glauben und durch die Jolirung von der Kirche die katholische Wärme des Gemüths verloren; sie konnte und wollte nicht mehr in der Kirche bleiben als ein abgestorbenes Glied und brach förmlich mit der Kirche, um sich selbst aus einer qualenden Lage zu retten.

Der Landesbettag, 5. Mai 1830, war ausersehen zur Bollendung des vorbereiteten Schrittes aus der Rirche in die evangelische (lutherisch reformirt unirte) Consessions Gemeinschaft. Was der König und der ganze Hof wußte, das wurde als eine Ueberraschung betrieben; indem die Frau Kronprinzessin am genannten Tage dem Gottesbienste in der Hausfapelle des Königs (im Palais) beiwohnte und nach der Predigt der Oberhosprediger Strauß von dem Könige die Erlaubniß erbat, daß ein Glied seiner Familie

bas Abendmahl empfangen burfe. Und fiehe! jur großen Freude trat bie Kronprinzeß Elifabeth an ben Speifetisch.

Balb barauf flufterte Einer bem Andern zu, was gesichehen fei. Die Berliner Blätter schwiegen. Endlich fam ber "Hamburger Correspondent" damit an und barnach auch ber "Rurnberger" u. s. w.

Katholischerseits wurde das Ereigniß mit großer Bestrübniß vernommen und von denjenigen am meisten, welche die Berhältnisse der Prinzessin und die nichts weniger als liebfreundliche Stimmung des Königs in Betreff der Kirche nicht kannten. Protestantischerseits wagte man doch nicht den Schritt rühmend hervorzuheben, weil schuldbewußt, daß man die Prinzessin indirekt dazu genöthigt habe. Die Partei der Rationalisten und unbefangenen Staatsmänner mißbilligten es auch wohl, daß man die Prinzessin nicht als Katholisin habe bestehen lassen.

Bas es für Folgen haben werde? — Gott weiß es.

Berlin 15. Oftober 1830.

## XLVIII.

## Gin Gebenkblatt aus ber Geschichte jum Bonner Unionscongreß 1874.

Am 26. März, da man zählte nach Christi Geburt 1874 Jahr, waren es genau zweihundert Jahre, seit zu Bandres bei Paris Jafob Jubé das Licht der Welt erblicke, das Kind armer Handwerfer. Ein Geistlicher welcher sich der Erziehung armer Kinder um Gotteslohn widmete, unterrichtete den talentvollen Knaben und sandte ihn schließlich in das Colleg der Zesuiten, wo er in der Rhetoris den berrühmten P. Joseph von Jouvench zum Lehrer hatte, eben deuselben an welchem später der Gallisanismus in herkömmslicher Weise eines seiner befannten Erempel von Duldung der freien Wissenschaft statuirte. Jubé machte gute Fortschritte, und so kan es, daß er alsbald nach der Priesterweihe eine Seelsorgstelle in Baugirard und schon 1701 die Pfarre Asnières bei Paris erhielt.

Wie es zuging, daß er Janfenist ward, wiffen wir nicht; genug: es dauerte nicht lange, so war er einer der ärgsten aus ihnen und trieb den sinsteren Ernst und den firchlichen Purismus welcher diese Seste auszeichnete, mit einem Fanatismus den nur wenige erreichten. Der Umgang mit dem gelehrten Adrian Bailles, welcher damals als Bibliothefar an der berühmten Bibliothef des Christian Franz Lamoignon arbeitete, hat sicherlich nicht am wenigsten dazu beigetragen. Derfelbe bebiente fich nämlich bes Jube als Bebilfen bei ber Bearbeitung feines befannten Lebens ber Heiligen.

Bahricheinlich war es gerade biefe Arbeit welche Bube gleich fo vielen Belehrten ber bamaligen Beit gu einem fanatifchen Schwarmer fur bie "alte fatholifche Rirche" machte, naturlich biefe betrachtet in feinem Ginne. Diefe gallifanifden und janfeniftifden Siftorifer trugen mit bemunberungewürdigem Gleiß und großer Belefenheit aus ben Schriften ber Bater und Rirchenschriftifteller jebes Bortlein gujammen welches über bas firchliche Leben und ben Gottes: bienft fowie Die Berfaffung ber alten Rirche Mufichluß gab, und fucten baraus ein Bilb ber bamaligen Buftanbe in ber Rirche gujammenguftellen. 216 achte Buchergelehrte blieben " fie aber auch babei fteben, und wie einem mobernen Bureaus fraten ein Menich, eine Ginrichtung, ein Greigniß, wofür er in feiner Regiftratur nicht Aft und Rummer bat, überbaupt nicht ale vorhanden gilt, fo mar es ihnen eine ausgemachte Cache, bag in ber alten Rirche außer ben Uebungen und Gebranden welche fie ichwarz auf weiß nachweifen fonnten, nichts, gar nichts gesprochen, gebetet, geubt murbe. Daß ingwischen die Runde von manchem Athemgug ben die alte Rirche annoch gethan, verschollen febn mochte, bag bie Bater felber oftmale ausbrudlich verfichern, fie fdwiegen abfichtlich über viele religioje Geremonien aus Ruchficht auf Die Uneingeweihten, baran bachten Dieje gelehrten Berren auch nicht einmal. Gie machten fich alte Bapfte und Bifcofe nach ihrem Sinne und famen folden Muftern gegenüber naturlich mit ben jegigen nie jurecht. Und fo machten fie fich auch eine altfatholifche Rirche genaueft nach ihrem Beidmad gurecht, und ba biefe, wie fie wohl wußten, ihr eigenftes Berf mar, fo fcmarmten fie fur biefe mit abgottifder Bartlichfeit. Rach Diefem Borbilde follte auch Die fatholifche Rirche ihrer Beit reformirt werden. Und bag biefe gegen folche Butmuthung fich ein wenig ftraubte, bas machte fie fo bitter und feindfelig gegen biefelbe, gegen ihre Beit bie ihren Reformbestrebungen nicht genug entgegentam, gegen bie gange . Welt, gegen sich felber.

Jubé hatte als Pfarrer, gludlicher benn viele seiner gelehrten Freunde, die Möglichkeit, das Angesicht der Kiche Gottes wenigstens in dem ihm anvertrauten Gebiete nach seinen Ideen zu versüngen. Bilder und Statuen der Heiligen, Altarleuchter, Tabernakel u. s. f. mußten einem Manne von so geübtem historischen Blide ein Gräuel seyn. Und boch mußte er täglich diese neukatholischen Erfindungen ansehen. Sie mit einem Male alle aus der Kirche zu werfen, dazu war er zu king. Aber er fand bald, daß die alte Kirche zu flein und sonst ungeeignet sei, und daß man eine neue und hübschere bauen muffe. Und es gelang ihm, die Gemeinde für seinen Plan zu gewinnen.

Unterbeg, fo lange ber Bau mahrte, bearbeitete er bie Bemuther, bamit fie fur bie Reuerungen bie er im Sinne hatte, empfänglich murben. Wenn er predigte, geschah es im hoben Tone, und feine Schaffein borten viel von ber Rothwendigfeit einer burchgreifenden Befferung ber firchlichen Buftande ber Jestzeit. Geine Brivatgesprache maren voll bee Seufzens über bie grundlofe Berborbenheit ber Begenwart. Das verfehlte feinen Ginbrud nicht. Denn er felber lebte ein mufterhaft ftrenges Leben und gewann aller Bergen burch große Bohlthatigfeit gegen bie Armen. Gegen Die Rebler ber Untergebenen ichritt er mit eiferner Barte ein. Es war bamale ben Janfeniften die hofgunft noch nicht fo hold wie fpater, benn fie hatten ba oben in ben hochften Rreifen noch nicht einsehen gelerut, welch gute Dienfte Dieje ju allem entschloffenen Danner leiften fonnten. Dafür aber icheuten fich jene meiftens nicht, auch ben Dachtigen gegenüber ebenfo rudfichtelofe Strenge malten gu laffen mie gegen bie Riedrigen. Es fam nun ber luberliche Regent fur Lubwig XV. öftere in bas Saus ber Marquife Barabere ju Abnieres. Cofort verbot ibr Jube ben Gintritt in bie

Rinde. Gleichwohl ericbien fie am nachften Kefttage wieder in berfelben. Es war ihr wohl ber Unterfchied amifchen ber Befdmeibigfeit eines gallifanifchen Sofbifchofes ober Sofabbe's und bem eifernen Starrfinn eines Janjeniften noch nicht gang flar geworben. Doch fie wollte ibn fennen lernen. Bube ber in ber Cafriftei mar, fandte ju ihr und ließ ihr im Stillen fagen, fie moge fich entfernen. Da fie beffen fpottete, ericbien ber Beiftliche nicht. Enblich fanbte fie ibrerfeite, mube bes Bartene, ihren Bebienten in Die Safriftei und ließ fragen, wann ber Gottesbienft beginnen werbe. "Sogleich, wenn beine Fran fich entfernt bat. Sag ibr nur, ich werbe lieber beimgeben als jum Altar, fo lange fie ba ift." Wuthend ging bie Marquife, und ber Regent batte nicht ben Duth, auf ihre Rlage gegen ben Pfarrer etwas ju thun. Co gewann biefer bie öffentliche Meinung für fich. Die Leute maren für ibn burch's Feuer gegangen.

Da nun bie neue Rirche fertig baftand und eröffnet war, bot fie freilich einen gang anderen Unblid als andere fatbolifde Ritchen. Aber Die Leute maren vorbereitet und fanben alles recht und gut. Rein Bilb, feine Ctatue in ber gangen Rirche. Der Altar ein einfacher Marmortifch ohne Altartuch , ohne Bierrath , ohne Leuchter, nicht einmal ein Crucifir barauf. Benn bie Deffe begann, murbe ein einfaches Linnentuch über ibn gebreitet. Un ber Band waren zwei Rergen befeftiget, welche man alebann angunbete. Spiftel und Evangelium fang ein Diafon lateinifch; fofort aber las er biefe Stude frangofifch und erflarte fie. Der Pfarrer fag mabrend ber gangen Bormeffe binter bem Altare und trat erft beim Offertorium an benfelben. Die Gefrete und ben gangen Ranon betete er laut und bas Bolf ants wortete fets mit Umen. Bon einer öffentlichen Berehrung ober Ausjegung bee Allerheiligften, bas er nicht im Sabernafel, fonbern in einer vergolbeten boch oben bangenben Zanbe aufbewahrte, von einer Progeffion mit bemfelben war feine Rebe, wie fich bei einem rechtichaffenen Janfeniften von schaftlichen Thatigfeit die übernatürliche Sulfe ber gottlichen Gnade ihm zur Seite ftand, bann wird die Zuversicht mit welcher wir und feiner Lehre anschließen fonnen, ben bent-bar höchsten Grad erreicht haben. All bas trifft bei bem englischen Lehrer in ausgezeichnetem Grade zu.

Reiner ift mehr als er ber Schrift und Tradition treu geblieben. Bon bem geilen Juden ber Neuerungssucht welche die Mutter aller Repereien und Irrthümer ift, von ber Leichtsertigkeit welche so viele autreibt, daß sie nach den Worten Cassiodor's glauben, es sei schon etwas herrliches, wenn sie nur etwas sagen was gegen das Althergebrachte verstößt, und sie seien dann schon Gelehrte, wenn sie nur eine Neuerung ausheden, war er unberührt. Er lehrte bloß was er in sich aufgenommen: in seine keusche Seele aber drang nie ein Wort das nicht aus dem Munde Gottes gestlossen und durch die Schrift oder Tradition auf und herabgefommen wäre. Deßhalb, sagt Cajetan irgendwo, hat er die Einsicht aller heiligen Lehrer empfangen, weil er sie alle stets auf das höchste verehrt hat.

"Rur in eine heilige Seele ergießt fich die Weisheit. In eine übelwollende Seele geht fie nicht ein und wohnt nicht in einem Körper welcher der Sünde unterthänig ift"). Wer unter allen Lehrern follte dann für fie empfänglicher gewesen sewn als der englische? Richt bloß der Sünde nicht unterthänig, jungfräulich an Leib und Seele, nicht einmal vom Hauche einer Versuchung mehr berührt, war er geswiß würdig, ein Tempel der ewigen Beisheit zu werden. "In jeglicher Tugend, spricht Clemens VI."), war er ein Musters

<sup>1)</sup> Sap. 1, 4.

<sup>2)</sup> Diese und die folgenden Zeugniffe der Papfte, Orden, Universitäten u. f. f. finden sich gesammelt bei Touron und Baughan, außerebem am genauesten bei Bancel (Moralis D. Thomas I. prack.) und besonders in der ausgezeichneten Abhandlung über die Lehre des heil. Thomas von Joh. a S. Thoma, daneben noch in der großen römischen Ausgabe der Summa theol., bei Gonet und den Salmanticenses.

ficht" ihre Aufgabe löfen ju tonnen, sondern auch daß man entschiedenen Berbacht wider ihn hege. So entwich er nach Reapel, von wo aus er mit mehr Sicherheit für seine Berson agitiren tonnte. Indeß war das undanfbare Italien ziemlich unempfänglich für seine wohlmeinenden und so einsichtsvollen Rathschläge, und er fand es gerathen, sich nach Holland, dem sicheren Influchtsorte aller großen jansenistischen Wähler zuruckzuziehen.

Bon hier aus zog er ein paar Jahre durch ganz Europa, durch England, Deutschland, Polen, überall als Apostel seiner Sache thätig, vielleicht auch nicht ganz ohne Erfolg, wie sich benn gerabe damals im fatholischen Deutschland ein radikaler Bruch mit der ganzen Bergangenheit und ein vollständiger Umschwung mälig, aber sicher vorbereitete, Aber doch scheint er selbst mit den Ergebnissen seiner Mühen nicht zusrleden gewesen zu sepn, da er im J. 1728 sich abers mals auf ein neues Arbeitsseld begab.

Die Ruffen, die ganze griechische Kirche mit der "abendländischen" Kirche zu vereinigen, das und nichts Geringeres war es, worauf es jest abgesehen war. Einen größeren Triumph ihrer Sache konnten die Jansenisten nimmer feiern, als wenn sie ohne Rom und hinter dem Rücken Rom's die Spaltung beseitigten, welche schon so lange die Kirche zerriß und nach deren Aushebung alle Guten seufzten. Deutlicher konnte der Welt unmöglich gezeigt werden, daß das verderbte Rom einzig und allein die Schuld an diesem Unglücke trage, als wenn eine Einigung in dem Augenblicke erfolgte, da andere als die Bevollmächtigten der herrschfüchtigen Eurie das Wiedervereinigungswerk in die Hand nahmen.

Schon im 3. 1717 hatten einige Lehrer ber Sorbonne in einem ploglichen Ginfalle Diefen Plan entworfen. Beter ber Große hatte einen Besuch beim Grabmale Richelieu's in ber Sorbonne angefündiget. Diefe Gelegenheit wollten fie ausnügen. Ueber Racht, in einer einzigen Racht ents

warf Bourfier, damale vielleicht noch nicht vollständiger Janfenift, fpater aber ein unverbefferlicher Appellant, ein Memorandum bas Beter gutig aufnahm und fpater feinen Bischöfen vorlegte. Dieje aber fuchten bie Cache mit nichts: fagenden Ausreben und Bugeftanbniffen jum Scheitern gu bringen. Run wurde burch ein neues Aftenftud Jube, ober vielmehr Lacour, von ber Corbonne gur Beiterführung ter Berhandlungen bevollmächtiget. In Dienften ber eben in Rufland allmächtigen Dolgorowfi reiste berfelbe bortbin und ging an bas Werf mit frifchem Gifer. Allein felbit ber gewandte und erfahrene Agitator war biefer Aufgabe nicht gewachsen. An dem Widerstande bes Metropoliten Theophanes von Nowgorod (fruher von Plestow), bes berühmten Schöpfere "bes heiligen Synod", icheiterten alle Berfuche ber Ginigung. Mit bem baldigen Sturge ber Dole gorowfi war ohnehin feines Bleibens nicht langer: er mußte fich eiligst aus Rufland fluchten und lebte mehrere Jahre abermale in Solland. Endlich magte er fich heimlich nach Baris jurud. Aber er war am Ente feiner Laufbahn angelangt. Jube ftarb eines ploBlichen Tores im Botel-Dieu ju Paris, am 20. Dezember 1745.

"Was ist das so gewesen ist? Eben das was wieder sepn wird! Und was ist das so geschehen ist? Eben das was wiederum geschehen wird! Es gibt nichts neues unter der Sonne und niemand kann sagen: siehe, das ist neu! Denn es ist bereits dagewesen in den Jahrhunderten die vor uns waren; nur gedenkt man nicht mehr des Früheren. Aber auch dessen was darnach sehn wird, werden die nicht mehr gedenken welche später sehn werden." (Eccl. 1, 9—11.)

## XLIX.

## Bum Centenarium bes beil. Thomas von Aquin.

3. Artitel: Der "Doctor communis").
"Biele werben loben feine Beisheit, und fie wird in Ewigfeit nicht vergeben." (Eccl. 39, 12.)

Wenn man lange Zeit persönlich mit einem großen Manne, insbesondere mit einem Heiligen verkehrt, seine ungewöhnlichen Gaben und sein außerordentliches Leben aus eigener Anschauung schähen gelernt, und sich selber daran empor gehoben hat, wenn man durch ihn nach schwerem Rampse und Ringen um die Wahrheit endlich zur Rube des Geistes gelangt ist und volle Befriedigung seines Wissensdranges gefunden hat, dann kann es leicht kommen, daß man, von Begeisterung hingerissen, seine Größe übersichäpt; wenigstens können andere die ihn nicht so genau tennen, auf den Gedanken verfallen, daß man aus Bewunderung für ihn übertreibe. Wie es dann zu geschehen pflegt, rust diese Meinung mitunter die gerade entgegengesette Wirkung hervor, Abneigung oder Geringschätzung gegen den Geseierten.

Ein folder Berbacht fann bei ber Begeisterung welche bie Schriften bes heil. Thomas jeder Zeit in allen Freunden

<sup>1)</sup> Die vielen Zeugnisse welche bem heil. Thomas biesen Titel beis legen, bei Fr. Sylvius oratio I. de D. Thoma (orat. 4. opp. ed. Venet. 1726. V. 67).

ber gottlichen Bahrheit hervorgerufen haben, allerbinge nicht wohl Plat greifen, ba es fich lediglich um die Schriften eines feit Jahrhunderten von der Erde geschiedenen armen Ordensmannes handelt und noch bagu um Schriften bie fo wenig angerlichen bestechenben Glang an fich tragen, Die fo überaus nuchtern und troden abgefaßt find, wie menige Schriftwerke. Aber bennoch ift felbft bier angefichts ber gahllofen Lobederhebungen in welchen Bapfte und firchliche Erlaffe, Drben und Gelehrte, Universitäten und Beilige übereinstimmen, nicht felten bie Bermuthung aufgestiegen, ber Werth folch überschwänglicher Ausspruche fei boch wohl jum größten Theile fein höherer ale ber von poetischen Uebertreibungen. Und wenn es auch nur felten einer gewagt hat, bas Unläugbare, ben maßgebenben Ginfluß bes enge lischen Lehrers auf seine und die nachst auf ihn folgende Beit ju laugnen, fo ift es um fo ofter beliebt worben gu fagen, daß berfelbe für fpatere, weiter vorangeschrittene Sahrhunderte nicht mehr die entscheidende Bedeutung haben tonne wie ehedem. Co ift es bann gefommen, wenn es aud nicht immer gerade offen ausgesprochen und zugeftanden, viels leicht nicht einmal von allen Betheiligten felbft geglaubt wird, daß ber heil. Thomas in Bahrheit ber Grengfiein geworben ift, an welchem fich alle bie fich mit hoberen und übernatürlichen Bahrheiten beschäftigen in zwei große Salften scheiden: Die einen betrachten feine Lehren und Grundfate noch immer ale Gefet und Richtschnur ihres Denfens und Rorichens, mabrend bie anderen, unbeirrt von benielben, nach eigenem Gutbunfen bas mas ihnen Wahrheit icheint juchen ju burfen glauben.

Diese Thatsache, obgleich auch sie in ihrer Art ein Bes weis für ben selbst in unsere Zeit hereinreichenden Ginfluß bes großen Meisters ist, fann nur bedauert werden. Denn barüber ist ein Zweisel nicht möglich, daß "die Wahrheiten bie er gelehrt hat, noch lange nicht todt find. Sie find noch in vollem Leben. Und wollte die Welt sie studiren und fich

nach ihnen richten, fie wurde bald erfahren, wo ihre Retetung liegt; fie wurde mit Ehrfurcht diesem Wahrzeichen welches fie so lange außer Acht gelassen hat, seinen Ehrensplat wieder einräumen. Die Summa wurde von ernsten Mannern als eine bildende Macht anerkannt werden, heidenische Sittenlehren, bentschthumelnde Träumereien und liberale Philosophie wurden verschwinden, und eine Classe von Mäneren wurde herangebildet werden die allein im Stande find bie zügellosen Massen zu bandigen und zum Gehorsam zuruds zusähren").

Gin Dann welcher berufen fenn foll, bie gesammte gottliche Babrheit wiffenschaftlich in enbailtiger Beife barguftellen, fann bas nur unter gwei Bedingungen leiften: Wenn einerseits alle Samenfeime welche ber gottliche Gaemann auf Erben ausgestreut bat, aufgegangen find und bereite Frucht ju tragen begonnen haben, und wenn anderer. feite ber Berthum feinen Rreislauf abgeschloffen und fic felbit ericopft bat. 3ft nun ber Lebrer welcher unter biefen Boraudfegungen an feine Aufgabe geht, ein Dann ber in feinem Beifte Die gange Bahrheit, wie fie bor ibm an's Licht geforbert worben ift, umfangt und jugleich fabig ift bie miffenichaftliche Darftellung berfelben mit allen 3rrs thumern und Angriffen auf fie flegreich auszugleichen, fo fann behauptet werben, baß bie gestellte Aufgabe vollfommen gelost ift. Dann aber werben alle fpateren Arbeiten auf bem gleichen Bebiete wohl im Gingelnen manches weiterfubren, nie und nimmer aber im Gangen über feine Leiftungen binausgeben ober fie gar burch etwas vollfommeneres erfegen und überfluffig machen. Tragt er überdieß noch gu Diefen natürlichen Borbebingungen bingu bas Giegel ber Beiligfeit auf feiner Stirne, fo bag wir ficher fenn muffen, bag wie in feinem gangen Leben, fo auch in feiner wiffen-

Taughan, the life and the labours of S. Thomas of A. II's p. IX. X.

schaftlichen Thatigfeit die übernatürliche Sulfe ber göttlichen Gnade ihm zur Seite ftand, bann wird die Zuversicht mit welcher wir uns feiner Lehre anschließen können, ben bent bar höchsten Grad erreicht haben. All bas trifft bei ben englischen Lehrer in ausgezeichnetem Grade zu.

Reiner ist mehr als er ber Schrift und Trabition tren geblieben. Bon bem geilen Juden ber Reuerungssucht welche bie Mutter aller Ketzereien und Irrthumer ift, von ber Leichtscrtigkeit welche so viele antreibt, daß sie nach den Worten Cassodor's glauben, es sei schon etwas herrliches, wenn sie nur etwas sagen was gegen das Althergebrachte verstößt, und sie seien dann schon Gelehrte, wenn sie nur eine Neuerung aushecken, war er unberührt. Er lehrte bloß was er in sich aufgenommen: in seine keusche Seele aber drang nie ein Wort das nicht aus dem Munde Sottes ges slossen und durch die Schrift oder Tradition auf uns herabgesommen wäre. Deßhalb, sagt Cajetan irgendwo, hat er die Einsicht aller heiligen Lehrer empfangen, weil er sie alle stets auf das höchste verehrt hat.

"Nur in eine heilige Seele ergießt sich die Beisheit. In eine übelwollende Seele geht sie nicht ein und wohnt nicht in einem Körper welcher der Sunde unterthänig ist."). Wer unter allen Lehrern sollte dann für sie empfänglicher gewesen seyn als der englische? Nicht bloß der Sunde nicht unterthänig, jungfräulich an Leib und Seele, nicht einmal rom Hauche einer Versuchung mehr berührt, war er gewiß würdig, ein Tempel der ewigen Beisheit zu werden. "In jeglicher Tugend, spricht Clemens VI."), war er ein Rusters

<sup>1)</sup> Sap. 1, 4.

<sup>2)</sup> Diefe und die folgenden Beugniffe ber Papfte, Orden, Universitäten u. f. f. finden fich gesammelt bei Touron und Baughan, außers bem am genauesten bei Bancel (Moralis D. Thomas I. praes.) und besonders in der ausgezeichneten Abhandlung über die Lehre des heil. Thomas von Joh. a S. Thoma, daneben noch in ber großen römischen Ausgabe der Summa theol., bei Gonet und den Salmanticenses.

bild. Alle Glieder seines Leibes waren ein leuchtender Spiegel der Tugend, aus seinen Augen leuchtete die Einfalt, auf seinem Angesichte die Milde, seine Hände waren voll von Freigebigkeit, seine Berührung voll Unbescholtenheit, sein Gang Burde, seine Haltung Anstand, sein Innerstes Frommigseit, sein Berstand Klarheit, Güte seine Gesinnung, Heiligkeit sein Sinnen, sein Herz von Liebe übervoll." In eine solche Seele konnten sich die Ströme der ewigen Weis-heit ergießen, "von Oben herab bewässernd die Erde, den Erdfreis erfüllend mit der Frucht seiner Werke"), wie er selber in prophetischer Berzüdung von sich gesprochen.

"Niemals, fagt bas romifche Brevier, ging er an's Lefen oder Schreiben, außer er hatte juvor gebetet. schwierigen Stellen ber beil. Schrift fügte er jum Bebete Saften. Bum Bruder Reginald, feinem Freunde, fagte er oft, mas er wiffe, baju fei er weniger burch Studium und eigene Dube ale burch gottliche Gingebung gefommen." Ceine heiligen Orbensbruder Binceng Ferrer und Antonin ergahlen, und Julius III. und Clemens VIII. haben es fcier= lich bestätigt, daß er mitunter bei Abfaffung feiner Berfe Die heil. Apostel Betrus und Baulus im Zwiegesprache gur Ceite gehabt und baß ihm diefe auf gottlichen Befehl manche ichwierige Stellen erflart haben, ja bag er felbft ber Erscheinung ber feligsten Jungfrau gewürdigt murbe welche ihn über die Mafellofigfeit feines Lebens wie feiner Lehre vergewifferte?). Rurg aber flar erflart bie Ranonisationes Bulle, er habe feine vielen Schriften nicht geschrieben ohne befondere Gingebung Bottes.

Rann es alfo, wenn wir von ben kanonischen Schriftstellern absehen, irgend einen geben bei beffen Lehre man mit der nämlichen Zuversicht ftehen bleiben, von beffen Wort man mit mehr Gefahr bes Irrthumes abweichen konnte?

<sup>1)</sup> Bj. 103, 13

<sup>2)</sup> Gonet Clypens, pracf §. 2.

Nicht als ob ihm Unfehlbarkeit jugeschrieben werben follte; biefen Borgug hat Gott nach ben inspirirten beil. Schrifts ftellern feinem einzelnen mehr verlieben, fondern fie alle und jeden an die llebereinstimmung mit bem gewiesen welcher bas höchfte Lehramt in der Rirche verwaltet und alle Gewalt der Rirche in feiner Verfon beschließt. Er fonnte irren, jo gut wie jeder Menfch bem nicht eine besondere Berheißung Gottes gur Seite fteht. Aber burch eine eigene Gnabe Gottes hat er thatfachlich nicht geirrt, und bas ift ein Borgug beffen unter allen Schriftstellern bis gur Stunde nur er fich ruhmen mag. Reiner außer ihm, und fei er noch fo heilig und ge= lehrt, ift bem nicht ber eine ober ber andere Irrthum nachgewiesen werden fonnte'). "Wenn bu aber biefer Lebre folgft, fagt Clemens VI., bann gehft bu nicht irre, wenn bu mit ihren Worten benfft, fo wirft bu nicht fehlen, haltft bu bich an fie, fo fauft bu nie, fprichft bu mit ihren Worten, fo wirft bu niemale trugen, jur Bahrheit wirft bu gelangen, wenn du fie ftudirft." "Wer fich je an fie gehalten, ber ift nie einer Abweichung vom rechten Wege fculbig befunden worden, wer aber fie befampft hat, ift immer in Berdacht gemefen, daß er bie Bahrheit ichabige." Diefer Ausspruch Junoceng' VI. und abnliche Ausbrude wie bie von Bius V .: "bie zuverläffigfte Richtschnur bes driftlichen Glaubens", "Die von ber fatholischen Rirche angenommene theologische Lehre, welche mehr Sicherheit und Berlaß gewährt als bie übrigen" - berechtigen unzweifelhaft ju bem Sabe, baß er thatfächlich vor jedem Irrthum bewahrt geblieben ift. Go erhalt ber Cat Innoceng' VI. erft feine volle Bebentung: "Mit Ausnahme ber heil. Schrift hat Die Lehre biefes Lehrers vor allen übrigen voraus Benauigfeit bes Musbrude, Form ber Darftellung, Wahrheit bes Inhaltes"2).

<sup>1)</sup> Vielmius p. 80 - 83.

<sup>2)</sup> Hujus doctoris doctrina prae ceteris, excepta canonica, habet

Bu biefen inneren Zengniffen für ben unvergänglichen Berth ber Lehre bes heil. Thomas treten viele äußere Zengeniffe welche, wenn anch fein unausweichliches ausbrückliches Gefen, boch jedenfalls eine innere moralische Berpflichtung für jeden begründen welcher die Theologie der fatholischen Rirche rein und mit Sicherheit sich aneignen oder lehren will, sich auf den Begen zu halten welche der heilige Lehrer vorgezeichnet hat.

Es gereicht uns mabrhaftig ju einiger Befchamung, bag mabrent aus unferer eigenen Mitte nicht wenige an bem englifden Bebrer theilnahmelos vorübergegangen, ja felbit verächtlich über ibn binmeggeschritten find, nicht felten folche Die nicht bem Berbande ber fatholifden Rirche, ja nicht einmal der driftlichen Religion jugehoren, erft wieber auf ben unvergänglichen Berth bes großen Lehrers aufmerffam machen mußten. Bir brauchen in Diefer Begiehung nicht einmal lange barauf bingumeifen, wie viele Ueberfepungen feiner Schriften in's Griechifche, Bebraifche, Arabifche, Mrs menifche, Chinefifche, burch feine Anbanger, Drbend = und Glaubenegenoffen, veranftaltet worden find. Wenn aber Manner felber es find welche trot ber größten Abneigung gegen bie fatholifche Rirche von ber Lebre bes beil. Thomas fo entgudt find, bag fie es fur geboten erachten, bieje ihren Landeleuten juganglich ju machen, fo haben wir wohl ein Recht in Diefer Thatfache ein bebeutendes Beugniß fur beren ungewöhnlichen Berth ju erbliden. Gin foldes Beifpiel liefert ber Feind ber Lateiner, ber griechische Mond Marimus Planudes im 14. Jahundert welcher Die theologische Summe in's Griechifche überfeste. Ein anderer Ueberfeger von Schriften bes beil. Thomas ift ber um ein Jahrbundert fpater lebenbe

proprietatem verborum, modum dicendorum, veritatem sententiarum. Ueber die Aechtheit s. Joa. a S. Thoma, approbatio doctrinae D. Th. (Colon. 1711. I. 140) und Sytvius orat. apol. pro D. Th. (V. 97.)

Patriarch von Conftantinopel Gregorius Scholarius, genannt Gennadius, welcher aus einem Freunde der Union ein ers bitterter Feind der Abendlander geworden war.

Besonders große Theilnahme für die Werfe bes Beiligen zeigten merfwurdiger Beife bie Juden. Richt gufrieden mit ben Uebersetzungen welche ihnen gelehrte Dominifaner geliefert hatten, erlernten die einen die lateinische Sprache eigens gu bem 3wecte, um bie Berte bes Beiligen in ber Ursprache lefen gu tonnen, wie ber Spanier Ali ben Joseph Kabillo, ober fie überfesten viele feiner Berfe in's Bebraifche, um fie auch ihren Landsleuten barbieten ju fonnen. Colder Arbeiten wiffen wir mehrere von dem ebengenannten Belehrten, ebenfo von Jehuda ben Mofe Romano und von Ifaaf Abarbanel welcher den beil. Thomas den gelehrteften unter ben Chriften nennt. Andere überfetten menigftens Auszuge aus feinen Schriften, wie ber Italiener Jafob ben Bahalon, benn fie glaubten feinen Schriftsteller finden gu fonnen aus welchem fie genauer und ficherer erführen, mas fatholische Lehre ift. Manche gingen noch weiter und bebienten fich feiner fogar in ber Bolemit gegen faliche Lebren innerhalb ihrer eigenen Schulen. Selbft bafur haben wir Beifpiele, bag Juben beffen Commentare bei ihrer eigenen Schrifterflarung benütten, fo R. Baruch ibn Baruch').

Die Protestanten haben sich ben großen Erscheinungen in ber katholischen Kirche gegenüber zu allen Zeiten weit weniger Unbefangenheit bes Urtheils gewahrt als selbst die Juden. Bon ihnen gerade ist das geringschätige Urtheil über ben heiligen ausgegangen welches, wie so viele andere ihrer Anschauungen, katholische Theologen späterhin angenommen haben, zuerst in der Absicht, sie dadurch zu gewinnen, schließtlich wohl auch in der Meinung, hinter der Wissenschaftlichsteit jener nicht zurudbleiben zu dursen. Gleichwohl begannen

<sup>1)</sup> Werner I. 882 f. nach Sellinet, Thomas in ber jubifchen Literatur. Leipzig 1853.

manche Protestanten in neuerer Beit, wo fie in Kolge bievon den heil. Thomas bereits abgethan und balten mochten, über ihn ein wenig leidenschaftslofer gu urtheilen. "Richt nur Die große miffenschaftliche Bertiefung der Philosophie und Theologie in unserem Jahrhundert welche ben Blid überhaupt wieder auf die Scholaftif jurud. manbte, fagt einer berfelben, fondern auch bie ftrengere und fcroffere Geltendmachung ber fatholifden Beltanichauung in ben letten breißig Jahren mußten ben Werth bes beil. Thomas auf's neue in die Sobe beben. Immerbin fann der Ratholicismus den tieffinnigsten Bertheidiger feines Dogma's ben er in Thomas von Aguino gefunden, nicht vergeffen, fo lange er fich nicht felbst aufgibt, und auch ber Protestantismus wird, gang abgeschen von bem polemischen Intereffe, hinter biefer Theilnahme fo lange nicht gurudbleiben, als die unbefangene Bewunderung wiffenschaftlicher Große in ihm nicht erlofchen wird"1). Man muß fich huten, auf folde Urtheile, wie es mitunter ju geschen pflegt, ein gu großes Bewicht zu legen; fie find nichts als ein unwillfurliches, von der unläugbaren Birflichfeit wie unbeachtet abgenothigtes Geständniß der Bahrheit gegen welche ber Bille fich ftraubt, und infoferne haben fie freilich auch ihre Bebeutung. Burben fie allgemeiner Beachtung finden, und aufrichtiger gemeint fenn, wie bald murde unter unferen getrennten Brudern eine gang andere Anschauung von ber fatholischen Glaubenstehre Plat greifen! Bie fonell murbe bann die Scheidewand von gabllofen riefengroßen Borurtheilen niedergeriffen werden welche fie, wie feit Jahrbunderten, noch immer von uns trennt! Es ift faum benfbar, daß einer mahrhaft unbefangenen Blides und mit aufrichtigem Suchen nach Wahrheit fich beharrlich bem Studium bes heil. Thomas ergebe, ohne bag er von ber gottlichen Wahrheit bie fich ihn jum erften Berold ermahlt hat, unter

<sup>1)</sup> Banberer bei Bergog Real Encyfl. XVI. 80 f.

bas fuße Joch bes Blaubens Chrifti gefangen genommen werbe. Schon ju feinen Lebzeiten hat er burch feine Belehrsamfeit und fein Webet gefeierte judifche Lehrer jum Blauben geführt. Rach feinem Tobe haben feine Schriften bas gleiche Werf ber Befehrung fortgefest. Die Bieberfehr bes Theobald Thamer in's Baterhaus welche bas Studium ber Summa theologica vollends entschied, Die Befehrung bes hochgerühmten Calomo Levi mit feinen brei gleichfalls nicht wenig gefeierten Gohnen find Beispiele bafur, welch überwindende Kraft in ber Lehre bes Beiligen liegen muß. Det julett genannte Gelehrte welcher ale Chrift den Namen Baulus a C. Maria annahm, bann nacheinander Bifchof ron Cartagena und von Burgos ward (woher fein Name Baul von Burgos), endlich im Jahre 1435 ale Patriard von Aquileja ftarb, verfichert uns 1), baß er erft aus jenen Theilen ber Summa welche vom altteftamentlichen Befete handeln, ben Beift bes alten Teftamentes fennen gelernt habe, obgleich er ihn früher boch lange genug in den Werfen ber gelehrteften Rabbinen ju erfennen gesucht hatte.

Dieses Urtheil haben andere bebeutende Gelehrte in Bezug auf die verschiedensten Zweige der Wissenschaft in gleicher Beise bestätiget gefunden. Der Cardinal Sforza Pallavicino aus der Gesellschaft Zesu, einer der hervorragenosten Gelehrten aus dieser erhabenen Gesellschaft, schreibt an Vincenz Preto unter anderem also?): "Das ist ein Mann, deffen sich mit Recht nicht bloß dein Orden, sondern die Kirche Christi, ja das ganze Menschengeschlecht rühmen darf. Ich für meine Person sehe, daß ich, je älter ich werde, ihn desto mehr schäße, nur nimmt meine Hochschaßung weit schneller zu als mein Alter. Kaum möchte ich es glauben, wenn ich es nicht selber erführe, daß es Leute gibt welche

<sup>1)</sup> Medina in 1. 2. q. 192 introd.

<sup>2)</sup> Gonet S. 11.

fich boch lange genug in ber Theologie umgefeben, und welche tropdem hinter bem Ruhme biefes großen Lehrers welchen fie felber gar nicht fennen gelernt, nichts als ein bloges Berede vermuthen. Colche Leute fommen mir vor wie Menschen welche meinen, Die Conne fei um fo fleiner je weiter fie von ihr entfernt find. Da hat fich mahrhaftig Die gottliche Borfebung gegen mich gnabig erzeigt, ba fie mich in eine Befellichaft berufen hat in welcher es Befet ift, ber Theologie bes englischen Lebrers gu folgen. wurde mich berfelben anschließen, auch wenn es mir nicht befohlen ware, ja ich fonnte mich schwerlich entschließen, von ihr abzugehen, felbft wenn es mir fo geboten mare. ihr ergobe ich mich fo fehr, bag ich auf die Dauer faum einen anderen Scholaftifer ohne Ueberdruß ertragen fann. 3ch will damit nicht fagen, baß ich nicht auch in anderen vieles mahrhaft vortreffliche finde mas ich noch nicht gewußt, aber ich febe, daß ich weit mehr und weit herrlichere Ergebniffe erlangte, wenn ich die nämliche Beit auf ihn verwenden murde. Wer mochte es aber an einem Rifcher loben, wenn er ben Teich in dem er ber vorjuglichften Beute ficher ift verläßt, und fein Ret auf's Gerathewohl in einem Kluffe auswirft, mag diefer immerhin fischreich fenn? Das fonnen meine Buborer oft genug von mir horen, daß wenn auch die Bahl ber Schuler bes beil. Thomas groß ift, und wenn fie ihm auch großes Lob fpenden, beides dennoch weit hinter der Billigfeit gurudbleibt, fo baß mir gerade dieß Unlag gibt, mich uber die Urmseligfeit der menschlichen Ginficht geringschätig ober mit Bedauern aus. qulaffen."

Nach einem folden Lobe aus bem Munde eines fo bebeutenden und dabei fo ernften Mannes können wir ähnliche Lobsprüche eines Bessarion, eines Bellarmin, eines Hofius, eines Baronius, eines Toletus gut übergeben. Wir übergeben noch lieber die von kalter einseitiger Bewunderung abgenothigten Worte eines Picus von Mirandola, eines Ludwig

Bives und Erasmus'). Der Lettere meint, ber beil. Thomas habe alle übrigen Theologen in feinem gache foweit übertroffen, daß man wohl glauben burfe, er hatte auch ein guter Rebner werben fonnen, wenn er fich barauf ebenfo fleißig eingeubt hatte, wie auf die Philosophie, und es hatte ibn auch nicht viele Dube gefoftet, fich bumaniftifde Bildung zu erringen, wenn ihm feine Beit Die Mittel bagu geboten hatte, ein Lob bas jwar bem Erasmus felber nicht ohne Ueberwindung mag aus ber geber gefloffen fern, und ju welchem felbft fatholische Theologen fich nicht immer mochten berbeigelaffen haben, auf welches wir aber gleichs wohl gerne verzichten. Wozu auch fich lange bei ben Beugniffen Gingelner aufhalten, mo bie Schaaren berjenigen bie aus feiner Schule hervorgegangen find, ju Sunderten und aber hunderten gablen! Bereits ju Unfang bes vorigen Jahrhunderte gahlte man an 700 Commentare über feine Werte, und wie viele mogen nicht gegahlt worden fein! Die aber ju gablen welche nach feiner Bebre gelehrt haben, hat nie jemand verfucht. Und die zu gablen welche von feinem Ginfluffe berührt worden find, ob fie es geftanden ober nicht, ob fie es felber glaubten ober nicht, ift vollents unnothig. Denn unbedingt alle die feit ben Tagen bes glorreichen Deiftere gelebt baben bis gur Ctunde und leben werben bis jum letten Tage, werben von ben Strablen getroffen bie von ber Sonne auf feiner Bruft ausgeben. Sie mogen Diefen Strahlen freudig ihre Augen öffnen, fie mogen fie geblendet von ihrem Glange verschließen, fie mogen mubevoll funftliche Banbe aufführen, um fich berfelben gu erwehren, gleichviel, fie alle fühlen beren Ginflug und Die Letteren nicht weniger als bie Erfteren. Denn ungleid schwereren Rampf fostet es, fich ber Wahrheit, ba fie auf uns eindringt, ju entichlagen, ale nach ihr gu fuchen, ober

<sup>1)</sup> Gine Sammlung folder Stellen bei Sylvius orat, apol. (V 98).

gar, wie es hier ber Fall ift, fie einfach in fein Saus auf-

Ungablig find feine Schuler in allen Beiten in welchen Das firchliche Leben und Die Unbanglichfeit an Die Rirchenlehre bluhte. Bie ber Abler feine Jungen gum Fluge lodt, indem er über ihnen fcwebt, fo breitet ber Engel ber Schule über fie feine fcugenben Fittige und übt fie ein jum Rluge') und madt über ihnen, bag feiner aus bem Borfte eile und in bie Tiefe fich verfturge. Ungablig find aber anch feine Reinbe. Alle Die mit ber firchlichen Lebre außerlich ober wenigstene im Bergen gerfallen find, alle welche bas 3och Chrifti nicht mehr tragen wollen, weil ihr Naden gu fett geworben ift und ihre Lenden gu feift"), Baretifer, Freigeifter, Unglaubige, alle welche bie Laft bes Glaubens möglichft leicht und bie Ungebundenheit bes menschlichen Beiftes möglichft weit machen mochten, alle ftimmen gus fammen in ihrem Saffe gegen ibn. Aber feiner unter allen ift welcher gleichgiltig bliebe, wenn ibm ber englische Lebrer ben Weg vertritt, feiner ber es rubigen Blutes ertragen fonnte, wenn die Rinder ber Rirche ihn erheben und fich auf feine Lehre berufen. Und bas ift auch ein Beugniß fur ben beil. Lebrer, ben Lebrer ber Rirche.

Auf seine Lehre haben die blühendsten Universitäten ber tatholischen Rirche ihre Lehrer und Schüler verpflichtet, und so lange sie an diesem Gesetze seschielten, waren sie stets fruchtbare Bflangstätten der Wiffenschaft, unerschöpflich an berühmten Lehrern die sie ausbildeten, wie Gnadenorte an welche wißbegierige Schüler aus allen Theilen der Erde mit heiligem Eiser eilten. Paris, die Mutter der Schulen, welches nie einen größeren Lehrer gehabt, Toulouse und Avignon, Salamanca, wo die Prosessioren gleichwie an den vorgenannten Universitäten auf seine Lehre eidlich schwuren,

<sup>1)</sup> Deut. 32, 11.

<sup>2)</sup> Dent. 32, 15,

Alcala, Löwen und Douay welche beibe ben beil. Thomas unter ihre Patrone erhoben, Pabua und Bologna, Köln, Jugolstadt, Salzburg und andere find hier Zeugen.

Die Orben befehlen faft alle busnahmstos, bag ibre Angehörigen feiner Lehre folgen. Bon ben Ordenegenoffen bes Beiligen verfteht fich bas von felber. Ihnen von ibret Stifterin ber ichon engft verbunden waren die reformirten Rarmeliten, welche fur Die Erftarung feiner Lehre mit fo großem Glude thatig waren. Die Benediftiner, gumal bie beutschen und baberischen, befolgten feine Behre wie ein heiliges Gefet. Die Statuten ber Gefellicaft Sefu, ber Augustiner, ber Minimen verpflichten wenigstens im allgemeinen auf die Lehre des heil. Thomas, wenn fie auch in einzelnen Fragen eine Abweichung von ihr nicht ausfoliegen. Das Gleiche gilt von ben fpater nach bem Borbilde ber Befellichaft Jesu gegrundeten Congregationen, ben Dratorianern, ben Barnabiten und anderen. Der Orten bes heiligen Frangisfus aber welcher vordem in ber Praris bem icarffinnigen Lehrer nachfolgte, bat in neuefter Beit wiederum, treu feinen alten Befegen, fich bem feraphischen Lehrer angeschloffen, mit bem ausbrudlichen Streben, feine Lehre möglichft mit ber feines englischen Freundes in Ausgleich zu bringen.

Gerade dort also wo die Frommigfeit und Seiligfeit am meisten angestrebt wird, ist die Lehre des heil. Meisters am meisten wie zu einem unverbrüchlichen Gesetze geworden. Eine Lehre aber welche das Zeugniß der Heiligen für sich hat, wie des heil. Philippus Neri, eine Lehre welche bei dem englischen Jüngling, dem heil. Alopsus von Gonzaga in solcher Werthschähung stand — natürlich auch, denn wo wären unter den Heiligen zwei durch Jungfräulichseit inniger verwandte Seelen zu sinden? — daß er als armer Ordensmann keine Bücher in seiner Zelle haben wollte mit Ausnahme der heil. Schrift und der Summa des beil. Thomas, eine Lehre deren Ruf schon bei Lebzeiten des Heiligen das

fromme driftliche Bolt mit folch' heiliger Berehrung erfüllte, daß es beren Herold, wenn er irgendwo auf den Straßen erschien, roll frommen Eifers begrüßte, daß die Leidenden durch Berührung seiner Rleider Heilung suchten, daß sein Einzug in eine Stadt zu einem Triumphzuge wurde welchen man dem Einzuge des heil. Athanasius in Alexandria vergleichen zu muffen glaubte, eine solche Lehre ist eine heilige Lehre, sie verlangt heilige Begeisterung und fromme hingebung.

In der That sie verdient nicht bloß, sie verlangt hingabe und Unterwerfung. Das ift nun allerdings ein Wort welches vielen hart flingt, so daß auch sie davongehen und sagen: wer kann das hören? Und unter diesen werden dießmal manche senn auf welche man nicht gerade das Wort des Plinius anwenden dürfte: "Leute die ohnehin zum voraus alles wissen und verstehen, vor niemanden Respekt haben, niemanden folgen, sich selber einzig und allein mustersgiltig sind." Aber gleichwohl läßt sich an dem ausgesprochenen Sabe nichts zurüdnehmen.

Bu Trient lag die Summa theologica des heil. Thomas in der Mitte der Versammlung neben dem Buche der heil. Schrift und den papstlichen Decretalen. Welches Gewicht die Väter dort auf seine Lehre legten, das zeigt sich, abgessehen davon daß sie Entscheidungen fast wörtlich aus ihm entnahmen'), aus ihrer Beschlußfassung über die heil. Comsmunion'). Mit Recht konnte Baronius sagen, es sei gar nicht auszusprechen, wie viel Beisall die Väter auf dem Concil der Lehre des heil. Thomas gezollt hätten'). Schon auf dem Concilium zu Florenz war die Frage über die Lesgalien nicht bloß nach dem Sinne sondern mit den Worten des Heiligen entschieden worden'). Es war feine lebers

<sup>1)</sup> s. 5. cap. 7. vergl. 3. 9. 60 a. 3.

<sup>2)</sup> Darüber Joa. a S. Thoma p. 140, und Bancet t. XXIII. nach bem Berichte bes Didacus de Payra Andrada.

<sup>3)</sup> Notae ad Martyrol. Rom. 7. Mart.

<sup>4)</sup> Cajetan. in 1. 2. 9. 103 a. 4.

treibung mas ein Redner') auf bem Concil ju Trient vor ben versammelten Batern fagte: "Dbgleich der heil. Thomas felber nie auf einem Concil erschien, fo ift doch feit feinem feligen Singange nie ein Concil gehalten worden auf bem er nicht jugegen gemefen mare." Und ftatt aller Beweife forbert er fie auf felber ju fagen, ob fie je in eine Berathung jufammentraten in welcher fie nicht alle 3meifel und Streitigfeiten, einer wie ber andere, in gleicher Beife an ibn brachten, um fich bei ihm Entscheidung ju erholen, und ob nicht berjenige welchem es glude, ibn fur fich ju gewinnen, badurch allein ichon ficher fei, baß bie Enticheidung gunftig fur ihn ausfallen merbe?). Roch neuerdinge3) hat Bind IX. wiederum erflart, gerade ber Umftand verleihe bem englischen Lehrer fo großes Gewicht, daß die Rirche auf bem allgemeinen Concilium feit feinem Tote feinen Schriften fo große Bedeutung beigelegt habe, baß fie ihnen nicht bleß Die Gage, fondern felbft die Borte entnommen habe, mo ce fich barum handelte, fatholische Lehren zu erflären ober neu entstandene Brethumer zu unterbruden. Allerdings haben allgemeine Concilien nicht erflart, wie es bas unter Cardinal Nifolaus von Cufa im Jahre 1452 ju Roln abgehaltene Concil gethan, daß die Beiftlichen gum fleißigen Lefen und Studium der Summa bes beil. Thomas gehalten feien'). Aber wenn fie fein Gefet gegeben haben, fo wird nach bem Befagten niemand zweifeln, baß es nur begwegen nicht gefcab, damit eine folche Empfehlung feiner Schriften nicht einer Berwerfung ber übrigen Rebrer gleichfomme.

Billig fann man fragen, ob Ausbrude wie bie ron Innoceng VI.: "Siehe, hier ift mehr als Calomo" ober bie von Johann XXII.: "Satte er auch feine Bunder gewirft,

<sup>1) 3.</sup> B. Burgos O. S. Aug.

<sup>2)</sup> Salmantic. I. pracf. S. 14.

<sup>3) 9.</sup> Juni 1870.

 <sup>,,</sup>praecipiatur curatis." (Hardouln IX. 1865. c. Barsbeim V. 414).

fo wurde eine jede Frage bie er aufgeworfen und gelost hat, und jeder Artifel ben er fchrieb, fur ein folches bingeben: foviel ale er Artifel geschrieben bat, soviel hat er Bunber gethan"1), ob folde und abuliche Ausbrude, wenn fie gleich aus bem Munbe von Bapften fommen, nicht boch malerische Ausschmudungen und rhetorische Uebertreibungen feien? Allein ob rhetorifch ober nicht, es find nun doch einmal Aussprüche von Papften und barum feine gewöhnlichen Aussprüche. Gind fie auch feine Definitionen, fo find fie boch abgegeben in öffentlichen Berhandlungen und Aften. Man mag ihre Bedeutung herabichmachen fo viel man will, das bleibt boch unbestreitbar, bag ibn bie Bapfte badurch über alle anteren Theologen hinaufheben wollten?). Und wenn einmal ein Bapft über einen großen Mann, über einen Beiligen ber Rirche öffentlich einen Ausspruch thut, fo ift fein Urtheil nicht mehr ein Urtheil gewöhnlicher Urt, am allerwenigften bann wenn er, ber oberfte Lehrer und hirt der Beerde Chrifti, einen großen Lehrer der Rirche ale bie ficherfte Richtschnur ber Lehre, ale ben treueften Ausleger ber Rirche bezeichnet3). Colcher Ausspruche aber haben wir mehrere von Bins V., felber einem ber größten Beiligen, einem Manne von ungewöhnlichem Ernfte, von bem ftrengften aller Bapfte, Sirtus V., bem gewiß auch nicht Boreingenommenheit fur ben Orben bes heil. Thomas gur Laft gelegt werden fann, von Benedift XIII., ber gwar von einer gewiffen Barteinahme fur feinen Orben nicht gang frei gu fprechen ift, ber aber in biefer Frage "nach reiflicher Ueberlegung in Kraft feiner apostolischen Auftoritat" alle Beichluffe feiner Borganger erneuerte, von Clemens XII. welcher erflarte, bag bas was hierin verordnet worden fei "niemand in feiner Bedeutung abzuschwächen fich vermeffen burfe."

<sup>1)</sup> Tot igitur miracula fecit quot articulos scripsit.

<sup>2)</sup> Baughan II. 157.

<sup>3)</sup> Baughan II. 134.

Das find mehr als blog rhetorische Phrafen: bas find bochft eindringliche Empfehlungen und eine fehr ernftgemeinte Billigung ber Lehre bes heil. Thomas. Darüber wird ein Streit wohl nicht möglich fein. Streiten läßt fich bloß, und bas ift auch ju verschiebenen Beiten geschehen, barüber, welche Tragmeite und welcher Ginn biefer firchlichen Benehmigung beizulegen ift1). Bas bie burch bas Correctorium fratris Thomae bee Frangistanere Wilhelm be la Marre') ju Ende bes 13. Jahrhunderts, ober die burch ben Nodus indissolubilis feines gelehrten Orbensbruders Betrus be Alva ed Aftorga im 17. Jahrhundert hervorgerufenen Streitigkeiten betrifft3), fo muß gefagt werben, baß fie uber das Maß bes Erlaubten hinausgingen, weil fie bie Lehre bes Beiligen felbst angriffen, ja gerabezu verfegerten. Biel merfwürdiger find bie Berhandlungen welche Beter d'Ailly bie übrigen Abgeordneten ber Barifer Universität bei Gelegenheit ber Appellation bes Johann von Montson vor bem papftlichen Sofe in Avignon führtens), weil fie fich babei genau auf bie Frage beschränften, in welchem Sinne und bis wie weit bie als unbestritten vorausgesette firch. liche Approbation ber Werke des heil. Thomas erklärt werden folle. Indeß muffen gerade die Grunde burch welche d'Ailly bie firchliche Billigung in ihrer Bebeutung möglichft herab-

<sup>1)</sup> Unter ben vielen Schriften hierüber find besonders zu nennen Dom. Grarina, Cherubim Paradisi S. Thomas Aq. Neapoli 1641 und Piccinardi, de approbatione doctrinae D. Thomae. Patavii 1683. 3 ti. fol.

<sup>2)</sup> S. barüber Echard Seript. O. Pr. I. 502 sq.

<sup>3)</sup> Echard II. 765.

<sup>4)</sup> Uebrigens find biefe und ahnliche Streitigfeiten zu welchen auch bie bes Angelus Bulpes zu rechnen (Echard II. 582) bei aller Geftigsteit mit ber fie im Orbensintereffe beiberfeits geführt wurden, lange nicht fo ernft gemeint und bebenflich wie manche andere, ber außeren Form nach weniger heftige Anfeinbungen bes heil. Thomas und ber Scholaftif.

<sup>5)</sup> Schwab, Berjon 92 f. Berner 1. 867.

schwächen wollte, ben Sat selber welchen er beweisen wollte, in hohem Grade verdächtigen. Die Kirche selber hat sich, wie in solchen Fragen immer, zu einer Erstärung über die Bedeutung ihrer Aussprüche niemals bewegen lassen. Eine solche Entscheidung kann auch in der Berwerfung des Elucidarium des Jesuiten J. B. Poza und der zu dessen Bertheidigung erschienenen Schriften') nicht gesucht werden. Es bleibt also die Erstärung hierüber der gelehrten Untersuchung anheimgegeben.

Es ift flar, daß firchliche Billigung einer Lehre noch nicht ohne weiteres ebenso viel ift, wie Einschärfung dersselben, oder gar wie ein Befehl, diese Lehre und keine andere zu lehren. Ebenso klar ift, daß es verschiedene Arten ron kirchlicher Billigung einer Lehre gibt. Etwas anderes ist es, wenn auf vorhergehende Anfrage ein Dekret der Ponitentiarie erklärt, ein Lehrer der Moral könne mit Zuversicht der Lehre des heil. Alphonsus folgen "ohne daß deßwegen diejenigen zu tadeln seien welche den Meinungen anderer bewährter Schriststeller solgen"; und etwas anderes ist es, wenn viele Päpste zu verschiedenen Zeiten seierlich motu proprio erklären, daß sie "nach reisticher Ueberlegung kraft apostolischer Austorität" die Lehre des heil. Thomas in Schuß nehmen, und daß "niemand sich vermessen dürfe, diese Aussprüche in ihrer Bedeutung abzuschwächen."

Nun erflärt aber Johann XXII. in der feierlichen Rede welche er bei der Heiligiprechung des englischen Lehrers hielt, nach den Aposteln und den ersten Lehrern habe der heil. Thomas die Kirche durch seine Lehre unter allen mehr erhellt, als die Uebrigen. Und ähnlich Innocenz VI. in dem schon erwähnten Ausdrucke, daß seine Lehre nach der heil. Schrift die aller anderen in Ausdruck, Form und Inhalt übertreffe.

<sup>1)</sup> Eine ganze Literatur hierüber f. im Index libror. prohib. Roman, jussu Alex. VII. ed. s. v. Jon. B. Poza. Bergl. auch Jou. a S. Thoma l. l. p. 141.

Wieberum sagt Johann XXII. im Kanonisationsprozese, baß Thomas alle Fragen mit mehr als menschlichem Lichte beleuchte. In der Bulle der Heiligsprechung schreibt er, daß Thomas seine Werke "nicht ohne eine besondere Einsgießung Gottes vollendet habe." Ohne die Annahme, spricht Clemens VI. aus, es sei vom heil. Geiste gesommen, sei gar nicht möglich zu denken, wie er solches habe leiften können. Reuerlich hat Pius IX. seine Lehre "eine außersordentliche, ja wahrhaft englische Lehre" genannt.

Albermals erflart, wie ichon oben angeführt wurde, Clemens VI., unter diefer Lehre sei ein Irrthum unmöglich, durch sie die Erreichung der Wahrheit gewiß, und Innocenz VI., niemals habe einer geirrt der sich an ihn geshalten, wohl aber seien alle stets in Verdacht gesommen, gegen die Wahrheit zu irren, welche ihn besämpst hätten. Was er geschrieben hat, hat er "durchaus ohne irgend einen Irrthum" geschrieben"), fagt Clemens VIII. Rach Allerander VII. sind seine Lehren "die sichersten und unerschütterlich", nach Pins V. "sicherer und zuverlässiger als die anderen", ja geradezu "die sicherste Richtschnur der christlichen Lehren").

Seiner Lehre, spricht Clemens VIII., verdanke er jehr viel sowohl für feine eigene Person als auch für die ganze Kirche. Der Universität Toulouse hat Urban V. aufgetragen: "Bir wollen und befehlen euch, daß ihr die Lehre bes heil. Ihomas als gebenedeite und katholische bessolgt und euch aus allen Kräften bestrebet ihr Berbreitung zu verschaffen." Das höchste aber ist der Ausspruch Pius V. daß "die theologische Lehre des heil. Thomas die von der katholischen Kirche angenommene") sei.

Welche Bedeutung muffen wir nun biefen Ausspruchen

<sup>1)</sup> sine ullo prorsus errore conscripsit.

<sup>2)</sup> certissima christianae regula doctrinae.

<sup>3)</sup> doctrinam theologicam ab ecclesia catholica receptam.

beilegen? Es gibt eine fechefache firchliche Anerkennung 1). Die erfte ift Die blofe Genehmigung gur Beröffentlichung, jum Drude eines Berfes, Die zweite ift eine Anerfennung bergufolge ein Lehrer innerhalb ber fatholischen Schulen als "claffifch", ale vollgiltiger Beuge für eine Lehre, jumal in Sachen ber Moral, aufgestellt wirb. Freilich bestehen auch bier noch immer große Unterschiede zwischen jenen welche nur durch das herfommen als folche anerfannt wurden, und jenen nach welchen fich eigene Richtungen und befondere Schulen gebildet haben die ihre Lehren überall unter firchlicher Butheißung vortragen. Gine britte Art ift jene vermoge beren einer burch firchliches Defret ale "Lehrer ber Rirche" erflart wirb. Daß biefe Arten von Anerfennung bem heil. Thomas neben vielen anderen gufommen, verfteht fich von felber. Und wenn er nichts weiteres vor ben übrigen voraus hat, bann find ihm viele gleich. Es gibt aber noch eine vierte hohere Art von Anerfennung welche bier in Frage fommen fann - benn die funfte ift nur bie Unerfennung eines einzelnen Lehrfages als zuverläffiger und wahrscheinlicher, wie g. B. Die Erflarung bes Conciliums ron Bienne über bie Laufgnabe, und fann barum fo wenig wie die fechote, bie Erflarung eines Capes ale Glaubens-Dogma in Betracht fommen.

Soher namlich als die früher betrachteten mußte die Billigung einer Lehre angeschlagen werden, wenn die Rirche erklaren wurde, daß sie eine solche in einer ganz besonderen und vorzüglichen Beise befolge, sie jeder anderen vorziehe, oder gar sie als die ihrige anerkenne. Ein Beispiel für eine solche Art von Anerkennung findet sich in älterer Zeit bestreffs der Lehre des heil. Augustinus über die Gnade. Johann II. erklärt2), daß nach den Anordnungen seiner Bors

<sup>1)</sup> Darüber vortrefflich Jon. a S. Thoma de approb. doctrinae d. Th. d. 1. a. 1. (l. I. 134 sq.)

<sup>2)</sup> Joa. II. ep. 3. ad Avienum.

ganger bie romifche Rirche beffen Lehre befolge unb festhalte; und Papst hormiebas fagt'), bas mas bie romifche, b. h. bie fatholifche Rirche von ber Gnabe und vom freien Willen benft und lehrt, bas fonne aus ben Schriften bes heiligen Augustinus an Silarius und Profper entnommen werben. Und biefer An nun, man mag fagen was man will, ift bie Anerfennung ber Lehre bes heil. Thomas'). Die Rirche erflart, wie wir gesehen haben, ber heil. Thomas habe ihr mehr gedient als alle übrigen; fie erflart, bag er fie burch bas Licht welches von ihm ausgegangen mehr als alle übrigen erhellt habe; fie erklart, feine Lehre zeichne fich vor jeder anderen aus in Ausbrud, Form und Inhalt; fie erflart. baß er unter befonderer Eingebung bes heil. Beiftes ge: fcbrieben habe, fie erflart, bag feine Lehre nie irre führen fonne, bag fie bie ficherfte Richtschnur ber driftlichen Lehre fei; fie erflart, baß alle welche gegen biefe ftreiten mit ihrer Rechtglaubigfeit in Berbacht fommen; fie erflart feine Lehre als bie von ber fatholischen Rirche angenommene.

Es ergibt sich also3) 1) daß in der Lehre des heil. Thomas durchaus nichts unwahrscheinliches enthalten ift, durchaus nichts unzuverlässiges, nichts was nicht mit Sicherheit behauptet und vertheidiget werden könnte. Diese Behauptung ist 2) nicht bloß negativ zu verstehen, als ob nur nichts in ihr ware was sich nicht wahrscheinlich machen ließe, sondern positiv in dem Sinne, daß alles und jedes was in ihr enthalten ist Sicherheit gewährt, d. h. alle Bedingungen besitht, um mit Zuversicht behauptet zu werden, die Wahrsheit zu sinden und zu erklären und die Irrthümer zu widerslegen. 3) Es soll nicht gesagt werden, daß ihr gegenüber

<sup>1)</sup> Hormisdae ep. 70. ad Possessorem.

<sup>2)</sup> Joa. a S. Thoma d. 1. a. 2. p. 136 sq.

<sup>3)</sup> Joa. a S. Thoma d. 1. a. 3. p. 143 sq.

andere Lehren ihre Wahrscheinlichfeit verlieren, aber fie ift "ficherer als die übrigen." Es ift darum niemanden verswehrt, einer anderen Lehre zu folgen, nur muß er fich hüten die des englischen Lehrers zu verwerfen, oder fie außerhalb der Grenzen der christlichen Mäßigung und Bescheidenheit zu betämpfen. Wer fie verächtlich behandelt oder verwirft, würde der Censur der Verwegenheit oder der Verletzung eines tirchlichen Urtheils nicht entgehen.

Co groß und ausnehmend nun aber auch alle biober angeführten Lobeserhebungen, Anerfennungen und Empfehlungen ber Lehre bes beil. Thomas find, fo fteht berfelben bennoch ein weiteres Beugniß von viel boberer Bebeutung gur Geite, ein Bengniß welches außer ihm fein anberer Behrer fruber ober fpater fur feine Behre aufweifen fann, Die ausbrudliche Bestätigung burch bie gottliche Babrheit felber. Als er ju Reapel vor bem Bilbe bes Befrengigten in ber Rapelle bes beil. Nifolaus betete, ba bernahm er aus bem Munbe bes Erlofere bie Borte: "Gut baft bu von mir gefdrieben , Thomas: welchen Lobn verlangft bu bafur ju empfangen?" "Reinen anberen ale Dich felbft, o Berr!" lautete bie Antwort. Die Thatfache, fo ungewöhnlich auch bie einem fterblichen Denfchen erwiesene Bunftbezeugung war, ift fo glaubwurbig bezeugt, bag nur bie Unluft, bie Moglichfeit ber Bunber überhaupt gugugeben, bagegen Bedenfen aufbringen tann. Gie bat bie Beftatigung fowohl bes Dominifaner : ale bes romifchen Brevieres fur fich. Clemene VIII. bat zweimal Beranlaffung genommen, fie in öffentlichen Erlaffen anzuerfennen. Bind V. hat allen welche am Jahrestage ber Ericheinung bie Ravelle befuchen, einen Ablag verlieben. Girtus V. hat in ber vatifanifchen Bibliothet bas Bilb bes Beiligen anbringen laffen beffen Ueberichrift auf bie Ericheinung binweist'). Bine IX. bat

Ang. Rocca., de biblioth. Vatic. (Thesaurus ed. 2. Romae 1745, H. 276.)

am 9. Juni 1870 abermals die Thatsache anerkannt. Er wohl die Beschichte als die firchliche Tradition als auch die Aussprüche des apostolischen Stuhles vereinigen fich, um dieses ungewöhnliche Ereigniß zu befräftigen, durch welches der Lehre des heil. Thomas ein Gewicht zufömmt, wie der keines zweiten mehr.

Der heil. Thomas gehört nun einmal unter jene großen Manner welche Gott der Belt zu Leitsternen gegeben hat. Gleichwie Gott das Licht das er schuf zu Anfang seiner Wege, auf einige wenige Lichtsörper sammelte, damit diese, wie undeweglich sestschend vor den Augen der in stetem Wandel begriffenen Geschöpfe, ihnen Zeit und Beg weisen, so dat er auch da und dort alles Licht des Geistes auf einzelne wenige Menichen vereinigt, auf daß diese wie die Firsterne im Weltraume unter den Menschen seien zu Zeichen und zu Zeiten. Nach ihnen scheidet man die Weltgeschichte in Epochen, um sie dreht sich bewußt oder undewußt das Getriebe der Jahrbunderte, von ihnen empfängt die Menichsbeit ihr Licht, von ihnen für ihre Arbeit Anregung und Bestimmung.

Das gilt, ob auch ichon in geringerem Grabe, von Mannern die nach ben Begriffen der großen Menge von ungewöhntichem Einflusse sind, von einem Alexander, Casar, Rapoleon, obgleich nicht wenige dieser irdischen Größen besser einem versheerenden Meteor als einem beglückenden Sterne zu vergleichen sind. Mit viel mehr Recht gilt es von den Größen im Reiche des Geistes, ob es sich hier gleich dem Auge des gewöhnlichen Menschen eher entzieht. Homer und Dante, Des mosthenes und Bossuet, Sofrates, Plato und Aristoteles, Rewton und Leibniz, Phivias und Raphael, Prariteles und Michel Angelo sind untäugbar solch wohlthätige Firsterne je auf dem Gestiete auf dem sie ihre Größe zeigten, freilich auch sie noch unter sich sehr verschieden an Größe, an Lichtglanz und Einfluß. Unter diese Kirsterne, und zwar unter die größten, leuchtendsten und einflußreichsten rechnen wir auch den heil. Thomas.

Diefe Manner lebten und ftarben, und unterschieben fich in ihrem Meußeren fast nicht von ihresgleichen. Aber wenn ihr Leben gleich mitunter viel furger mahrte als bas anderer Menfcben gemeinhin, obgleich ihre Bebeine in Staub gerfallen find, ihre Bungen feit Jahrhunderten verftummt, obgleich fie langft ichon aus ber Bahl ber Lebendigen gestrichen find, fo beugen wir une boch noch heute vor ihrer Beiftesfraft und laufchen ihrem Worte und lernen von ihnen, aber wir erreichen fie nicht. Riemand fann auf ben Bebieten auf benen fie fich groß gezeigt haben, einen Schritt thun, ohne vorerft bei ihnen in die Schule gegangen gu fenn, nie wird einer groß merden, ohne daß er von ihrer Große gelieben, und wenn er fich weigert fie als feine Meifter anzuerfennen, jo hat er fich felber ben Weg jur Deifterschaft abgegraben. 3war mag es einem gelingen, manche ihrer Leiftungen gu vervollfommnen und felbft in Schatten ju ftellen, aber nie wird er ne felber überbieten, nie ihren Glang berdunfeln. Denn was er leiftet, bas vermag er nur bann, wenn er bic Wege geht, und feine anderen, auf welchen fie ihm leuchten.

Jahrhunderte vergehen, aber fie andern nichts an dem Glanze der Gestirne. Bielmehr, wie es einer gewissen Entsernung bedarf, um die Größe eines Firsternes zu erfennen, und den Umfreis zu ermeffen über den hin sein Cinfluß sich erstreckt, so muffen erft Jahrhunderte verstrichen seyn, ehe wir im Stande sind die wahre Größe solcher Männer zu wurdigen. An feinem trifft das mehr zu als an dem heil. Thomas von Aquinv. Ungezählt ift die Schaar von Lehrern die sich um ihn reiht. Biele sind darunter, Sterne von hellem Glanze, weithin leuchtend, sie selber wieder Mittelpunfte eines neuen Sternensystemes. Alle aber leihen ihren Glanz von ihm, alle leiten, wie ehedem die Sterne ihre Bahn in der Hand des Weltenengels liesen, ihre Bewegung auf ihn zurud, den Engel der Schule.

## Bilder aus Throl.

## 2. Gin Briefterverein.

"Es ift boch eine Schmach fur bie fatholische Rirche", hat jungft Giner gefagt, "bag fie ihre Briefter in ben Rnaben-Ceminarien erft funftlich juchten muß." Ja, bas thut fie. Sie will nur jene ale Briefter in ihr Beiligthum fenden, bie fie vorher in ber "Bucht bes herrn" erzogen hat. Und fo ift es Recht. Wer aber bas als Schmach bezeichnet, ber fcmabt bas Chriftenthum. Dornen und Difteln machjen von felbft, barum fann man aber auch von ihnen nicht Beintrauben ober Feigen fammeln. Berabe ber Beinberg und Beinftod, welcher ber aufmertfamften, mubevollften Pflege bebarf, ift bas bei ben Propheten wie in ben Evangelien fo haufig ericheinenbe Bilb gur Darftellung bes übernaturlichen Lebens in ber Menscheit; nach Baulus tragt erft bann ber wilbe Delbaum feine linde Frucht, wenn bas Ebelreis burch bie Sand bes himmliichen Bartnere ibm Der Irrthum liegt in ber Luft eingepflangt worben ift. und die Leidenschaften bedürfen feiner Bflege, um ftart gu Aber ber hohere Denfch will gepflegt fenn. bas wollen die Seminarien und geiftlichen Erziehungshäufer. Erziehen aber ift nichts anderes als bie Angewöhnung an bas Bute, welche in festgesetter Steigerung fich erhöhen foll bis ju jenem Buftante fittlicher Freiheit, welcher bie Pflichttreue jur zweiten Natur geworben ift. Den Menschen auf biesem Wege zu führen, bas ift in ber That eine Runft, ... ars artium."

3ch bin weit entfernt, die verschiebenen Ginrichtungen und Methoben, welche in berlei Unftalten befolgt merben, fammtlich in Schut zu nehmen. Es handelt fich eben nur um bas Brincip, bas man unter beni gleißenden Bormanbe einer nationalen Erziehung befampft. Langjährige Erfahrung und Bergleichung ber verschiedenften Unftalten ber Art in ben verschiebenften gandern - bei Englandern, in Franfreich, Belgien, Solland, Italien, Deutschland, Ungarn haben in mir die Ueberzeugung befestigt, daß ein gemeinfames Schema undurchführbar ift, und der Bolfer Gigen. art, Sitten, Unichauungen und Gewohnheiten hiebei gewichtig in die Bagichale fallen. Jedes Land hat feine eigenthumlichen Bedurfniffe, und es war nicht verftanbig, wenn man, bei bem großen Ansehen welches bie Gulpicianer in Frankreich genoffen, frangofifche Ginrichtungen, oft bis auf die technischen Ausbrude, in fruberen Beiten in manchen beutschen Seminarien aboptirte. Chenfo wenig laffen fich Die Spfteme ber einzelnen großen Orben, wie bes uralten Lehrordens ber Benediftiner, oder ber Befuiten, gerade als allgemein gultig bezeichnen, wiewohl lettere, was die Runft ber Ceminarleitung betrifft, durch die eigene hohe Borbild. lichfeit, die ftete opfernde Liebe, Die edle Sumanitat, Die das Bange wie ein wohlthuender Sauch durchweht, burch bas billige Mag von freier Bewegung, bas fie ihren Boglingen ge= wahren, immer hochft fegeneroll gewirft haben. Es gilt auch bier

> Facies non omnibus una Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum.

Ein zu ftartes Betonen bes außeren Reglements, wie es namentlich in Frankreich Uebung ift, burfte fich fur beutsche Berhaltniffe am wenigsten empfehlen; ein frangofischer Schrifts fteller ber Reuzeit will fogar in bem außeren Drud, ben

red taffe tanfen, bef er in feider Beife gremminelte m e nen bielleite bed Enimmer ben Gias verigem in Der Chein frialiden Circialitunt ift gegenwärtig in mitfiamer Empfehlungtielei unt buft uber fo mandet Antere binneg. hat man bed jungit an bie auf ibn wiffenichaftlide Gire is efferfüchtige ibecligifde Rafulia ren Bonn einen Mann ternfen ter, abaleid bereim m 60. Lebenejabre fiebent, in ter literariften Beit fo giene lid unbefannt ift. Ber tente ba nit: an Terrullian's Bert : Nusquam facilius proficitur, quam in castris rebellium. ubi ipsum esse illic, premereri est. Aud fann man meblfeil, burd Proteftien gemiffer Edoffinter bes Seberaliemne, mie ter grobel iden Rintergarten ober ter Bollebiblictbefen. turd betenfliches Adieljuden, wenn ron Bufallibilitat unb Beinitiemus bie Rete in, nd ten Rubm eines erein intelligenten Mannes verbienen und reelle Anerfennung finden. Ceibn bas Streiten fur bie Riche, namentlich menn es mit baufigem öffentlichen Auftreten verbunden in, bat feine Befahren, ber Berftreuung, Beraugerlicbung und Bermeltlichung. um nicht ju fagen ber Gitelfeit. Denn mo biefe bie Triebfeber fenn follte, ba wird ein vorbem noch fo lauter Dund am Ende boch recht ichweigiam; jete Leitenichaft hat ibren Breis, um ben fie gefauft werben fann. Auch Die Frommige feit wird ftraucheln, wenn fie bie ficheren Grundfase ber fatholifden Aeceje verläßt, von ber firchlichen Biffenichaft getrenut ift und in felbstgufriebener Befühlofdmelgerei auf bas bunfle Gebiet eines ungefunden Dofticismus fich ret. irrt; folde Manner fonnten lange ihre Bijdofe taufden. bis Die faule Frucht die Ratur Des Baumes enthullte.

Der Orbensmann hat feinen halt an feiner Umgebung und der Regel, welcher er fich nicht entziehen kann. Sie schütt ihn vor vielen Gefahren, da fie biefe schon a limine abweist. Serva ordinem, et ordo servabit te. Seibst ber Beamte steht unter einer beständigen Disciplin; das Collegium, in dem er als Rath sitt, die Oberbehörde, die ihn

10.7

ftets controlirt, sind Triebsedern zur Fortbildung. Der praktische Arzt darf im eigensten Jutcresse die Ergebnisse der neuesten Forschungen in der Heilfunde nicht ignoriren, soll ihn nicht bei der dermaligen rücksichtslosen Concurrenz der eben von der Universität hergekommene jungere College überstügeln. Das Alles hat der Weltpriester nicht; er steht allein, für seine wissenschaftliche, ascetische und amtliche Fortbildung auf sich angewiesen.

Ber foll ba helfen? Auch bie befte geiftliche Regierung vermag es nicht. Denn ein inneres, geiftiges Leben lagt fic nicht durch Entschließungen schaffen; ohnehin ift die Controle jo fcwer, ja unmöglich. Gie fann entgegenfommen, anregen, ermuntern, gutheißen - bie Sulfe muß anderemober Auch ift bort nicht immer bas rechte Berftanbniß ju erwarten. Dufte ich boch einmal aus dem Munde eines Domherrn an ber "blauen" Donau bie gewiß merfwurbige Meußerung boren: "Es ift vergebliche Muhe, wenn ber fünftige Landpfarrer hohere Studien betreibt; was braucht er benn beg bei feinen Bauern?" "Berade ba erft recht", entgegnete ich ihm, "will er nicht ein Bauer unter ben übrigen Bauern fenn." Das Intereffe fur miffenfchaftliche Fragen halt ihn bei allem Mangel außerer Anregung geiftig frifch und fchafft ihm ein ftilles Beim, wo er fo manche Erbarmlichkeiten bes Lebens vergißt. Sein "pfarrliches Anfeben" wird hiedurch wohl auch nicht geschmalert, benn ber gemeine Mann erfennt bereitwillig und felbft mit Ctols Die geiftige Ueberlegenheit feines Seelforgers an, mas beffen Unordnungen mehr Rachbrud gibt ale eifernde Macht= haberei; und auch feine Predigten werden fich eher über Die Linie bes Alltäglichen erheben, wenn die Duellen tiefer liegen, aus benen er schöpft. Die nach Dben gewandte Befcauung jur Betrachtung ber emigen Dinge und die gur Erbe gerichtete Thatigfeit, um biefe mit bem Lichte bes Bottlichen ju burchbringen, bilben bie beiden Bole ber im Emigen wurzelnden Menschenseele. Das Bebet foll bie Arbeit weihen, Die Arbeit foll die Seele ftahlen, üben in Gelbftüberwindung und allen jenen Tugenden, ohne welche eine rechte Arbeit nicht gebeiht. Und ba nun einmal bie Sand: arbeit unfere Aufgabe nicht mehr ift, fo tritt Die Beiftesarbeit an ihre Stelle. "Du willft nicht arbeiten", fagt einmal Augustinus ju einem Monche, ber feinen Duffiggang mit bem Mantel einer fabenscheinigen Frommigfeit gu beden fuchte, "bu willft nicht arbeiten, weil bu fonft nicht Beit findeft jum Beten; aber jum Effen und Schlafen findeft du boch Zeit." Und der heil. Thomas von Aguin, der doch auch etwas vom geistlichen Leben verstand, fest bas mit bem beichaulichen Leben verbundene thatige ber bloßen Beichanung ale bober und verdienstlicher vor. - Auch mochte in Diefer Beiftesarbeit nicbt allau **idearf** geiftlicher und weltlicher Wiffenschaft scheiden. Wege führen nach Rom. Alles Biffen, auch bas icheinbar weltlichfte, führt gu Gott; fur ben ber im Centrum bes gottlichen Glaubens ftebt, gibt es fein Biffen mebr, bas nicht, im übernatürlichen Lichte verflart, eine Stimme Gottes wurde an ben Menschengeist; benn alle achte Wiffenschaft sucht Wahrheit; die Mahrheit Gott. Von fo vielen in der Begenwart wird die Biffenschaft migbraucht im Dienfte ber Luge; ift es nicht eine bes Brieftere fo recht murbige Aufgabe, fie von biefem Banne zu erlofen und, ba fie uns freiwillig eine Eflavin bee Bojen geworben, fie wieber gur Kreiheit ber Rinder Gottes ju erheben , daß fie ihrem uriprünglichen Berufe wieder bienen fann, nämlich ten Weg ju ebnen, ber jum letten Grunde aller Wahrheit leitet? Ausgerüftet mit ben Schapen griechischer Biffenschaft gingen Die Bater an bas Werf ber Entwidlung und Bertheidigung bes Glaubens; mit ben Elementen ber romifchen Bilbung wurde zugleich bas Chriftenthum zu ben beutschen Bolfern getragen. Und jur Stunde noch, wie viele landlaufige Ginwendungen gegen Christenthum und Rirche find in ben Daffen verbreitet! "Beil bie Luge immer wieberbolt wird",

erinnert Gothe, "ift es nothwendig, immer wieber von neuem Die Wahrheit gu fagen." Auch ift nicht gu fürchten, bagin folder Weije unfere Briefter einseitige Belehrte und gu wenig praftifd murben. Denn alle acht menichliche Ausbildung fügt fic barmonifch ein in bas Bilb bes Chriften; fie wird ihn aber bewahren por allem falichen Bathos, bas in Abionberlichfeiten fich gefällt, wie por jener affeftirten Popularitat, Die eber in ein Bauerntheater ale auf bie Rangel gehort. Mechte Biffenicaft matt bemuthig, mabrend bie oberflächliche Bielleferei und ber Dilettantismus fich in eitler Gelbftgefälligfeit gerne von Andern, besondere von bem urtheileunfabigen Frauenvolf gerne bewundern lagt - man benfe nur an ci-devant P. Spacinth, über ben mein Urtheil bereits lange porber icon festftant, nachdem ich feine Bredigtweife batte fennen gelernt, ebe er noch fo ichmablid ju gall gefommen war. Bie viel Biffeneneib und Beifteshochmuth birgt fic aber nicht erft recht unter jener ", sancta rusticilas" bie icon ber beil. Sieronymus jo bedenflich findet!

Co baben benn mehrere Briefter bes Bisthums Briren sum 3wed ber Fortbildung bes Beltflerus auf bem Bege ber Gelbsthilfe eine geiftliche Benoffenschaft gegrundet; fie wollen burch Gebet, Beifpiel und ermunternbes Bort ein breifaches Band um fich ichlingen, um fo Gines Ginnes und Bergens nach Ginem iconen 3beal gu ftreben. Gie haben ihren Berein bem beil. Bergen Befu geweiht , jum oberften Borftanbe ben Bijdof ber Dioceje gemablt, jur eigentlichen Beitung einen Brajes, mit einer Umtebauer von jeche Jahren, ber von mehreren Biceprafibes, beren Bahl von ber Ungabl ber Mitglieber und ber ortlichen Beschaffenheit ber Begirte abbangt, unterftugt wirb. Beiber Bahl bestätigt ber Bijchof. Mis Mittel gur Erhaltung und Beforberung eines mahrhaft priefterlichen Lebens erfennen fie auf Grund ber Baftorals briefe, ber Concilien , bejonbere jenes von Trient , und ber eigenen Diocejan : Statuten bie Belebung, Erhaltung und Beforberung bee Beiftes bes Bebetes und bee Stubiume. LERIV.

Unter ben Regeln jur Erfüllung bes erften Theiles ber von ihnen gefetten Aufgabe, ju beren Erfullung fie fic frei verpflichten, erscheint mir neben ber Uebung einer taglichen, wenn auch furgen Meditation, bem Acces und Reces por und nach ber beiligen Deffe, einer furgen taglichen Aboration bes Allerheiligsten jene fehr wichtig und von vielen Folgen, welche den Mitgliedern, die eigene Saushaltung baben, vorschreibt, mit ihren Sausgenoffen taglid Abende gemeinschaftlich ben Rofenfrang gu beten, wenigftens, im Ralle von Rrantheit ober großer Ermudung, funf Ave mit Ginlegung ber entsprechenden Beheimniffe. 3d fenne hochgebildete Ramilien, felbft im deutschen Rorden, wo biefer Bebrauch eingeführt ift; fromme, liebenewurdige Rinder beweisen ben Segen, ben biefe Uebung in bas Saus bringt. Der Bater erscheint ba in ber That wie ein Briefter in Mitten ber Seinen; feine Auftoritat empfangt eine hobere Beihe und ein frommer glaubiger Ginn geht über bie Umgebung aus. Benn fo ber Tag beschloffen wird, wie Bielem, was an Leib und Seele verdirbt, ift badurch nicht gewehrt! Eine weitere Regel verpflichtet gur zweimaligen Beicht im Monate, sowie ben Erercitien menigstens jebes zweite Jahr und einem taglichen furgen Gebete fur Die Mitglieder. Doch foll immer auf Beit und Umftanbe Rudficht genommen merben.

Die berusmäßige wissenschaftliche Aus und Fortsbildung halten die Mitglieder der Genoffenschaft für Geswissenspflicht, und erkennen in einem ernsten geregelten Studium eine unerläßliche Bedingung zum guten priesterslichen Leben. Sie wollen sich gegenseitig anregen und in der Absassung wissenschaftlicher Arbeiten unterstüßen, die dann in firchlichen Zeitschristen veröffentlicht werden sollen. Im Interesse allgemeiner und besonders auch wissenschaftslicher Fortbildung treten sie in größeren und kleineren Consferenzen regelmäßig zusammen; die weniger entfernt wohnens den Mitglieder monatlich zweimal, im Falle der Verhinderung

wenigftene einmal. 3med biefer Busammenfunfte, ber größeren wie der fleineren, ift theils wechselseitiger Gedanfenaustausch über Abcefe, Baftoration, miffenschaftliche, religiofe ober jonftige bedeutsame Tageefragen, theile Berathung über gemeinsame ober private Angelegenheiten, theils wechselseitige Aufmunterung und Bemerfungen über Liturgie, Rubrifen, Bredigen und endlich auch gegenseitige Aufheiterung und Erholung. Die Befprechungepunfte follen entweder vom Biceprafes gegeben, ober von ben Mitgliedern felbit gewählt werben. Ort ber Busammenfunft ift nie ein Birthe. haus, fonbern immer ein paffend gelegenes Widum; ber betreffende Beiftliche aber, bei bem bie Mitglieder ber Genoffenschaft zusammenfommen, ift gehalten eine bestimmte Entschädigung fur bie Bewirthung angunehmen. Dan bat, wie und bunft, gut gethan, burch biefes Befes, welches ber Gaftfreundschaft Schranten gieht, Die Freiheit der Bewegung und die Bufunft bes Bereines ju fichern.

Ein besonderes Augenmerk richtet die Genoffenschaft auf die Schule; besonderer Fleiß soll dem Unterricht der Jugend zugewendet werden; fromme, begabte Anaben soll der Seelsorger für das Studium gewinnen, durch Borunterricht und Unterstützung dieselben in aller möglichen Beise fördern und ihnen unauszesetzt die zärtlichste Sorgefalt widmen.

Was das äußere Leben der einzelnen Mitglieder betrifft, so foll nicht bloß ben allgemeinen firchlichen und besondern Diocesanvorschriften gemäß der Besuch des Wirthshauses, sondern auch der unnöthige Besuch von Privathäusern gesmicben werden. Bu firchlichen Zweden geben sie, vorerst zur Errichtung eines großen Knabenseminars, einen jährslichen beliebigen Beitrag.

3ch habe die Statuten biefes Priestervereines im Befentlichen mitgetheilt; vielleicht findet man fich da und bort burch biefelben zu Aehnlichem angeregt. Wohl lagt fich ein Bebenfen geltend machen. Führt bas Alles nicht zu einem gewissen Separatismus, zu Spaltung und Zerklüftung, Mißtrauen und Entfremdung im Klerus einer und bers selben Diöcese? Dieser Gedanke mag den Begründern des Bereins nabe gelegen senn; darum erklären sie in ihren Statuten, daß die Mitglieder andern Priestern gegenüber sich als mahre Mitbrüder zu benehmen haben, und wollen den Berdacht, als strebe man etwas Absonderliches an, durch Berdoppelung ihrer Liebe tilgen. Auch können Nichtmitglieder an den Conferenzen theilnehmen, nur mussen diese immer im Geiste der Sodalität gehalten werden. In einer solchen Conferenz, der ich beiwohnen konnte, wurde eine für den Diöcesanklerus sehr wichtige Frage erörtert -- die Begründung eines Pensionssondes für die "Desicienten". Ruhig, masvoll eingehend war die Debatte; lange vor Sonnenuntergang befanden wir uns bereits auf dem Heimwege.

Der Diocesan Bischof hat indeffen seit 1867 die Ctatuten, "nachdem er darüber ben Rath einsichtsvoller Manner vernommen", förmlich approbirt, und der heilige Stuhl die Genoffenschaft mit Ablaffen ausgestattet. Co wird jede Einwendung von selbst hinfällig.

Uebrigens, welches in der Folge segensreiche Beginnen hat nicht unter Widerspruch seinen Anfang genommen? Die Rabulisten aus bosem Willen, die Besorgnisse der Furchtsamen, die Krittcleien der Kurzssichtigen, die über ihren Kirchthurm nicht hinaussommen, die Verwerfungsurtheile der Faulen, denen nur wohl ist wenn Alles bleibt wie es ist, frochen wie gistige Schlangen um die Wiege seder großen sirchlichen Institution. "Wenn ich alles hätte machen wollen", erzählt einmal Göthe, "wie meine Kritister verlangten, bann hätte ich seine Zeile geschrieben." Und ein Anderer, der nicht irren kann, hat schon längst gesagt: "Warum bist du scheelssüchtig, weil ich gut bin?" Hier gilt darum die Wahnung des Dichters:

Non ragionam di lor, ma guarda e passa.

## Die preußische Aktion gegen den Mainzer Berein ber beutschen Katholiken.

Raum 36 Stunden nachdem ber Bottchergeselle Rullmann in Riffingen auf ben gurften Bismart geschoffen hatte, erließen die preußischen Minister ber Juftig und bes Innern Rescripte an ben ihnen unterstellten Behörden. Dr. Leonhardt empfahl bie Staatsauwaltichaften verschärfte Uebermachung ber ultramontanen Preffe, Graf Eulenburg wies die fonigl. Regierungen an, ben fatholischen Bereinen gu Leibe gu geben : beide unter Bezugnahme auf die Riffinger Affaire, obwohl nicht befannt geworben, baß Rullmann je eine Beile fur irgend ein fatholisches Blatt geschrieben, und obwohl, wie die ingwischen ftattgehabte Berhandlung bes Prozeffes in Burgburg nun öffentlich bargethan, für ben vorübergehenden Unichluß bes Rullmann an ben fatholiften Mannerverein ju Salgmebel nicht religiofe Ueberzeugung, fondern lediglich bas bort verabreichte billige Bier und die billigen Cigarren maggebend gemefen.

Unter benjenigen Bereinen, gegen welche bie ministerielle Attion fich richtete, stand an erster Stelle ber Mainger-Berein ber beutschen Katholifen. 3med und Drsganisation biefes Bereines burfen bei ben Lefern ber "histor.» polit. Blätter" als befannt vorausgesest werden, bestelichen bie zahlreichen früheren Bersuche preußischer Behorden, beffen "ftaatsgefährliche" Wirtsamseit lahm zu legen, sowie bie

Warnungen vor einer Betheiligung an demfelben, welche wirerholt an die Beamten aller Kategorien ergingen. In einzelnen Gerichtsbezirken war auch bereits früher auf Grund bes Gesets vom 11. März 1850 ("Berordnung über die Bershütung eines die gesetliche Freiheit und Ordnung gefährsbenden Mißbrauchs des Versammlungss und Vereinigungssrechts") gegen den Mainzer Verein eingeschritten worden, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg, da nur etwa die Hälfte der angerusenen Gerichte verurtheilende Erkenntniffe fällte, während die andere Hälfte freisprach, eine Erscheinung welche bei allen mehr oder minder an den "Culturkampf" rührenden Processen fast zu den alltäglichen geworden ift.

In bem ermahnten Rescripte nun, burch welches an ber Sand bes Riffinger Borfommniffes Die Beneral - Aftion gegen ben Dainger Berein eingeleitet wurde, heißt es: "Dehrfach, u. a. durch ben fogenannten Dlainger Ratholifen-Berein ift ter Berfuch gemacht worden, bas Berbot ber Berbindung politischer Bereine durch bie Grundung von Central-Bereinen ju umgeben, beren Mitglieder fich, ohne ausgesprochenermaßen felbftftandige Lofalvereine ju bilden, über bas gange Staatsgebiet vertheilen. 3ch habe bereits in meinem Gircular-Erlaffe rom 25. September 1873 barauf hingewiefen, baß nach ber Rechtesprechung bes fonigl. Dbertribunale bie Borichriften bes S. 8 bes Bereinsgesetes auch auf folde lofale Bereinigungen von Mitgliedern eines Central=Bereines ber Regel nach fur anwendbar ju erachten find. Grundfat ift neuerbinge in ber Entscheidung des hochften Gerichtshofes vom 30. Darg be. 36., welche ich ber fonigl. Regierung burch Erlaß vom 15. Juni be. 36. mitgetheilt habe, auf bas bestimmtefte anerfannt worden. Siernad wird mit Schließung ber lofalen Bereinigungen bes Mainger Ratholifenvereins überall, wo es noch nicht gefchehen fenn follte, porgugeben fenn."

Es murbe "hiernach" mit Schließung ber angeblichen "lofalen Bereinigungen" bes Mainger Ratholifenvereins

auf ber gangen Linie borgegangen, im Landgerichtebegirfe Roln felbft an verschiedenen Orten, wo erft einige Tage vorher Die bort schon früher verhängte polizeiliche Schließung burch rechtsfräftiges richterliches Urtheil wieder auf gehoben worden war. Die Gerichte hatten also auf's neue zu ber Aftion ber Bermaltungsbehörben Stellung zu nehmen.

In einer fur unfere Buftande bochft charafteriftifden Beife ließ ber " Preußifde Staate und beutiche Reiche-Ungeiger" es fich angelegen fenn, Dieje Aftion gu unterftugen. Das genannte Drgan, beffen amtlicher Theil gur Bublifation ber Befege bient, "nahm Beranlaffung", fofort nach bem Befanntwerben bes Gulenburg'ichen Referipte in feinem nichtamtlichen Theile auf Die Judicatur bes Dbertribunale in Cachen bes politifchen Bereinemefene binguweifen und vericbiebene Jubicate gufammenguftellen, burch welche, wie ber Reiche-Angeiger fich ausbrudte, eine Reibe von ftreitigen Puntten "endgultig normirt" worben fei. Die Rolnifche Bolfegeitung machte bem Berliner Organ alebald begreiflich, bag von einer "enbgultigen Normirung" nicht bie Debe fenn burfe, ba ber bodite Berichtehof gu jeber Beit eine andere Jurisprudeng adoptiven fonne und außerbem Das Dbertribunal felbft ben Inftanggerichten gegenüber nur fur ben einzelnen, individuellen Sall enticheibe; intereffanter aber noch war bie Entbedung bes rheinischen Blattes, bag ber "Breugische Staate - und bentiche Reiche : Angeiger" Die von ihm ale "endgültig" bezeichnete Judicatur bee fonigt. Dbertribunale bezüglich bes Befeges vom 11. Darg 1850 feineswege vollftanbig mitgutheilen "Beranlaffung genommen". inebefondere basjenige Erfenntnif bes hochften Berichtshofes nicht ermabnt batte, welches von verschiebenen Berichten ihren freifprechenben, bie vorläufige Schliegung angeblicher Lofalvereine nicht bestätigenben Urtheilen gu Grunde gelegt worben war. Durch ein foldes eflettifches Berfahren (fo meinte Die "Rolner Bolfegeitung") laffe ber "Reiche-Angeiger" ber Diftbeutung Raum, ale ob er nicht alle bas

4

Bereinswesen betreffende Entscheidungen des Berliner Obertribunals in gleicher Beise als "endgültig" zu betrachten geneigt sei; überhaupt sei schwer erfindlich, was
der "Reichsanzeiger" mit seiner Zusammenstellung wolle,
da eine Belehrung der Gerichte im Hinblid auf den alten
Nechtsgrundsat; jura novit curia doch unmöglich intendirt
seyn könne. Das nebenher.

Das Borgeben der Staatsanwaltschaften gegen die Geschäftsführer des Mainzer Bereins im Gefolge der vorläufigen polizeilichen Schließungen der angeblichen "lokalen Bereinigungen" deffelben ftütte sich durchweg auf die \$\$. 2 und 86 des preußischen Gesches vom 11. März 1850.

- S. 2 bestimmt: "Die Borsteher von Bereinen, welche eine Ginwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezweden, sind verpflichtet, Statuten bes Bereins und bas Berzeichniß ber Mitglieber binnen brei Tagen nach Stiftung bes Bereins, und jebe Aenberung ber Statuten ober ber Bereinsmitglieber binnen brei Tagen, nachbem sie eingetreten ist, ber Ortspolizeibehörbe zur Kenntnisnahme einzureichen, berfelben auch auf Erforbern jebe barauf bezügliche Auskunft zu ertheilen."
- S. 86 lautet: "Für Bereine, welche bezweden, politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern, gelten außer vorsstehenden Bestimmungen nachstehende Beschräntungen: sie dursen nicht mit anderen Bereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zweden in Verbindung treten, insbesondere nicht durch Comité'e, Ausschüffe, Centralorgane ober ähnliche Ginrichtungen ober durch gegenseitigen Schriftwechsel."

Die entsprechenden Strafbestimmungen broben ad §. 2 Gelbbufe von 5—50 Thaler, ad §. 8 Gelbbufe von 5—50 Thaler ober Gefängniß von 8 Tagen bis zu drei Monaten an. Außerdem fann im Falle der Contravention gegen den lettgebachten Paragraphen auf definitive Schließung bes Vereins erfannt werden.

Bu benjenigen Jubicaten bes Obertribunals, welche ber "Reichs-Anzeiger" in usum Delphini zusammengestellt batte, geborte insbesondere ein Erfenntniß vom 30. Marz b. 3re.,

bas folgenden Grundfat ansfprach : "Gine Dehrheit von Berfonen, welche vermoge eines Uebereinfommens fich unter Leitung fur langere ober furgere Beit gur Ginmirfung auf Bffentliche Angelegenheiten vereinigt bat, ift ein politifcher Berein im Ginne bes Befeges vom 11, Darg 1850. D6 Dieß angunehmen fei, ift nicht bloß nach ben Statuten bes Bereins, fonbern nach bem thatfachlichen Cachverhalte an beurtheilen." Gine mefentliche Ergangung hatte aber biefes Bubicat burch ein vom "Reiche-Angeiger" nicht mitgetheiltes Erfenntniß bes bochften Berichtehofes vom 16. April biefes Sabres erhalten, welches in Sachen eines ber Contravention gegen S. 2 bes Bereinegejeges angeflagten Wefchafteführers bes Mainger Bereins u. a. ermog : "bag bas Bereinegefes, wie ber \$. 2 beffelben, inobesonbere in Berbindung mit \$. 8 beffelben ergibt, folche Bereine, welche eine Ginwirfung auf öffentliche Ungelegenbeiten bezweden, allerbinge nur in lotaler Begrengung anerfennt, und eine jebe Berbindung einer Mehrgabl von Berfonen innerhalb ber Grengen eines gewiffen Polizei-Begirtes gur Ginwirfung auf öffentliche Ungelenheiten unter einer Leitung fur langere ober furgere Beit ber im Befete geordneten Controle ber Driepolizei-Beborbe unterwirft, obne Rudficht barauf, welche Geftalt bie Ctatuten ber Bereine-Drganifation gegeben haben mogen, und baß bas Befet inebefonbere jebe Centralifation mehrerer Bereins-Organe ju einem großen confolidirten Bangen ben Bereinen, welche öffentliche Angelegenheiten in Berfammlungen erörtern wollen, ausbrudlich unter Strafandrohung unterfagt; baß, wenn es folglich einerfeite nicht barauf anfommen fonnte, ob ber Befdulbigte (Befdafteführer) mit ben fich jum Gintritt bei ibm melbenben Berfonen bamit bem Dainger Bereine beuticher Ratholifen beigutreten beabfichtigte, es andererfeite boch gu ben unvermeiblichen Borausfehungen ber aus §. 2 bes Bereinsgefeges bergeleiteten Berpflichtung bee Beidulbigten geborte, bag bie burd bie Unmelbung bei ibm beigetretenen Berfonen thatfächlich mitihm eine in irgendwelcher Abgeschloffensheit unter fich bestehende Bereinigung gebildet haben, daß thatsächlich zwischen jenen Personen überhaupt ein Berein besteht, welcher eine Einwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezweckt."

Schon ein nüchterner Blid auf Diefe Ermagungen bee höchsten Gerichtshofes erweist die völlige Unhaltbarfeit ber gegen die Geschäfteführer des Mainger Bereins erhobenen Anflagen. Mit Recht wird ale bie erfte Borausjehung ber Unwendbarfeit bes §. 2 bie bezeichnet, bag überhaupt ein Berein in's Leben getreten fei. Die Anwendbarfeit bes \$. 2 ift fomit wesentlich eine quaestio facti, die unabhangig von ben Statuten ausschließlich nach den Momenten beurtheilt werben muß, welche thatfachlich in Die Erscheinung getreten find. In minteftens 90 von 100 gallen bat fich nun aber Die Thatigfeit ber incriminirten Beidafteführer barauf beschräuft, bag biefelben im Auftrage bes ju Daing bestehenden Bereins Mitglieder fur Diefen Berein angeworben, einen Gelbbeitrag von den Mitgliedern eingefammelt und an ben Rechnungeführer nach Maing übermittelt haben; bie und ba find auch Rechenschaftsberichte ober Brofcburen von ben Beichäfteführern vertheilt worden. Daß Diefelben fic baburch nicht ale Borfteber von Bereinen gerirt haben, liegt auf ber Sand. Richts was einer Bereinsthätigfeit abutich fieht, hat fich unter benjenigen Berfonen welche auf Beranlaffung bee Geschäfteführere bem Mainger Berein beigetreten find, bemerfbar gemacht; ber Beichafteführer und biefe Berfonen find in feinerlei Berbindung unter fich getreten, inebefondere haben feine Bufammenfunfte ftattgefunden, mas zweifellos eines ber wichtigften Momente bei ber Beurtheilung ber Frage ift: ob ein Berein, ein Lofal - Berein gu Stande gefommen. hiernach fehlt es an ber erften und nothwendigften thatfactichen Borausfegung bes \$. 2 und erweifen fich bie aus biefem Baragrapben erhobenen Unichuldigungen von vorneherein ale binfällig. Bo ber \$. 2 bes Bereinsgesetes nicht anwendbar ift, ba fann natürlich von einer Anwendung des \$. 86 erft recht nicht die Rede seyn. Der \$. 86 des Gesetes vom 11. März 1850 ordnet für eine gewisse Claise von Bereinen, nämslich für solche Bereine "welche bezweden, politische Gegenstände in Bersammlungen zu erörtern", bestimmte Besichräntungen an. Erste Frage ist also auch hier wieder, ob überhaupt ein Berein vorhanden sei; mit der Berneinung dieser Frage wird die weitere Prüfung der Eriterien bes \$. 86 überflüssig.

Aber feibft in ben feltenen Musnahme - gallen, mo ber 8. 2 einem Beichafteführer bee Dainger Bereine gegenüber für anwendbar erachtet merben fonnte, mare bie Unmenbbarfeit bes \$. 86 auf Die Drganifation bes Mainger Bereins bennoch gang und gar ausgeschloffen. Rebme man an, es laffe in bem Begirfe von X eine "lofale Bereinigung" bes Mainger Bereine fich conftruiren - in einem mir gegenwärtigen concreten Falle genugte bem erfennenben Richter bagn ber Ums ftanb, bag ber Beichaftsführer im zweiten Jahre feiner Amts= waltung Die Mitglieber feines Begirte behufe Ginfammlung ber Beitrage ein einzigeomal gufammenbernfen batte - fo murbe ce, um ben S. 86 anwendbar ericheinen gu laffen, nicht genugen , bag biefe tofale Bereinigung "eine Ginwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecht" (wie ber S. 2 fich ausbrudt); ber S. 8b fest vielmehr einen Berein voraus, "welcher bezwedt, politifche Begenftanbe in Berfammlungen ju erortern." Der &. 2 und ber S. 8b baben verichiebene Borandfegungen. Das tonigl. Dbertribunal bat gwar wiederholt ausgesprochen, bas öffentliche Angelegenheiten im Ginne bes Bereinsgefeges ben politifden gleichznachten feien, allein eine folde Unfe faffung wiberftreitet gerabegu bem Bortlaute bes \$. 8. Rachbem bas Gefeg vom 11. Marg 1850 in ben porbergebenben Baragraphen Die Berhaltniffe von Bereinen, welche eine Ginwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezweden, geregelt, fahrt es im S. 8 fort: "Fur Bereine, welche bezweden, politifche Gegenftanbe in Berfammlungen ju erörtern, gelten außer vorftehenden Beftimmungen nachstehende Befdranfungen." Die Worte "außer vorftebenden Bestimmungen" involviren offenbar einen Unterichied amifchen öffentlich und politifch im Ginne bes Bereinsgefetes. In noch flarerer Beife tritt aber Diefer Unterschied barin hervor, bag ber \$. 8 Bereine vorausfest, welche bezweden, politifche Begenftanbe in Berfammlungen gu erortern. Die Erorterung in Berfammlungen mar offenbar bas Enticheidende fur bie befondern beidranfenden Beftimmungen bes \$. 8, ba bie Gefetgebung ber fünfziger Jahre (ber fogenannten Reaftionsperiobe) gerabe in ber Agitation in öffentlichen Berfammlungen einen Grund gu besondern Cautelen erbliden mußte. Thatfachlich wird nun aber auch in ben fehr vereinzelten Källen, wo etma ber 8.2 anwendbar erachtet werden fonnte, Die Aufftellung fich ftete ale unhaltbar erweisen: ber Gefcafteführer habe mit benjenigen Berfonen, welche auf feine Beranlaffung bem Mainzer Berein beigetreten find, Die Erorterung politifcher Gegenstände in Berfammlung en bezwedt. Dagu fommt, baß ju ber Beit, wo auf Anweifung bee Grafen Gulenburg mit ber vorläufigen Schließung ber angeblichen Lotal- Wereine bes Mainger Bereines auf ber gangen ginie vorgegangen murbe. ber Mainger Berein felbft, mit bem die angeblichen Lofal-Bereine in Berbindung getreten fenn follten, fein folder Berein mehr mar, auf ben bie beschräufenden Bestimmungen bee S. 8b bee Gefetes vom 11. Mary Unwendung finden fonnten. Derfelbe hatte in feiner Generalversammlung vom 16. Juni eine am 1. Juli in Rraft getretene Statutveranderung babin vorgenommen, daß fogenannte Wanderversammlungen ferner von Bereinswegen nicht mehr abzuhalten feien und thatfachlich hat, ber gedachten Statutenveranberung entfprechend, feit bem 1. Juli bf. 3re. auch nicht eine Berfammlung bes Mainger Bereins mehr ftattgebabt. Die auf Grund bee \$.86 an gablreichen Orten ausgesprochene polizeiliche Schließung ber angeblichen Lofal-Bereine mar baber auch unter Diefem Gefichtspunfte betrachtet, eine gang ungerechtfertigte.

Bei einer fo einfachen Cache und Rechtstage fonnte Die Stellung ber Berichte gu ber Aftion bes Miniftere bes Innern faum fraglich fenn. Bon vornberein bat benn auch bie Debrgahl ber neuerbinge angerufenen Berichte bie angeschuldigten Beichafteführer freigesprochen und Die porlaufige polizeiliche Schliegung ber angeblichen Lotalvereine wieder aufgehoben. Inebefondere gilt bieß in ber Rheinproving, wo ber Mainger Berein feine größte Berbreitung gefunden, von ben Buchtpolizeifammern gu Roln und Bonn und neuerbinge auch Machen. Wo wie in Trier bieber verurtheilt wurde, find die begfallfigen Ermagungen burch ein (von ben minifteriellen Blattern mit Recht ale "tief einichneibend" bezeichnetes) Erfenntniß bes Dbertribunale vom 9. bg. Dite. fernerhin unmöglich geworben. Diefes Erfenntnig ipricht in Bestätigung eines Beidluffes bes Unflagefenate bes theinischen Appellationegerichtehofes und in Uebereinstimmung mit ben bie Burudweifung bes Caffationerecuries motivirenden Conclufionen bee Dber Staate. anwaltes Dypenhoff ben Grundfas aus:

Das Geset vom 11. März 1850 verbiete Niemandem, Mitglied eines außerhalb seines Wohnortes domicilirten großen Bereins zu sehn; und daraus allein, daß eine Mehrheit von Personen an einem andern Orte einem solchen Bereine angehöre, könne nicht gesolgert werden, daß bieselbe dadurch ein Zweige verein desselben resp. ein Separatverein geworden sei. Entsicheidend sei vielmehr die Frage, ob sene Mehrheit von Bersonen unter sich eine eigene Bereinsthätigkeit entwicklichabe; aus den zur Anklage gestellten Handlungen (Uebermittelung der Namen nach Mainz, Entgegennahme resp. Zahslung der Beiträge) lasse sich aber eine solche eigene Bereinsthätigkeit nicht annehmen.

Bierauf barf Die gange im Befolge bee Riffinger Atten-

lleber einer Reisebeschreibung fteht es fo erhaben, wie ber Reisenbe ber eine miffenschaftliche Erpedition unternimmt, über einem europagoing Yankee. Aber ber Spaziergang um die Welt bictet auch mehr ale ber Bericht eines gelehrten Reisenden. Es ift schwer bas merfwurdige Bud unter eine bestimmte Rategorie ju bringen, ben eigentlichen Charafter beffelben unter bem ansprucholosen Ramen, unter ber leichten Form eines Tagebuches, unter bem Inhalte einer Reisebeschreibung hervorzugiehen. Will man bas Bud unter Die Reisebeschreibungen gablen (wie bas Die Bottinger gelehrten Ung. thun), fo ift es auf Diefem Bebiete gleichwohl wiederum ein Phanomen. Baron Subner durchfliegt Die Welt auf ben Flügeln ber Reugeit. In 8 Monaten befucht er Amerifa, Japan und China; durch feine Stellung bat er Berbindungen, die ihm erichließen, mas fur jeden anderen Reisenden emig unguganglich ift. Schon bas erhebt ben Spagiergang weit über bas was wir gewohnt find als Reisebeschreibung gu lefen. Tagebuch ift ber Spaziergang nur ber außeren Form nach. Dehr als eine Stelle verratb eine Ueberarbeitung ber Tageenotigen. Dehr noch finden fich Bufate und Ausarbeitungen, Die wir ale nach ber Reife ju rölliger Reife gelangte Fruchte betrachten muffen. modten das Buch ben durch benfelben Freiherrn von Subner (in feinem Cirtus V.1) fo glangend hervorgehobenen und charafterifirten Berichten ber venetianischen Wefandten vergleichen. Der Spaziergang um die Belt ift ein biplomatifcher Bericht über die Buftande Rordamerifas, Japan's und Chinas; ber Bericht eines Berolds ber Bahrheit, ber einzigen mabren Großmacht. Dit Recht mußte bae Buch baber allerwegen

<sup>1)</sup> Sirtus ber Funfte von Alexander Freiherrn von Subner, ehemaligem Botichafter Defterreichs am frangofifchen und papfts lichen hofe. Deutsche Ausgabe vom Berfaffer. 3wei Bante. Leipzig, T. D. Beigel. 1871. Auch Diefes vortreffliche, fein und geiftvoll ausgearbeitete Bert fei ber Aufmertfamkeit ber Lefewelt empfohlen.

bas größte Auffeben machen. Die beiben thatfachlichen Gaftoren, bag Baron Subner feine Reife unternahm aus innerem Bedurfniffe nach Erfenntniß ber Buftanbe in jenen Banbern - und bag Baron Subner burch und burch Dis plomat ift, werben fofort feinem Berichte ben von une bean: ipruchten Charafter verleiben. Merfwurdig mare bas Buch um beffentwillen wieber nicht ju nennen. Ein jeder fiebt ja Die Dinge mit bem burch feinen Beruf und feine Stellung geubten Muge. Mertwurdig aber ift, in weffen Dienften ber Diplomat feinen Bericht abgefaßt, traurig merfmurbig fur unfere Beit - fur ben Berfaffer bas größte Lob baß ein fo icharifichtiger begabter Diplomat ale Rangler ber pur geiftigen Großmacht Dienfte nehmen mußte. Aber baburch bat fein Spagiergang einen Werth fur ein Bebiet Das fein Brengpfahl begrengt, und fein neibifches Schloß eines Staatsardives entzieht es ber Begenwart und ber Wißbegierbe Aller.

Baron Subner beginnt feinen Spaziergang von Engfand aus. Rach einer zehntägigen Reife, auf ber wir alle Gefahren einer burch Concurrenz möglichft abgefürzten, barum fehr magehalfigen Ueberfahrt fennen gelernt, find wir in Newporf.

Rewyorf drudt den sammtlichen Staaten der Union ben Stempel auf. Der Berfasser fommt sosort auf die berühmte amerikanische Gleichheit zu sprechen. "In Amerika wie bei und ift die Gleichheit nur in der Theorie möglich. Nirgenos bewährt sich dieß mehr als in den vereinigten Staaten. Der Auswand und Lurus in Newyorf übertrifft unseren Weltsheil bedeutend — ist aber an sich rober. Man forscht nach dem moralischen Bande zwischen diesem großen Auswande, der sich auf republikanischem Boden so breit macht, und zwischen dem Durste nach Gleichheit, dem Lebensprincipe, dem Zweck, dem Stachel, der Belohnung, der Strase, demostratischer Gesellschaften." Auch in Amerika wird die fashionable Gesellschaft nur "geduldet", und diese Duldung erklärt sich Luru.

aus ber in Amerita jo febr berechtigten Soffnung, einft ebenfo reich zu werden. Darin findet Subner ben großen Unterschied zwischen amerikanischen und europäischen Demofraten. Der lettere verameifelt fich au erheben , baber jucht er bie anderen zu erniedrigen. Seine moralische Triebfeder ift ber Reib, fein Beruf, ju nivelliren, ju gerftoren. Amerifaner fucht ben Benug. Um ju genießen, muß er burch Arbeit Geld gewinnen, mas in der neuen Belt immer mog: lich, juweilen leicht ift. Ift er reich, fo halt er fich fur gleich mit Jebermann. Der Umerifaner trachtet ju fteigen, Europäer will andere ju fich herabziehen. Der Berfaffer gibt ber amerifanischen Methode ben Borgug. Steigt nun auch wirflich ber Amerifaner, fo ift bennoch wieder mahre Gleich: heit nicht vorhanden. Gewiffe Rreife find ben burch Reich. thum Emporgefommenen verschloffen. Das gange Capital von Capacitat und Bildung hat fich ftreng abgeschloffen. In Diese Rreise bringt er nie ein - Die mahren Gentlemen und die mahren gabies leben in Burudgezogenheit, proteftiren fo gegen bie aufgebrungene Bleichheit. Daber bie Rlage, daß man in ben vereinigten Staaten mehr roben als gebildeten Leuten begegnet. Die amerifanische Gleichheit erlaubt Reichthum und übermäßigen Lurus jur Coan gu tragen, ber Schat ber Bildung und Erziehung aber muß verhüllt werben. Diese Braris ift ben europaischen Gleich: heitsschwärmern fremd, ja es durfte für Europa das Um= gefehrte mahr fenn. Charafteriftisch für bas Land ber Gleichheit ift auch die Borliebe ber Amerifaner hobe Titel benen gegenüber, welchen fie gutommen, lacherlich oft anguwenden. - Das beutiche Quartier in Remport macht einen ordinaren Eindrud. Die Deutschen werden ichnell und gang Danfees. Der Brlander bleibt ftete Brlander, Bruder ber Bewohner ber grunen Infel ber Beiligen; Amerifa nur den Ginfluß, bag ce ihm ben Ramen "Amerifanischer Bruder" verschafft. Alle werden gurudfehren und ben Brubern babeim bie Freiheit bringen. Das ift bas Biel und Streben, ber Glaube ber Fenier. Andere Nationen erleiben wiederum mehr oder minder Umwandlungen. Und ba ift Newport bas Zauberbad, das diese vollbringt. Hübner nennt es sehr paffend "ben Kopf der Brüde zwischen den beiden Welttheilen." Bas religiöse Berhältniffe betrifft, so ist die eigentliche Religion der großen Masse die des goldenen Kalbes. Die Irlander find gut und treu katholisch.

In Washington ist Subner gerade mahrend bes Absichlusses bes Alabama-Bertrages. Die Englander betrachten ihn als ein dem Frieden gebrachtes Opfer, die Canadier flagen über Verrath. Daß sich Canada beim ersten Kanonensschusse Englands gegen einen auswärtigen Feind unabhängig erstären werde, bezweiselt fast Riemand. Hier in der Hauptstadt hatte der Reisende Gelegenheit über die Südstaaten, die er nicht bereiste, vielerlei Erfundigungen einzuziehen. Im Ganzen geht aus den verschiedenen Ansichten das mit Geswisheit hervor, daß in den Südstaaten das schwarze Element vorherrscht. Kein weißer Beamter ist zu sinden. "Die Frauen vorzüglich schüren das Feuer der Baterlandsliebe, und die Vaterlandsliebe des Südländers ist in den Augen des Gesehes Rebellion oder Verrath." "Das sind naturs widrige und auf die Länge unhaltbare Zustände."

hubner wohnte auch einer Senatssitzung bei. "Man sprach mit Ruhe und Anstand. Mir that es fast leid. Wir Europäer stellen uns amerikanische Staatsmänner meist mit geballten Fäusten und gezücktem Revolver vor. Nichts von dem Allem." Die höchst interessante Beschreibung der Birthshaus und Reiseverhältnisse, die uns Baron hübner auf der Fahrt von Washington nach Chicago — bei einer Geschwindigkeit von 60 Meilen auf die Stunde! — mitstheilt, muffen wir übergehen.

Chicago, feit bem Aufenthalte unferes Reifenden wieders um zweimal abgebrannt, tragt bas Geprage ber beiben Ges werbszweige benen es feine Bedeutung verbankt. Es ift bie Betreibefammer fur fammtliche Bestiftaaten und ber Cammels plat, Ausgangspunft, das Depot der ungähligen haufirer. Ein Besuch bei General Sheridan gibt Anlaß zu einer interessanten Beobachtung republikanischer Anomalie.

"In ben vereinigten Staaten, in biesem Mittel, in welchem sich Alles bewegt, ift nichts beweglicher als bas öffents liche Leben und die officielle Welt. Die oberste Gewalt wirt böchstens auf vier Jahre vergeben. Beim Austritte bes Präsibenten werden sämmtliche Staatsdiener, hohe ober niedere, man berechnet die Zahl auf vierzigtausend, auf das Pflaster geseht. Die Armee macht die einzige Ausnahme, weil angernommen wird, und bisher mit Recht, daß sie der Politik sermb bleibt. Sie ist der Fels inmitten des Flugsandes. Dather auch das Gesühl der Würde und Selbstständigkeit, das man in ihren Reihen häusig, im Civildienste selten sindet. — Welche Anomalie! Eine Republik in der Alles wechselt, wokenalt!"

Eine hochft intereffante Betrachtung der amerikanischen Familienverhaltniffe darf hier unverfürzt Blat finden, ebe wir dem Berfasser nach dem Lande der Mormonen folgen.

"Den Tag über ift ber Mann bei feiner Arbeit. ber Effensstunde erscheint er, verzehrt fein Dabl mit bem Schweigen und ber Gilfertigfeit bes Beighungers, fehrt bann jurud unter fein Joch. hat er Rinder, fo fchidt er fie, im Alter von funf bie feche Jahren, jur Schule. Gie geben und tommen allein, bringen die übrige Zeit zu wie es ihnen gefällt, thun mit einem Borte mas fie wollen. Die vaterliche Gewalt ift beinahe null; jebenfalls wird fie nicht ausgeubt. Erziehung gibt man ben Rindern nicht, aber ber Unterricht, immer öffentlich, ift verhaltnigmäßig gut und, mas bie Sauptface, Jebermann juganglich. Diefe tleinen Gentlemen führen bas Bort mit großer Unbefangenheit, haben altfluge Augen mit einem verwegenen und ichlauen Blid, und reifen vor ber Beit. Die kleinen Damen von acht bis zehn Jahren find bereito Meisterinen in ben Runften ber Gefallfucht, ber Flirtation und verfprechen gu fast young ladies berangumachfen. fie werben ale treue Battinen bem Manne gur Seite fteben.

wenn er gute Beicafte macht, ibn burch ibre Bubfucht gu Grunde richten, bann bas Glenb mit Beiterfeit unb Ergebung tragen, unb, bat bas Glud wieber gelächelt, fich in benfelben Aufwand und in bicfelben Thorbeiten fturgen. -Die bem Anglosachsen fo theure Sauslichkeit gablt wenig im Leben feiner überfeeifden Bettern. Die Erflarung gibt fic bon felbit. In ber neuen Belt erblidt ber Mann ale Eroberer bas Licht. Gein ganges Leben ift ein ununterbrochener Rampf, ein Bettlauf über furchtbare Dinge binweg, um einen Breis von unberechenbarem Berth. Er muß auf ber Renn= babn erideinen. Er tann nicht innehalten auf bie Gefahr bin bon ben Rachfolgenben gertreten ju werben. Er bringt in bie Urwalber, lichtet fie wo er fann, bereitet bie Wege nachtommenben Gefdlechtern, ben Brubern ber Bufunft. Den grunen Ocean ber Prairien vermanbelt er in Adergrund. Die Rothhaute entreißt er ber Barbarei (indem er fie vertilat!); ber Gefittung, bem Chriftenthum ericlieft er bie Bege. Er befiegt bie wilbe Ratur und erobert einen Belttheil. Das ift feine Bestimmung. Gein Leben ift ein Welb: jug, eine Reihe von Schlachten, von Marichen und Begenmarichen. Die fanften Freuben, bas traute Bufammenfebn, bie Gemuthlichfeit bes Familienlebens bilben nur Epijoben in feinem fieberhaften fampibewegten Dafenn. 3ft er gludlich? Gein mubes trauriges Muge, unruhiges, guweilen frankliches Musjeben geflattet ben Bweifel. Uebermäßige Arbeit ift felten guträglich. Gie ericopit bie phyfifchen Rrafte, fie verichließt gegen geiftige Genuffe und verbinbert bie Sammlung ber Geele.

"Aber mehr noch leibet unter biefen Berhältniffen bie Frau. Sie fieht ihren Mann ben Tag über nur einmal, höchstens während einer halben Stunde und Abends, wenn er übermüdet heimkommt um jogleich ben Schlaf zu suchen. Sie kann ihm nicht beistehen, nicht mit ihm die Bürbe bes Lebens tragen, seine Hoffnungen, Mühen und Sorgen theilen. Kaum, daß sie kennt, benn zu traulichen Mittheilungen, zu geistigem Berkehr sehlt die Zeit. Auch als Mutter ist ihre Thätigkeit beschräntt. An der Erziehung der Kinder nimmt sie nur geringen Antheil. Lehtere sind meist aus bem

Saufe und erziehen fich felbft. Behorfam und Ehrfurcht fur bie Eltern fennen fle nicht. Dagegen lernen fie fehr frube bie Surjorge und Unterftugung bee Batere und ber Mutter entbebren. Gie reifen rafc und bereiten fich, icon im garteften Alter, für bie Rampfe por, für bie Sturme unb Abenteuer bie ihrer harren. Ja sogar bie kleinen Sorgen und Berftreuungen bee haushaltes fehlen ber Frau, wenn man, wie bies baufig ber Fall ift, in einer jener großen Raravanseraien als Roftganger lebt. Gleichsam als Ents fcabigung für fo große Entbehrungen gemahrt bie ameritanifche Gefellichaft ber Frau Borrechte und Rudfichten bie in ber alten Belt unbefannt finb. Allenthalben und ju jeber Stunde tann fie fich allein zeigen. Allein reist fie von ben Ufern bes atlantischen Oceans nach bem meritanischen Golf und bem ftillen Beltmeer. Ueberall wird fie mit Artigfeit überhauft. Gine Galanterie welche man ritterlich nennen tonnte, mare fie minber banal und manchmal nicht gerabeju grotest und laderlich. Guropaifche Reifende bewundern biefe Galanterie. 3ch gestebe, fie icheint mir übertrieben und unnaturlich, wie fo vieles Anbere in Amerita, wie 3. B. in ben Galen ber Birthehauser bie Bracht ber Dobel, Spiegel, Teppiche und Borbange. Sie fteht im Biberfpruche mit ber febr gemischten Gefellichaft. Dagegen ift es Dobe bie Ameritanerin ju tabeln. Man finbet fie fotett, frivol, verschwenberifc und vergnugungefüchtig. Diefe Befdulbigungen balte ich fur ungerecht. Die Frau tragt bas Beprage ber Stellung welche man ihr gibt, und ber Luft bie fie athmet. Als junges Mabden folgt fie ben Reigungen ihres Gefdlechtes welche nicht, wie bei une, burch bie Lehren und bas Beifpiel ber Mutter geregelt, geläutert und verebelt merben. Gie mill gefallen, und ift fle lebhaften Beiftes, wird fie eine fast young lady; bas beißt, fle lacht laut, wirft vielverheißenbe Blide um fich, umgibt fich mit einem moglichft großen Rreife junger Berehrer. Aber biefe Dorftotetterie, beren Befchmad jum minbeften gefagt fraglich ift, überschreitet felten gemiffe Grengen. Dagegen, junge Belbichnabel, bie ihr eben von Guropa fommt, nehmt Gud in Acht! Bebentt, binter ber Solben lauert, ben Revolver, bas bowing-knife, ben artanfifden Babnftoder unter bem Arme, ein Bater, ein Bruber, ein Dheim. 3m richtigen Mugenblid fragt er Gud, mit artigem Ladeln, nach ber Reinheit Gurer Abfichten. - Die verheirathete Frau ift in ber Regel ehrbar. Benn fie gu viel auf But balt, fo gefdieht bies mit Bewilligung bes Gemables. Wenn man fie oft auf ber Strafe fieht, fo bebente man, bag fie ju Saufe nichts zu thun bat. Benn fie bas Befen einer Emancipirten annimmt, fo fügt fie fich ber lanbesublichen Gitte. geht eine Gunbe gegen ben guten Beidmad, aber tein Ber: brechen. Gie verschmaht feineswegs geiftige Rahrung. Gie liest fogar viel, meift Romane, aber auch bie englischen Rlaffifer und Encytlopabien. Bei öffentlichen Borlefungen welche manbernbe Literaten in allen einigermaßen bebeutenben Stabten halten, bilben Damen bie Diebrgahl ber Buborer. Dogleich bie Frau bie größte Freiheit genießt, meift, und jebenfalls viel mehr ale bie Guropaerin, ihren Tag in Ginfamteit und Duffiggang verbringt, fo ift ihre Aufführung boch tabellos. Die Frau ift murbig ber bevorzugten Stellung, welche fie in ber ameritanifden Befellicaft einnimmt."

Bir folgen bem Berfaffer tief in bas Innere Rordamerifas, in bas That ber Beiligen, ju ben Mormonen, in ben Buffuchteort ber traurigften Berirrung bes menichlichen Beiftes und Bergens. Das Mormonenthum ift ber Aberglaube in ber bochften Boteng, in ber er feinem 3meifel mehr Raum gibt, aber mit geheimnifvollen Schreden Beift und Gemuth fürchterlich qualt, eine Dacht mit Silfe beren ein frecher Betruger Buftanbe gefchaffen, Die in politifcher, religiofer und focialer Sinfict in entichiebenem Biberfpruche fteben mit ben Ueberzeugungen, ben 3been und ben Gitten unferer Beit. Die Bielweiberei ift wohl bas traurigfte, nicht aber bae Grundcharafteriftifum bee Mormonismus. Daß es fur tief gefunfene Menfchen ber Dagnet ift, ber fie nach bem Thale ber Beiligen bingiebt, ift fur bie Banber, woher fich bie Mormonen refrutiren, faft ein großerer Schandfled ale bie Erifteng bee Mormonenreiche im großen Umerita fur biefes. 308 Emith, ber Stifter ober Genenerer

Der Sette lehrte nicht Die Bielweiberei, obicon er fie, allerbinge ohne Tranung, ubte. Brigham Doung, ber jegige "Brophet", führte fie durch eine unachte Schrift Joë's, Die er porzeigte, ein. Es entstand eine Spaltung, ein "Schisma", wie Subner fagt, und es gibt Mormonen welche nicht Bielweiberei fennen. - Stlaverei ift bas Grundcharafteriftifum Des Mormonismus. Heber 200,000 Menfchen find die Eflaven Diefes einen Menfchen, ber Berr über Die Ceele und Die Rorper ift. Brigham Doung verfügt nicht allein über bas Gemiffen und ben Willen fondern auch über die Gedanken ber Mor-Riemand benft im Mormonenlande. Wogu auch? Gott inspirirt - und ber Inspirirte ift Brigham Young. In allen, ja in ben fleinften Dingen wird er um Rath gefragt; er bort gu, wird ftille, ploglich lachelt er und fleticht bie Bahne , ftiert jur Erbe nieder und gibt ein Drafel von fich - und bas ift und bleibt unumftöglich.

Brigham ift herr ber Leiber. Begleiten wir einen unseligen Schwarmer, ben es nach bem Calgfee gog, bortbin! Die "Bifchofe" und "Eldere" fchaffen Die erften Be-Durfniffe; es wird ihm Boden angewiesen, um ihn urbar ju machen. Doung ftredt Baumaterial, Solg und Wertzeug Das mit fammt bem Grund und Boden wird in Dollars berechnet in's Schuldbuch Young's eingetragen, ein Behnt fur die Rirche abgezogen und bas Darleben muß in Raten abbezahlt werden. Das erflart wohl an und jur fich bas Beheimniß biefer fcheußlichen Dacht. bedente, daß bas Gebiet ber Mormonen - Utah genannt - fo groß ift ale gang Franfreich. Ge fann faum Bunber nehmen, daß Young auf zwölf Millionen Dollars geicatt wird. Die fammtlichen 200,000 Mormonen find Schuldner des Propheten, felten bringt ce je Giner dagu, Die Schuld abzutragen. Aber warum bleibt man Mormone. wenn man biefe Cflaverei herausgemerft? - Dan muß! Ber abfallt, wird rechtlos. Die Guter werden confiscirt. Der Ungludliche muß flieben. Das ift bei ber Abgeichloffen. heit Utahe unmöglich. Alfo er muß sich unterwerfen, Buße thun. Aber die Guter bleiben confiscirt. Alfo fangt er von vorne an — und seine Schuld im Contobuche des Propheten wächst auf's Doppelte! In fürzester Zeit wird der Antömmling, vollftändig abhängig in materieller Beziehung ohne irgend eine Aussicht dem sürchterlichen Drucke zu entgehen, sich ergeben, glauben, wollen und denken was Brigham Young glaubt, will und benkt. Nicht die Predigten der Missionäre erwecken den Glauben an Young's Prophetenthum; der erwacht erst drüben, und Brigham's Schuldbuch ist der eigentliche Inspirator — der Inhalt des Glaubens: "Brigham Young ist Brigham Young". Brigsham wußte wohl, weßhalb er die Bielweiberei einführte! In sein System paßt fein Mann. Damit er aber feine Männer habe, mußte er die Frau unterdrücken.

Bir haben gesehen, ber Mormonismus ift eigentlich nur Brigham Young, und sicher ist hübner's Urtheil, nach bem was wir hier mittheilten, richtig: ber Mormonismus sirbt mit Brigham Young. "Der Mormonismus ist entstanden und gewachsen, und fonnte das auch nur unter bem obersten Brincipe der amerikanischen Gesellschaft: Gleiche Freiheit für Alle! Hat in diesem Falle die Anwendung dieses Grundsages zur Freiheit geführt?"

In Utah fommt herr von hubner verschiedentlich mit Indianern in Berührung. hie und da ein Cooper'sches Bild — aber im Ganzen Jammer und Clend! Gin dem Untergange geweihtes Bolf, über bas eine fertige Civilisation hereinbrach, unter beren Druck es erliegen muß.

Wir find in Californien, jenem Lande wo fich Europa und Afien begegnen. Der mahre Reichthum Calisforniens ift nicht bas Gold, bas es in feinem Schoofe birgt, fondern bie Fruchtbarkeit bes Bodens.

"Je größeren Aufschwung Aderbau, Sanbel und Bewerbe nehmen, besto lauter werben bie Ginwurfe gegen bie Ausbeutung ber Golblager. Ich war oftmals Zeuge ähnlicher

Erörterungen, und borte fogar bie etwas parabor Mingenbe Behauptung aufftellen : bie Roften überfteigen bie Musbeute, und mehr Golb fei in ber Erbe vergraben ale ibr entzogen worben. Gewiß ift bie Reaftion gegen bie Golbfucher in 3m nahme begriffen. Gie bringen, fo fagt man, fein Cabital mit, bieten teine moralifche Burgichaft, geboren meift ber minbeft achtbaren Claffe ber Auswanderer an. In ben Blaceres angefommen, gerathen fie unter ben entartenben Ginfluß ber verpesteten Luft bie bort berricht. Da bie Befititel leicht ftreitig gemacht werben tonnen, fo find Febben gwifden ben einzelnen fleinen Banben von Golbmafdern ober Grabern untereinander, und zwifden ihnen und ben Bflangern an ber Tageborbnung. Das gange Dafenn biefer Menichen ift ein ununterbrochener Broteft gegen bie Grunbbebingungen bes civilifirten Lebens. Die Regierung ermangelt ber Mittel ober bes Billens biefe Storenfriebe jur Achtung ber Befebe ju verhalten. Ueberbieg bat bie Erfahrung, bochft feltene gufällige Musnahmen abgerechnet, bewiesen, bag Gingelne neben ben Befellicaften nicht auftommen tonnen. Fruber ober fpater ju Grunbe gerichtet, werben fie mabre Banbiten, ber Schreden ber Bflanger, eine eiternbe Bunbe ber californifden Befellicaft. Bas nun bie Compagnien anbelangt, und es gibt beren, große und tleine, an breitaufenb, fo find auch fie ben größten Bechfelfallen ausgefest. Muf großen Gewinn folgt großer Berluft. In Birtlichfeit find biefe Unternehmungen nichte anberes ale ein ungeheures Sagarbipiel, benn eines ihrer Sauptmertmale ift bie Ungewigheit und ber raiche Bechfel ban Bewinn und Berluft. Die Golbinduftrie ift alfo, fo ichlieft man wohl mit vollem Rechte, eine Quelle fortmabrenber Ent: fittlidung. In materieller Begiebung führt fie gur Berfidrung von unichabbarem Aderland. Gin Befuch in ben Dinen-Diftritten beweist bieg. Allenthalben, mo bie bobraulifde Methobe angewenbet wirb, verwandelt man bie fruchtbarften Lanbereien in ein Chaos von Stein- und Sanbgerolle. Aber aus bem Uebermage bes Uebele wirb bas Beilmittel ents fpringen. Balb wird ber Aderban im Stanbe febn ber Golb: Induftrie fiegreich bie Stirne gu bieten. Ge wirb bief eine Revolution febn, aber eine beilfame, welche ber beffere Theil

ber Bevölkerung sehnlichst herbeiwunscht. Mining is a curse: "Unsere Minen sind ein Fluch' höre ich von allen Seiten sagen. Ein protestantischer Bastor äußerte hierüber unlängst: "Täuschen wir uns nicht. Nirgend ist ein gesundes Gemeindes wesen auf goldhaltigem Boben entstanden. Selbst die Ratur ist da treulos. Sie verbirdt den Menschen, sie verführt, sie täuscht ihn. Sie spottet seiner Mühen. Sie verwandelt seine Arbeit in Hazardspiel, sein Wort in Lüge."

Deutschland bereichert bie fosmopolitische Bevolferung St. Francieco's, wo man fo recht bas Befühl bafur befommt, baß bie Welt rund ift, mit einer betrachtlichen Angahl feiner Sobne; und mas bas Merfmurbige ift: bier bleibt ber Dentiche beutich, amerifanifirt fich nicht. In ben Borgugen Die ber Deutsche vor bem Angloamerifaner voraus bat, ber Arbeitfamfeit , Ruchternheit und Sparfamfeit, ber Bebulb und Bufriebenheit mit geringem Lobne fur feine Dube, wirb er von ben Chinefen übertroffen. Die dinefifche Bevolferung in Californien nimmt bedeutend gu. Der Chineje gilt borten gwar nicht einmal ale Menich, aber er ift gabe; er arbeitet fleißig, gefchidt und ausbauernb. Wahrend bei bem Europaer Die californifche Luft bezaubernd wirft , "wie Champagner", fagt Subner, und bie Refibenten Die bort reich geworben, meift, wenn fie nach Europa gefommen, wieber gurudfebren - fällt es bem Chinefen gar nicht ein fich ba niebergulaffen für immer; alle Chinefen geben wieder gurud, nachdem fie ihr Glud gemacht, was biefen gaben ausbauernden Menichen meift gelingt. Sogar ihre Tobten bestatten bie Chinefen nicht in Amerifa. Alle werben nach ber Beimath guruds gebracht. Erft in ben letten Jahren haben einige dinefifche Refibenten ihre Frauen nachtommen laffen. - Gin Schand: fled bes großen Freiftaats ift ber abicheuliche Sag gegen bie Chinejen. Der Ursprung bes Saffes ift eine Frage von Dollars und Cents. Die Chinefen find tuchtigere Arbeiter ale alle Uebrigen gujammen und begnugen fich mit ber Salfte bee Lohnes. Das muß eine furchtbare Concurreng

erzeugen. Man läßt fie bugen auf alle Art. Aber fie halten aus. Jedes Schiff bringt neue Antommlinge. Alle tehren fie zurud ben Koffer voll Geld, "in ihrem Geifte die außerfte Berachtung unferer Civilisation, im Herzen ben Haß des Christenthums tragend." Drüben sind sie Herrn im Hause, ba muß der Europäer bann bugen!

Was die religiöfen Verhältniffe betrifft, so find die Englander dort merkwurdigerweise Episcopalfirchler. Die Deutschen find rationaliftische Protestanten, doch viele davon Juden und Katholifen.

Im Gangen hat St. Franzisco 50,000 Ratholifen ein Drittel ber gangen Bevolferung. Raft alle Bricfter find Europäer. Amerifa ift ju beschäftigt mit ben Ungelegenheiten biefer Belt, um viele Rovigen gu liefern. Dasfelbe Berhaltniß in ben Rloftern. Die Befuiten befigen zwei große blubende Collegien. Die Patres find alle Staliener. Gin Bugeftandniß haben bie Besuiten bem Lande gemacht: mahrend in allen Begiehungen bie Collegien benen ber Gefellichaft in ber gangen Welt wie ein Saar bem anbern gleichen, tragt ber Unterricht ben Charafter unferer Realschulen und Polytechnifen. Gine Concession, mit ber Die ehrmurbigen Bater bruben burch ihre Boglinge nicht minder glangende Resultate, ale in aller Welt burch bie ausgezeichnete Methode ihrer Gelehrtenschulen erzielen. -Einen intereffanten Ausflug Subnere in Die Sierra Nevada muffen wir übergeben.

Wir haben Nordamerifa durchwandert. Bir bliden zurud und sammeln die Eindrude. Amerifa, sagt Hübner, ist ein großes, ein glorreiches Land. Kaum entstanden aus dem Zusammenstuffe der verschiedensten Nationen, besitzen die Amerifaner bereits die Tugend welche die erste Bestingung ist für das Wachsthum, den Wohlstand und Ruhm einer Nation — die Vaterlandsliebe. Unerschrockenheit, Ausdauer, Opfermuth sind die Haupttugenden der Amerifaner, die sie auf politischem Gebiete im Bürgerfriege be-

wahrt haben, die ihnen auf allen Gebieten zu statten toms men. Amerika ist die geborne Gegnerin Europa's. Die ersten Ankömmlinge waren Misvergnügte. Was sie mitbrachten als Ideal, ist die Antorität des Einzelnen. Wer sie besitt, ist frei. Diese Freiheit bietet Amerika, und es bietet auch eine gewisse Gleichheit: die im Erfolge. Das ganze Geheimnis beruht darin, daß Amerika Plat bietet, Raum für den Einzelnen.

Man ichwarmt in Guropa jest gang fur amerifanische Buftanbe. Gin unbefangener Einblid in Die beiberfeitigen Buftande burfte boch beweifen, bag bie Umerifaner nicht gang fo frei, nicht gang fo gleich find, ale man in Europa benft , bag bie alte Belt gewiß weber fo gefnebelt noch fo in Raften getheilt ift, wie man fich bruben vorftellt. Bon ben Grundmauern aufbauen ift nur moglich, wenn bis babinab alles Beftebenbe gerftort ift. Gollen wir bas ben Umeritafchwarmern guliebe fur unfer Europa munichen? Ferner ift Amerifa noch lange nicht fertig genng, um ale Borbild bienen gu fonnen. Ja mas aus bem unfertigen Umerifa einft werben wirb, bas ift bas Geheimniß ber Bufunft. Aber wie fommt benn Euch Amerifaschwarmern ber bei bem größten Theile ber amerifanischen Politifer immer lauter werbenbe Bunich nach einer Militarbiftatur por? Laffet bie Beit febren, mas aus bem Rnaben wirb!

Bon biefem Standpunfte aus durfte bie Betrachtung über die unbegrenzte Gewiffensfreiheit grade heute vom größten Intereffe fenn.

"Bis hieher gibt bieß Spstem hier zu Lanbe b. h. in Amerika unter ben gegebenen Berhältnissen, wie mir scheint, bas einzig mögliche, befriedigende Resultat. Die katholischen Briester bie ich sprach, beloben sich der ihnen gestatteten Freis heit. In dieser Beziehung wollten sie mit keinem europäischen Lande tauschen. Ich vermuthe, daß die Minister der prostestantischen Glaubensgenossenschaften ebenso benken. Aber das beweist nichts. Das Leben wird einem Jeden leicht, weil für Jedermann Plat vorhanden ift. Will man eine unans genehme Begegnung vermeiben, fo gebe man auf bie anbere Seite ber Baffe. Sie ift breit genug fur Alle. In Beziehung auf biefe große Frage vom Raum, betrachtet von ber religiöfen Seite, bietet bie Befchichte ber Mormonen ein reiches Felb ber Belehrung. Gie wohnen im Staate Newport. Man liebt fie bort nicht, man mighanbelt fie; fie gieben nad bem Obio. Auch bort genießen fie feiner besonderen Bo: pularität; um einer gewaltsamen Bertreibung zuvorzukommen, zieben fie abermale ab, biesmal nach Illinois, und laffen fid am Miffiffippi nieber. Dort ereilt fie baffelbe Befchid; nur werben fie biegmal nicht mit Schimpfworten und Stochftreichen. fonbern mit Ranonenicuffen vertrieben. Schleunige Flucht allein rettet fie. Gludlicherweise fehlt es nicht an Raum. Sie konnen, ohne irgend Jemanben zu beeintrachtigen, ihre Benaten weiter tragen. Auch in Utah wird ihre Lage fritisch, und bereits ift bie Rebe von einem vierten Grobus nad Arizona. Dies beweist zweierlei: junachft bag in Amerifa für Jebermann Blat vorhanden, und fobann bag bie Be: wiffenefreiheit nur eine Babrbeit für ben Starteren ift, ber ben Schmacheren mit Stodftreichen ober Ranonenichuffen bet: treibt. Aber ber, allerbinge noch febr ferne, Tag wird fommen, wo ber unbefette Blat nicht mehr fo groß, und wo es nicht mehr fo leicht febn wirb, fich burch bie Flucht ben Rach: stellungen Andereglaubiger zu entziehen. Alfo auch bei Gud ift, im Borbeigeben ermabnt, bie Frage ber Gemiffenefreibeit noch nicht enbgiltig gelöst."

Und nun die Hauptfrage: Was wird nach menichlichem Ermeffen aus diesem feurigen Jüngling Amerika werden? Betrachten wir die surchtbare Schnelligkeit bee Reichthums und der Entwicklung der antipodischen Halbfugel, so können wir ihr fein gunstigeres Prognostison stellen, als einem 14jährigen jäh aufgeschoffenen Anaben. Sein ferneres Gedeihen liegt lediglich in der Hand Gottes. Wie ein allzu frühes Alter ihn erreichen wird, so könnte es auch bei einer ganzen Nation seyn!

Une brangte fich unwillfurlich beim Durchlefen bee hubner'ichen Buches bie Frage auf : Sollte, wie nach bem

Willen der Borsehung Aften die Wiege der Menschheit gewesen, Amerika deren Grab werden — sollte Amerika der Blat senn, wo die nach Often und Westen aus dem Schoose Mittelasiens auseinander ziehenden Nationen nach Jahrtausenden sich wieder sinden, um auf's neue geeint den Tag
des Gerichtes zu erwarten?

(Fortfegung folgt.)

#### LIII.

### Beitläufe.

Reuefte Reiche-Scanbale.

Als Anfangs Februar b. 3rs. ber neugewählte Reichstag zusammentrat, ba herrschte unter dem diplomatischen Himmel Berlins eine unheimliche Schwüle. Ein neuer Krieg gegen Franfreich schien unmittelbar bevorzustehen, und zwar unter einem in der Welt noch nicht dagewesenen Rechtstitel, nämlich wegen der Fortschritte des "Ultramonstanismus" im Schoose der französischen Ration und Richtsbehinderung derselben durch die Regierung Mac-Mahons. Wer weiß auch, was geschehen wäre, wenn nicht bald darauf die schwere Erfranfung des Fürsten Bismark eingetreten wäre? Der Kürst hatte so eben den "talten Wasserricht" in das Versailler Rabinet gerichtet; und diese Douche ward wie bekannt in der unumwundenen Erklärung ertheilt: das beutsche Reich werde nicht erst abwarten, die Frankreich aes rüftet sei, sondern es werde sich den Zeitpunkt

Rrieges felbft mahlen und durfe Frankreich nicht erft wieder zu vollen Rraften fommen laffen.

Es ift fein Zweifel, daß bis jum Moment wo ber Reichstag jum zweiten Male jufammentrat, ber Bulver: geruch in der Luft etwas verflogen und eine beruhigten Stimmung eingetreten ift, wenigstens außerlich. Augenblid mag man ein Auftreten, wie es Fürft Biemarf noch am Unfang bes Jahres für angezeigt erachtete, als unmöglich betrachten. Der Urfachen mogen verschiedene fenn: insbesondere aber durfte bie Unnahme nicht fehlgeben, bas bas Seil und junachft, wenn auch wider Willen, von Spanien und beziehungeweise von Betereburg bergefommen fei. Denn wie immer man bas ruffische Desaven in ber spanischen Anerfennunge-Frage beurtheilen mag, foviel fcheint darin laut und verständlich ausgebrudt, daß ber Cgarenhof jur Beit die Rube liebt und ber ficberhaften Saft am neuen europäischen Areopag mude und fatt ift. Kaifer Wilhelm hat ber entsprechenden Situation bas Giegel aufgebrudt, indem er in ber Thronrede feine Regierung energisch vermahrt gegen bie "ungerechten Berdachtigungen ihrer Bolitif und gegen das Uebelwollen oder Die Parteileidenschaft benen fie entspringen."

Aber in der inneren Politif ift noch immer feine Ansficht auf ein heilsames Quos ego, und solange der Krieg im eigenen Sause tobt, ift der Geist des Friedens überhaupt fern.

Wer der ursprüngliche Kriedensstörer und Schurer des Krieges gegen die fatholische Kirche gewesen ift, das konnte ron Anfang an auch ein Blinder sehen, und zum Ueberfluß hat jungst erst einer der Brandstifter sich selber der That gerühmt. Das hat herr Bluntschli, Großmeister im Freimaurer. Orden und Präsident des Protestantenvereines, am 29. September bei dem Protestantentage zu Wiesbaden gethan, indem er sagte: "Endlich rühmen wir uns, daß vor dem französischen Kriege und vor der Unsehlbarkeits:

Erffärung und vor ber Bildung ber Centrumsfraftion ber Protestantenverein burch eine Ausprache von der Bartburg vom 20. April 1870 einen Bedruf wider die Umtriebe ber Jesuiten und ber römischen Curie ergehen ließ, welcher das Gewissen Bieler ermunterte. Hieran schlossen sich nach bem Kriege die Berhandlungen zu Darmstadt im Oftober 1871 über die papstliche Unsehlbarkeit und die Nothwendigkeit den Jesuitenorden aus Deutschland zu verweisen").

Der Erfolg Diefer Berren in und außer ber Loge mar in ber That febr bedeutend. Nachdem die preußische Staatspolizei ihren Sepereien mit Dacht ju Gulfe gefommen war und fowohl bie Reiche = ale bie Landesgesetzung bienft= willig Sand angelegt hatte jur Berwirflichung ihrer Rathfcblage, war es in vier Jahren bereits babin gefommen, baß man bie felbftgeschaffenen Begner ale eine Banbe befperater Berichworer welche foeben einen Meuchelmorber ausgesenbet habe um ben Furften Reichsfangler ans bem Bege gu raumen, halbamtlich und in allen infpirirten Dr= ganen barftellen fonnte. Bir wollen uns auf eine eingehenbere Schilderung jenes ichmablichen Benehmens nicht einlaffen, nur bie bamaligen Meußerungen eines Berliner Blattes, beffen Unverfänglichfeit mabrlich nichts ju munichen übrig laßt, wollen wir bier wiedergeben : "Den letten und fchlimms ften Tehler ift man jest eben im Begriffe gu begeben. Es ift bieg ber Fehler, bag man nicht bavon abläßt bie gefammte fatholifche Bevolferung fur bas Berbrechen eines Einzelnen verantwortlich gu machen, und eine einzelne That Dabin ju verwerthen, bag man bie ftaateburgerlichen Rechte fammtlicher Ratholifen foweit ale moglich in Frage fiellt. Ber bon Diefer Aftion ein anderes Refultat erwartet, als fteigende Erbitterung ber gleichmäßig ale Reichofeinbe bebanbelten fatholifden Bevolferung, machfenbe Colibaritat aller ungufriedenen fatholifden Glemente und gefteigerte

<sup>1)</sup> Rrenggeitung ben 9, Oftober 1874. Beilage.

Macht der treibenden Partei: der mag ein guter Grefutions. Inspettor fenn, ein Staatsmann ift er nicht"1).

Wir haben nun ben Prozeß bes Attentäters von Riffingen hinter uns und ber Berg hat eine Maus geboren. Tros ber Mühe bie nicht nur die Anflageschrift und ber Staatsanwalt sondern sogar der Bertheidiger sich gesgeben haben um dem Berbrechen eine tendenziöse Farbe anzustreichen und den Attentäter wenigstens als einen "Berführten" darzustellen, weiß jest doch Jedermann der es wissen will, daß einzig und allein die durch die preußischen Maigesetze in die Welt gesetzen Thatsachen das ohnehin rerzbitterte Gemüth des verwahrlosten Menschen bis zu blutiger Rachsucht gereizt haben. Die surchtbaren Enthüllungen die man von dem Prozeß erwartet hat, reduciren sich darauf, daß der Prozeß wieder einmal einen Reichs-Scandal enthüllt hat, und man gibt sich vergeblich Nühe benselben zu verdeden.

Als ber Bunbedrath am vorigen Reichstage ben Ent: wurf eines Brefaesebes vorlegte, lautete ber befannte &. 20: "Wer mittelft ber Preffe ben Ungehorfam gegen bas Beies ober die Berletung von Befeten ale etwas Erlaubtes ober Berbienftliches barftellt, wird mit Befangniß ober Feftungehaft bis zu zwei Jahren bestraft." Wenn auch ber Ente wurf fo angenommen und burch eine folde gefetliche Beftimmung ber fatholischen Preffe jede Kritif, jetes Bort ter Difbilligung ober Bertheibigung gesperrt worben mare, weil bie Berichte in jeter folden Neußerung ein fraffalliges "Predigen bee Ungeborfame"?) entbedt batten : fo batte es bem Attentater bennoch nicht an Stoff ju feinem verbrederifden Bedanfengang gefehlt. Dagu bedurfte es nur ber Renntnig ber nadten Thatiaden, und um bieie qu erfabren genügten bie liberalen Beitungen,, melde er gu leien pflegte, vollfommen.

<sup>1)</sup> Deutiche Grienbabn : Beitung. Berlin ten 2. August 1874.

<sup>2)</sup> Co batten fich bie Retive bes fraglichen Gefegentmuris aus: gebrücht,

Er war felbft oft genug, im Style ber in ben protes ftantifden Begenben Breugens berricbenben Intolerang und confeffionellen Behäffigfeit, ale "tatholifder Sund" geichmabt und behandelt worben; ale "fatholifche Sunbe" fah er nun auch bie vertriebenen Zefniten, ben Ergbifchof von Bofen und alle anderen Opfer ber Maigefete bebanbelt, und es bunfte ibm etwas Großes in fo nobler Befellicaft jugleich feinen eigenen "fatholifden Sund" an bemjenigen ju rachen ben er fur ben Sauptichulbigen an ber allgemeinen Sundehete hielt. Bas bie Complicen betrifft, fo bat ber Brogeg bieruber gar nichts ergeben; mobl aber ergibt bie Erfahrung in biefem Lande, bag bie niebere fatholifche Bevolferung ben "fatholifchen Sund" nur gu oft ju fublen befommt , namentlich feit bem Erlag ber Maigefege. Es ift auch gar nicht veranlagt Diefes Gefühl in ben fatholifchen Bereinen noch eigens ju pflegen, und baß eine folche Bflege in bem Galgwedler Berein, wo ber Attentater "wohlfeiles Bier tranf und billige Cigarren rauchte", nicht ftattgefunden bat, ift fo febr erwiefen, bag bie Unterfuchung auf ein eigentliches Berbor gar nicht eingegangen ift.

Wenn die liberalen Organe nichtsbestoweniger darauf bestehen die "indireste" Urheberschaft an dem Attentat den Opfern der Maigesehe zuzuschieben, so ist dieß nur ein weiterer Beleg für den unglüdseligen Zustand im neuen Reiche, wonach es der politischen Furie der interessirten Parteien und dem confessionellen Haß gelungen ist die Nation in zwei an Zahl fast gleiche Theile auseinander zu reißen, die sich wie wildfremde Bölfer entgegen stehen. Dem Einen Theil ist jedes Mittel gerecht, das zur Bernichtung des andern dienlich erscheint.

Sierin find alle Abtheilungen bes gegenüber ftehenden Seerlagers einig. Ueber die richtige Taftif aber bestehen benn boch fehr verschiedene Meinungen, und daß derlei Differengen bis zur bitterften Feindschaft bei ben Seerführern felber auszuarten im Stande find, bafür ift die Graf

Arnim'iche Angelegenheit ein merkwürdiger Beweis. Darin erbliden wir die eigentliche Bedeutung des Borfalls, der nun feit Bochen die politische Belt in ganz Europa und darüber hinaus in Spannung erhält. Es ist ein bis zum europäischen Scandal gediehener häuslicher Zwist unter den Herren auf der andern Seite, ein Riß in die bis jest enggeschlossene Coalition von Parteien an deren Spise Fürst Bismark seine geswagte Politik gemacht hat und zu Ende zu führen angewiesen ist. Ob der Riß wieder verkleistert werden kann oder bis zur Alternative des aut-aut sich ausweiten wird, das muß die Jukunst lehren. Für uns hat die Sache weiter fein Interesse.

Um die Benefis jener Coalition ju ergrunden, an beren Spite Kurft Bismarf bas Reich nach außen und innen gestaltet hat und beren leibhafte Berfonififation er felber ift, mußte man auf ben von une oft ichon ausgesprochenen Cat jurudgeben, daß Alles fo gefommen ift burch die in die beutsche Nation eingebrungene Erschlaffung ber idealen und Erftarfung ber materiellen Richtungen. Um benfelben Bebanten mit ben Worten eines Unbern auszusprechen : "Gine Erschlaffung bes offentlichen Beiftes, eine Abwendung ron ben ibealen auf bie materiellen Intereffen mar ce, welche ber unflaren, die Reime verschiebenfter Entwidlungereiben in fich vereinigenden politischen Bewegung bes Jahres 1848 in Deutschland folgte und welche eine einseitige Entwicklung bes in jener Bewegung nur mit einer Rebenrolle bedachten Einheitsgedanfens veranlagte"1). Der Sieg Des Groß: beutschiums mare ber Sieg ber idealen Intereffen gewesen, er hatte ben Frieden nach außen und innen bedeutet. Begentheil ift burch endliches Busammenwirfen ber zwei großen

<sup>1)</sup> Dresbener "De batte" vom 16. Auguft 1874. Diese anfänglich als Tagblatt gegründete und von herrn Dr. heisterberg h, früher in hannover, redigirte Bochenschrift ift nicht Organ einer ber fampfenden Bartelen bes Tages, aber fie nimmt alle unter ihre Loupe und ift namentlich burch ihre regelmäßige und aussuhrliche Beitungs-Schau sehr inftruttiv.

Lebensmächte in Preugen bewirft worben, ber induftriellen und finanziellen Kreise einerseits, des Militarftandes in allen seinen Berzweigungen andererseits. Collen wir uns ftreng concret ausdruden, so muffen wir sagen: bas was gemeinhin und furzweg als Judenthum und Junferthum bezeichnet wird, im Bunde beherrscht die Lage.

Die "fleine aber machtige Bartei" meinte unter bem verftorbenen Ronig Die Lage fur fich allein beberrichen gu tonnen, und auch gurft Biemarf fam erft allmählig gu ber richtigen Ginficht, bag bieß eine Unmöglichfeit fei. Go ift es vor allem ju verfteben, wenn er im Darg b. 3re. in feiner befannten Strafpredigt über bie liberalen Mengftlichfeiten binfichtlich bes Militargefetes, wie auch fonft icon, gefagt bat: "3d habe ftets geftrebt Renes ju lernen, und wenn ich baburch in bie Lage fam eine frubere Deinung berichtigen ju muffen, fo habe ich bas fofort getban, und ich bin ftolg barauf, bag ich fo gehandelt habe; benn ich ftelle bas Baterland über meine Berfon." Daber erflaren fich auch bie grellen Wiberfpruche in öffentlichen Mengerungen, welche man bem gurften fo bitter vorzuwerfen pflegt. gange Entwidlung aber läßt fich auf Die Formel gurudführen : er glaubte urfprunglich mit bem Junferthum allein gum Biele ju gelangen, fab aber allmablig ein, bag bas Judenthum, beffen eminent ftaatsmannifche Begabung er wie befannt öffentlich jugeftanden bat, mit bem gangen liberalen Schweif en compagnie fenn muffe, mit andern Borten, ba bier wenn irgendwo ber Theil fur's Bange gilt, bag man obne bie Alliang mit bem modernen Liberalismus beutgutage nicht vorwärts fommen fonne. Dieje richtige Unficht befaß aber Barry von Urnim ichon von Saufe aus. Er hat immer ale bochliberal gegolten; und es ift naturlich baß amifchen ben gwei Staatsmannern eine intime Freundichaft in bem Dage fich entwidelte, ale auch herr von Bismarf ber richtigen Unficht fich naberte.

Um fo intereffanter ift nun ber feit 1872 eingetretene

4

und jest ju fo unglaublichem Eflat gelangte Bruch zwifchen ben beiden Staatsmannern. Denn nach allen bis jest vorliegenden Indicien ju urtheilen fann Die Urfache, allgemein ausgedrückt, feine andere fenn, ale bag jest umgefehrt Graf Arnim ben guß jurudjog und fich wieber mehr auf bem Standpunft bes preußischen Junferthums befestigte, mabrend er an bem Fürften rugte, baß er fich ju forglos bem fosmopolitischen Buge bes Judenthums - immer ben vorherts fchenden Theil fur ben gefammten Liberalismus genommen - überlaffe. Unbere fonnen bie von verschiedenen Geiten tommenden Andeutungen nicht verstanden werden, welche bis jest über die entstandene Differeng vorliegen. Sienach hatte fich ber Graf als Botichafter in Baris von der Angit vor der Republik leiten laffen ; er habe hervorgehoben, daß eine republifanische Propaganda fich allerorts bemertbar mache und wie bedenflich es fei, einen fo großen Theil Europas ber republifanischen Regierungsform rerfallen gu jehen. Ale feine Beforgniffe bei dem Reichstangler - fo wird weiter ergahlt - feinen Anflang fanden, ba feien biefelben bei Sofe felbst jur Renntniß gebracht worden und Die Idee, baß halb Europa republifanisch werden fonnte, habe auch bort ernfte Bedenfen erregt. Daß Furft Bismart ben Berbacht folder Intriquen, und gmar gunachft beim Rronpringen, begte, geht auch aus bem über Rorbamerifa veröffentlichten Briefwechsel zwischen bem Grafen und bem Unterftaatofefretar von Bulow hervor. Immerbin wird man fagen fonnen, ber fdwebenbe Progeß fei im tiefern Grunde ebenfofehr ein Prozeß zwischen dem preußischen Junferthum und bem die liberalen Barteien regierenden Judenthum wie ein Prozeß zwischen Graf Arnim und Rurft Bismart. Dem entspricht auch im Allgemeinen Die Parteis nahme ber verschiedenen Breforgane; Die "Rreugeitung" 3. B. ift entschieben "arnimisch".

Balb nachdem bas Berhaltniß zwischen Furft Bismarf und bem Botschafter zu Paris fo unleiblich geworben mar,

bağ Graf Arnim aus bem aftiven Dienft ausscheiben mußte, machte Die Beröffentlichung ber fogenannten Concilebepeichen großen garm. Die Untersuchung, ob ber Graf bei biefer indisfreten Bublifation felber betheiligt gewesen, ift nach. traglich wieber aufgenommen und erft vor ein paar Monaten bat Die Redaftion ber "Breffe" in Bien ergablt, bag ibr ein hober Berr aus Berlin fur Die Mittheilung bes Bebeimniffes eine große Belbfumme geboren habe. Bebenfalls follten Die mitgetheilten Dofumente ben Grafen Urnim an bem Reichstangler rachen; erfterer follte ale ber icharfer und weiter blidenbe Staatsmann ericbeinen, ba er bie paffive Saltung bes letteren gegenüber bem Concil migilligt und eine rechtzeitige Ginigung Breugens mit anbern Dachten jur Berbinderung unliebfamer Concite : Befchluffe bringend verlangt batte, wodurch ber gefährliche Gulturfampf vermieben worben mare. Aber anch in Diefer Ungelegenheit ericeint ber Fürft ale ber confequentere und praftifch gefcbidtere Staatomann, mabrent fich auch bier zeigt, bag ber bon Saus aus liberalere Graf Urnim im Angeficht ber Befahr fich jagend auf ben Standpunft bes Junferthume gurudgezogen hatte.

Gegen die römisch statholische Kirche ift ber Graf von blindem Gifer erfüllt wie nur Einer. Roch am 17. Sept. hatte er in einem Schreiben nach München, wodurch er sich selbst zu der Bersammlung der sogenannten "Altsatholischen" in Bonn einlud, unsere Kirche als eine "Gistpflanze" beseichnet, in deren Schatten die Bölfer nie friedlich und frei ihren Pflichten auf Erden Genüge ihnn könnten. Aber von dem sesigen "Gultursamps" fürchtet er den Berlust aller christlichen Güter. Er vergist nur, daß man nicht immer nach links und rechts sehen kann, wenn es sich um Austotung einer solchen welthistorischen Gistpstanze handelt, als welche er selbst die katholische Kirche bezeichnet; und er vergist, daß der Kanzler sehr gute Gründe hatte, wenn er nicht schon im J. 1869, wie Graf Arnim wollte, den Krieg

gegen Rom erklärte. Wir waren über biese Grunde keinen Augenblick im Zweisel, als wir in biesen "Blättern" bie Arnim'schen Concils » Depeschen besprachen. Und es war auch keine Kunft bas Motiv zu errathen; benn Herr Dr. Laster hatte kurz vorher im öffentlichen Parlament gesagt: ehe das beutsche Reich unter Dach gebracht und namentlich Süddeutschland einbezogen gewesen sei, habe man sich auf den kirchenpolitischen Streit nicht einlassen durfen; das ware eine Nebereilung gewesen.

In der Wiener "Montage-Revue" ift jungft ein infpirirter Berliner Brief auf Die Glorififation Arnime in Cachen bes Concils jurudgefommen und er bat auseinandergefest: "Furft Bismart babe im Juli 1870 ben Ultramontanismus im Sinblid auf ben eben ausgebrochenen Rrieg nicht brusfiren wollen, fondern Alles bem Ginen großen Biele, ber Einigung aller Rrafte Deutschlands gegen Frantreich bienftbar machen wollen; eine Entfeffelung ber romifchen Frage im engern Sinne hatte in Nordbeutschland möglicherweise bie Boltefraft gelahmt, in Gudbeutschland die faum geschlagene Mainbrude gelodert." Dagu macht ein Correspondent ber Mugsburger "Allg. Zeitung" aus Wien Die Bemerfung: Dieje Argumentation fei ebenfo richtig wie pifant, enthalte aber einige Bugeftandniffe, aus benen bie Ultramontanen in ihrem jegigen Rampfe nur gu leicht fur fich politisches Capital fchlagen fonnten'). Das Capital ift inbeß langft gefdlagen.

Die Stimmung bes Reichstanzlers gegen einen hoben Beamten feines Refforts, ber sich nicht nur vermaß eine eigene Meinung zu haben, sondern auch im Berdacht stand damit bei hofe Propaganda zu machen, läßt sich nun leicht ermeffen. Wenn der Fürst selbst von Abgeordneten bes Reichstags, weil "sie auf seinen Namen gewählt seien", unbestingte Unterordnung verlangte, wie viel mehr von einem

<sup>1)</sup> Allg. Beitung vom 15. Ofteber 1874.

Manne bem er Inftruftion gu ertheilen hatte. Tropbem hat Die Procedur gegen Graf Arnim Die gange civilifirte Belt in ftarres Entfegen verfest. Gelbft ber Juben . Moniteur in Bien magte biegmal eine eigene Meinung gu haben; er fprach von Rabinetejuftig und fcanbalifirte fich barüber bağ "bie gesammte liberale Breffe in Breugen bie Ungebenerlichfeit bes Falles gang in ber Dronung finde"1). In ber That: einen ehemaligen Botichafter, einen Bertrauten bes Raifers, ein Mitglied ber bochften Ariftofratie, einen Chrenritter bes Johanniterorbens ac. ber Eriminaljuftig übergeben, ihn in ftrenge Saft nehmen, gegen bie gange Familie peinliche Saussuchungen anftrengen, ihn nur auf argiliches Beugniß und gegen eine enorme Caution gur Brogeffirung auf freiem Buß entlaffen, furg vor aller Belt ale fcweren Berbrecher brandmarfen, und alles Das bloß auf bie Unflage bin, bag er Correspondengen bie in's Botichafte : Archiv nach Paris gehörten, mitgenommen habe und nicht bergeben wolle - bas ift noch nicht bagemejen in ber Beichichte auswärtiger Memter.

Allerdings haben die Officiösen sich auf die Justiz hins ausgeredet: es handle sich eben um Maßregeln die von ben Gerichten versügt worden seien. Und überdieß hat der Prafident des Berliner Stadtgerichts — zum Schrecken aller welchen das Ansehen der Justiz heilig ist — in einer öffentslichen Erflärung, "gegenüber den Angriffen öffentlicher Blätter des In = und Austandes", nicht nur das Richters Gollegium gegen den Borwurf der Parteilichseit in Schuß genommen, sondern auch das auswärtige Amt von dem Berdacht einer Pression auf die Gerichte zu reinigen ges sucht. Um so mehr zerbrach man sich aber den Kopf, warum denn die Staatsanwaltschaft gerade hier einen so große artigen Feuereiser entwickelt habe, während sie doch sonst je nach Umständen zweckmäßig durch die Finger zu sehen

<sup>1)</sup> Reue Freie Breffe vom 2. Oftober.

wiffe? Und um so eifriger grübelte man darüber nach, was denn nur in den vorbehaltenen Briefen Staatege, fährliches, für den Reichstanzler Compromittirliches ent halten seyn muffe, von welchen hinwieder der Graf be hauptete, daß sie nur ihn personlich angingen und Dotumente von der Art seien, die man in keiner Gesandtschaft dem Personale in der Registratur offen hinzulegen pflege.

Es mare gang unnug, wollten wir auf Die Diecuffien naber eingeben, welche fich in Diefer Richtung in breiten Stromen entwidelt hat. Um besten hat ein ofterreichischer Bismarfianer ben Gindrud wiedergegeben, wenn er fagte: "In der Arnim . Affaire bringen die Officiofen den gurften Bismark moralisch um." Go hat einer Diefer taktlofen Augendiener bas Publifum geradegu auf den gall vorbes reitet, daß bie Briefe bes Ranglers anftogige Bemerfungen über bie hochften Berfonen bes preußischen Sofes unt andere Rahestehende enthielten. Er entschuldigt bas gum vorhinein mit der "unbeschreiblichen Aufregung" an welcher ber Rurft feit den Confliften der Jahre 1864 bis 1866 leibe; fein Rervenfpftem fei burch jenen Seelenfampf grund. lich gerruttet worben. "Fürft Bismart, von Ratur aus ju chevalerester Offenherzigfeit geneigt, wird durch feinen Rervenzustand gumeilen gu Meußerungen und Mittheilungen hingeriffen, welche feine Freunde erschreden". Sienach burfte auch ber Raifer ihm ein etwaiges unbesonnenes Wort nicht übel vermerten: bas ift ber Schluß biefer anthropologifchen Untersuchung über ben hochften Beamten bes Reichs').

Gegen ben Grafen Arnim ift die Prefmeute in ihren Berbachtigungen zulest soweit gegangen, daß sie ihn geradezu bes Difbrauchs feines hohen Amts zu Zweden bes Borfenspiels beschuldigte. Seine Standesgenoffen könnten sich aus ber Erscheinung bes ganzen Herensabbaths bie Lehre abstrahiren, was fur eine Bande über sie Herr ge-

<sup>1)</sup> Mug. Beitung vom 11. Oftober.

worden ift. Aber freilich, die einmal eingegangene Allianz tost fich nicht so leicht. Auch Graf Arnim hat nur schüchtern und fast unwilltürlich den Auß zurückgezogen von einem Boden, der unter ihm zu brennen schien, und Graf Arnim ist zwar ein geistreicher, aber ein franker Mann. Moralisch frank ist die ganze Classe die er repräsentirt, seitdem sie die idealen Interessen welche dereinst den Rerv der "kleinen, aber mächtigen Partei" gebildet haben, hintangesetzt und den materiellen Interessen der Machtpolitik geopsert hat. Es müßte ein ungeheurer Umschwung eintreten, wenn der Alles regierende und Alles niederdrückende Geist des Judensthums wieder in seine Grenzen zurückgewiesen werden sollte und ob das selbst mit dem Bestand des neuen Reichs versträglich wäre, ist sehr die Frage. Die Dinge sind schon allzuweit gediehen.

Inzwischen ist es wenig zweiselhaft, daß auch in der Arnim-Affaire der Berg abermals eine Mans gebären wird, wenn nicht für den Beranstalter der Sache etwas noch Schlimmeres heraussommt. Man hat entschieden sein Glüd mehr. Das russische Desaven eingerechnet ist dieß nun ichon der dritte Fehlschlag, der durch eine kaum begreisliche Hast unsüberlegten Dareinsahrens herbeigeführt worden ist. Irgendwo muß in dem Gefüge der Reichspolitis eine Schraube los senn. Man muß sich stets gefaßt halten auf die überraschendsten und außerordentlichsten Iwischensälle; und am Ende, wenn das Maß der Berlegenheiten voll ist — kann die augenblicklich friedliche Situation über Nacht umschlagen. Die Zeiten wo man in Deutschland des nächsten Tages sicher war, sind nun einmal vorüber.

Den 10. Dovember 1874.

### LIV.

# Freiburger Theologische Bibliothet').

Berichiebene Angeichen laffen auf ben balbigen Gieg ber Rirche in bem jest entbrannten heftigen Culturfampfe fcbliegen: Die Einmuthigfeit ber Ratholifen ber verschiedenften Stande, welche durch ben Ritt ber Ginen Glaubenbuberzeugung und Liebe verbunden, fich jedem maigefestlichen Augriff gleich einer undurchdringlichen Mauer entgegenfegen; ihre Bebarrlichfeit, welche ben Wiberftand als aus ben innerften Tiefen bet Beiftes und Bergens hervorquellend und barum als unüberwindlich fennzeichnet; ihr Fernbleiben von Erceffen, welches Die Lauterfeit ihrer Abficht und bamit ber guten Cache ben ichließlich entscheidenden gottlichen Schut verburgt. Bu biefen froben Beiden mochten wir aber gang besondere bie Beraus. gabe großer wiffenschaftlicher Werfe rechnen, Die gegenwärtig in Ungriff genommen ober vollendet werden. Daß die fatholische Bubliciftif unter ben gegenwärtigen Umftanden aufbluben mußte, war vorauszusehen. Auf ben erften Blid ichien bas Entgegengefeste mit ber Wiffenschaft geschehen gu muffen. Richt nur bie Gesche, auch die Dlusen schweigen bei schweren Rampfen und Bedrangniffen. Aber die Wiffenschaft ift fur

<sup>1)</sup> Dr. F. Bering, Lehrbuch bes fatholifden und protestantifden Rirchenrechts, mit besonberer Rudficht auf bas Batifanijche Concil, sowie auf Deutschland, Defterreich und die Schweig. (Freiburg 1874.)

bie Rirche bas machtigfte aller menfchlichen Mittel , um in bem Rampfe ju fiegen. Darum ift ber Aufichwung berfelben gegenwärtig fur bie Rirche von fo bober Bebeutung; unb bafur, bag er wirflich ftattfindet, fonnen wir hinweifen auf Die vielen wiffenschaftlichen Unternehmungen ber Wegenwart : P. Wame' großes Werf über bie Biethumer ber fatholiften Rirche, die neue Bearbeitung bes Regensburger Conversations: Berifon, bas in feiner jegigen Beftalt allen abnlichen protes ftantifchen Leiftungen an bie Geite gefett werben barf, Dr. Janffen's Frantfurter Reichecorrespondeng, beren Fertig= ftellung ber Ausgangspunft fur ein größeres Werf über bie Reformation werben foll , bie Bollenbung und zweite Und: gabe ber Epoche machenben Conciliengeschichte bon Sefele, Bergenrother's burchichlagende Bertheibigungefdrift "Ratho tholifde Rirche und driftlicher Staat", eine mabre Chaptammer theologifchen Biffens, Die Sammlung aller neuern Concilien (Collectio Lacensis), Die Bearbeitung Des Freiburger Rirchenteriton , endlich bie Theologifche Biblio: thef, beren zweite Lieferung wir bier recenfiren wollen.

3wei Urfachen haben biefes großartige Unternehmen in's Leben gerufen: Die neueren Erfolge ber fatholischen Biffenschaft auf theologischem Gebiete und die geistigen Bewegungen, von benen die Gegenwart so mächtig erschüttert wird. Alles das macht es wünschenswerth für Klerifer und Laien, jene Ergebniffe furz, deutlich und übersichtlich zussammengestellt zu sehen. Den erstern wird so ein mächtiges Bildungsmittel für ihr Fachstudium geboten, und beiden zugleich wird es möglich gemacht, ohne die großen Mühen weitläusiger Einzelforschung zu den Fragen und Kämpfen unserer Zeit auf fester, wissenschaftlicher Grundlage eine tlare und bewußte Stellung zu nehmen. Wir glauben nun, daß bieses schwierige Ziel bei dem vorliegenden Band des Kirchenrechtes in hohem Grade erreicht worden ist.

Mis herausgeber bes Archive fur Rirchenrecht ftanb

ber gelehrte Berfaffer gewiffermaßen immer auf ber Bante, um die firchlichen Bewegungen und die Resultate ber fanonis ftischen Wiffenschaft sofort anfündigen zu fonnen. fieht benn auch, bag er vollständig feinen Begenftand beherricht. Die "Ginleitung" entwidelt bunbig die Borbegriffe und gibt eine ziemlich ausführliche Ueberficht über Die Literatur bes Rirchenrechtes. hierauf enthalt bas erfte Buch eine mit großer Corgfalt ausgearbeitete und alle neueren Forschungen berudfichtigende Befchichte ber alteren firchlichen Quellen. Nicht nur ben Leiftungen ber Protestanten, fonbern auch benen ber "Altfatholifen" (von Schulte und Maagen) auf biefem Gebicte läßt er Berechtigfeit widerfahren. alle befpricht fobann bas mittelalterliche Berhaltnis Rirche und Ctaat, aber wie une bunfen mochte, ju furg. Da gegenwärtig bie firchlichen Gegner ihre Angriffe gum großen Theil einer Entftellung ber frubern politifchen Bewalt ber Papfte entnehmen, jo icheint biefer Bunft eine eingehendere Burbigung ju forbern. Damit wollen wir nicht tabeln, bag ber Berfaffer bei ber Befchichte bes außeren Rirchenrechtes um jo ausführlicher wird, je naber er ber Gegenwart fommt und inebefondere bei ber Entwidlung Des beutigen ftaaterechtlichen Berhaltniffes der Rirche in Bapern, Preugen, Baden und andern beutschen gandern lange verweilt. Der 3med eines firchenrechtlichen Lehrbuches erheischt vor Allem bie Darftellung bes gegenwärtigen Rechtes. Auch bas ber Bibliothef gestedte Biel verlangt daffelbe. Denn fie will, wie oben bemerft, Rlerifer und gebilbete gaien brangen, ju ben gewaltigen Bewegungen und Rampfen, Die in ber Bettgeit Die Rirche erschüttern, eine bewußte, auf wiffenschaftlicher Grundlage bafirte Stellung ju nehmen. Wie mare bas aber möglich gewesen ohne ein genaues Bild ber gegenwärtigen ftaatefirchlichen Berbaltniffe ? Diefes vom Berfaffer forgfältig ausgeführte Befammtbild bat fich ju einer großartigen Unflagefchrift gegen

die fleinstaatliche Bevormundung und gegen den liberalen Culturfampf gestaltet. Die unabsehbare Kette von Gesehen, Berordnungen, Maßregeln, Berationen zeigt, daß der moderne Reichsliberalismus in Bezug auf die höchsten menschlichen Freiheiten gerade so denkt und verfährt als der fleinstaat-liche Bureaufratismus und vormärzliche Polizeistaat und nur durch die schmäbliche Henchelei, frast welcher er zum Meuscheln der Freiheit die Freiheit vorschüßt, von demselben verscheln der Freiheit die Freiheit vorschüßt, von demselben verschieden ist. Dieselbe Aufzählung ist aber auch die glänzendste Apologie der Kirche. Die Thatsachen verfünden lauter als alle Worte, auf welcher Seite das Unrecht ist'). So hat die Schrift, obwohl die Apologetif zunächst nicht ihr Zweck ist, dennoch durch Darstellung des objektiven Thatbestandes thatsächlich die Kirche vertheidigt. Ueberall

<sup>1)</sup> Uebrigens haben auch protestantifche Stimmen im Inland und liberale im Ausland fich gegen bie im Reiche beliebte Rirchenpolitif erflart. Bir glauben aber auf einen Brrthum aufmerffam machen ju follen, ber in eine folche G. 97 vom Berfaffer res ferirte Rritif fich eingeschlichen und von bemfelben nicht verbeffert wurde. Der Appel comme d'abus, fo hieß es in einer Rritif ber Rreuggeitung, fei 1438 burch bie fogenannte pragmatifche Santtion Rarle VII. in's Leben gerufen und uripringlich fo aus: ichließlich gegen offenfundige Digbrauche gerichtet, bag fogar ber Papft felbft fchlieflich im Jahre 1518 burch ein Concordat biefe Ginrichtung billigte. Das ift unrichtig. Der Digbrauch biefer "Upvellation bom Digbrauche" trat gleich anfange bervor, fo bag bereite Rarl VII. fich genothigt fah ihn einzuschranten und Bapft Bius II. auf bem Gurftencongreffe in Mantua fich auf bas bitterfie uber bie Gingriffe ber Parlamente in bie geiftliche Berichtsbarfeit beflagte. Das Concorbat von 1518 enthalt burchaus feine Billigung jener Appellation, wurde aber gegen ben Billen bee Bapfies ein Unlag, Die Unmagung ber Barlamente gu beftarfen. Der Ronig hatte fich namlich feierlich gur Musfuhrung bee Concordates verpflichtet und übertrug biefelbe ben Barlamenten, bie bieraus einen Borwand nahmen, fich in firchliche Angelegen= beiten einzumifchen.

fügt fie zudem fur benjenigen ber fich weiter bilben will, Die literarischen Belege hinzu. Sie fann barum auch ale ein Repertorium bienen, worin ber Lefer über bie wichtigften firchenpolitifchen Fragen, nicht nur über ben neueften Culturfampf, fondern auch über bie Bulle Unam sanctam, ben westfälischen Frieden, die Pfeudo - Ifidorischen Decretalen, Die gallifanischen Freiheiten, Die ftaatliche Rirchenhohen, Die Concordate mit Bayern, Defterreich und ben fudbeutichen Staaten u. f. w. fich orientiren fann. Ueberall mar ber Berfaffer bestrebt, ben ftrengfirchlichen Standpunft jugleich mit ber auch von ber Rirche ftete eingehaltenen Dagigung ju mahren. Und fo fchließen benn wir mit einer warmen Empfehlung ber Schrift, fowie ber gangen fatholifden Bibliothef. Die Wiffenschaft, wie icon bemerft, ift wobl bie machtigfte ber men fchlichen Baffen im Rampfe. Darum muffen wir Ratholifen, foviel in unferen Rraften fteht, wiffenicaftliche Unternehmungen forbern.

### LV.

# Rirchen und Rirchlichfeit in Berlin.

(Schluß.)

Eine Sefte welche nur in ber Mark Brandenburg vorstömmt, ift biejenige ber Gichtelianer, vor einem Jahrshundert durch einen Schwärmer, Gichtel mit Namen, gestiftet, der viel in der Belt herumgestrichen war. Die Leute gehören äußerlich der Landesfirche an, hängen manchen sonderbaren überspannten Gedanken, z. B. der Liebe zur himmlischen Sophia nach, und find Gegner der Ehe. Es mögen kanm einige hundert Anhänger Gichtel's in Berlin, Ludenwalde und einigen andern Fabrifstädten leben. Einen bekannten Bersammlungsort besithen sie in Berlin nicht, jedoch, soviel ich erfahren, in Ludenwalde.

Die bemerkenswerthesten, förmlich von bem StaatsProtestantismus abgesonderten Seften find die Altlutheraner,
die Irvingianer und die Baptisten. Alle brei haben sich aus
eigenen, freiwillig beigesteuerten Mitteln im Köpenicker Feld
jest einer der belebtesten neueren Stadttheile, in geringer
Entfernung von der (fatholischen) St. Michaelstirche, ihre
Gotteshäuser erbaut. Die Altlutheraner haben dabei noch
besondere Schul = und Pfarrgebäude errichtet. Es ist faum
nöthig hervorzuheben, daß diese brei Bersammlungsorte stärfer
besucht sind als die Tempel der Staatsfirche.

Eines Sonntags, es war im Spatjommer, war ich eben aus bem Rachmittags : Gottesbienft von St. Michael gefommen, als ich mich ploglich vor ber hell erleuchteten cxxxv.

Baptiften = Ravelle befand. Rur bas als Wohnung bes Bredigers bienende Erdgeschoß mar buntel. Auf ber breiten Treppe rebete mich ein augenscheinlich bem bienenden Stanbe angehörendes, fehr wohl aussehendes Dladchen an, bewillfommnete mich baß ich jum erftenmale ihren Gottesbienn befuchte, ber fo icon und erbaulich fei, und zeigte mir ben Eingang. Bas wollte ich machen, ich trat burch bie geöffnete Thur, bas Madchen ebenfalls. Gie hatte ihren beftimmten Blat ben fie auffuchte, ich blieb in ber Rabe ber Thure. Das Innere mar ziemlich groß, mehrere hunden, wohl meift ben nieberen Ständen angehörige, aber burch. weg gutgefleibete Berfonen fagen auf ben Banfen und borten febr aufmertfam ber Predigt gu. Der Brediger, ein furger gefetter Mann , war einfach in fcmargen Frad gefleibet. 216 Rangel biente ihm eine Art Gallerie ober Lettner aus braunem Solze an der der Thur entgegengefesten fcmalen Seite. Gin Aufgang zu berselben war nicht zu entbeden. Er spazierte von einem Binfel in ben anderen, hielt fich aber meift in ber Mitte, wo ein Buch, wohl bie Bibel, auf einem Bulte lag. Sonft mar in bem Raume gar nichts qu bemerfen, wenn nicht bie etwas erhöhten Sige vor biefer Ballerie, auf benen Manner fagen, welche wohl die Borfteber ber Bemeinde fenn mochten.

Die Predigt war besonders merkwürdig. Sie brebte fich ausschließlich um die Einladung Mosis (4. Buch Mesis, 10. Capitel 29 u. s. f.) an seinen Berwandten Hobab, den Madianiter, mit den Ifraeliten nach dem Lande zu ziehen welches der Herr ihnen geben wurde. Hobab lehnte bestanntlich ab, indem er erklärte in sein Land zurucksehren zu wollen. Unaufhörlich wiederholte der Prediger das Wort Mosis: "Zieh mit uns", indem er das auf seine Gemeinde bezog und alle Mitglieder dringend ermahnte ihre Gatten, Kinder und Berwandten mit in das gelobte Land der Baptisten. Offenbarung zu bringen. Er beschwor, drängte sie, ichte ihnen eine Sache des Gewissens und der höchsten

Bflicht aus diesem Mitziehen und Mitbringen, damit Deutschtand recht bald ebensoweit im Glauben komme wie Amerika und England, die der Prediger als Borbilder darstellte. In der Gemeinde herrscht offenbar ein ungewöhnlicher Bekehrungs-Eiser, wie ich schon aus dem Betragen des Mädchens beim Eingange geschlossen hatte. Nach der Predigt knieten alle zum Gedete, auch ich, denn ein Bater-Unser darf man wohl mit allen Christen ohne Unterschied des Bekenntnisses sprechen. Da jedoch der Prediger eine eigene mir sehr befremdend, ja feindlich klingende Anrusung vorsprach, schüttelte ich den Staub von meinen Füßen und entsernte mich.

Diese Baptisten Semeinben gewinnen fehr an Ausbehnung, die seierliche Taufe ber Erwachsenen durch völliges
Untertanden in einem eigenen großen Beden oder im Flusse
und selbst bei Bintersfälte, zieht jedesmal viele Zuschauer
an, auf welche die Ceremonie einen verführerischen Einbrud
macht. Nach jeder Taufe melden sich einige Neubefehrte,
besonders aus dem dienenden Stande. Benigstens hat
man lettere Beobachtung in allen Städten gemacht, in welcher
Baptistengemeinden auftauchten.

Gelegentlich eines abenblichen Besuches bei einem franken Freunde sah ich in dem Garten gegenüber eine hell erleuchtete große Rapelle. "Dort ist jeden Abend spät noch Gottesbienst, ebenso auch Sountags, wo viele vornehmere Leute demselben beiwohnen": erklärte man mir. Bor dem Rachhausegehen ging ich nun unbehelligt durch den Garten und war erstaunt, das Innere der Kapelle einem fatholischen Gotteshause ganz ähnlich zu finden. Altar, Leuchter, Crucifir und verschiedenes Andere, an das wir gewohnt sind. Zwei Priester, hier Engel und Bice-Engel genannt, waren mit schwarzem Talar und Alben darüber besteidet, an denen über die Schulter ein breites rothes an die Stola erinnerndes Band. Beide schienen dem Handwerferstande anzugehören, wie auch die meisten der Anwesenden. Der Engel auf der Kanzel erflärte die Wiedersunft der Apostel nach der Offenbarung Johannis

(Capitel 21), wo von bem himmlischen Jerusalem die Rede ift. Weil die Irvingianer, denn hier war ich unter ihnen, die Ankunft neuer Apostel erwarten, nennen sie sich apostolische Gemeinde, und haben daher auch keinen eigentlichen Briesterstand, sondern sogenannte Engel und Biceengel. Lettere Bürde befleidet auch der durch seine politischen Bandlungen und Gründungsgeschäfte etwas anzuchig gewordene Geheim Rath Wagener, einst eines der Häupter der conservativen Partei, später ein Wertzeug der Reichstanzlei für deren kirchenseindliche Pläne und nebenbei Eisenbahn-Gründer.

Die Baptiften und Irvingianer find ein Beweis wie wenig bas glaubige Berg in ber preußisch = evangelischen Landesfirche Befriedigung findet, und beghalb gu folch abfonderlichen Getten übergeht. Um entgegengefesten Pole, bem bes völligen Unglaubens, finden wir bie in gwei Bemeinden gespaltenen Freigemeindler. Doch haben beide feinen ordentlichen Beftand. Die Gefte ift aus dem Rongeanismus hervorgegangen, ber als politifches Berfzeug gegen ben Ratholicismus und ben von Dben geforderten gläubigen Protestantismus benutt werden follte. Seitbem bieß mißlungen, und ber politischen Bublerei gegen bie Ratholifen von ben Regierungen freier Spielraum gelaffen, ift die Gefte in unheilbares Siechthum verfallen, an ben meiften Orten völlig verschwunden. Co j. B. in Magdeburg, mo ber befannte Uhlich wirfte. Diefe Religion ohne Befenntniß, ohne Dogma, ohne Saframent, überhaupt ohne irgend welchen übernatürlichen Gehalt fonnte unter bem irgendwie noch gefunden Theile bes beutschen Bolfes feinen Beifall finden: fo alles religiojen Gefühles beraubt ift man benn boch noch nict.

Die Altlutheraner haben in Berlin zwei bis brei taufend, bie Irvingianer etwas mehr und die Baptiften etwas weniger Anbanger, obwohl die amtlichen Statistifen eine fo große Babl Diffibenten fennen. Die Freigemeindler

wechselten von einigen bunbert bis auf etwa zweitaufenb, je nach ber politifchen Stromung.

Ein hodit wohlthuendes Bild bietet bie fatholi iche Gemeinde in Berlin. Dbwohl Die Ratholifen in Berlin nie ausgestorben, mußten fie fich bis ju Unfang bes vorigen 3ahrhundertes ohne firchliche Ginrichtungen behelfen, fie fonnten nur in ben Rapellen ber fatholifden Befandtichaften, namentlich ber öfterreichischen, bem Gottesbienfte beimobnen. Mis Friedrich Bilbem I. unter feiner Riefengarde und fonftigen angeworbenen Solbaten auch viele Ratholifen vorfand, ließ er fur biefelben in Berlin und Botebam regelmäßigen Gottesbienft einrichten, ben bie Dominifaner aus Salberftabt beforgten. Der P. Brund befondere entfaltete eine beiligmäßige Birffamfeit, gab Schriften gur Unterweifung, Belehrung und Erbauung beraus, wovon bas Brune'iche Bebetbuch noch heute viel gebraucht wird, in benen fein Unbenfen in beiben Stabten fich recht lebenbig erhalten. Unter Friedrich I. wurde Die St. Bedwigofirche auf einem ber iconften Bunfte ber Stadt, neben bem Dpernhaufe, ber Bibliothef, bem Balaft bes jegigen Raifere und ber Univerfitat errichtet und 1773 eingeweibt, nachbem 1747 ber Grundftein gelegt worden mar. Alle fatholifden Fürften (namentlich ber Ronig von Bortugal), Die Bifchofe und Stifter Deutschlands und Italiens und fonftige Ratholifen trugen ju ben Baufoften bei, bie 200,000 Thaler überftiegen, tropbem noch manches unvollendet blieb. Der Ronig gemabrte ben Banplat, ber feither ber Bemeinde ftreitig gemacht worben. Aber erft fpater erhielt bie Rirche bie Rechte einer Bfarrfirche und erft ju Unfange biefes Jahrhunderts eine Coule. Wirfliche freie Bewegung gab ben Ratholifen bas 3ahr 1848, obwohl ihnen feither ftete burch bas von ber Ctabt geleitete Schulmefen manche Sinberniffe und ichreiende Ungerechtigfeiten wiberfahren und viele Rinder bem Brotestantismus jugeführt werben.

3m Jahre 1847 murbe bas Ct. Sebwige-Rrantenbans

gegrundet, ein prachtiges gothisches Gebaube mit iconer Rapelle und Garten. Gine mahre Mufteranstalt, von ben barmherzigen Schwestern geleitet, welche hier jahrlich etwa 1000 Ratholifen und 2 bis 3000 Protestanten verpflegen. Das Kranfenhaus hat unendlich bagu beigetragen bie Borurtheile gegen die Ratholifen ju gerftreuen. Seit 1863 haben auch die grauen Schweftern ein großes Saus (etliche 20 Comeftern) bier; fie pflegen Rrante unentgeltlich in ihren Bohnungen. Die Ursulinerinen besiten feit 1854 ein großes Rlofter, mit Erziehungsanftalten fur Mabchen aller Stante und Baifenhaus. Die Schweftern jum guten Sirten baben ein Saus in bem naben Charlottenburg. Seit 1868 haben bie Dominifaner eine fleine Riederlaffung in ber Borftadt Moabit, neben bem von Frangistanerbrudern geleiteten Anabeus Baifenhaufe. All biefe Unftalten find aus freiwilligen Gaben entstanden und erhalten.

3m 3. 1860 wurde die St. Cebastians-Kirche im Invalidenhause jur Pfarrei erhoben. Im folgenden Jahre murde die St. Michaels-Rirche, bie iconfte aller neuern Rirchenbauten in Berlin, eingeweiht. Gie bient ber Militar = und Ciril. gemeinde, fteht auf einem iconen Blate am Engelbeden und macht besonders von der Ferne einen großartigen Ginbrud. Eine vierte Pfarrei ift burch die Stiftung bes verftorbenen Ministerialdireftore Mulide in ber St. Mathias. Rirche (im Geheimrathviertel) entftanden. Die gum Antenfen an die Jubelfeier bes Papftes Bius IX. ju grundente Bius. Rirche, welche bie funfte Pfarrei fenn wird, befindet fich im Dittheile ber Stadt; fie ift fürglich vollendet worden, felbit verständlich fein Prachtbau. Soffentlich werden Die Beifteuern balb fo reichlich fließen, um einen wurdigen, monus mentalen Bau erfteben zu laffen. Mit Inbegriff ber Rapellen (wovon eine im Garnifon Ragareth) findet an gehn Orien regelmäßig fatholischer Bottesbienft in Berlin ftatt. Außerbem ift eine Rapelle und fatholifche Schule in bem naben Rirborf.

Sowohl fur bie Ausbehnung ber Stabt ale fur bie Babl ber Ratholifen ift bieß noch lange nicht hinreichenb. Die Bolfegablungen baben bie Mngabl ber Ratholifen (1871 : 50,350 ohne Militar) febr verfchieben angegeben, jebenfalls erreicht biefelbe gegenwärtig wohl 60,000 Geelen, wenn, wie bie Erfahrung gezeigt, ihre Bermehrung mit berjenigen ber Bevolferung wenigstens gleichen Schritt gehalten. Das religioje Bereinsleben mar bisher febr entwidelt. Der Bind-Berein und Die Stapulier : Brudericaft gablen je mehrere taufend Mitglieber, ber Befellen =, Meifter = und Schrlinges Berein je einige hundert, Die vier gefelligen Bereine ebenfalls. Der Binceng-Berein bat gwölf farte Conferengen und einen Brovingialrath, baneben wirfen mehrere Frauen-(St. Glifabeth=) Conferengen. 3m Bangen gablt man etliche 30 fircbliche Berbindungen, in benen alle Stanbe, Befchlechter, Berufeclaffen und jedes Alter vertreten find. Daburch entfieht nicht bloß eine große religioje Regfamfeit fonbern auch gar viele Unnehmlichteiten im geselligen Berfehr. Inmitten einer fo großen Uebergahl Unbereglaubiger ift letteres nicht gering anguichlagen. Beht boch in einer großen Stabt nichts über einen guten Umgang mit Gleichgefinnten. Das Beifpiel und bie Bechfelfeitigfeit wirfen ungemein, wie wir ja icon aus ber Apostelgeschichte miffen, wo berichtet wirb, baß überall bie Mitglieder ber jungen Chriftengemeinden fich auch im gewöhnlichen Leben aneinander ichlogen. Bie viele Ratholifen welche in Berlin fich in eine fremde Belt verfest glaubten, haben burch ben Unichluß an bas fatholifche Bereinsteben fehr balb vergeffen, baß fie in ber Sauptftabt bes festlandifchen Protestantismus fich befinden. Reben bem Bereinsleben wird bie protestantifche Belt nur ein weiterer Sporn bes Gifere gu allen guten Berfen. Fur einheimische und answärtige firchliche Bwede, fur Beteropfennig und Diffionen, fteuert bie Berliner Gemeinde fehr viel bei, fo baß man fich anderweitig ein Mufter an ihr nehmen fonnte. Die Jahre welche ich in Berlin verlebt, gehören in religiöfer

und sonstiger hinsicht zu den schönsten meines Dafenns und viele Andere können daffelbe bezeugen. Rirgendwo, selbst nicht in Baris, wo mich doch ältere Bande sesslichen, habe ich mich so heimisch, so mit der Umgebung verwachsen gefühlt als in dem in religiöser und sonstiger hinsicht oft als so dbe geschilderten Berlin.

Die Berliner Katholifen treten offen und entschieden für ihre Sache ein. Und seit sie dieß thun, seitdem durch die Ausdehnung des religiösen Lebens und der katholischen Anstalten die Kirche bester bekannt geworden, genossen sie auch einer größeren Achtung und Rücksicht. Das Berliner Bolk, nicht aber die meist durch Zeitunglesen sanatisirten Halbgebildeten aller Gattungen, beurtheilt die katholische Kirche ohne Haß, eher mit Achtung und Sympathie. Man sühlt daß das Wort jenes römischen Prälaten am Hofe Friedrich II. — der auf die Frage: "Würde es Sie nicht schrecken, hier unter Ketzern begraben zu werden", antwortete: "Ich würde bloß das Grab zwei Fuß tieser machen lassen, dann wäre ich wieder in katholischer Erde" — heute noch wahr ist. Meine Ueberzeugung ist, daß die jesige Verfolgung der Kirche hier noch weiteren Boden gewinnen wird.

Eine große Rolle spielen die Juden in Berlin. Ber an gewiffen Tagen burch die verkehrreichsten Straßen wandert, wird zu seinem Erstaunen ben größten Theil der prächtigen Läden mit ihren haushohen Spiegelscheiben verschloffen sinden. Ein angehefteter kleiner Zettel sagt: "Begen des Festtages heute geschloffen." Selbstverständlich ist ein judischer Kesttag gemeint, an dem dann auch die Börse leer steht, während "Unter den Linden" und sonst an den schönsten Promenaden die mit Put und Geschmeibe überladenen Damen und herren mit orientalischem Gesichtsschnitt zahlreicher als gewöhnlich sich begegnen lassen. Die neuen Paläste und die schönsten Häuser im Geheimrathviertel und sonst in den besten Gegenden gehören überwiegend Juden an. Berlin ist zu einem Börsen und Bantplat allerersten Ranges geworden, aber

fast alle bebeutenberen Banken und Bankhäuser find in judisichen handen. Die neue Borse, wo sich dieser Berkehr verseinigt, hat (über eine Million) mehr gekostet als ein halbes Dubend ber neuen Kirchen. Die neue Synagoge hat 800,000 Thaler ersordert, und ist mit märchenhafter orientalischen Pracht ausgestattet. Sie ist jest noch immer bas reichste und sogar auch das größte gottesdienstliche Gebäude der Stadt. Außerdem gibt es noch ältere Synagogen, einen Tempel der jüdischen Resormgemeinde, ein reiches südisches Casino mit prächtigem Gebäude, bedeutende Bereine zu verschiedenen Zwecken, jüdische Schulen, Krankens und Alterversorgungsshäuser und Stiftungen. Die jüdische Gemeinde besitht besdeutendes Bermögen, ihr haushalt bezissert sich auf jährlich 150 bis 160,000 Thaler, wenn ich nicht irre, und dürfte in den letten Jahren noch bedeutend gestiegen seyn.

Und doch wurden die Inden trot all bieses Reichthums und Glanges, trot ihrer Herrschaft auf dem Geldmarkt und in der hier so mächtigen Preffe sehr bald aussterben, ohne den fortdauernden Zugug von außen. Im gangen öftlichen Preußen und in Polen sind die Juden sehr zahlreich. Sobald ein Jude eine gewisse Wohlhabenheit erlangt oder durch Erbschaft in den Besit bedeutender Mittel gelangt, beeilt er sich nach einer großen Stadt, besonders nach Berlin und Breslau, zu ziehen, wo dann sein Geld sich in viel fürzerer Zeit verdoppelt und verzehnsacht. Bei den reichen und üppigen Indensamilien hört dann auch der Kindersegen auf, der dem Nermern lange Zeit als Last erschienen.

Aber auch noch andere Ursachen verhindern bie Bermehrung der Juden. Der Ehrgeig, von dem die Reichgewordenen unter ihnen mehr als andere Leute sich beherrschen laffen, will befriedigt seyn, selbst auf Kosten des Glaubens. Der Jude will in Rang und Gesellschaft seinem christlichen Mitburger, den er an Reichthum überragt, wenigstens gleichgestellt werden oder dies doch seinen Kindern ermöglichen. Der Großvater trug, als er ans Posen oder Polen einwanderte, einen bis an ben Boben reichenben schmierigen schwarzen Salar und bie bekannten Loden an ben Bangen. Bis zu feinem Tobe beobachtet er bie Capungen feines Glaubens mit astetischer Strenge. Der Cohn ift in ber Erfüllung berfelben nur mehr Bewohnheitemenfc, fleibet und rafirt fich wie andere Leute, und gerath wegen einer fleinen Uebertretung nicht in Bergweiflung. Der Enfel gehort gur Reformgemeinde, ift Schweinefleisch und lagt feine Rinder taufen, damit die Tochter Offiziere oder Mitglieder bes höheren Richter= und Beamtenstandes heirathen, und bie Sohne nothigenfalls in die Claffe ber Beheimrathe eintreten fonnen. Dit geht bie Umwandlung in noch furgerem Beite raume vor fich. Alle reichen Judenfamilien find Daber mit bem hohen Abel, Offizier = und Beamtenstande verschmagen und gar manche bedeutende Staatoftellen find von getauften, aber befihalb gerabe nicht immer befehrten Juden einge-Berlin wirft gersegend auf bas Judenthum mie nommen. faum eine andere Stadt. Und gerade wegen biefer Berfepung find ihm Ginfluß, Reichthum und Dadht in um jo größerm Mafftabe beschieden, getaufte und ungetaufte Juden arbeiten fich in die Sande.

Die Seelengahl ber Juben beträgt nach ber 1871er Bahlung 35,943. Rach ben vielen jübischen Ramen auf ben Schilbern, ben im Innern ber Stadt zahlreichen jüdischen Speisehäusern und Schlächtereien zu schließen, könnte man sie für größer halten. Auf ben Promenaden, in den Theatern und sonstigen Bergnügungsanstalten sind die orientalischen Gesichter stets auffallend häusig anzutreffen. Mehrere Gymnafien und höhere Schulen zählen ja über 100, eine ober zwei sogar über 200 jüdische Jöglinge. Deßhalb ist höbene Bildung unter den Juden allgemeiner verbreitet als unter ieder andern Kirchengemeinschaft. Auch eine Anzahl tüchtiger Gelehrten zählt man unter ihnen; an der Berliner Hochschule sind mehr jüdische als katholische Prosessoren angestellt, obwohl die Universität eine paritätische seyn soll. Die Juden

find eben hier bei weitem einflußreicher als die Ratholifen. Befonders groß ift die Angahl der judischen Aerzte und der judischen Stadtverordneten.

Mirgendwo ift jedoch auch bas Judenthum, wie ichon angebeutet, in fich uneiniger ale in Berlin. 3m Allgemeinen unterscheibet man, wie im Protestantismus, eine ungläubige und eine glaubige Richtung. Den Rern ber unglaubigen Gruppe bilbet bie jubifche Reformgemeinbe, welche ben Cabbath auf ben Conntag verlegt bat und bie talmubifchen, ja felbft mofaifchen Borichriften über Speife, Erant und Rleibung über Bord geworfen, fich alfo außerlich gang ber driftlichen Lebensweise angeschloffen hat. Die Reforminden baben bie Soffnung auf ben Deffias aufgegeben, indem fie ben ihrigen in ihren großen eifernen Belbichranfen ficher untergebracht haben. Doch halten fie noch bie großen jubifchen Befttage. Die ftreng - ober altgläubigen Juden find meiftens arm. Giner ber eigenthumlichften Ginbrude bie ich je empfunben, war burch ben Unblid einer großen Babl Juden veranlaßt, welche an einem hoben Tefttage im Binter fich, ben Boridriften bes alten Gefetes entipredent, mit ihren großen Bebetbuchern an ber Spree inmitten ber Stadt und bes Berfehre aufgestellt batten. Diefes offene Befenntniß ihres Glaubes fonnten fich manche Chriften jum Dufter nebmen.

Mit ber Bismark . Fall'ichen Rirchengesetzgebung ift jedenfalls ein Wendepunkt in dem Berliner firchlichen Leben eingetreten. Eine hubsiche Anzahl Prediger entpuppten sich nach und nach als Nationalisten und Deisten, unter dem großen Beifall der Presse und der öffentlichen Versammlungen. Der Magistrat hatte ichon seit längerer Zeit diese Richtung durch die ihm zustehenden Erneunungen bei den Kirchen ftädtischen Patronats gefördert, während an denen föniglichen Patronats bis sest Orthodore angestellt sind. Bei den in diesem Frühjahr, nach Einführung der am 10. September 1873 verfündeten neuen "Evangelischen Kirchengemeinde-

und Spnobal Drbnung", ftattgehabten Bahlen fur bie Gemeindefirchenrathe fiegten überwiegend die Rationaliften. Breffe und Bereine batten bas Möglichfte gethan, um eine gahlreiche Betheiligung berbeiguführen, welche naturlich nur gegen die Orthodorie gerichtet mar. In den aus den Gemeindefirchenrathen hervorgegangenen (vier) Berliner Rreid. synoden ift die Borftandschaft durch Babl ebenfalls in die Bande ber Protestantenvereinler ober ihrer Freunde gefommen, wenn auch nur mit fnapper Stimmenmehrheit. ftande ber Friedrich : Werber'iden Epnobe figen Lisco und Sinfchius, in die Provinzialspnode murbe Epdow burch Die Rreisspnode gewählt. Bei biefer Bahl fam es gu einem charafteriftischen Zwischenfalle. Die Brediger Anad und Rampfmeper wollten ihr Befenntniß ablegen, mas ber Borfigende nicht zuließ. Gie reichten es baber beim Confiftorium ein und veröffentlichten es in ber "Rreugzeitung". Daffelbe gipfelt in bem Sage: "Wir feben es als eine Breisgebung ber Grundlagen bes driftlichen Glaubens und ber erangelifchen Rirche an, wenn Manner, welche bie Grundlehren bes Chriftenthums lauguen, wie namentlich ber Prediger Sybow, auf ber evangelifchen Rreissynobe Sit und Stimme haben dürfen."

Die erste Wirfung der neuen Gesetzgebung, durch welche ber protestantischen Kirche aufgeholfen werden sollte, ift demenach der Triumph des Protestantenvereins, während die gegen den Katholicismus gerichteten Maigesetz gerade eine entgegengesetze Wirfung hervorbrachten, indem sie die "Ultramontanen" in den Bordergrund treten ließen. Das Wichtigste aber ist, daß dadurch die protestantische Bewegung in Fluß gerathen ist, und eine immer steigende Jahl von Protestanten sich an den innerfirchlichen Fragen betheiligen. Nach der gebachten Kirchengemeinder und Synodal Drdnung verfügt der Gemeindesirchenrath über die Kirchengebäude, vertritt die Gemeinde in vermögensrechtlicher Hinsicht, verwaltet ihr sämmtliches Vermögen, schreibt Kirchensteuern aus, und

bat auch bie Cache ber firchlichen Gemeinde gegenüber ber Schule ju mabren. Das find febr wichtige Befugniffe. welche bie Rechte bes Bredigers, felbft binfichtlich feines Ginfommene, bebeutend beeintrachtigen. Der Gifer ber Broteftantenvereinler bei ben Bablen ift bemnach erflärlich, wird aber nur jur Folge haben, bag auch bie Orthodoren fich ju vermehrten Unftrengungen aufraffen. Die Liberalen werben baber genothigt fenn, immer größere Daffen von Perfonen welche bisher ganglich ber Rirche entfrembet maren, gur Theilnahme an ben firchlichen Bablen aufzubieten. Das allgemeine religiofe Bewußtfenn wird baburch gewedt werben, Die Beifter aber um fo icarfer aufeinander plagen. Die innere Uneinigfeit wird balb in gabllofen Geften, Conventifeln und ftreng gefdiebenen Barteien mit befonberem Gottesbienfte feinen Musbrud finben. Die Erleichterung bes Austrittes aus ber Rirche, welche bie Maigefese bewirfen, wird hiebei gute Dienfte leiften und fehr bald gu maffens baftem Mustritt fubren. Binnen Rurgem werben bie focialbemofratifden Bereine ihren Mitgliedern bie Confeffions. lofigfeit, ben Mustritt aus ber Lanbesfirche wirflich jur binbenben Bflicht machen, und bann gablt Berlin febr balb mehrere hunderttaufende Confeffionelofe. Drei Biertel ber Berliner Arbeiter find Socialbemofraten ober wenigftens febr nahe baran es ju merben. Der Ctaateebegmang, Die 216icaffung bes Taufgmanges und bes Religioneunterrichtes werben bas Uebrige thun. Minbeftens ein Drittel ber Chen werben ber firchlichen Ginfegnung entbehren. 3m 3. 1873 baben 1882 Berfonen, welche behufe Gingebung ber fafulta= tiven Civilebe aus ber Rirche geschieben maren, fich um Bieberaufnahme in biefelbe gemelbet; 1644 (bavon 544 in Brandenburg) murbe bieß gemabrt. Mit ben jest eingeführten Standesamtern ift eine folche Bieberaufnahme überfluffig.

Das Bild ber ficher ichon in naher Bufunft fich barbietenben Buftande mirb etwa folgenbes fenn. Die Maffe ber Arbeiter und Befiglofen wird als confessionelos jugleich gegen Capital und Befit wie auch gegen bie Landesfirche aufturmen , welche bis fest , tros ihrer inneren Bebrechlichfeit, immer noch ein wichtiger Sebel und Stuge ber gefellfcaftlichen und ftaatlichen Drbnung gewesen. Die nationalliberale Bourgeoifie, welche mittelft ber neuen firchenpolitifchen Befetgebung ebenfo in Die Rirche hineinregieren und Diefelbe fich bienftbar machen will, wie fie es fcon mit bem Staate fertig gebracht, muß baburch arg in's Gebrange fommen. Dhne ihrem Dentvermogen ju viel jugumuthen, ift boch ju erwarten, baß bald febr Biele gu ber Ginficht fommen muffen, baß ihr firchlicher, wirthschaftlicher und politischer Standpuntt gegen bie Socialiften nicht mehr zu vertheidigen ift. Der Augenblid wird entscheibend fenn. Go viel Bertrauen barf man aber auch auf bas beutsche Gemuth haben um an hoffen, bag bie Ginfebr eine grundliche febn wirb. Socialiftifche Confessionelofigfeit und nationalliberaler Broteftantiemus muffen ben Boben gehörig burchwühlen, um ben guten Camen aufzunehmen, ber jest burch bie Berfolgung von Bestrüpp und Unfraut befreit wirb.

## LVI.

## Gin Spaziergang um die Belt.

II.

Wir find in Japan, dem Ziele der Jugendträume Hübner's. Immer noch schwebt über diesem merkwürdigen Lande ein mysteriöses Dunkel; denn noch immer ist es den Bremden verschlossen. Nur die sogenannten Trade ports, fünf Häfen, sowie die Großstädte Jedo und Dsaka sind den Fremden zugänglich. Im Ganzen waren zu Baron Hübners Aufenthaltszeit 5186 Fremde in Japan. Josohama macht einen europäischen Eindruck. In der Umgegend der Berstragsstädte ist ein kleines Gebiet von ein paar Duadratmeilen dem Zutritt der Fremden geöffnet. Die Grenzpfähle tragen in japanesischer und englischer Sprache die Inschrift: "Bertragsgrenzen". Jenseits beginnt das verbotene Land.

Bas Bunder, wenn da bie unrichtigsten Darstellungen über Japan, besonders die Regierung und politische Bersfassung des Landes allerwegen im Schwunge waren. Einer der größten Irrthümer, der den Europäern bei den Absschlüssen der Berträge ungemein geschadet hatte, war der, es bestehe in Japan eine zweisache Gewalt nebeneinander, eine geistliche und eine weltliche. Ber hätte nicht im Geosgraphieduche gelernt, daß der Misado der japanesische Papstsei, Schogun der weltliche Herrscher? Ein gründlicher Irrsthum. Der wahre wirkliche einzige Herrscher ist der vom himmel herabgestiegene Misado. Der Schogun war nur der größte

Bajall ; batte allerbinge mahrend ber Regierungezeit fcmachet. Difabo's bie wirfliche Berrichaft an fich geriffen. Schogune waren nichts ale Dberbefehlehaber ber von ihnen gebilbeten Urmee. Es gab beren zwei, einen im Guben, einen im Norben. Der eine bat bie Burbe in feiner Familie erblich gemacht, bie größten Brovingen an fich geriffen, bie er unumichrantt burch Statthalter regierte immer aber ale Bafall bes Raifers. Daneben gab es achtgebn große Bafallen , die bireft unter bem Difado ftanben. In populativer Sinficht gerfällt bie Ration in Clane, an beren Spige ber Daimio fieht, jugleich entweber ber Statthalter bes Schogun ober ber birefte Bafall bes Raifers. Innerhalb ber Clane theilt fich bie Bevolferung berfelben in ftrenggeschiedene Raften. Die bervorragenofte ift bie ber Rrieger, ber Samurai, 3meifchwertmanner. Gie find bie enfants terribles Japans, Die Saupttrager bes Frembenhaffes und baburch in ber Sand ber Regierung ben Fremben gegenüber ein ftete willfommenes Mittel, bem Ginbringen über bie Bertragsgrengen einen Riegel vorzuschieben. Gine fehr hervorragenbe Stellung nimmt ber ganbmann ein. Die Gemeindeverfaffung ift bie freifinnigfte bie man fic benfen fann.

Diese Berfassung ift ein Gemisch aus frankischem Lehnwesen, romischer Gentilversassung und perfischem Raftenwesen. Bis jest befand fich Japan wohl unter diesen Berhältniffen. Das Bolf war glüdlich.

"Mit Ausnahme ber colossalen Ginkunfte einiger Großbaimio, benen jedoch die mit der Stellung des Besites berbundenen Lasten entsprachen, wozu noch kam daß diese fürstlichen Bermögen gewissermaßen als Gemeingut des Clanes
betrachtet worden, gab es wenig übergroße Bermögen und
wenig Arme. Obgleich ein großer Theil der Bevölkerung
Baffen trägt, kamen, verhältnismäßig, wenig blutige Ausschreitungen vor. Die Geschichte bieses Landes kennt keine
Gräuelthaten wie die an Scheußlichkeit Alles überbietenden
Massenmorde der chinesischen Taiping. Selten wurde bier

bie öffentliche Rube geftort, und in teinem beibnifchen Lanbe find Leben und Gigenthum beffer gefichert. Die Bobencultur, bie bebeutenbe Entwidlung einzelner Gewerbezweige, ber Geichmad an ben Runften und ihre lebung zeugen bon einer alten und, innerhalb gewiffer Grengen, weit gebiebenen Civilifation. Bewiß, biefe Civilifation ift unvollfommen und luden: haft, weil ihr bas Licht und bie Boblthaten bes Chriftenthums fehlen. Graufame Gebrauche verunftalten bie Ritterlichfeit, traurige Auswüchse bas Chrgefühl, welches biefes Bolt in fo hobem Grabe auszeichnet. Grober Aberglaube verbuntelt bie Geifter, bemmt bie Erhebung ber Gemutber bie in ben Lebren bes Bubbbismus, ju bem fich bie große Debrgahl betennt, nur geringe Befriedigung finben. Unglaube und Zweifelfucht baben fich ber boberen Claffen bemachtigt. Die Familie bilbet awar bie Grundlage ber ftaatliden Ginrichtungen; aber bie Frau, obgleich weniger Stlavin und geachteter ale in irgend einem anderen beibnifden Bemeinwefen, harrt noch ber Un= ertennung ihrer Burbe. Daber eine entfehliche Erichlaffung ber Gitten; boch tommen bie grauenhaften Lafter welche bas dinefifche Bolt befleden, in Japan felten vor. Die Uchtung ber vaterlichen Gewalt, bie Treue gegen ben Sauptling bes Clanes, bes gemeinfamen Batere aller Stammesangeborigen, Tapferfeit, Berachtung bes Tobes, ben man fich felbit gibt wenn es bie Ehre erheischt, waren und find bie am bochften gefdatten und meift verbreiteten Tugenben biefer beitern, artigen, liebenswürdigen, forglofen und ritterlichen Ration."

Siebenhundert Jahre bestand das Schogunat und diese Berfassung. Da fiel das Schogunat. Dichtes Dunkel ruht noch heute über den Ursachen der Ereignisse, die unter den Augen der Europäer vor sich gingen (um 1864). Iwakura, der Minister des Innern der neuen Aera, gibt unserm Reisenden klar und bündig zur Antwort: "Der Schogun siel unter der allgemeinen Berachtung, unter dem Hasse der japanesischen Nation, welche mit Liebe und Berehrung und Treue an ihrem rechtmäßigen Beherrscher, dem Mitado hängt." — Aber, fragte darauf Baron hübner, wie kommt

es, bag die ihren Raifer fo febr liebende Ration burch fiebenbundert Jahre ben Ujurpator ertrug, warum erwachte bie jo lange ichlummernbe Liebe jest und mit einem Dale? Darauf blieb ber Minifter bie Untwort fculbig - und gwar aus Courtoffie. Denn ber eigentliche Bebel, ber ben Schogun fturgte, mar ber Frembenhaß. Dit bem Schogun hatten bie fremben Rationen, ale bem vermeintlichen weltlichen Berricher, Die Bertrage geichloffen. Den Ruge, bem japanefifden Sofabel, mar bas eine willfommene Belegenbeit, ben machtigen Chogunat ber Anmagung unveraußerlicher Sobeiterechte ju geiben. Er mußte fallen. Gin Bechfel in ber Berion bes Difado und bes bamaligen Schogun, burch Tobesfälle berbeigeführt, beschleunigte bie Rrifis. Dad furgen Rampfen erflarte ber Difabo, feine faiferliche Bewalt fei bergeftellt, erftrede fich über alle Theile bes Reiches gleichmäßig. 3m Jahre 1869 war Rube und Frieden in gang Japan. Bebo, Die Sauptftabt ber Schogune, marb Sauptftabt bes gangen Reiches. - Rioto, ber alte Gis ber Mifado (beffen altes Schloß Baron Subner ale ber erfte Frembe besuchte) verlor bamit alle Bedeutung.

Bahrend biefer Wirren ftand es um die Fremden fehr ichlecht. Die Umficht bes englischen Botschafters hat die Colonien gerettet. Seitbem ift eine englische und frangofische Besahung zu Josohama stationirt. Gegenwärtig ift alle Gefahr verschwunden, glaubt man — oder will man glauben.

Mit bem Sturze ber Schogunat's war die Armee, beren Haupt ber Schogun war, die aus seinen Getreuen, ben Hatamoto "Männern unter ber Fahne" bestand, vernichtet. Mit bem Schogunat ist die wirkliche Macht gefallen. Der Mikado ist ein Talisman, ben man besigen muß um die Nation zu beherrschen. Der Mikado ist das verkörperte Princip der kaiserlichen Allgewalt, das erhabenste in den Augen, das am tiessten wurzelnde in dem Herzen der Nation. Als Princip ist der Mikado Alles — als Kraft und Macht gar nichts.

Satte man alfo, um bie wirfliche Dacht bes gefallenen Schogunat's ju erfegen, nichts ale ben Difabo, fo gerfiel bas Reich in lauter Daimiate, Die faftisch unabhangig waren. Es mußte eine Centralgewalt geschaffen werben. Bier große Daimio, die vornehmften Urheber bes Sturges bes Schogunat's, boten bem Mifabo ihre Domanen und Rriegevolfer an. Das Opfer wurde angenommen. Cammtliche übrigen Daimio folgten ober mußten bem Beispiele folgen. Die Titel Daimio und Ruge wurden abgeschafft. Die Daimio wurden aus Lehnöfürften faiferliche Statthalter. Damit war ber Lebneftaat vernichtet. Aber man mußte naturgemäß weiter geben. Roch eriftirte bas Band bas ben Daimio mit ben Bewohnern bes Daimiate burch bas Clauverhaltniß verband. Der Daimio war Dberhaupt ber populativen Berbindung feiner Lehnslande. Darin lag ihre Sauptmacht. Mit bem Befit ihrer ganber, Domanen hatten fie nicht bie Berrichaft über beren Bewohner verloren. - Mijo, man fest fie eines iconen Tages ab, verpflichtet fie gu permanenter Refibeng in Bebo und erfest fie burch faiferliche Gouverneure! Damit bing eng gufammen bie Bermanblung ber lebnsherrlichen Stabte in faiferliche. Damit waren Die Clane in's Berg getroffen. Man muß aber weiter geben, und fo liegt es in ber Abficht ber neuen Regierung, Diefe naturgemäß gewachsenen Berbindungen bes Bolfes, burch Trennung in fleinere Abtheilungen, in funftliche ju berwandeln. Die eigenen Armeen verloren bie Daimio auch. Es wurde eine faiferliche Urmee gebildet und in ben in Rafernen umgewandelten Rloftern ber Bongen, Die man penfionirte und benen man gu beirathen erlaubte, untergebracht, mit europäischen Uniformen und Baffen verseben! -Dit bem Auflosen ber Clane ift Die Gentilverfaffung, mit ber Bilbung ber ftebenben faiferlichen Armee bie Rafteneintheilung alterirt.

Sand in Sand mit biefen Revolutionen ging bie auf religiofem Bebiete. Der Buddhismus wird einfach meg-

Bajall; hatte allerdinge mahrend ber Regierungezeit fcmader Mitabo's bie wirfliche Berrichaft an fich geriffen. Schogune waren nichts als Dberbefehlshaber ber von ihnen gebildeten Armee. Es gab beren zwei, einen im Guten, einen im Norden. Der eine hat bie Burbe in feiner familie erblich gemacht, Die größten Provingen an fich geriffen, die er unumichrantt burch Statthalter regierte immer aber ale Bafall bes Raifers. Daneben gab es acht gehn große Bafallen , die bireft unter bem Difado ftanben. In populativer Sinficht zerfällt bie Ration in Clane, an beren Spige ber Daimio fteht, jugleich entweber ber Statthalter bes Schogun ober ber birefte Bafall bes Raifere. Innerhalb ber Clane theilt fich bie Bevolferung berfelben in ftrenggeschiedene Raften. Die hervorragenbfte ift bie ber Rrieger, ber Samurai, 3meifcmertmanner. Sie find bie enfants terribles Japans, Die Sauptträger bes Fremdenhaffes und dadurch in der Sand ber Regierung ben Frem: ben gegenüber ein ftete willfommenes Mittel, bem Ginbringen über bie Bertragegrengen einen Riegel vorzuschieben. Gine fehr hervorragende Stellung nimmt ber Landmann ein. Die Gemeindeverfaffung ift die freifinnigfte bie man fic benfen fann.

Diese Berfassung ift ein Gemisch aus frankischem Lebnwesen, römischer Gentilversaffung und persischem Kastenwesen. Bis jest befand sich Japan wohl unter diesen Berhältniffen. Das Bolf war glüdlich.

"Mit Ausnahme ber colossalen Ginfünfte einiger Großbaimio, benen jeboch bie mit ber Stellung bes Besites verbundenen Lasten entsprachen, wozu noch tam bag biese furstlichen Bermögen gewissermaßen als Gemeingut bes Clanes
betrachtet worden, gab es wenig übergroße Bermögen und
wenig Arme. Obgleich ein großer Theil ber Bevölkerung
Waffen trägt, tamen, verhältnißmäßig, wenig blutige Ausschreitungen vor. Die Geschichte dieses Landes kennt keine
Gräuelthaten wie die an Scheußlickeit Alles überbietenden
Massenmorde ber chinesischen Taiping. Selten wurde hier

Die öffentliche Rube geftort, und in feinem beibnifchen Canbe find Leben und Gigenthum beffer gefichert. Die Bobencultur, bie bebeutenbe Entwidlung einzelner Gewerbegweige, ber Beichmad an ben Runften und ihre Uebung zeugen von einer alten und, innerhalb gemiffer Grengen, weit gebiebenen Civilifation. Gewiß, biefe Civilifation ift unvollfommen und luden: baft, weil ihr bas Licht und bie Bobithaten bes Chriftentbums feblen. Graufame Gebrauche verunftalten bie Ritterlichfeit, traurige Musmuchje bas Chrgefühl, welches biefes Bolf in fo bobem Grabe auszeichnet. Grober Aberglaube verbuntelt bie Beifter, bemmt bie Erhebung ber Bemutber bie in ben Lebren bes Bubbbismus, ju bem fich bie große Debrgabl befennt, nur geringe Befriedigung finden. Unglaube und Zweifelfucht baben fich ber boberen Claffen bemachtigt. Die Familie bilbet zwar bie Grundlage ber ftaatlichen Ginrichtungen; aber bie Frau, obgleich weniger Stlavin und geachteter ale in irgenb einem anderen beibnifden Gemeinwejen, barrt noch ber Un= ertennung ihrer Burbe. Daber eine entjebliche Erichlaffung ber Gitten; boch tommen bie grauenhaften Lafter welche bas dinefifde Bolt befleden, in Japan felten por. Die Achtung ber vaterlichen Gewalt, bie Treue gegen ben Sauptling bes Clanes, bes gemeinfamen Batere aller Stammesangeborigen, Tapferfeit, Berachtung bes Tobes, ben man fich felbit gibt wenn es bie Ehre erheischt, waren und find bie am bochften geidatten und meift verbreiteten Tugenben biefer beitern, artigen, liebenswürdigen, forglofen und ritterlichen Ration."

Siebenhundert Jahre bestand das Schogunat und biese Berfassung. Da fiel das Schogunat. Dichtes Dunkel ruht noch heute über den Ursachen der Ereignisse, die unter ben Augen der Europäer vor sich gingen (um 1864). Iwasura, der Minister des Innern der neuen Nera, gibt unserm Reisenden klar und bündig zur Antwort: "Der Schogun siel unter der allgemeinen Berachtung, unter dem Hasse der japanesischen Ration, welche mit Liebe und Berehrung und Treue an ihrem rechtmäßigen Beherrscher, dem Misado hängt." — Aber, fragte darauf Baron Hübner, wie kommt

Defretirt, bafur ber Shintoismus, die Religion bes Mifabe, bie eigentliche Staatsreligion eingeführt. Die hoheren Stande find langft aufgeflart — nun lagt auch bas Bolf bie feines Gottes beraubten Tempel leer ftehen.

Regiert wird nun Japan von Zedo aus durch den sogenannten kaiserlichen Rath und deffen "kaiserliche" Minister. Der Rath besteht aus den "Abgesandten" der vier großen Daimiate, den Daimio die den Schogun stürzten. Die ganze faktische Aenderung in den oberen Regionen besteht darin, daß aus dem einzigen Bertreter des kaiserlichen Machtprincips, das der Mikado ist, deren vier geworden sind. Aber, fragt man sich, hätte es dazu solcher Resormen bedurft, die so tief in das Fleisch der Nation einschneiden, daß alle Sehnen des politischen und socialen Zusammenslebens durchschnitten wurden?

Diefer kurze Auszug aus ben höchft intereffanten Berichten Baron Subner's über die politischen Umwälzungen, von benen er meift Zeuge war, über die er aus bem Runde der Resormatoren die wichtigsten Details mittheilt, zeigt, daß man in Japan auf der Bahn des Fortschritts fich bewegt, daß, wenn Einer es wagt den im Geleise der Tradition und des Hergebrachten laufenden Staatswagen aus diesem Geleise zu heben, er ihn nicht mehr hemmen kann, sondern mitsahren muß auf gut Glud. Japan ift fortgeschritten — ob zu seinem Besten, das muß die Geschichte lehren.

Bugleich mit ben Reformen fam in die Japanesen eine wahre Manie zu europäisiren. Nachdem die Häupter der Bewegung den Fremdenhaß der Kuge benutt hatten, um ihre Oligardie an Stelle des Schogunat's zu setzen, wersen sie diese conservative Partei über den Hausen und fangen an zu civilifiren nach europäischen Vorlagen. Telegraphen und Cisenbahnen werden gebaut; europäische Tracht, bei der Armee officiell eingeführt, sindet immer mehr Eingang — allerdings oft lächerlich angebracht. Ein hoher Würdenträger in Frack und Lendengürtel, ohne Hose, mit spikem Papier.

bute burfte boch eher an einen Indianerhäuptling als einen europäischen Minister erinnern. Der Zapaner ift pur Utilitarier. Ein hochgestellter Eingeborner that die Neußerung: "Bir haben eure (europäische) Kanonen und Gewehre ans genommen, weil sie besser find als unsere Baffen. Bielleicht nehmen wir auch eure Religion an!"

Best fieht es mit bem Chriftenthum ichlecht. Roch ichmachten die Opfer ber letten Berfolgung von 1870 in ben Gefängniffen. Bir laffen die Ginzelheiten ber gespflogenen biplomatischen Berhandlungen, bisher wenig bestaunt, hier mit Hübner's Borten folgen:

Wegen Enbe 1869 verbreiteten fich in Jotobama buntle Gerüchte von neuen Chriftenverfolgungen auf ben Gotoinfeln. Gir Sarry Bartes, welcher an Borb eines Rriegefchiffes eben bie neu eröffneten Bertragebafen befuchte, begab fich fogleich nach Goto. 3d weiß nicht wie er bie Dinge bort fand, aber auf ber Rudreife mar er, in Ragajati, Beuge ber graufamen Behandlung welche ben driftlichen Bewohnern von Urafami wiberfuhr. Um Reujahrstage 1870 murben viertaufend Menfchen, Manner, Beiber, Greife und Rinber, ihren Bobnftatten entriffen, getnebelt an Bord einiger Diconten gebracht und nach unbefannten Orten abgeführt. Gir Sarry Bartes gab feiner Entruftung burch eine energifche Broteftnote an ben Minifter bes Meugeren Musbrud. Den Statthalter von Ragafati erfuchte er, in Erwartung neuer Befehle bie Gin= fdiffung ber ungludlichen Opfer aufzuschieben. Der Chi-ten-ft entschuldigte fich jeboch mit feinen Beifungen bie in ber That gemeffen waren, und Gir harry eilte nach Jotohama gurud. Die Tranerfunde von Urafami war bort bereits vor ihm angefommen, und bie Mitglieber bes biplomatifchen Corps batten unter bem erften Ginbrud, ohne fich miteinanber vorläufig ju verftanbigen, gegen bie Grauelthat Bermahrung eingelegt. Dan erwartete nur ben brittifchen Gefanbten, um einen Gefammtidritt gu thun. Jest begaben fich fammtliche Diffione: baupter nach Bebo und traten bort gu einer Confereng gus fammen, welcher auch Canjo, ale erfter Minifter, und 3mas fura, noch nicht Minifter aber icon bie Seele ber Regierung,

ale Mitglied bes großen Rathes beiwohnten. Der englische Gefanbte ergahlte mas er mit eigenen Augen geschen, fprach aber mit größter Burudhaltung und in ben iconenbiten Aus: bruden. Er wende fich, fagte er, an bie Befuhle ber Menich: lichteit bes Mitabo und feiner erften Rathe. Much aus Rud: fichten ber Rlugheit murben fie ben üblen Ginbrud vermeiten wollen, welchen abnliche Magregeln in Guropa bervorrufen Dit ben neuen fo löblichen Reformbestrebungen ftanben fie jebenfalle in grellem Biberfpruche. Berr Dutren fprach mit Barme von ben lebhaften Sympathien Frankreich? für feine Glaubenegenoffen. llebrigens ftellte er fich auf ben Boben ben fein englischer College gewählt hatte. In febr energischer Beise rebete Berr Delong, ber Gesandte ber Ber: einigten Staaten, ben verfolgten Chriften bas Bort. Sierauf nahm Zwatura bas Wort. Den Retlamationen ber Diplo: maten ftellte er bie Beschwerben feiner Regierung entgegen. Die ichwersten Untlagen wechselten mit ben geringfügigften, man tonnte fagen, mit finbifden Befdulbigungen. 3med mar offenbar ben Chriften politifche Berbrechen jut Laft zu legen.

"Die (eingeborenen) Chriften", fagte er, "meigern fic an bem lanbesüblichen Gottesbienft Theil zu nehmen. Damit begeben fie einen Aft ber Rebellion gegen ben Mitabo, ben Sohn ber Bötter, bas Oberhaupt ber von ben Christen rer: schmähten Staatereligion. Die Chriften unterlaffen bie fur Schmudung ber Altare bestimmten Blumen ju liefern. vermeiben es unter ber Furta (bie Furta ift bas außere Tempelthor) und burch bie Tempelhaine ju geben. tennen frembe Priefter ale Borgefette an und verweigern ber taiferlichen Obrigteit ben ichulbigen Beborjam. Dem Brauche entgegen, laffen fie bie Bongen nicht ju bei Beburt ihrer Rinber, bei Gingehung ber Ehe und bei Begrabniffen (tas heißt, sie verweigern ben Bongen bie bei ahnlichen Anlaffen erhobenen Sporteln). Enblich und hauptfachlich feien fie Berfcworer, benn fie halten gebeime Berfammlungen; Rebellen gegen bas Staate: und Religioneoberhaupt, gegen bie Gefete und Gebrauche bes Lanbes."

Die Bertreter ber Machte wiberlegten biefe Behauptungen

und forberten, bag bie beportirten Chriften nach ibren Bobnfigen gurudgebracht wurben. Dagegen verfprachen fie, im Ginvernehmen mit Difgr. Betitjean, bem apoftolifden Bifar für Japan, bafür gu forgen, bag fein tatholifcher Briefter bie Bertragegrengen ferner überichreiten, noch bei ben driftlichen Bevolferungen bie Geelforge ausuben werbe. - Canjo unb 3watura verlangten fich vorerft mit ihren Collegen gu be= ipreden. Die Gigung wurbe alfo aufgehoben. Aber bie Enticheibung ließ nicht lange auf fich warten. Gie lautete abichlägig. Die beiben japanefifchen Staatsmanner tamen nach Botobama, um fie ben Diplomaten ju eröffnen. "Man tonne nicht eine Magregel gurudnehmen welche ber Monard gebilligt habe, welche bereits vollzogen fei, welche fich ber Buftimmung bes Lanbes erfreue. Es mare eine Berminberung bes faifer: lichen Unfebens, eine Berausforberung ber öffentlichen Meinung. Dit Ginem Borte, bas Berlangen ber Befanbten fei ungu= laffig". Diebei blieb ce.

(Gine lehteren gleichzeitig überreichte Dentidrift fagt in gewundener Form und biplomatifder Umidreibung baffelbe.)

So endigte biefe Berhandlung mit einer kategorischen Abfertigung. Sie hatte kein anderes Ergebniß als die Schwächung
bes moralischen Ansehens ber fremben Gesandten und die von letteren übernommene Berpflichtung, ben katholischen Missionären
bie Ausübung ihres Apostolats außerhalb der engen Bertragsgrenzen zu untersagen.

Es geschah bereits ber energischen Sprache Erwähnung welche ber Gesandte ber Bereinigten Staaten in jener bent- würdigen Conferenz gesührt hat. Präsident Grant, theils unter dem Einslusse ber Bibelgesellschaften, theils in einer Anwandlung von ebler Entrüftung, billigte nicht nur Herrn Delong's Benehmen, sondern erklärte sogar die Absicht mit Frankreich ein Einvernehmen zu Gunsten der japanesischen Christen zu verabreden. In der That machte das Kabinet von Bashington in Paris und London Eröffnungen in diesem Sinne. Der bald darauf zwischen Frankreich und Deutschland ausgebrochene Krieg brachte die Angelegenheit in Stockung.

Die japanifden Minifter hatten auf bas feierlichfte berfichert, bag bie driftlichen Deportirten gut behanbelt murben. Balb erfuhr man bas Gegentheil. In fleine Banben getheilt maren biefe Ungludlichen, auf verschiebene Buntte ber groken Infel (Riphon) gerftreut, einzelnen Daimio jur Bewachung überliefert ober nach ber Umgegenb von Rinoto und Beto geschleppt worben. Gie schmachteten in buntlen Lochern und murben behandelt wie bas Bieh. Die wenigen welche unter biefen Leiben ihren Glauben abgefcworen hatten, erhielten bie Erlaubniß fich ben Tag über als Arbeiter zu verbingen; bie Wiberfpenftigen, nämlich bie in ihrem Glauben treu Ausharrenben, blieben Tag und Nacht eingeferkert. Die Ginen wie bie Anbern erhielten eine fparliche Ration an Lebens: mitteln, gerabe binreichenb um fie bor bem Sungertobe gu So lauten bie bier gemiffenhaft und ohne Ueber: bewahren. treibung gegebenen Mustunfte welche man zuerft burch einen ameritanifden (protestantifden) Diffionar erhielt, und bie ein von Gir Barry Parles auf Runbichaft ausgesandter Censulatebeamte bestätigte. Uebrigene besuchte biefer Agent nur brei Orte, mo fich gefangene Chriften befanden. In zweien wurben fie, feiner Ausfage nach, mit einiger Menfchlichfeit behandelt. — Man versichert, bag zu Enbe bes vorigen Jahree ungefähr ein Drittel ber Deportirten aus Uratami bem Sunger, ber Ralte, Rrantheiten und moralischen Qualen erlegen maren. Bielleicht, hoffentlich, aber nicht mahrscheinlich, ift biefe Angabe übertrieben. Gewiß ift, bag ber Tob bie Reihen ber Dar: threr lichtet. Ginige wenige haben ihren Glauben abgeschworen. Dafür, wie bereits ermähnt, burften fie unter Lages ibre verpefteten Rerter verlaffen. Babrenb ber Racht murben fie wieber eingesperrt. Die übrigen, bie große Mehrzahl, murbige Sohne ber Marthrer bes fiebengehnten Jahrhunderis, geben bas erbauliche Beifpiel ber driftlichen Stanbhaftigfeit und Treue.

## LVII.

## Der Rurnberger Rathschreiber Joh. Mullner und feine Annalen.

Der Ramen bes Rurnberger Rathidreibere Johann Mullner und feiner Unnaten ift bei allen Gefdichtofreunden auch außerhalb Rurnberge befannt und berühmt genug. Benn fie auch jest noch - abgefeben von einem verungludten Berfuch bes weiland Archivfefretare Dr. Maner, fie fo wie fie find berauszugeben, und von ber ebenfalls nur bis jum 3. 1313 gebiebenen Bearbeitung berfelben, mit Bugiebung ber bie 1834 guganglichen archivalischen Quellen und anderer Gulfemittel - nur ale Sandidrift eriftiren, fo wird boch faft jede nur einigermaßen namhafte Bibliothef ein mehr ober minder gut geschriebenes, vielleicht auch mit gemalten Wappen und anderem Bubehor ausgestattetes Eremplar befigen. Freilich feines fo ftattlich wie bas Driginal felbft , bas unter Mullner's eigener Unfficht von außerft fauberer Sanbidrift angefertigt, auf einem faft bem Bergament an Dichtigfeit vergleichbaren Bapier, in vier großen Folianten, in ftarfem Lederband und mit meffingenen Rlammern verfeben, nebft entfprechenbem Regifter= band, auf bem Archivconfervatorium ju Rurnberg aufbewahrt wird, ein hochft werthvoller Befig beffelben, ben man einen Schat ju nennen nicht Unrecht batte. 216 einen folden wollte bas Berf auch ber Rath betrachtet wiffen, und nicht nur bas Mundum, fondern auch bie Concepte, Die nach Dullner's Tod ebenfalle abgeliefert werben mußten , wurden auf bas

forgfältigfte gehütet, und eine Abichrift zu nehmen war naturlich auf's ftrengfte unterfagt, ja als ein Staateverbrechen betrachtet. Daß beffenungeachtet biefes Staatererbrechen riefin und Abichriften gemacht wurden, fieht man aus ben noch rote handenen Gremplaren, Die jum Theil ichon im 17. 3abre bunbert angefertigt find. Rach und nach mag, wie es immer ju geschehen pflegt, die Sut bes Schapes laffiger und bie Furcht vor dem Nachtheil, der burch die Beröffentlichung für Die Stadt entstehen fonnte, geringer geworden fenn. heutigen Unfichten erscheint biese Kurcht nichtig, weil fie jest in einer über Scheu vor gefdriebenen Bertragen binaus und fortgeschrittenen Beit, die nur bem gegenwärtigen Belieben, porausgesett es vermoge fich geltend zu machen, huldigt, lacherlich und grundlos ift; aber man barf die gegenwärtige Unficht nicht jum Richter über jene Berhaltniffe fich aufmerfen laffen, und namentlich als im 3. 1624 ber Rath Die zwei (im Angeiger fur Runde ac. 1870, Mary gedrudten) Berlaffe gab, mochte man ju Beforgniffen, befonders von Geite ber Beiftlichfeit, mas fich auch fpater wenn gleich erfolglos bemahrte, nicht unberechtigt fenn. Der Rath fab in Diefem Berfe eine Art Ruftfammer, um aus berfelben Die Baffen jum Chut feiner Brivilegien und Befigungen, gegen Die von geiftlicher und von weltlicher Geite, von den Donche. orden und von dem Marfgrafen und den Pfalggrafen drobenben Anfechtungen zu entnehmen, und daß er in ber Furcht vor biefen Unfechtungen fich nicht taufchte, bat bie folgende Beit bis berab in die letten Jahre ber Reichsstadt gezeigt. Inbeffen, wo ber Schwächere mit bem ftarfern Begner ficht, helfen auch die besten Baffen nur wenig, und daß fich bie Erifteng ber Reichoftadt nicht nur bis jum Untergang bes Reiche, fondern fogar noch ein paar Monate langer, vom Juli bis Ceptember 1806, erhielt, ift eber ein Bunder gu nennen, ale bag es fich verlohnte ju berichten, wie es fam, baß endlich bie Stadt ihr Gelbftftandigfeit einbußte. Begen Diefes übergewaltige Schidfal murben freilich alle juriftifden

und hiftorifden Sulfemittel , Die aus Dullner's Unnalen und feinen zweiundzwanzig Relationen bergenommen merben mogen, fo gut wie nichts geholfen haben, es war bie Beit angebrochen, wo mehr noch wie fruber Bewalt ging vor Recht, und wo es bitterer Sohn war, von ben Beiten bes Mittelaltere ale von benen ju reben, in benen bas burch Mufffarung und humanitat aus feiner herrichaft verbrangte und abgefommene Fauftrecht regiert hatte. Wann überhaupt, mochte man fragen, bat benn biefes Recht, bas unter anbern Formen immer wieder jum Boricein tommt, wirflich gu regferen aufgehort? und wann werben bewußte und uns bewußte Thoren ben Erfolgen beffelben, befonbere wenn fur fie ein Bewinn babei abfallt, unterlaffen Beifall gugujauchgen? Bielleicht mag die Erwägung , bag Müllner , als ihm aufgegeben wurde bie Befchichte Rurnberge ju ichreiben, feine Aufgabe, unbewußt und abfichtelos, vorzugeweise polemifc erfaßte und beghalb über Unbered gleichgiltiger und oberflachlicher hinwegging, bei ber Beurtheilung feiner Leiftungen einigermaßen ju feinen Bunften in Die Bagichale gelegt werben.

Wenn ber Rath bie Absacht hatte, eine grundliche aus ten Quellen hergestellte Geschichte Rurnbergs durch einen geeigneten Mann anfertigen zu lassen, so fonnte er faum einen anbern mehr bazu geeigneten finden als eben ben Rathsschreiber Müllner. Zwar hatten zu jener Zeit, angeregt rielleicht burch ben Borgang bes Bierbrauers Heinrich Deichsler und bes späteren aber noch in die Zeit der Resormation geshörenden Goldschlagers Anthoni Kreuzer, eine Menge Anderer sich daran gemacht, die Ereignisse, die sie sich begeben sahen, aufzuzeichnen und an das anzureihen, was mündliche mehr oder weniger verbürgte Ueberlieferung darbot, und so ist die große Zahl Rürnbergischer Chronisen entstanden, welche theils in der Stadt selbst noch vorhanden sud, sowohl im Privatbesis als auch auf der Stadtbibliothef, dem königt. Archivs Conservatorium, dem germanischen Museum, theils auch aus

marte ihre Bege in öffentliche und Brivatbibliothefen gefunden haben, von benen aber nur bie wenigsten fo beschaffen find, baß fie außer ben in bas öffentliche Leben fallenden Tagesbegebenheiten, Feuersbrunften, Bafferenothen, Rord: geschichten , Sinrichtungen u. bgl. über bas ftaatliche Leben einen genügenden Aufschluß gewähren fonnten. Gelten erheben fie fich über ben gewöhnlichen Stadtflatich. Der Grund baron liegt fehr nabe. Solche Perfonen, die bem Regiment nahe ftanden, befaßten fich, entweder weil fie feine Beit ober weil fie feine Reigung bagu hatten, mit einer folden Thatigfeit gar nicht, und es durften außer ber von einem 3mhof und ron Jobft Wilhelm Rreß gefdriebenen, bann ber von Sanns Ctarf bis jum 3. 1628 reichenben Chronif, aus welcher herr v. Coben reichliche Mittheilungen geschöpft und feiner Rrieges und Sittengeschichte, auch ben Anfangen feines fic an biefe anschließenden Werfes "Guftav Abolf und fein Beer in Cubdeutschland" einverleibt hat, feine genannt werben fonnen, die ber Ermahnung werth maren. Bie fich bas ftaatliche Leben immer mehr mit unzuganglichem Bebeimnis umgab, fo entzog es fich ber Renntniß bes "gemeinen Manns". In Gefchlechterbuchern, wie man fie von Erasmus Courftab, von hanns haller, von Ronrad Saller, von Cebalb Bfinging, von Lagarus Solgichuber, von Martus Bugel und ron Andern befist, liegt allerdings auch bie und ba, gleich fam jufallig, Material gerftreut; wer aber Gelegenheit gehabt hat von ihnen Ginficht zu nehmen, wird leicht qu ber Ueberzeugung gefommen feyn, baß fie insgesammt nur Brirataufzeichnungen, baß Bieles nur aus bem Gebachtniß, einer ftete unfichern Autoritat, entnommen ift, und daß Bieles was man ju finden erwarten follte, vergeblich in ihnen ge: fucht wirb. Gin Beweis bafur ift bie in ben altern Beiten bei allen Geschlechtern ausnahmstos fich finbende Unguverläffigfeit ber Biebermannifchen Gefchlechtstafeln. Bon eigentlichen ftaatlichen Sandlungen ift aber in ber Regel auch in ihnen nichts zu erfahren, mogen fie nun entweder biefe mi

beachtet ober es fur ibre Bflicht gehalten baben, fillichweigend Darüber binmeggugeben. Dann find auch bie ebengenannten nur im engern Bereich ber Kamilie geblieben und baben fich nie, wenn nicht, mas allerdings oftere ber gall mar, nach einem Tobesfall Berichtenberung bes Rachlaffes eintrat, in Die Deffentlichfeit verbreitet. Aus einer fpateren Beit ift die von Sans Sieronymus Murr gefdriebene Chronif fur ben 30jabrigen Rrieg nicht unwichtig, obgleich fie ben Erwartungen nicht entspricht, bie ihr Berausgeber gebegt baben mag, wie benn auch fonft fur bieje ebengenannte Beriode bis berab gum Enbe bes 17. Jahrhunderte es nicht gang an fleißigen Aufzeichnern gefehlt bat, ja auch aus ber Beit bes Tjabrigen Rrieges Chronifen vorhanden find. Doch bas greift icon weit über bie Beit berab, bie Mullner bebanbelte. Die entichiebene Debrgahl ber altern Rurnbergifden Chronifen, benn biefe ebengenannten find nur in geringfter Angabl vorhanden, reicht nur bis jum Ende des 16. 3abrhunderte und leibet ohne Ausnahme an ben oben berührten Dangeln. Dan fann fie burch ein gemeinschaftliches, ihnen allen eingebranntes Stigma erfennen, nicht burch bie Berleitung bes Ramens ber Stadt von Raifer Rero und burch Die auberen abgeschmadten Cagen, fonbern vor Allem burch bas Rurnerifde Turnier, bas fie alle mit glaubiger Buverficht ergablen und bas ihren gemeinschaftlichen Urfprung auf bie Beit nach 1530 fest, in welchem Jahr bas Turnierbuch erichien. Db fie bas 3ahr 1197 ober bas 3ahr 1198 bafür angeben, bleibt fich in ber Sauptfache gleich.

Daß sie aus ber folgenden Zeit, nachdem sie über ben markgräflichen Krieg von 1449/50 hinaus sind, Manches enthalten, was für Ortsgeschichte einiges Interesse hat, darf man diesen Chronifen unbedenklich zugestehen, hie und da geben sie sogar wesentliche Ergänzungen zu Müllner, deffen Programm, soweit sich's aus dem Werte selbst entnehmen läßt — denn er spricht sich nicht etwa wie man vermuthen möchte in einer Borrede oder Rachrede darüber aus — mit solchen

Ereigniffen, bie zum Theil bem Geklatsch angehören, eigentlich nichts zu thun hatte und nur gelegentlich ein und bas andere solche hiftorchen, vielleicht mehr um bem Geschmad seiner Lefer einiges Zugeständniß zu machen, wie es ihm gerade paste, aufnahm. Natürlich aber steht Müllner, ein gelehrter Mann, ein Zurist, der mit der gesammten geschichtlichen Literatur seiner Zeit vertraut war, ungeachtet dieser kleinen Borzuge, welche die andern Chronifen in Nebensachen vor ihm haben mögen, ohne allen Bergleich in der Hauptsache über ihnen, da ihm schon die Kenntniß der Urfunden und Aften, die ihm zu Gebote standen, ein unberechenbares llebergewicht gab.

Ceine Sauptverdienfte befteben erftlich in der fritischen Behandlung ber alteren Geschichte, Die man bis 1350 ron allem fabelhaften Beiwert bei ihm gereinigt findet, ohne bas er folche altere Unficherheiten, wie j. B. ben Burggrafenmort, gang und gar übergeht, aber fich begnügt, die Unhaltbarfeit berfelben nachzuweisen, und zweitens in ber Seftftellung ber reichofreiheitlichen Berechtsame ber Stadt gegenüber ben burggräflichen ober marfgräflichen Aufprüchen. In Diefen verwidelten Fragen, bei benen bie Bewalt auf ber einen Ceite, das Recht, wie man es heute um fo offener und unumwundener aussprechen barf, ale bie gange Frage gu einer geschichtlichen Antiquitat geworben ift und aus ihrer Bejahung ober Berneinung feine Kolgerungen mehr gezogen werden tonnen, lediglich auf ber andern Seite mar, führte ihn Baterlandeliebe und Rechtsfenntniß mit einander vereinigt ben richtigen Weg, und bie nach ihm gefommenen Geschlechter konnten nichts thun ale, wo es möglich mar, neue Beweise beibringen und Mullner's ichon gegebene Erörterungen wieberholen und befraftigen. Der Fortidritt ber Wiffenschaft gab hierzu vielfältig bie Möglichfeit. Sat ja erft im 19. Jahrhundert ber fchlagende Beweis geführt werden fonnen und muffen , daß die Burg bes Burggrafen eine andere war ale bie Reicheburg ober bas Schlof, und haben bie fpottischen Berhöhnungen Rurnberge, als habe

es fich angemaßt, felbft einen Burggrafen gu befigen, baburd jurudgewiefen werben fonnen, bag außer ben urfunds lichen Beugniffen fur biefes mit bem bobengollern'ichen gurften. thum auch nicht im geringften collibirende ober in baffelbe eingreifende Umt, es bis jum Untergange ber Reichofreibeit, wenn auch nicht mehr unter bem Titel Burggraf ober Burgberr aber unter bem bes Burgamtmanns, vericbieben von bem Bfleger ber Reichevefte ober Caftellan, fortbestand, und Die Wegner in ber Befangenheit ihrer gehäffigen Ungriffe vergagen, bag es Burggrafen ber mannigfachften Art und Rechtsbefugniß gab, bag Mugeburg ebenfalls einen Burggrafen batte, Magbeburg besgleichen, Brag noch bentgutage einen Dberfiburggrafen bat, ber Rotenberg, fo lange ibn ber frantifche Abel befaß, unter einen aus ben fogenannten Ganerben b. h. ben befigenben Geichlechtern bervorgegangenen Burggrafen ftant, und bag ber Titel Burggraf an fich nicht Die minbefte Berechtigung ju ber fürftlichen Gewalt gab, bie ben Murnberger Burggrafen 1363 urfundlich berlieben wurde, baß fie Fürften wurden, nicht weil fondern obgleich fie Burggrafen waren. Dieje und ahnliche, ben befonbern biefigen Berhaltniffen entnommene Fragen haben bis gum Untergange bes alten beiligen romifchen Reiche bie Rebern von beiben Geiten in Bewegung gefest, es ift mit leibenicaftlicher Seftigfeit berüber und binuber gestritten worden, bis bas Jahr 1806, nicht ohne bag Rurnberg noch gan; julest ben Sohn bes Dachtigen ertragen hatte muffen, wie burch einen Alexanderhieb ber nuplofen Rebbe ein Ende machte; aber Mullner's Berbienft bleibt es unbeftritten, que erft bie richtige Beantwortung berfelben in's Ange gefaßt und fo angebabnt ju baben, bag feinen Rachfolgern nur Die weitere Berfolgung und Musführung übrig blieb. Dullner bat fich barin ale Weichichtsforicher und ale Rechtegelehrter bemährt.

Alle Anerfennung von Mullner's Berbienften barf je-

ebenso gut wie jeder menschlichen Produftion anfleben. Gin unbedingter Glaube an die Autoritat eines Menschen fann nie und auf feine Beife gut geheißen werben. Dağ man ben Worten Dullner's ohne Prufung Glauben geschent hat, mußte nothwendig zu Brrthumern und falichen Auffaffungen verleiten. Man barf ihn zwar von bem Berdacht, wiffentlich gefehlt, alfo gefälscht zu haben, gewiß frei fprecen, aber er unterlag boch auch zweien menschlichen Schwächen: erftens ber Gleichgiltigfeit gegen gewiffenhafte Bunftlichfeit, ein Bormurf, gegen welchen vielleicht Ermudung und Mb: fpannung in Folge ber großen Arbeit ihn entschuldigen mag zweitens ber burch feine Beit und vielleicht auch fein Raturell bedingten Ginfeitigfeit und Barteinahme. Gine vollige Barteilofigfeit wird wohl unter allen Umftanden niemals erreicht werden fonnen, und man wird fich begnugen muffen, wenn Die Thatsachen richtig und unverfälscht wieder gegeben merben, bas perfonliche Urtheil hingegen mag immerbin frei gegeben fenn. Benn aber Berichweigungen und Berbrehungen nachgewiesen werben, bort auf jeden Kall ber Glaube an Die Integritat bes Siftorifers auf. Beringer ift bie Coult, Die aus bem Ginfluffe ber Zeitftromungen auf Die Anfict bes Einzelnen fich erflaren läßt, ba biefem Ginfluffe nicht ju unterliegen vielleicht Reinem gegeben ift. Wenn baber Mulner bem befchranften Fanatismus bes Lutherthums erlag, fo mag er, ale ein Rind feiner Beit, hierin wohl ent: schuldigt werden, ba es nur Benigen vergonnt ift, über ibre Beit fich ju erheben ober gar ihr vorausjuschreiten. Befangenheit in biefer Begiehung tritt baber, einzelne Mus: falle auf bas Bapftthum und Monchewefen abgerechnet, erit in ben Jahren mit bem Beginn ber Reformation berrer, und ohne Zweifel fand er bierin nur auf ber Sobe feiner Beit, wozu allerdinge bie bamaligen Berhaltniffe, welche einen Umichwung ju Gunften ber alten Religionsauffaffung immer noch ale eine Doglichkeit erscheinen ließen, nicht mit Unrecht veranlaßten. Geine Annalen fcbließen allerbings mit

bem 3abre 1600 ab, ba er fie aber in ber Reinschrift erft 1624 bem Rath übergab, fo litt er offenbar unter bem Gin= fluffe ber mit bem Unfang bes 17. Jahrhunderte ftart bervoetretenden Bestrebungen ber fatholifchen Bartei, dem Um: fichgreifen bes Broteftantismus gu wiberfteben, Die eigene bisber gerfahrene und geriplitterte Bartei enger aneinander au fcbließen, und vielleicht fogar bie entgegenftebenben Entheraner und Calviniften gang ju unterbruden. Bie fich Diefes Beftreben in ber Liga, bem Berfe Marimilians I., Bergoge und nachber Rurfurften von Bayern, geftaltete, ber auf ber anberen Seite bie Union, bie ein Jahr fruber, nach bem Falle Donauwöhrbe, ale ein fdmachliches Beftreben bem Broteftantismus einen bestimmten Charafter gu geben, entstanden mar, gegenüberftand, fo wird wohl auch von Diefen Barteianftrengungen Mullner's Unficht bestimmt und bedingt gewesen fenn, und er, ber eifrige Unbanger ber Mugeburger Confession , mochte fürchten, bag biefem Berte, in bem fich fur Mullner und feine Glaubensgenoffen alle religioje Beisheit ber Partei gufammenbrangte, Befahr brobe. Das von Müllner noch erlebte Reftitutions : Gbift von 1629 mochte biefe Befürchtungen in feinen Augen rechtfertigen. Wenn er baber bievon und von ber allgemeinen Unichaunng bes protestantischen Lutherthums beeinflußt, auch Die fruberen Buftanbe in biefem Ginn auffaßte und gelegent= lich Ansbrude wie Brotgope gebraucht, fo mag es ibm wohl vergieben werben, ohne jedoch bie Berfdulbungen ungerügt ju laffen, Die er in biefer Beziehung beging. Freilich wird unfere Begenwart, bie fich von Allem was an bie Unterwerfung unter ein gottliches Gebot mabnt, ganglich emancipiren und nur ben in jebem Individuum, wie es and immer beichaffen fei, wohnenben Bott gelten laffen will, in Mullner's Angriffen auf ben alten Glauben feine Berfoulbung au erbliden geneigt fenn, ba man von einer geiftigen Auffaffung bes Lebens ohnebin nichts mehr wiffen will und Die Lofung bes money making ale einzig zu verfolgenbe LXXIV.

Beftrebung aufieht , ber guliebe jede bem Beluften bes Gingelnen entgegenftchende Schranfe ju beseitigen Staatemeisbeit fei, und follte einft der geiftige Bandalismus, ben das Seloten. thum bes Proletariats und ber Cocialdemofratie in Ausnicht ftellt, eine Zeitlang - wo freilich Gott fur fei - ju Berwirklichung feiner mahnfinnigen Belufte gelangen, fo burfte fich bas mas die bilderfturmerifche Buth ber Geftirer im 16. Jahrhundert durchgeführt bat, noch in bobem Grade überboten feben. Allein mit biefen Befürchtungen burfte es vorderhand boch noch gute Wege haben und jo wird es mobl geftattet fenn, Mulner's Ginfeitigfeit in ber Auffaffung ber religiofen Buftande ju rugen und ihn beghalb gu verurtheilen. Es wird hiezu genugen, nur bie Beit bes Uebergange, als fich bie nen auffommende Religionsauffaffung erft allmäblig, bann immer mehr und mehr geltend machte, besonders in's Muge ju faffen. Daß erft in neuerer Beit Die literarischen biem erforderlichen Sulfemittel beidafft worden find, mag rielleicht in ber Beurtheilung Mullner's ihm gu Gunften tommen.

Burorberft find nun bie von ihm gegen Benguigfeit und Buverläsingfeit in Topographie, Chronologie und Benealogie begangenen Berftofe ju rugen. Doch vorher noch eine Bemerfung. Gine im hochften Grad überrafchende Ericheinung ift es, bei Wüllner folgende im Jahre 1497 gemachte Dittheilung ju finden : "Diefes Jahr hat der Rath ju Rurnberg öffentlich verrufen laffen, bag ein Dannebild nicht eber bis er 25, und ein Beibebild, bis es 20 Jahre alt werbe, beirathen folle, wer bas übertrete, ber folle brei Monat auf einen Thurn, und bas Beib fo lang an eine Bant und Eifen geschlagen werben, und bagu Bebes auf gebn Jabre auf gebn Deilen Die Ctadt meiden, fowol ale Die beim. lichen Gintrager (Beforberer) ber Beirat." Schon bas mußte auffallen, daß nicht ber Tag, an welchem Diefes Bebot verrufen b. b. befannt gemacht murbe, angegeben ift. beffen bat auch Dr. Maper in feiner Chronif es glaubigen Cinnes abdruden laffen. Run findet fich aber weber im Rathobuch, bas allerbinge Manches nicht enthalt, mas ber Schreiber aus eigenem Ermeffen mas richtig fenn burfte und was nicht, übergangen bat ober wofur er auch Beifungen und Binfe erhalten haben mochte, mas g. B. bei bem peinlichen wegen Salichmungerei gegen Seinrich Schurftab eingehaltenen Berfahren unverfennbar ber Rall gewesen fenn wird, mobei Rudficht auf Die Familie ber Grund fenn mochte, noch in ben Manualen, ben täglich gemachten protofollarifden Aufzeichnungen von Diefer - gelinde gejagt - feltfamen Berordnung bie geringfte Gpur. Und ebenfowenig ift in ben folgenden Jahren eine Sinweifung barauf ju entbeden, meber eine Bollgiehung ber barin angebrohten Strafe, noch eine Erlaffung berfelben ans Milberungegrunden, noch endlich eine Burudnahme eines, man barf es fagen, wiberfinnigen Befeges. Auch in ber Reformation, wo boch bei bem Artifel über Die anni pubertatis ein Anlag baju gegeben mar, wird feine Ermagnung beffelben gethan. Es bleibt baber nichte übrig ale auszufprechen , ber gelehrte Rathichreiber habe fich auf eine unbegreifliche Beife muftificiren laffen und biefe Duftifitation auch feinen glaubigen Lefern gu Gute ben Unnalen, biefem opus nere perennius einverleibt. In biefer Ermagung wird man es ale fein Unglud anfeben, bag Daper's, im Gingang ermabnter, Blan, bie fammtlichen Unnalen fo wie fie find berauszugeben, abortiv geblieben ift.

Bon geringerer Erheblichfeit, obgleich boch auch zu rügen, find chronologische und topographische Berftoffe. Go läßt Müllner bie Anwesenheit R. Friedrichs im 3. 1487 mit bem 7. Februar beginnen, während er erst am 6. März anfam. Daß er als einen der drei Herren des ältern Raths, die 1522 ber Königin Anna, Erzherzog Ferdinands Gemahlin, bei ihrer Anfunft zu Nürnberg eine vergoldete Scheuer (Trinfgefäß) überreichten, einen Gabriel Muffel nennt, was dann nicht nur in alle Abschriften, sondern auch in Drudsschriften, 3. B. in Goden's Beiträge (p. 149) übergegangen

ift, mahrend damale nur ber einzige, auch fonft oft genannte, Jafob Duffel im Rathe war, ift auch ein folder unangenehmer Berftog. Gbenfo fest er, in Biderfpruch mit bem Rathebuch, die Anfunft berfelben auf ben 15. Oftober, was bann auch Coden a. a. D. thut, mahrend bas Rathe. buch hierüber erft am 6. Dezember, und zwar als über etwas erft bevorftehendes berichtet. Rurg vor Anfunft berfelben ergahlt er bie auf Bitte Ergherzog Ferdinands endlich erfolgte Abichaffung ber Cturge, welche, nach bem Rathebuch, am 19. Mai 1522 erfolgte, worauf ber Bring, ber erft einige Tage juvor angefommen war, am folgenden Tage, am 20. Dai, wieder abreiste und erft am 16. Sept. wieder fam. Ebenfo ift es ein Verfeben, wenn er ben Montag nach Faftnacht und ben Bailen Montag 1523 ale einen und benfelben Zag bezeichnet, was bann Soden (p. 155) ebenfalls thut. Run geht aber ber Gaile Montag ber Kaftnacht voraus und ber Montag nach Kaftnacht folgt, bem Wortlaut gemäß, berfelben nach, beite liegen alfo gerade um acht Tage auseinander. Ueberhaupt nimmt es Mullner mit ben Zeitangaben nicht genau. Das Rennen, welches 1522 Pfalgeraf Dit Beinrich mit Graf Adam von Beichlingen, damals faijerl. Kammerrichter, hielt, fest Mulner auf Eritag nach bem Beifen Sonntag ober ben 2. Marg. Beibe Sage paffen aber nicht zusammen. Der 2. Marg war ein Sonntag und zwar Eftomibi, alfo acht Tage por bem weißen Conntag (Invocavit), ber in Die Kaften fällt; baß es aber in ber Kaftenzeit gehalten worden ware, ift gang unwahrscheinlich, ja unmöglich. Der Febler ift von doppelter Art. Es muß heißen "vor" bem weißen Sonntag, und nicht ber 2. fondern ber 4. Marg war der Tag bee Rennens. Beilaufig fann man baraus feben, wie in Rurnberg unter bem weißen Sonntag immer nur Invocavit verstanden murbe, nie Quasimodo geniti, was immerbin anderwarts ber Fall gewesen feyn mag. (E. Berfonen-Ramen in Durer's Briefen von Dr. Lochner p. 7.)

Bu biefen Berfeben gehört es auch, bag Mullner a.

1493 ben Schembart bei bem Derrer an ber Bleifchbrude auslaufen lagt. Un biefer Brude wohnte bamale feiner bes Beichlechte ber Derrer, und Mullner bat fich erlaubt, bie in ben Schembartbuchern ju findende Angabe: luffen aus jum Derrer an ber Bruden, auf eigene Fauft, aber gang falich. ju vervollständigen. Un ber über ben rechten Begnigarm führenden Brude, bie fruber auch ale ein Theil und Fortfegung ber fogenannten langen Brude betrachtet und manch. mal auch mit biefem, jest freilich langft verschollenen Ramen bezeichnet murbe, mobnte eine Linie ber Derrer'). Das jest ben nörblichen Theil bes Bafthofe jum Baperifden Sof ausmachenbe Saus S. 118, bas feit bem Aufang bes 16. 3abrbunberte unter bem Ramen bee Bitrolbe vorfommt und biefen in Bitterholy umgestalteten Ramen bis in bas zweite Sabrgebent bes gegenwärtigen Jahrhunberte führte, mar bis in Die gwanziger Jahre bes 16. Jahrhunderte Gigenthum erft Frig Derrere, bann feiner Gobne Brig und Bilbelm. Der lettere, ber feinem Bruder bie ihm guftandige Salfte abfaufte, ift befannt burch bie Dighandlung, die n. 1499 Cong Schott burch Abhauung ber rechten Sand an ihm beging. Schon vorher wird bes Saufes in bem am 7. Juli 1496 gegebenen Berlag gebacht, in welchen ben armen Tochtern bes Frauenhaufes unterfagt wurde, ferner fo wie fie fruber gethan, ju einem Tang, ber auf bem Rathhaus ober "jum Derrer" gehalten murbe, ju geben. Das Saus batte wegen feiner bagu geeigneten Raumlichfeit gu Abhaltung bon Baftereien , Sochzeiten , Tangen u. f. w. gebient , und Bilbelm Derrer, ber 1503 gum Amtmann auf ber Befte ernannt wurde, wo er hinfort wohnte, vermietbete querft bas Saus an ber Brude an Burthard Beiberlein und verfaufte es fpater an benfelben. 216 bann bas am BBaffer gelegene

<sup>1)</sup> Bon Dr. Lochner, Stadtarchivar, find "Topographifche Tafeln jur Gefchichte ber Reichoftadt Rurnberg" erichienen (Dreeben 1874), auf welche wir bei biefer Gelegenheit aufmertiam machen. D. Reb.

gulest Grundherrische Saus S. 119 burch Georg Leonbard Aurnheimer bamit rereinigt wurde, hörte ber Ramen Bitterholz auf und an Stelle besselben trat "Bayerischer Sof". Das Saus zum Derrer war also schon in frühester Zeit zu massenhaften geselligen Zusammenfünften, wie auch der Schembart war, bestimmt und hier lief also a. 1493 der Schembart aus, nicht aber an der Fleischbrüde. Die Brüde bies auch noch lange Zeit die Derrerbrüde, bis später andere Ramen auffamen, die man bei Ropitsch nachsehen mag.

Gin anderer ebenfalle Dullner's Unguverläffigfeit zeigen. ber Berftoß ift es, wenn a. 1503 er ben Bujammenftoß ergahlt, ber zwischen bem berechtigten Schembart, ber aus ben hiefigen jungen Gefellen bestant, die fich bae Recht baju burch eine Abgabe an bie Detger erfauft und rom Rath bie Erlaubniß erhalten hatten, mit einem unberechtigten, ben junge hier anwesende, aber fremde Raufleute, meiftens Beliche b. h. Italiener, mit großer Pracht improvifirt hatten, ftattfand und bei bem ber Rath fich veranlagt fant, mit Strafe gegen die jungen Rurnberger, welche die Welfden angegriffen und auseinander gefprengt hatten, einzuschreiten. Die Cache verhielt fich allerdings fo, nur war fie nicht a. 1503 vorgefallen fonbern a. 1507. Die Schembartbucher übergeben fie jum Theil felbft (bas 1765 in 4. erschienene Schembartbuch ergablt bie Cache beim 3. 1503), aber bas Rathebuch, bas fich um ben Schembart nur infofern fummert, als er je nach Umftanben, bei Rriegenothen, fogenannten Bestilenzen u. f. w. eingestellt oder aus firchlichen Brunden beichranft wurde, enthalt in Diefem Fall fehr umftandlich bie a. 1507 gepflogene Untersuchung und die baran gereibte Beftrafung. Es icheint nun zwar gleichgiltig, ob 1503 ober 1507 eine von feinen weitern Folgen, ale ber in ein paar Tagen Thurmverhaft, mas feine weitere Folge nach fich jog, bestehenden Strafe, begleitete Rauferei zwijchen jungen Leuten porfiel, aber einem Siftorifer und Annaliften fann man fur eine folde Unachtsamfeit feine Rachficht gemahren und Die

einem Laien ju machende Conceffion bee Latitubinarismus ibm nicht ju Gute tommen laffen.

Dag er bee berühmten Martin Behaim's gweiten Mufenthalt ju Rurnberg weber 1490 noch 1491, mo er ben Globus machte, erwähnt, mochte noch bingeben, wenn er nur beim 3. 1272, wo er bie alteften Beichlechter befpricht, nicht in folgenber, in ber That unverzeihlichen Beije feiner gebachte: "ben Beiten Caroli V, Imp. hat gelebt Martin Bebaim, Martin Behaim's und Agnes Bilbelm Schopper's Tochter Cobn, ber ift ein berühmter erfahrener Mathematicus und Astronomus gewefen, und hat burch Silf folder Runft von Spanien aus etliche guvor unbefannte Infeln gefunden, berowegen er von ber Raifert. Majeftat jum Ritter geichlagen worben, welche ihm auch bas Bengniß geben, bag er ber weitgewandertfte Burger im Reich mare. Er bat in ge-Dachten Infeln gewohnt, fich barin verheirathet und Erben erzeugt, bat bem Rath ju Rurnberg ben alten Globum terrestrem, fo noch bor wenig Beit in ber obern Regimentes finben geftanden, verebret." Bei bem burch neuere Forichungen über biefen Mann verbreiteten Licht fann man fic enthalten, über Diefe Rotig Dillner's ein Bort au fagen. Mit Ausnahme ber Angabe feiner Eltern und bag ber Globus gu Mullner's Beit auf bem Rathhaufe mar, mobin er geborte, ift alles Unbere Beichwag eines Ibioten, nicht bes berühmteften und gefeiertften Weichichteichreibere Rurnberge. Birtheimer, beffen er beim 3abr 1386, ale bad Gefeblecht in ben Rath eintrat, gebenft, wird richtiger beiprochen.

Bon 50 ju 50 Jahren gibt Müllner ein Berzeichniß folder neu empor ober jum Borichein getommener Geichlechter, Die ohne rathoiahig geworden zu fepn, iniofern als erbare betrachtet wurden, als fie in den großen Rath eintraten und Genannte beffelben wurden. Ginzelne berfelben z. B. Die Schentl, die Delhafen, erlangten in einer späteren über Müllner hinaus- oder herabliegenden Zeit auch die Rathstähigkeit. Der größte Theil diejer Geschlechter ift langft

erloschen. Unter ben beim 3. 1500 aufgegählten 27 Ramen befinden fich auch bie Spengler. Mulner fagt: "Beorg Spengler ift Ratheschreiber ju Rurnberg, um bas 3ahr 1480, feine Chewirtin ift eine Tucherin geweft, fein Cohn Lagarus Spengler, ein fürtrefflicher Dann, ift auch Rath. ichreiber worben, ben findet man im Genanntenbuch a. 1506, wie auch einen andern Georg Spengler." Da Müllner felbft ein Amionachfolger ber beiben Spengler war und fic Die Kamilienverhältniffe berfelben entweder durch Ueberlieferung - follte man meinen - erhalten haben mußten oder doch leicht zu ermitteln waren, fo ift ber bier von ihm verschulbete Brrthum, indem er bes alteren Beorg Spengler's Frau, bee Lazarus Mutter, ju einer Tucherin macht, ba fie vielmehr Des früheren Gerichteschreibers Daniel Ulmer's Tochter Manes war, die urfundlich oft genug zu finden ift, ziemlich ftark. Der andere, jungere, Georg Spengler, ein Raufmann, bes Lagarus Bruder, war mit Juliana Tucherin verheirathet, Die ihn überlebte, obwohl fie in Biederm. Sab. 513 ale 1528 unvermählt gestorben vorgetragen ift. Durch Sauf. borffe Biographie Spenglere, burch Bill's Gelehrten Lerifon, burch ben furgen Abrif, ben M. D. Mayer in feinen Spenglerianis gegeben, ift man freilich langft über bas Richtige belehrt, fo baß bier nichts Reuce geboten wird. Es bautelt fich aber hier barum, die oben gerügte Unforreftheit und Unguverläffigfeit bes fonft wohlverdienten Mannes burch folagende Beifpiele ju belegen. Beilaufig mochte noch ju bemerten fenn, bag bie Form bes Namens Schulmeifter. ben Mayer ber Urfula, Lagarus Spengler's Chefran, gibt, ebenfalls unrichtig ift; ber Ramen hieß Sulmeifter, vielleicht ron einer Caline, an ber ein Ahnherr Aufieher ober Cools meifter war, herfommend. Gin reines S vertritt nie Die Stelle eines Sch, was nur bei einem unreinen G, wie Emit. Cluffel, Sneiber zc. ber Fall ift.

In der bamals fehr ftarf vertretenen Familie der Saller fommen a. 1516 brei bes Ramens Georg vor, 1) ber Cobn

Stephan Saller's, gewöhnlich nad feinem Befige gu Dachebad ber Dachebacher Saller, auch ber altere genannt, 2) ber Gobn Unbred Saller's, jum Untericbied von jenem ber jungere genannt. Beibe gingen eine Beitlang ju Rathe, ber jungere, mit Belieitas Baumgartnerin verbeiratbet, farb 1518 finberlos, ber altere, ftreitjuchtiger und unverträglicher Art, lag porber und nachber mit bem Rathe in Saber, wie benn noch 1538 ein Greenterial . Mandat gegen ibn erlaffen wurde. 3) Rabian Saller's Cobn, gewöhnlich Jörglein genannt. Diefer war mit feinem Rnecht am 9. Oftober 1516 in's Loch gelegt worben, weil er "wiber bie Rrone Ungarn, auch auf bes beiligen Reiche Strafen mit ranblichem Bugriff Leib und Leben verwirft batte." Doch ließ man auf Burbitte ber bohmifden Berren, bie bamals auf ber Rudreife vom Raifer über Rurnberg famen und wegen ber Lebeneverhaltniffe, in benen Rurnberg gur Rrone Bobmen ftant, febr berudfichtigt werben mußten, ben Rnecht völlig los, ben Georg Saller aber ficherte man bee Lebens und ermäßigte feine wegen Abflage gegen bie Rrone Ungarn "wegen Rauberei und Dieberei" verbiente Strafe auf gebn Jahr Thurmverhaft, wobei fein Bater und bie Freundichaft bie Roften bed Unterhalte gu tragen fich am 17. Dftober verpflichteten. Run brach er aber aus bem Bafferthurm, wohin man ibn gefangen gelegt hatte, am 17. Dezember aus, wurde aber fogleich wieder eingefangen. Beffer gelang ihm ein zweiter Bluchtverfuch am 15. Januar 1517, burch ben er gludlich in's St. Megibien : Rlofter ale eine Freiftatte gelangte, mo er von ben Rlofterleuten bereitwillig aufgenommen und von feinen Freunden und Bermanbten befucht murbe. Der Rath gerieth bierburch in nicht geringe Berlegenheit. 36n mit Bewalt aus bem Rlofter ju entreißen, mare eine Berlegung ber bamale noch heilig gehaltenen Rechte beffelben gewefen, ibn bort ju laffen, mar wegen ber Beneigtheit ber Riofter-Bruber, ibm burchzuhelfen, bochft bebenflich. Es fam baber ju Unterhandlungen, bie endlich, befonbere burch bie unermüdete Thatigfeit ber Katharina Hallerin, Schwefter bei Entsprnugenen, einer verftandigen und entschloffenen Berion, babin gediehen, daß er am 21. Februar in Freiheit geset wurde, auf eine Ursebbe hin, gegen Ungarn und gegen ben Rath nichts Thatliches unternehmen zu wollen, wofür die Freundschaft fich mit 1000 fl. verburgte, und auf eidliche Irfage, sein Lebenlang nicht mehr in die Stadt noch auf Weilen in ihre Nähe zu kommen. Es wird dann auch allerdings sein Namen nicht mehr gehört, er soll in answärtigen Kriegsbiensten sein Leben geendigt haben.

Daß Müllner biefen im Rathebuch mit größter Andführlichteit berichteten Sandel nicht ebenfo ausführlich wieder ergablt hat, wodurch er mehr Raum verbraucht haben wurte, ale bem gangen Jahr 1516 bei ihm jugemeffen ift, foll ibm nicht jum Bormurf gemacht werden, er mochte am beften wiffen, wie weit er in's Gingelne einzugeben babe. Abn ein nicht abzuwendender Vorwurf ift, daß er Die beiden Berfonen, die des Dachebacher Saller's und Borglein Saller's in eine einzige Berfon verquidt, bag er ergabit: "es bate bamale Jorg Saller, beffen bamale Dachebach geweft, ben Rath ju Rurnberg beim Ramergericht beschuldigt, bas fe ihm in feine Behaufung in ber Ctatt gefallen" u. f. w. und baß er bann fortfahrt: "Diefer Baller hat auch ben Ronig ju Sungern und Bobmen jum brittenmal feindmäßig abgeflagt und barauf geraubt und gestoblen, beemegen et Darauf geftanden, daß er mit bem Schwert hat follen gerichtet werden, ift aber auf Fürbitte ber Bohmifchen Gefandten bes Lebens gesichert worden" zc. Das gange Rejerat ift richtig, nur find es zwei verschiedene Berfonen, von benen Die Cache ergablt wird, und nicht, wie bei Mulner, eine einzige.

Die von Mullner an ben Tag gelegte Abnicht, feiner Baterstadt fo viel Ruhm und Ehre wie möglich zuzuwenden. ift gewiß alles Lobes werth, aber immer vorausgesest, bak es ohne Beeinträchtigung ber Wahrheit geschehe. Unter bie

ju jener Zeit gewiß besonders hoch anzuschlagenden Ber-Dienfte gehort bie Berausgabe ber Pandeften Gregor Salos anders, wofur ber Rath namhafte Summen opferte. muß ben Rechtegelehrten von Sach anbeimgeftellt werden, über ben wiffenschaftlichen Werth biefer Unternehmung fich ausgufprechen; hier ift es nur barum gu thun, die Mittheilung Muliner's gu beurtheilen. Er jagt beim 3. 1529: "In Diefem Jahr hat Gregorins Salvander Durch Beforderung bes Rathe bas Corpus Juris Romani in Drud geben, ben ber Rath auf gemeiner Stadt Roften in Italien geschidt, etliche Exemplaria ju conferiren , hat auch bernach bem Buchdruder mit Druderlohn geholfen, damit Die Edition in offenen Drud fommen, welche lange Beit bis Die Pandecta Florentina gebrudt worben, für die befte Edition gehalten worden." Diese Darftellung wendet, der Bahrheit geradegu widersprechend, bas Sauptwerdienft ber Bewinnung bes beffern Tertes bem Rathe ju, ber burch bie Bereits willigfeit, Die Roften bes Drudes gu beden, allerbings ein nicht ju unterschäßendes Berbienft fich erwarb, aber bag er, ber Rath, ben Saloander ober fonft Jemand, auf Roften ber Stadt, jur Bergleichung ber Sandidriften nach Italien gefdidt habe, ift eine offenbare Unwahrheit, Die bem Schreiber wenig Ehre macht. Der Rath hatte ben 3widauer Gelehrten io wenig nach Italien geschicht, daß ihm vorher feine Eriften; gang unbefannt mar, er nicht einmal feinen Ramen fannte und in bem erften Berlag, der am 11. Rebrugt 1528 bierüber in das Rathebuch eingetragen ift, heißt es: "Nachdem eine Berfon aus bem Belichland hieher gelangt war und bei einem erbern Rath hatte anzeigen laffen, wie er mit Leibs . und Lebensgefar etliche Bucher aus ben faiferlichen Rechten, wie bie anfanglich in griechischer Sprache gefdrieben wurden, bie auch mit ihrer Translation nie an's Licht gefommen, gu Sanden gebracht, und wiewol ihm um biefe Bucher ju Benedig, Angeburg und anderen Städten ftattliches Gebot gefchehen, fo habe er boch einem Rath

gu Ehren fie hieher gebracht, bitte beshalb, ihm Jeman juguordnen, bie Bucher gu befichtigen, er wolle fich bann ferner vernehmen laffen, fo wurden hiegu verorbnet fr. Chriftoff Coler und Dr Jeronimus Paumgartner, follten fich ju Grn Bilibalb Birtheimer verfügen um famt ihm biefe Bucher befichtigen, und wie fie bas befanden, einem Rath anzeigen." Sier wird ber Ramen Saloanber's noch gar nicht genannt und fommt erft im Ber laß vom 26. Februar vor, ale man beschloß, ben Roburgen ben Drud ju überlaffen, weil fie fich erboten, bem Raib auftatt ber Berehrung, Die fie (ber Rath) bem Saloanter gethan und noch thun werben, 80 fl. und bagu 50 gebrudte Eremplare geben zu wollen, nebft ber Bedingung, bem Rat bas Wert zu bedieiren. Auch hier hat bereits die Beit gerichtet, indem icon 1805 Johann Fr. Seinrich Baner in einer fleinen Schrift: Wilibald Birfheimer's Berbienfte um die Berausgabe ber Banbeften Saloanbers, Die beiden Butachten, erftens bas ber Commiffion, bie aus Coler, Baum: gartner und ben Doftoren Schenrl, Ropler, Gugel unt Müller bestand, und zweitens, das Birtheimer's, das in Form eines Brivatichreibens an Coler abgefast ift und worin er fagt, baß er Comachheit halben nicht felbft babe fcreiben fonneu, veröffentlichte. Leiber ift ber Abbrud durch arge Lejefehler verunstaltet, und es murde fich ber Dube lohnen, einen neuen Abdrud aus dem Driginal, bat auf bem fonigl. Archivconfervatorium ju Rurnberg befindlic ift, ju verauftalten. Die weitere Berfolgung ber Beidicht biefes Unternehmens, bas, weil man mit ben Roburgern nicht gufrieden mar, burch Bertrag vom 27. Rovember 1529 an Johann Petrejus überging und erft 1530 jum Abichlus gelangte, gehört nicht hieber, und bas Berbienft Rurnberge, es burch bedeutende Geldopfer geforbert, fo wie Birfheimer's, burch fein Gutachten offenbar ben Ansichlag gegeben gu haben, wird ftete anerfannt bleiben, bag aber Dullner, ber boch die in ben Rathebuchern niebergelegten Berlaffe und

die andern hierüber gepflogenen Handlungen hatte fennen follen, den Gregor Saloander im Auftrag und auf Roften des Raths nach Italien reifen läßt, woran fein Wort wahr ift, barf gewiß als eine große Berlehung ber Wahrheit besteichnet werden.

Mullner bat aber nicht bloß feinen Sauptzwed, Die Unnalen in Berbindung mit ben 22 Relationen fur ben Staates mann zu einer Urt von Compendium zu machen, worin vor Allem über bie politifche Stellung ber Stadt gegenüber ben gurften, insbesondere ben Marfgrafen von Brandenburg, Die nothigen Nachweise gu Bertheidigung und Aufrechthaltung ihrer Berechtfame ju finden fenn follten, im Muge gehabt, über welchem Sauptzwed er Underes gleichgiltiger und nachläffiger bebandelt haben mag, fondern auch bie fleinen Borfalle, Die man hauptfachlich in Chronifen fucht und bie oft nur anetbotifchen Werth haben, bann und wann aber auch ale Beis trage jur Sittengeschichte gu betrachten find, Die lediglich aus ber menfchlichen Ratur und ben Leibenfchaften berborgeben, ferner bie unberechenbaren Birfungen ber Glemente, bes Beuere, bes Baffere, ber Jahreszeiten, ber Bitterung, berudfichtigt und fo auch fur bas Bedurfniß anderer Lefer, Die nicht blog politische Belehrung fuchen murben, Gorge getragen. Wenn er bierin fein gleichmäßiges Berfahren eingehalten hat und Gingelnes, g. B. bie Ermorbung bes Endres Rech a. 1501, welche Beinrich Deichfler ausführlich ergablt, mit feinem Borte berührt, Underes bagegen, bas recht gut hatte übergangen werben fonnen, umftanblich berichtet, fo wird es faum erlaubt fenn , hieruber mit ibm gu rechten. Gigentlich gehörten biefe Stadtgeschichten und gu= falligen Begebenheiten gar nicht in feinen Blan, fo weit es möglich ift, feinem Berfe einen folden gu entnehmen, er nahm fie bloß auf, um bem verichiebenartigen Bublifum, bas ibn lefen wurde, Bugeftanbniffe gu machen und gu zeigen, er tonne auch in ben Ton folder Chronifen, Die icon por ibm ba waren, einftimmen. Wenn bie Bolitif am Enbe

langweilig und ermubend wird, jo bietet bie Tagesgeichichte und die Chronique scandaleuse noch immer etwas Pifames und Unterhaltendes.

Bohl aber barf man auch hier verlangen, daß bie In gaben correft feien. Co berichtet er im Jahre 1518, & feien brei Bettelmägblein mighanbelt worden, Die eine getodtet, die andere fchwer verwundet, die britte fei entrounen; ber Thater, herman henlein, fei anfange unbeforgt in ba Stadt geblieben, allmählig fei jedoch Berdacht gegen ibr entstanden, ba fei er nach Roth in's Geleit entwichen und nach einiger Beit ju Angeburg hingerichtet worben. That war aber nicht, wie er fagt, 1518, fondern am 22. Rer. 1516 verübt worben. Ferner mare beigufügen gemejen, bas ber Thater ein Bruder Beter Benlein's, bes funftreichen Schloffers und Erfinders ber Safchenuhren, ber jogenannte Rurnberger Gier, war, mas aus einer am 6. Februar 1524 gepflogenen Sandlung bervorgeht. Und da fann man fic ben Wunfch auszusprechen nicht verfagen, es mochte ben Unnaliften gefallen haben, auch des Todtichlags ju gedenfen, ben Beter Benlein in Gefellichaft mit Jorg Beuß, and Schloffer und berühmten Berfertiger bes Uhrmerfe an U. 2. Frauenfirche ju Nurnberg, und Beter Taffer, am 8. Ecpt. 1501 an Clemens Blafer, auch einem Schloffer, begangen hatte, und beffen rechtliche Entscheidung burch wiederholte Erftredung bes ertheilten freien Beleits von Jahr gu Jahr hingezogen wurde, bis endlich die Cache fast einschlif und auf gutliche Abfindung binauslief. Jorg Seus, ber jedenfalls weniger Betheiligte, fant fich am 13. Mary 1510 mit ber Bittwe burch eine Geldfumme ron 40 fl. ab, unt Daß Peter Sentein erft am 26. Februar 1515 an Die Bimme und ben Cobn bes abgeleibten Blafer eine rom Gericht auf 21 fl. ermäßigte Summe gablte, ift, ba er, wenigstens anfange, ale ber Sauptthater, ber Meiftbetheiligte, genannt murbe, ichier ein Curiojum ju nennen. Bedenfalls ift Diefe Bergettelung bes gerichtlichen Berfahrens ein intereffanter

Beitrag jur Kenntnis, wie es bamals in Nürnberg zuging. Aber, wie gesagt, hierüber mit Müllner zu rechten, wäre insofern unbillig, als man die Beweggründe nicht fennt, burch die er zur Aufnahme des einen Falles und zur Uebersgehung und Berschweigung des andern sich veranlaßt fand. Freilich mögen diese Beweggründe sehr arbitrarer Natur gewesen sehn.

Gin anderer gall, bei bem auch bie Bedingung ber Correftheit nicht eingehalten, ift folgenber. Beim 3. 1529 ergabit er : "am Freitag nach Unthoni babe Authoni Glafer, ein Rechenmeifter, feine Mutter und einen jungen Rreg, ber fein Roftganger gemefen, über einen Bang berabgemorfen, Die Mutter fei gestorben, ber Rreg aber am Leben geblieben, ben Glafer habe man auf einer Echleife in's Loch geführt, aber balb wieder herausgelaffen, weil man befunden, bag er nicht bei Ginnen gewesen." Run mag fich jur Entichuldigung bes unrichtigen Ramene Unthoni geltenb machen laffen, bag er burch ben vorausgegangenen beiligen Sag, gleichfam burch Attraftion entftanben fei, und es mag auch im Allgemeinen gleichgiltig fenn, ob er Untboni bieß ober Conrad, wie fein wirflicher Ramen war. Ueberhaupt hatte bas gange Siftorden, bas nur bei weiterer Berfolgung in einer ben Mullnerifden Unnalen nicht gufagenben Musbebnung einigen Werth gewinnen fonnte, fo wie es bas febt, recht gut gang megbleiben fonnen, und Dullner vergifft , bag er burch bie angeblich balb erfolgte Freilaffung bes Berrudten, por bem fein Menich feines Lebens ficher mar, Die medicinifche Boligei feiner Baterftabt in ein ichlechtes Licht fest. Es verbielt fich aber feineswege fo, benn biefer Meifter Conrad Glafer, ein Beiftlicher, machte bem Rath allers binge viel ju ichaffen, und nicht - wie Dullner fagt balb, fonbern nach einem gehnmonatlichen Befangniß, nachbem in bem Saufe feiner Frau ein eigenes Bemach fur ibn eingerichtet war, in welchem er an Retten gelegt murbe, erft am 16. November 1529 überließ man ibn gegen eine

Burgichaft von 600 fl. feiner Frau ju bauelichem Berbait, wodurch die Cache gang andere aussieht. Auch wird er tamale noch fein Rechenmeifter gewesen fenn, fonbern bieie Lebenothatigfeit erft fpater, ale er von feiner geiftigen Berruttetheit wieder ju fich gefommen war, ergriffen baben. Krüber war er jedenfalls Briefter, wird auch ftudirt unt, nach dem Titel Meifter zu fchließen , zum Magifter promo: virt haben, benn ale Priefter fommt er fcon 1522 rei, gab am 10. November 1525 fein Burgerrecht auf, muß ce aber nachher wieder angenommen haben, benn er bejag ein eigenes Pfrundhaus, bas am 26. Februar 1529, ale er in Befängniß lag, an ben befannten Michel von Radan ret: laffen wurde, boch fo, bag die Micthe ihm, bem berra Conrad Glafer, ju gut fommen follte. Dan fieht aus bem baß ber Rath fortfuhr Titel Berr, ihn nach feinen priefterlichen Ehren und Burben zu behandeln. Bid: leicht waren es Gewiffensbiffe über ben Bruch PH. Brieftergelubbes, bie feine Beiftesftorung erzeugten. 216 er ftarb, murbe er in bem fogenannten großen Tobtengelam von St. Sebald als Berr Courad Glafer, Rechenmeifta bei Ct. Ratharina, a. 1546 eingetragen (Riefh. Nachr. 1 158). In bem zwischen seinen Stieffohnen, Loreng Deta und Philipp Bolbrecht, am 15. Ceptember 1546 getroffenen Bertrag wird er herr Conrad Glafer, Bicarier gu Ct. Cebab und Rechenmeifter, genannt. Seine Frau Ratharina, bie Mutter ber beiden ebengenannten, hatte in erfter Che ter altern Loreng Deber, in zweiter ben Bolfgang Bolbredt, früheren Brior bes Augustinerflofters und nachberigen Prediger jum beil. Beift (ben Diptychen gufolge: Gurenprediger) ju Mannern gehabt und nach bes letteren balt erfolgtem Tobe ibn, ben Conrad Glafer, geheirathet und scheint bald nach ihm gestorben gu fern.

Es ist nicht beabsichtigt, eine Kenntniß folder Einzelnheiten an den Tag zu legen, wiewohl die so wie ür Rüllner gibt ganz werthlose Anckdote in Verbindung mit anderen Thatfachen boch einige Bebeutung erlangen fonnte, fonbern nur ju geigen, bag Dullner's Bemahricaft in folden Gingelnheiten giemlich anbruchig, und bag febr abgurathen ift, ihm in Allem und Ichem unbedingten Glauben au fcenfen. 3m Großen und Gangen wird man ihm wohl immer folgen burfen, aber im Gingelnen und Rleinen bat er es, wie bie gegebenen Beispiele zeigen, bie fich noch leicht vermehren ließen , nicht genan genommen. Dafur bag er über viele in ber Gefdichte Rurnberge wichtige Bunfte, 1. B. über bie in ber Stadt nach bem Heberfall ber 1512 von der Leipziger Deffe beimfehrenden Raufleute entftanbene Aufregung gang und gar, über bie Dagregeln, ber Unfittlichfeit in puncto sexti ju ftenern, über bie Urfache von Unton Tegele Sturg 1514 furg und ungenugend binmeggebt, Die Zwiftigfeiten Birfheimer's mit bem Rath und mit Dr. Scheurl auch nur bochft oberflächlich berührt , und bergleichen mehr, mag man ebenfalle Entschuldigungen und Erffarungen aufbringen, aber ein Bild Rurnberge gerabe aus Diefer bochft lebensvollen Beit im Ausgang bes 15. und Anfang bes 16. Jahrbunderte wird fich aus feinen farblofen und burftigen Mittheilungen nimmermehr berftellen laffen. Und boch meint Beber, wenn er fich auf Dullner's Unnalen beruft, eine unantaftbare, eine unwiderlegliche Bewißheit vor bie Schranten gebracht gu baben.

(Shluß folgt.)

#### LVIII.

# Gedanken über Defterreich und die Defterreicher.

Es erscheint höchft sonderbar, daß ein Defterreicher, der seine Ansichten seinen Landsleuten mittheilen will, zur Erstärung fich veranlaßt fieht, wen er unter "Defterreichern" reriftehe, und bennoch ist es durch die Berhältniffe geboten.

Bahrend meines langen Lebens war ich gewohnt Jeden als Defterreicher zu betrachten, ber unferen Raifer als feinen Berrn erfennt, gleichviel welchem ber verschiedenen Bolfeftamme unferes Gefammtvaterlandes er angehörte, und ber fich bis jum Jahre 1848 Unterthan Gr. Daj. des Raifere nannte, von ba an öfterreichischer Staateburger genannt Bon Jugend an hatte ich gelernt die Nationalität eines Beben ju achten, um jedem Ungehörigen biefer Rationalitaten ale Defterreicher bie Sand ju bruden. ich bann durch meine Studien die Verfaffungen der ein: gelnen ganber fennen, fo trug bieß nur dagu bei bie leberteugung ju bestärken, daß dieje politische und nationale Berschiedenheit die Einheit Defterreichs nicht behindere fonder begrunde. Jeber hatte fein eigenes Beimatheland lieb und fonnte unbefümmert biefen Batriotismus befennen, er fannt aber auch im Gesammtöfterreich fein großes Baterland, unt nannte fich fchlechtweg "Defterreicher", hatte ofterreichifden Batriotismus. Co ftand ich nahe dem 60. Lebensjahre, ba fam ber fachfische Baron Beuft, und nahm, Blatter es nannten, ben "Raiferschnitt" vor; er verlangu,

ich folle nun nur Cie und Transleithanien fennen, und fein Raiserthum Desterreich mehr, sondern ein "Desterreich-Ungarn". Der nunmehrige Graf Beust und seine Uffistenten beim Raiserschnitte, sowie alle Zene welche noch heute biese Operation für ein Meisterstüd halten, mögen mir vergeben wenn ich meinen alten Begriff von "Desterreich" und "Desterreichern" festhalte, was einem Privatmanne wohl noch erlaubt fepn fann.

Reinhold Baumftarf fagt im Schlugworte gu feiner Befdichte Raifer Leopolde I.1) in Bezug auf Defterreich : "Diefer neu gegrundeten öfterreichischen Monarchie aber bat Leopold, theils bewußt, theile mit inftinftmäßiger Berud. fichtigung ihres geschichtlich gewordenen Befens einige gang bestimmte Grundfage ale Leitsterne ber Bolitif vorgestedt, von welchen abzuweichen fur Defterreich, jo oft es gefcab, Die Quelle bes Ungludes mar, und fofern es einmal bauernb gefdieht, Die Urfache bes Unterganges feyn muß. Die ein= fachften Dinge enthalten meiftene Die größten Bahrheiten, und Die letteren laffen fich faft immer in einfachen Worten fagen. Go wird auch feine biplomatifche Gereigtheit und feine fraatsmannifche Großthuerei, weber bieffeite noch jenfeite ber Leitha, über die Wahrheit hinaus fommen, baß Defterreich feine Bedeutung und feinen Beruf in ber Beichichte, und bamit feine Berechtigung gur Erifteng nicht in ber orientalifden und nicht in einer anderen Frage gu fuchen bat, fonbern in ber Bahrung bes Rechtes und ber confervativen Intereffen einerfeite, in bem Charafter eines mejentlich romifd-fatholifden Staates andererfeite. Aufgebant auf einer Ansammlung einzelner biftorifcher Thatfachen und Rechtsgrunde, aus ben verschiedenften Bolfern und Stammen gufammengefeht und barum auf Die

<sup>1)</sup> Freiburg bei herber, in ber Samm lung biftorifcher Bilbniffe. Bweite Serie, brittes Banbchen. 1873. Bon biefer Sammlung ift bie zweite Serie (10 Banbchen umfaffenb) nun auch vollenbet.

iconlichfte und allmählige Beiterführung ber einzelnen bingewiesen, verläugnet Defterreich bie Bedingung feiner Eriften, fobald es nach abftraften Theorien und Schablonen banbelt. Concret ift biefes Staatgebilbe in voller Bebeutung bes Bortes ; confervativ muß es febn, wenn es nicht feinen Teinben eine Freude nach ber anderen bis jur letten und größten bereiten will. Und ber fatholifde Charafter bes Bangen beruht nicht nur auf bem Ratholicismus bee Berricherhaufes, fonbern auf jenem ber breiten Daffe bed Bolfes, ber Steuern und Urmeen liefernden Landbevolferung. Beber bie Juden Biens und Galigiens, noch bie Broteftanten in Ungarn andern an biefer Thatfache etwas, gerabe fo wenig, wie bie frangofifden Freibenfer baran etwas ju anbern vermögen, baß Franfreich ein tatholifches Land ift." Baumftart fagt auch, Leopold I. fei ber erfte Sabeburger gewesen, ber fich mefentlich ale ofterreichifder Donard begriff.

Wer mußte nicht ber Unficht beiftimmen, bag bieje Monarchie, aus ben verschiedenften ganbern und Bolfern jufammengefest, in ber Dynaftie ihren einheitlichen Salt bat, aber nicht ihre alleinige Ginbeit, wie in ber Rengeit Manche behaupten, fonbern auch in ber fatholifchen Religion. Diefe mar von jeber ein Ginigungeband, wenn es auch auf politifdem Gebiete nicht fo auffallend bervortrat wie bas bynaftifche, es bestand und bestebt noch, und fonnte felbit burch bie Reformation nicht gelost werben. Rachbem burch bie Glaubensspaltung in Demidland bas beilige romifche Reich beuticher Ration auseinanber geriffen war, waren bie Sabsburger nur mehr ber Form nach Trager ber faiferlichen Dacht, und es lag ber Bebante gur Granbung einer neuen unabhängigen Dacht, welche von Bewicht im europaifden Staatenbunde mare, giemlich nabe. Der erfte Bebante burfte mobl im Teftamente Ferbinanbe IL gu finden fenn. Leopold I. gab bemfelben burch feine Regierung Musbrud, Karl VI. indem er die Untheilbarfeit der öfterreichischen Erbstaaten in der pragmatischen Sanktion für immerwährende Zeiten festsete, und als Franz II. die dentsche Kaiserkrone niederlegte, gab er demselben Gedanken, durch Annahme des Titels eines Kaisers von Desterreich, die beendete Ausführung. Man sollte glauben, es musse im Geiste der öfterreichischen Regierung liegen diesen Gedanken weiter auszusühren, bestonders seit Desterreich aus dem "Deutschen Reiche" verdrängt wurde. Leider lehrt die Erfahrung das Gegentheil.

Die Bogen von 1848 gingen auch über Defterreich, und nachbem bie Revolution durch bie Baffen niebergebrudt war, verforperte fich bie Reaftion im Minifterium Bach. b. i. im fdroffften centraliftifden Bureaufratismus. Diefes Spftem fonnte nach ben Sturmen von 1848 feinen Boben faffen , benn es war in politifder Richtung bie Ctaates allmacht in ftreng absoluter Berrichaft, ohne Rudficht auf Die Rechte ber Lander, und fand, namentlich in Ungarn, einen ftillen aber unüberwindlichen Biberftand. Das barauf folgende Syftem Schmerling's, nämlich bie conftitutionelle Centralgewalt, trieb Ungarn in Die volle Opposition und rief überall Abneigung hervor wo Bermanifirung gu befürchten war, und wo an ben Berfaffungen ber einzelnen Lander gerüttelt wurde. Schmerling's Suftem fiel nach noch fürgerer Beit. Durch baffelbe ift aber bie "Intereffen-Bertretung" in ben Borbergrund getreten, welche bas biftorifche Band gwifchen ben einzelnen ganbern gerriß, und es ift bieburd wohl die Berrichaft bes Belbes gur Beltung gefommen, aber auch ber Beweis geliefert worben, bag bie bervorgehobenen Intereffen nicht bie mahren Intereffen Defterreiche find. Das feniae Guftem bes Dualismus verbrangt bie Ginbeit Defterreiche immer mehr und mehr, und hat fich namentlich in ben ganbern ber nichtungarifchen Rrone, und befondere feit Ginführung ber bireften Reicherathemablen gur Staate: allmacht ausgebildet, welcher Die Dehrgahl ber Ronigreiche und ganber entgegenstehen, und welche die 3bee ber öfterreichischen Monarchie tief beschädigt, weil bas System welter nichts ift, als ber schroffe Absolutismus einer Partei unter bem Schute ber Staatsallmacht.

Man wendet oft ein, Raifer Frang I. habe auch wenig Rudficht auf bie Rechte ber einzelnen ganber genommen. Aber er war ein gerechter Regent ber feinem Babliprude im Principe nie untren wurde, und nie bat er bie Rechte ber einzelnen ganber fur aufgehoben erffart. Geine Botter durchlebten mit ihm bie Drangfale ber frangofifchen Rriege, bieburch fowohl ale burch feine Berfonlichfeit batte er Boben in ben Bolfern. Das gegenwärtige jur Staatsallmacht ausgebildete Centralparlament bingegen bat nicht nur in ben einzelnen ganbern fonbern auch im Rern bes Wefammtvolfes feinen Boben, um fo weniger ale es ben Bablipruch Raifer Frang Joseph L "viribus unitis" jur Luge macht. In biefem Bablipruche liegt es ja ausgebrudt, bag mit ben verichiebenen vorhandenen Faftoren, alfo auch mit Rudficht auf Die por handenen Rechte ber Konigreiche und gander regiert werben wolle, und nicht mit einem aus einer Bartei bervorgegangenen Barlamente, welches feine biftorifde Berechtigung bat, und nach ber felbfigemachten Schablone und nach einer abstraften Theorie vom Staate vorgeht - nach einer Theorie welche bas "l'état c'est moi" Ludwige XIV. burchführen will. Mit bem Unterschiebe jeboch, bag biefer absolute Ronig nicht beuchelte, mabrent bie Bertheibiger bes absoluten Staates ihre abfolute Berricaft binter bypofritifden Phrafen von ber Freiheit verbergen wollen, und unter conftitutioneller Form ben Ausspruch "tel est notre plaisir" verwirflichen. Co werben fie bespotischer ale je ein driftlicher Monarch gu fenn gewagt hatte.

Wie immer und überall führt bas Streben ber Staatsallmacht gur Unterbrudung ber Rirche, aber beshalb auch und zwar nothwendig zur Difachtung und Berletung bes

Rechtes überhaupt; und wie es fich bei uns in Defterreich erweist, jur Difachtung ber Rechte ber einzelnen Ronigreiche und Lander. Diefe Unficht fprach auch Graf Leo von Ihnn ale Minifter bes Gultus und Unterrichts aus, wie er am 1. Darg 1874 felbft anführte. "Alle im Jahre 1860, jo fagte er, ber verftarfte Reichorath bie Berathungen barüber pflog, in welcher Beije in Defterreich ju freiheitlichen Buftanben zu gelangen fei, wurde von allen Parteien bie Nothwendigfeit autonomer Gestaltungen mit allem Ernfte betont. 3m Berlaufe Diefer Debatte erhob fich von uns garifder Geite ein Angriff auf bas Concorbat. 3ch mar in meiner bamaligen Stellung genothiget es gu vertheibigen, und erlaubte mir ju bemerfen, es fei gewiß wenig Scharffinn erforderlich , um ju feben , bag eine ofterreichische Degierung, Die ber fatholifden Rirche ihre Autonomie verfage, Die Antonomie auch auf anberem Bebiete nicht anerfennen werbe"1). Dieje Bahrheit wird fich immer mehr und mehr bemabren, wenn nicht balb ein unerwarteter Umidmung eintritt. Denn ein alter Ctaat, ber wie bas gegenwartige Defterreich ohne Religion neu aufgebaut werben foll, fich für confeffionelos erflart, fennt feine Berechtigfeit , mag er fich auch ben Ramen eines Rechtsftaates beilegen. Er wird ein Bernichter bes hiftorifc Begrunbeten , bas er nicht an= erfennen fann, weil er in logifcher Confequeng jur Berlaugnung bes beftebenben Rechtes gelangen muß, fobald Die Quelle alles Rechtes, Gott verworfen wird. Denn mer Die Religion befeitigt, befeitigt Gott. Das ift aber ein revolutionares Princip welches "ben Staat aus einem abftraften Guftem entwidelt, das die geschichtliche Grundlage negirt, baber auch alle Rechteverhaltniffe, Die mit ber Durch= führung bes angenommenen abftraften Regierungsprincips

<sup>1)</sup> Blenarversammlung bes fatholifch politifchen Landesvereines im Ronigreiche Bohmen.

fich nicht vereinbaren laffen, baber auch jebes bem Staate gegenüber bestehenbe, jebes perfonliche Recht ber Unterthanen negiren muß und nur Scheinbilber von Rechten und Rechte. fubjeften gelten laffen fann, bie verschwinden, fobald bas Allrecht bes Staates fie nicht mehr anerfennen will; bann bort jedes Bechfelverhaltniß gwifden Dbrigfeit und Unterthan auf; ber Staat nur ift aftiv, ber Unterthan paffir und wird nur infofern aftiv, ale er, aus ber Unterthanen-Gigenicaft beraustretenb, Theil ber Dbrigfeit, ber Staats gewalt wirb"1). Es fann aber feinen mabren Baterlanbe. freund, feinen guten Bolitifer geben, ber nicht bie driftliche Religion und bie aus ihr fliegenbe driftliche Moral oben anfest, um aus ihr alles Unbere abguleiten, benn fie bat unfere Staaten burchfauert. Defhalb fagt ber Berr gurft. bifchof von Gedan, "fur driftliche Staateburger muffen auch bie Staatsangelegenheiten in driftlicher Beife geführt werben"2).

Will man aber bem jur Herrschaft gelangten Spiteme entgegentreten, so ift neben ben politischen Fragen, bie und beschäftigen, vor allem nöthig sich über bie relis giosen Fragen zu einigen. Dieß ist die erste und wichtigste; ift sie gesichert, herrscht in ber Regierung der wahre drifts liche Geist, so werben die andern Fragen ihre lösung finden, weil eine vom christlichen Geiste getragene Regierung su allen ihren Zweigen Gerechtigkeit üben muß, sie fann nicht anders, weil sie von der Bahrheit geleitet wird, welche nicht ungerecht sehn fann. Nicht nur auf den einzelnen Menschen haben die Borte des Herrn Bezug: "Suchet zwerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles Uebrige wird ench beigegeben werden" (Matth. VI. 33), sondern auch auf die Bölfer. Dieß erkennt auch Constantin

<sup>1)</sup> Dr. Bergenröther, Ratholifde Rirde und deiftlicher Staat.

<sup>2)</sup> Die confeffionellen Befegesentwarfe.

Frang an, ben man doch nicht bes Ultramontanismus besichuldigen fann, indem er schreibt: "Alles was hent zu Tage aufgebaut wird, selbst jenes was Staunen erregt, scheint mir auf Sand gebaut, ich nehme fein in unserer Beit ausgeführtes Staatsgebäude aus, und zwar deßhalb, weil Alles ohne die Kirche gebaut wird, während sie allein für die Ewigfeit bauen fann, und daher doch wenigstens beim Ausbane mit zu Rathe gezogen werden sollte; mir kömmt der Ausbane eines Staatsgebäudes im Allgemeinen, besonders aber für christliche Bölfer, ohne Christenthum so vor, wie wenn man Backeine auseinanderlegt um ein Haus auszubauen, dabei aber den Mörtel bei Seite läßt. So ein Haus wird stehen bis der erste ftarke Wind es niederweht").

Defterreich's einzelne Lanber, fowie bas Bange, find aber nicht ohne ben driftlichen Mortel aufgebaut, und wir haben nicht bie Anfgabe bie Thaten unferer Borfahren gu gerftoren, fonbern nach ben Beitverhaltniffen weiter auszubilben ober boch menigftens ju erhalten und gu ftarfen. Durch Abweichung von ber Bahn bes Chriftenthumes, burch Berreißung bes Ginen Banbes welches feine verschiedenen Theile verbindet, wird diefe Mufgabe aber nicht erfüllt, welche in nichts anderem besteht ale in ber Erhaltung und Fortpflangung ber öfterreich ifden 3bee, b. b. ber Bufammen. gehörigfeit ber Bolfer Defterreiche unter einem fatholischen Raifer mit bem Schube ber Rirche, welche ihn gum Ronige von Bohmen und Ungarn falbt. Die ofterreichifche 3bee beruht auf dem Konigthume von Gottes Onaben, b. b. auf bem Ronigthume welches fraft ber Dacht und Bewalt Bottes befteht, übertragen auf ein Saupt welches Bevollmachtigter bes gottlichen Billens ift, baber auch nur in beffen Ramen regiert, und nichts gegen feinen Billen befehlen fann, ohne von feiner hohen Bestimmung abzuweichen.

<sup>1) &</sup>quot;Das neue Deutschland".

Die conftitutionelle Regierungeform binbert mobl bae felbe. ftanbige Schalten und Balten, nimmt aber ben Charafter von Gottesgnaben nicht. Allerbinge wird behauptet, ein verantwortliches Minifterium bede bie Rrone, allein bie Erfahrung lehrte ju wiederholten Dalen, bag oft gerebe bas Gegentheil geschieht, bag namlich ein Minifter bas Unfeben ber Rrone einfest, um feiner ober feiner Bantet Unficht Bewicht ju geben, und bieß beweist gerabe, mit tief man fühlt, bag ber Ronig burch bie Burbe von Gettes Onaben ale oberfter unverleglicher Gerr in feinem Belle fteht, und nicht etwa burch einen veranberlichen Bejebes paragraph. In ihrem gefalbten Ronige erfennen bie Boller einen Menichen ber in boberer Beife berufen ift Gott m bienen, und tonnen begbalb auf ibn vertrauen, auf ibn boffen Umgebe man einen Konig mit aller weltlichen Bewalt ber Militarmacht, mit einem Bolfe bas burch Inbuftrie und Sandel im Wohlftande ichwelgt, und nehme man ibm babit Die Dacht von Gottes Gnaben gu regieren, fo wird fein Thron wohl fteben, folange bieje Elemente besteben, fint aber biefe weltlichen Pfeiler ericbuttert, fo mantt und ftura ber Thron.

Unsere conservative Partei ift gespalten burch Berschiedenheit der politischen Meinung, durch Berschiedenheit der Ausprüche einzelner Königreiche und Länder auf ihre Rechte, gespalten durch den Dualismus. Bur Einigung gehört nur Gerechtigfeit, freilich eine Gerechtigfeit die wohl in Paragraphen normirt werden tonnte, die aber nie in benselben ihren Ursprung haben fann, sondern nur in der Wahrheit der bestehenden Berhältnisse. Diese thatsächlich verschiedenen Berhältnisse werden unbeachtet gelassen, vielleicht deshalb weil die Ausstalien, daß die thatsächliche Enwickelung der einzelnen Königreiche und Länder für die Einheit des Ganzen zur Richtschurg genommen werden sollte, nicht überall im Bolfe lebt, und was nicht im Bolfe lebt, nicht überall im Bolfe lebt, und was nicht im Bolfe lebt,

lebt auch nicht im Gingelnen ber aus ber Minoritat berporgebt, in welcher biefe Ueberzeugung eben nicht lebt, auch nicht, wenn er berufen wird am Staateruber mitgulenfen. 2Bas überall im Bolfe lebt, bas ift bie religiofe Bufammengeborigfeit. In biefem Ginne angerte por mehreren Jahren ein febr erfahrener Staatsmann , bag man in Defterreich mit ber Rirche Alles, ohne biefelbe nichts vermoge; und ein anberer Staatsmann fagte fürglich bem Berfaffer : es babe wohl eine Beit gegeben, wo man vermuthen fonnte, bag eine Einigung ber confervativen und fatholifchen Elemente in Defterreich auf politischem Gebiete möglich fei, und wenn Diefe erreicht, Die firchlichen Intereffen mit befto größerem Erfolge berudfichtigt werden fonnten, bag es fich nun aber zeige, es fei bieß ein frommer Bunfch geblieben, und Defterreiche Ginigung fei nur auf bem Boben ber Rirche allein an ergielen.

Einen Beweis hiefur lieferte Die am 19. Darg 1874 ju Bien abgehaltene fatholifche Berfammlung, gu welcher Manner aus allen Rationen gufammenftromten. Richt nur beutich fondern auch in verschiedenen anderen Idiomen murbe Da gefprochen, und Diemand nahm baran Unftog, weil es eben ber Beift mar ber vereinte, und gwar galt es nicht nur fatholifche Befinnung fonbern auch mahren öfterreichifchen Batriotismus gu befunden. Es war das Bild gegeben, daß Defterreich eine Bolfer : Solibaritat fei, beren Bolfeftamme gemeinfchaftliche Intereffen haben, und bag ber Glaube und Die Unbanglichfeit an bie Donaftie ber Boben feien, auf welchem Alle fich vereinen fonnen um bie weiteren gemeinicaftlichen und Conderintereffen jum Berftandniffe ju bringen. Ueber biefe Bemeinschaft brudte fich Bring Alfred gu Bie chtenftein bei ber ermahnten Berfammlung mit folgenden Borten aus: "Alle Bolfer Defterreiche, alle Stande reichen fich Die Banbe. In Diefer bruberlichen Gintracht find wir bas treue Chenbild bes mabren aften Defterreich, ich meine jenes

Defterreich bas aus ber freiwilligen Bereinigung feinn eigenberechtigten Ronigreiche und Lander entftanben, bet burch ben freien Billen unferer Bater fich immer enger und enger aufammenichloß gu Diefem unbefiegbaren ftarten Reide Das, bon bem gleich allgeliebten rubmgefronten Raiferbanie glorreich und vaterlich regiert, in allen Sturmen burch 3ab bunderte ftand ein emiger Sort fur bas ewige Recht, In Diefem Defterreich gerichellte einft ber Turfen Minth'; Diefet Defterreich bat ber Reformation babeim, bat ihr im Reide ein bonnernbes Salt geboten ; Diefes Defterreich bat felle Rapoleon , ber größte Rrieger und Gieger aller Beiten, in jahrelangen Ringen gwar oft beffegt , oft gebeugt, bod nie gebrochen, nie bezwungen. Denn brobte biefem Defterreit Gefahr, fo fanbten alle ganber all' ihre fo vericbiebenen Rationen, und alle Bolfer, alle Stamme, alle Stanbe brangier jubelnd gu ber gleichen Sahne, ben alten Bau mit ihm Blute gu fitten." Das ift öfterreichifch gefprochen. Es lien in Diefen Borten mehr Babrbeit ale in gar vielen Barlamentereben, benn fie fprechen aus, bag alte Trabitionen Defterreiche Bolfer feft verbunden haben, bag gemeinfchaft liche Soffnungen , Bedürfniffe, Intereffen , eine Reibe glotreicher Erinnerungen, gleiches Schidfal in Freud' und Bel Die große öfterreichische Familie begrundet haben.

Best, b. h. namentlich feit 1850, wird behauptet, bas die verschiedenen nationalen Bestrebungen ben Verband unfern Bolfer zerreißen muffen; man ftellt in neuester Zeit, seit 1867. bas deutsche und magnarische Nationalitätsprincip oben an, was unmöglich ein Bindemittel sondern eher bas Gegentheil werden muß, benn bas wahre Band ift ber apostolische Raifin nach oben, Recht und christlicher Glaube nach unten.

Defterreichs Bebeutung liegt eben in ber Einheit feinen nach Nationalität und Cultur verschiedenen Theile, und biefe Bebeutung hat von bem Augenblide aufgehört als unfen Politifer, von ber Staatsallmacht angeschwindelt, biefe Ein-

beit baburch gerreißen, bag fie basjenige Fundament auf bem alle feine Bolfer fich finden, nämlich bie Rirche, fur unnotbig erffarten. Je langer biefes Fundament mifachtet wirb. befto mehr muß die Ginbeit gerftort werben, benn nichts Bleibendes halt bas Bolferband mehr gufammen. Dan nennt wohl die Dynaftie als ein folches Band; allein abgefeben bavon baß bie parlamentarifch centraliftifche Staatsallmacht von ihr entfremdet, glaubt man benn bie Anbanglichfeit au Die Dynaftie erhalten gu fonnen, ohne bag bie Religion ihre Sand bagu bietet? Ale ein anderes Band wird ber materielle Bortheil gepriefen, aber biefer binbet ja nur fo lange er beftebt. Das Bervorheben und Unpreifen ber gemeinichaftlichen materiellen Intereffen hat es auch icon babin gebracht, daß man oft die Behauptung hort, die Bolfer, refp. Ronigreiche und Lander Defterreiche feien, ohne Rudficht auf alle Bergangenheit, burch Induftrie, Sandel und bergleichen Intereffen aneinander gewiesen, und hiedurch um fo fefter gefittet, ale feines ber Ronigreiche und Lander für fich allein besteben fonne. Das erschien mir immer ale eine Rurgfichtigfeit. Denn an und fur fich hat bie Unbetung bes golbenen Ralbes nie Segen gebracht, und fann fein bleibendes Bindemittel, wird im Gegentheile ein Lofemittel fenn, fobald burch politifche Greigniffe bas eine ber Lanber feine materiellen Intereffen außerhalb Defterreiche geborgen finden follte. Richt politifche, nicht materielle Intereffen binben bauernd Bolfer aneinander, fondern ein weit hoheres Brincip bas nur bie Rirche vertritt und erhalt, bas auch allein bie Unhanglichfeit an bie Dynaftie befestigt. Cobald Diefe Thatfache nicht berüdfichtigt wird, wie es im Wefen ber mobernen Staatsallmacht liegt, fo fonnen auch alle Unternehmungen auf ftaatlichem Gebiete feine Bufunft haben, und je mehr fie in bas Leben ber Bolfer eingreifen follen, befto mehr follte bie Bergangenheit berudfichtigt werben, bie fich weber verläugnen noch aus ben Gewohnheiten vertreiben läßt. Alle unfere mobernen Staats=

baumeifter brechen mit ber Bergangenheit und bauen an Sand, benn es wird auf bem Barteigeift aufgebaut.

Dieß ift bejondere fur Defterreich gefahrbringend. Un befannt war fruber fur une bas Wort "Bartei"; # gab nur Defterreicher, von benen Beber fein Recht gems und feine Bflicht leiftete. Geit aber mit Allem gebrochn wurde, mas unferer großen Bergangenheit angehort, ift ber Grundfat: Dacht gebe por Recht, jur Geltung gefommer, und fo find Die Bartefen gur Berrichaft gefommen. #1 unfere Gefege feit 1861 find nach bem Parteigeifte ber Staals allmacht jugeschnitten, Die mit ber gangen Bergangenben gebrochen bat, und bie gerechteften Buniche andere Dentenber jo weit verwirft, daß felbft eine Brufung berfelben fur um nothig gehalten wird. Alle politifchen Rechte ber Ronigreiche und ganber werben baber verleugnet, und Die Befest ber Religion follen nach ben Bedurfniffen bes Staates umgewandelt werben, in beffen Sanben bie Religion nur ein Berfzeug fenn foll. Das ift beibnifder Cafaropapismus, und führte bie Romer gur Bergotterung bes Gafar. In unfem Beit muß Diefes Brincip ju einem abnlichen Rejultall führen. Rach ber Bergotterung ber Imperatoren fam ate ber Berfall bes romijden Reiches. Auch abgefeben von fe weit gehenden Folgen, fo ift boch eine Dobifitation bet firchlichen Gefete burch ben Staat eine rein menfdlich Cache und von bem jedweiligen Regierungefpfteme abbangig. Mendert fich biefes, fo andert fich auch Die Unficht über Mi Burechtsebung ber Rirchengesete gum Bwede ber Staategemall. Bon uns aber verlangen, bag wir mit bem alten Tomreichischen Rechte, mit ben religiofen Trabitionen brechen follen, von und erwarten, bag wir bas Seil unfered Bater landes ben Wechfelfallen ber menfchlichen Auficht, ber fid folgenben Minifterien preisgeben follen, biefe Unforberung fann nur ber Defpotismus ftellen, ber eben will bag Mi Menich im Staate aufgebe und nur Berth babe fofern et

ale Burger mit bem Staat in Berbindung fieht. Goll ber Einzelne fein Recht besitzen, fo auch nicht die Summe ber Einzelnen: bas verfteht fich von felbft.

Es beweist überhaupt fein ftaatsmannifches Denfen, eine Berfaffung ju paragraphiren und mit Bewalt durchführen gu wollen, welche ein großer Theil ber Bolfer nicht anerfennt. Roch weniger ift bas ein mabrhaft ofterreichischer Bebanfe. Defhalb fonnte Graf Soben mart im Abgeordnetenbaufe bes Reicherathe fagen : "Bur Evideng ift erwiefen, bag man burch Militarregierung und Bahlreform nothigenfalls ein Parlament gufammenbringen fann, bas man aber eine Berfaffung, Die von allen Bolfern anerfannt und geichust wird, auf feinem anderen Wege gufammenbringt als bem bes Ginverftanbniffes aller Bolfer bes Reiches." Solange Die Staatsallmacht, welche bie beutich Liberalen anftreben, Die Gitelfeit ber leitenden Berjonlichfeiten figelt, jo lange wird ein foldes Ginverftandniß nie gu Stande tommen. Da bieg aber jum Bestande Defterreiche nothwendig ift, fo handelt es fich nur barum, ben Ginfluß bes berrichenben Spftemes gu brechen, und ein Gleichgewicht bes Ginfluffes ber verschiedenen Ronigreiche und ganber berguftellen. Dagu gebort nun vor Allem eine Regierung bie fich nicht auf Die ichwindelnde Sobe ber Staatsallmacht ftellt, und Dieg wurde ficher eine folche fenn welche fich wieder gum driftlichen Brincipe befennt. Schon mit Rudficht auf Die thatfachlichen Berhaltniffe mußte eine folche Regierung fatholifch fenn, benn bie ofterreichische Monarchie ale Banges betrachtet, jo gesteben felbft Protestanten, ftellt fich ale fatholijche Macht bar.

Es ift zwar von entichieben fatholischer Seite bie Möglichfeit einer folden Regierung in Zweifel gezogen, weil ein bedeutender Theil der Bevölferung aller Claffen fich von der driftlichen Ueberzeugung völlig entfremdet habe, und weil bei dem Borhandensehn einer politisch einflufreichen Partei bes Unglaubens, im Wege einer parlamentarifchen Berfammlung für bas gefammte Gebiet Defterreichs eine Aufrechthaltung bes driftlichen Ctaates und bie weitere Ent. widelung feiner 3bee nicht erreichbar fei. Allerbings erfcwert bas Borhandenfeyn einer Bartei bes Unglaubens, welche bis jest fogar bie parlamentarifche Majoritat-befit, eine von fatholischen Grundfagen getragene Regierung. Aber ich glaube, bag biefe Bartei an und fur fich numerifch nicht jo groß ift, fonbern baß fie nur bebeutend burch bie Bahl Bener ift welche ihr theils gebankenlos anhangen ober meinen, fie unterftugen bie Regierung, wenn fie fich ber Bartei bes Unglaubens anschließen. entschiedene Debryahl ber Bevölferung ift noch immer fur eine driftliche Regierung, und was bie entgegengefette Richtung anbelangt, fo ift fie boch nur funftlich ale offents liche Meinung ausgegeben.

Wenn nun von fatholifcher Seite jugegeben wird, daß nur ber driftliche Staat, ber auf allgemeiner Berricait driftlicher Ueberzeugung ruht, ber munichenswerthe Buftand ift, man babei aber meint, es fonne eine folche Bendung nur durch bie innere Beilung hervorgebracht werden, welche von ber göttlichen Borfehung zu erwarten fei: fo burfte boch auch in Betracht gezogen werben , bag bie Denfchen ju ber inneren Beilung mitzuwirfen haben, ber gegenwärtige Buftand abn bie Wirrniffe vermehrt, und je langer er mabrt, befto großen Greigniffe gur Beilung erforberlich machen burfte. wegen ber bem Unglauben Berfallenen, Die Buniche bet vorhandenen Ratholifen unberudfichtigt laffen ? Wenn Graf Leo Thu n bei der Debatte über die außeren Rechteverhaltniffe Der fatholischen Rirche meint, es mare eher bas Problem gu tojen, wie bie Rechteverhaltniffe einer politischen Bartei bes Unglaubens ju lofen feien, fo liegt wohl jum großen Theile Die Entscheidung ber Frage barin, baß die Regierung eine andere werbe, die weitere Lofung gehort in die Diffion ber

Rirche und fallt nicht bem Staate gu, beffen Sache nur bie ift, Die Rirche, wenn nicht in ibrer Beilgewalt gu unterftuben, fo boch nicht ju binbern. Burbe bem Staate eine Dacht querfannt werben Unglaubige gu befehren, fo murbe Dieß ju bem verwerflichen und alle Bemiffensfreiheit unterbrudenben Grundfate cujus regio illius religio gurudführen, und binlanglich beweist bie Beidichte, bag eine Regierung Die befehren will, die innere Ginwirfung ber Rirche auf Die Seelen bemmt. In Defterreich wunicht noch bie überwiegenbe Mebraabl ber Bevolferung bie Babrung ber fatholifden Intereffen bon Geite ber Regierung, baber eine folde Regierung eine ftarfe Stupe finben murbe, wenn fie biefelbe will, und ohne bas Unfeben bes Staates gu opfern, wurde fie leicht in eine Berbindung mit ber Rirche treten, moburch die Beforgniß ber Rechtelofigfeit ber Rirche befeitigt, und ber religiofe Friebe nach nicht ju langer Beit gefichert mare.

Gin vernnnftiger Bolitifer, ber fic nicht von Leibenicaft leiten läßt, nimmt bas Beftehenbe ale basjenige an mit bem gerechnet werben muß, und in Defterreich fann es nicht in Abrede gestellt werben, bag bie fatholifche Religion Diejenige ift welche nach ber Angabl ihrer Befenner ju ber berrichenben ju rechnen ift. Rur eine fatholifche Regierung murbe Die wirflich bestehenden Rechte ber einzelnen Ronig= reiche und ganber mahren, murbe bas mahre öfterreichifche Intereffe vertreten. Rur unter biefer Bedingung ift Defterreich bas geworben mas es war, nur unter biefer Bebingung gewinnt es bie verichiebenen Stamme fur fich, mabrent bei Dem bieberigen Spfteme bas Begentheil eintritt. Rie murbe eine Regierung vom Beifte ber Berechtigfeit getragen, aus Defterreich einen parlamentarijd centralifirten Ginbeitoftaat machen wollen, ein Streben bas gur Ungerechtigfeit geführt hat und noch ferner fuhren muß, weil diefes Spftem bie Bolfer Defterreiche von ihrem geschichtlichen Boben trennt,



und biefer ift in erfter Linie das fatholische Chriftenthum, und bann bei ben bedeutenbsten ihre historische Individualität.

Ebensowenig ift bas Streben öfterreichisch, bas ber beutsche Bolfestigmm in ber fogenannten westlichen, ber maaparifche in ber öftlichen Salfte bie Berrichaft haben foll. Denn bie Bolfer Defterreichs haben fich wohl unter bem Schute bes gemeinschaftlichen legitimen herrn, wie aud unter ben Segnungen ber Rirche vereint, um im Frieben miteinander ju leben und ju gebeihen, aber feines berfelben foll fich fur bevorzugt halten, feines fich beeintrachtigt fublen. Ber biefes Familien-Berhaltniß mitgelebt und nun fieht, wie es feit einer Generation erschüttert ift, fann fich bes Berbachtes faum erwehren, daß bieß zum großen Theile fremdem Ginfluffe juguichreiben feyn durfte. Die Feinde Defterreicht vereinigt noch immer ber gemeinsame haß gegen bie fatholifche Dynaftie und ehemalige Schutmacht ber fatholifden Rirche. Das hier ausgesprochene "ehemalig" follte gar nicht anwendbar fenn; aber ba fommen bie neumodischen Staate fünftler und meinen, dieß feien verroftete mittelalterliche Ideen, und es gebort ja jum guten Tone ber heutigen Intelligen mit vornehmer Berachtung auf bas Mittelalter gu bliden. Alber "mabrlich eine Beit die fich mit einem fünftlichen politischen Gleichgewichte begnugt, mahrend fie zugleich bie heiligsten Bertrage mifachten und verlegen lagt, bie ent weber ben Kriegezustand ober ben Stand eines bas Mart ber Bolfer verzehrenden Friedens über fich ergeben laffen muß, die in ber gewaltigen focialen Stromung noch immer Die Bolitif von der Religion und ber Moral getrennt balt, und furchtbaren Rataftrophen entgegen geht, bat fein Redt hoffartig auf Die Anschauungen und Berhaltniffe bes Mittelaltere berabzuseben"1).

Gewiß ift, nach Conftantin Frant, ber Unverftant

<sup>1)</sup> Dr. Bergenrother, Ratholifche Rirche und driftlicher Staat.

eine ungeheuere Dacht, und bat ber Berftand nur felten Die Welt regiert. "Weil es aber fo ift, fo wird boch jeder vernünftige Dann barnach ftreben muffen bie Dacht bes Unperftanbes einzuschränfen, und fo viel Berftanb wie möglich in Die Welt bineingubringen." Auf Defterreich angewandt burfte bas boch wenigstene fo viel befagen, bag ber Beift ber in Breugen wirft und ichafft, nicht bei und ju importiren fei. Diefer Beift bat und 1866 aus Dentichland ausgeschloffen, und zwar ans protestantischem Motive, Damit in Deutschland fein fatholifches Uebergewicht entftebe; und unfere Bolitifer mochten, um fich in ihrer Staatsomnipoteng gu erhalten, 25 Millionen ausschließen, um 6 Millionen Undereglaubigen bas llebergewicht gu geben. Ginen folden Bebanten fann mohl eine Bartei nahren, welche glaubt biedurch an ber Dacht ju bleiben, aber ofterreichisch ift er nicht. Denn nicht genug fann man betonen, bag unfere ganber alle biftorifch einen fatholifchen Boben baben. Auf biefen muß gurudgefommen werben, und bas Bolf wurde augenblidlich biefen Umichwung im Spfteme verfteben und mit Freude begrußen. Gin aus bem Liberalismus bervorgegangenes Minifterium wird bieg jedoch nie vermögen, benn biefer will bie Brundbedingungen unferer Monarchie nicht fennen, er wird fich nie auf ben Stanbpunft bee Rechtes ben verschiebenen ganbern gegenüber ftellen, noch fatholifch ju regieren gewillt fenn.

Wir bedürfen baher eines volltommenen Spftemwechfels, und es muß bem confervativen Theile die Möglichkeit gezgeben werben, die Majorität erhalten zu fonnen, mahrend jest eine fiftive Volksvertretung zusammengebracht ift, welche fich hoch zu Roffe fest, auf die conservative katholische Bolksmehrheit mit Stolz herabblicht, aber fich bennoch nicht ganz ficher fühlt und vor nichts eine so große Angst hat, als eben vor dieser katholischen Majorität, somit durch erbichtete Gefahren sich bei ber Wenge, namentlich im ge-

rankenlosen Zeitungepublikum, zu affekuriren trachtet. Da spricht man von einer fremden Macht im Staate, welche nich in weltliche Angelegenheiten menge; man muß solchen Dissbräuchen vorbeugen. Es ift an und für sich auffallend solche Befürchtungen von Männern vernehmen zu muffen, welche von der Ueberzeugung getragen werden, die im Mittelalter bestandene Idee einer herrschenden Kirche sei für immer überwunden, und raß der Staat an geistiger Kraft und Selbstbewußtseyn die Kirche weit übertreffe, welche sich im Untergange besinde. Dennoch fürchtet man, daß diese unter gehende Kirche eine Macht im Staate werden könnte, d. h. eine Macht welche die weltliche Macht beherrsche, und unter welche diese sich zu beugen habe.

Run hat die Kirche selbst im Mittelalter jugegeben, daß Källe eintreten konnen wo die weltliche Macht der paris lichen Gewalt Widerstand leiften fonne, nämlich wenn wirfliche lebergriffe auf bem staatlichen Bebiet fattfinden follten, wornach bann die Nothwehr eintrate. Sieraus fann aber nicht gefolgert werden, daß beghalb Befete nothig fint, welche eventuelle Uebergriffe abwehren, um fo weniger ale Die beutigen Berhaltniffe zwischen Staat und Rirche gant andere find, und hinlanglich geforgt ift, bag Gingriffe ber Rirche in weltliche Ungelegenheiten nicht ftattfinden fonnen. Aber felbstverständlich nimmt Die Rirche auch bas Recht ba Nothwehr fur fich in Unfpruch, wenn fich der Staat Uebergriffe auf firchlichem Webiete erlaubt. Dieß fann Die Staate allmacht nicht zugefteben, weil fie fonft ihre Macht felbit beschränken murbe. Was aber die vermeintliche Macht bet Papftes in weltlichen Angelegenheiten anbelangt, jo liegen und aus ben letten 70 Jahren Beweise hiernber vor, bas Die Papite auf weltliche Angelegenheiten feinen Ginfluf beanipruchen.

Co findet sich bei Dr. Hergenröther (a. a. D.) bierüber Folgendes: "Man muß sehr sorgfältig unter-

icheiden zwischen ben mahren Rechten bes apostolischen Stubles und bem mas ihm von Reueren jegiger Zeit in feindlicher Abficht gur Laft gelegt wird. Der romische Stuhl hat nie gelehrt, bag man ben Unberegläubigen Treue und Glauben nicht halten folle, oder daß ein Gid verlett werden durfe, ben man ben von ber fatholischen Gemeinschaft getrennten Ronigen geleiftet, ober bag es bem Papfte erlaubt fei, ihre weltlichen Rechte und Befitungen angutaften. Demgemäß fonnte auch ber irifche Episcopat am 25. Januar 1826, ohne eine Difbilligung ju erfahren, die Erflarung abgeben, baß ber Bapft in Bezug auf bie weltlichen Angelegenheiten im brittischen Reiche feine Gewalt habe. In bemfelben Jahre fonnte ber frangofifche Episcopat in gleicher Beife bie volle und unabhängige Autorität ber Monarchen in weltlichen Dingen aussprechen, und bie nordamerifanischen Bifcofe wiefen 1843 auf dem fünften Brovingial = Concil von Baltimore bie Beschuldigung gurud, bag fie in burgerlichen und politischen Dingen unter ber Berrschaft bes Papftes ftunden. Rlar und bestimmt haben bie Bapfte ausgesprochen, daß fie burchaus nicht bie Rechte ber weltlichen Dacht aus taften wollen. In ber Allofution rom 23. Mai 1802, in ber er fich über bie in Franfreich publicirten organischen Artifel beflagt, fagt Bius VII: , Gott moge niemals gulaffen, bag irgend ein Streben nach irdifchem Bortheil, irgend eine Begierde etwas an Une ju reißen, mas ber Rirche nicht que gehört, Une ober bie von Chriftus Unferer Autorität untergebenen hirten erfaffe. Jenen gottlichen Ausspruch wollen wir ftete vor Augen haben, dem Raifer gu geben, was bes Raifers, und Gott, mas Gottes ift. Wir werden hierin ftets Allen ein Beispiel geben und Corge tragen, daß die Bischoie und bie übrigen Arbeiter im Weinberge bes herrn mit Borten und Thaten einzig bem Seile ber ihnen anvertrauten Seelen nachstreben und fur baffelbe fich eifrig zeigen, fich nicht in Dinge mischen, bie fie nichts angeben, womit fie ben Keinden ber Religion Anlaß geben könnten, beren Diener zu verleumden. Wir werden sie mit allem Eifer ermahnen, daß sie den Borschriften der Apostel, die unsere Lehrer sind, strenge folgen und nicht bloß in der Predigt, sondern auch durch ihr Beispiel ben der bürgerlichen Gewalt schuldigen Gehorsam einschärfen, wegen dessen schon von den ersten Anfängen der Kirche an die Christen als Muster der Unterwürfigseit und Treue gegen ihre Borgesetten galten."

Wie gefährlich hingegen bas Spftem ber Staatsallmacht von confervativer Seite mit Recht angesehen wird, bewies Graf Landeberg Behlen, der boch bem Saufe Soben: gollern und bem preußischen Staate ftete feine Sympathien entgegentrug, burch eine Meußerung im preußischen Landtage bei ber Debatte über bas Gefet betreffend bie Internirung und Berweifung ber Religionediener. Er fagte in Bejug auf die Berrichaft bes Staates über bie Rirche : "Siegt in biefem Rampfe bie Regierung, bann ift nach meiner vollften Heberzeugung mit mathematischer Gewißheit vorauszusagen, baß auf biefem Wege ale ficheres Resultat fich ergeben wird: ber Untergang bes Saufes Sobenzollern." Und wie gefahrbringend baffelbe Cuftem bei une werben fann, liegt in nachftehenben Worten bes Migr. Greuter ausgebrudt, bem boch Riemand Dangel an öfterreichischem Batriotismus vorwerfen fann, die er im Abgeordnetenhaufe bei Gelegenbeit ber Generalbebatte über Die confessionellen Befete 1874 fallen ließ : "3ch erflare entschieden und offen mit aller Rreibeit, bag wir in Tyrol nie und nimmer ein folches Bejes annehmen werden, tomme was da wolle, und wenn icon unfer Untergang bestimmt ift, fo werben wir wenigstene unfere Ehre retten und als fatholisches Bolf untergeben." Und mit Wehmuth mußte jeder Defterreicher 1873 in Diefen Blattern lefen : "bas alte Defterreich, bem unfere hiftorifche Liebe gehörte, bat fich eben felbst aufgegeben, und die Totten fann man beweinen, aber haufen fann man mit ihnen nicht."

Man tann bem bisher Gesagten zwei Bormurfe machen. Der Gine, baß alle ausgesprochenen Ansichten ultramontan find; ber andere, baß wenig Praftisches geboten, sondern nur Theorien behandelt werden.

Bas nun den Ultramontanismus anbelangt, so gehört ein solcher Borwurf zu den brutalen Auswüchsen unserer Zeit. Wie man im Bewußtseyn eine Lüge auszusprechen, den Katholifen den Borwurf macht, ihr Vaterland nicht zu lieben, nur um sie, wie es bereits theilweise geschehen ist, vaterlandsloß zu machen, so verhöhnt man jede dristliche Anschauung als "ultramontan", um das Christenthum zu verdrängen. Die Zusunft wird aber mit Bestimmtheit erweisen, daß Jene Feinde des Vaterlandes sind, welche ihm seine Grundlage, die Religion rauben wollen, und in der politischen und socialen Ordnung jeden christlichen Gedanken verwerfen.

Bas nun die Theorien betrifft, so burfte es fich boch nur darum handeln, ob die aufgestellten Behauptungen richtig sind. Sind sie es, so muffen sie nothwendig Auerkennung finden, und je verbreiteter diese ift, besto leichter findet sich die praktische Lösung. Nicht Jeder der einen Gedanken erfaßt, hat das Geschick der praktischen Ein- und Durchführung, oder nicht die Möglichfeit hiezu, aber Andere können Beides haben.

#### LIX.

# Die Physiognomie des deutschen Zeitungswefens').

Rurz vor Ausbruch bes Krieges von 1866 hatte ber Professor Dr. Heinrich Buttke in Leipzig eine Schrift über bas beutsche Zeitungswesen herausgegeben, welche nun um die Hälfte vermehrt wieder erscheint. Auch die Gestalt bes Objetts war seitdem riesig in die Höhe geschossen, hat sogar eine bedrohliche Miene angenommen. Ein alter Freund— so erzählt der Berfasser — der ihm damals sogar das Geld vorgestredt habe, um die Schrift auf eigene Kosten drucken zu lassen, habe ihn jest dringend vor einer neuen Auslage gewarnt, weil das unter den setzigen Berhältnissen gar zu gefährlich sei und dem Berfasser selber wie seinen fernern Werken allzu vielen Nachtheil zuziehen werde.

Der Berfasser hat sein Buch herausgegeben, obgleich er diese Warnungen feineswegs als Schwarzseherei bestrachtete. Am Ende seiner Untersuchungen zieht er selbst bas Facit: "Wir haben einen hereinbrechenden Terrorismus vor und. es ist hohe Zeit ihn zu dämmen." Aber wer wird die Dämme bauen, wenn es wahr ist, was herr Buttse weiter sagt: "Der Sinn für bas Nechte und Richtige leibet

<sup>1)</sup> Die beutschen Zeitschriften und bie Entstehung ber öffentlichen Meinung. Gin Beitrag jur Geschichte bes Zeitungewesens von heinrich Butte. Zweite bis auf bie Gegenwart fortgeführte Auflage. Leipzig 1875.

durch die Einwirfung der verdorbenen Preffe; bas heißt soviel: bas beutsche Bolf befindet fich in einer niedergehenden Bewegung."

Herr Butte ift ein fehr gelehrter Mann und er spricht mit Recht von Studien "schwerer Gelehrsamkeit", die er betreibe. Er ift aber vor Zeiten auch ein angesehenes Mitsglied der Franksurter Nationalversammlung und ein sehr rühriger Politiker bis zu der totalen Niederlage der großedeutsche ehemokratischen Nichtung im Jahre 1866 gewesen. Dieser Richtung ift er unerschütterlich treu geblieben, und das will viel sagen in einer Zeit, von der man mit Necht behauptet, daß kaum je zuvor das politische Renegatenthum in solcher Ausbehnung und Schamlosigkeit aufgetreten sei wie heutzutage.

Hab an die neuesten Ereignisse in Deutschland an. Aber das beschäftigt uns hier nicht. Nur Eine seiner Aeuser- ungen können wir uns nicht enthalten hier wiederzugeben: "Bas Preußen 1866 vollbracht hat, das vollsührte es mit stiller ruffischer Unterstüßung nach einem bloß mundlichen Abkommen, welches an Rußland, wie versichert wird, Konstantinopel preisgegeben hat. So erfuhr ich 1866, als das preußische Heer an der Donau stand, von einem Ruffen, der mich eigens, um mir dieß zu sagen, aufsuchte."

Nach seiner consessionellen und religiösen Stellung hat die katholische Kirche keinerlei Sympathie von Herrn Buttse zu erwarten. Aber er ist unbefangen und gerecht. Der große "Culturkamps" erscheint ihm daher als das was er wirklich ist, und in dem versehmten Ultramontanismus sindet er ganz richtig eben die Ansichten wieder, "die bis 1866 regierungsmäßig waren." Es hat sich daran nichts geändert, als daß derlei Ansichten jest eben nicht mehr regierungsmäßig sind. Und das ist ja ganz natürlich, nachdem bereits in Büchern zu lesen steht, daß in den Begebenheiten von 1866 und den folgenden Jahren eine historische Erscheinung

#### LIX.

# Die Physiognomie bes bentschen Zeitungswesens!).

Rurz vor Ausbruch des Krieges von 1866 hatte der Professor Dr. Heinrich Wutte in Leipzig eine Schrift über das deutsche Zeitungswesen herausgegeben, welche nun um die Hälfte vermehrt wieder erscheint. Auch die Gestalt des Objetts war seitdem riesig in die Höhe geschossen, hat sogar eine bedrohliche Miene angenommen. Ein alter Freund fo erzählt der Berfasser — der ihm damals sogar das Geld vorgestredt habe, um die Schrift auf eigene Kosten drucken zu lassen, habe ihn jest dringend vor einer neuen Auslage gewarnt, weil das unter den jestigen Berhältnissen gar zu gesährlich sei und dem Verfasser selber wie seinen fernern Werken allzu vielen Rachtheil zuziehen werde.

Der Verfaffer hat sein Buch herausgegeben, obgleich er biese Warnungen keineswegs als Schwarzseherei betrachtete. Am Ende seiner Untersuchungen zieht er selbst bas Facit: "Wir haben einen hereinbrechenden Terrorismus vor uns. es ist hohe Zeit ihn zu dämmen." Aber wer wird die Dämme bauen, wenn es wahr ist, was herr Buttle weiter sagt: "Der Sinn fur das Rechte und Richtige leidet

<sup>1)</sup> Die beutschen Zeitschriften und bie Entstehung ber öffentlichen Meinung. Ein Beitrag jur Geschichte bes Beitungswesens von heinrich Buttte. 3weite bis auf bie Gegenwart fortgeführte Auflage. Leipzig 1875.

burch die Einwirfung der verdorbenen Preffe; bas heißt soviel: bas deutsche Bolf befindet fich in einer niedergehenden Bewegung."

Herr Butte ift ein sehr gelehrter Mann und er spricht mit Recht von Studien "schwerer Gelehrsamkeit", die er betreibe. Er ist aber vor Zeiten auch ein angesehenes Mitsglied der Franksurter Nationalversammlung und ein sehr rühriger Politiker dis zu der totalen Niederlage der große deutsche demokratischen Richtung im Jahre 1866 gewesen. Dieser Richtung ist er unerschütterlich treu geblieben, und das will viel sagen in einer Zeit, von der man mit Recht behauptet, daß kaum je zuvor das politische Renegatenthum in solcher Ausbehnung und Schamlosigkeit aufgetreten sei wie heutzutage.

Hab an die neuesten Ereignisse in Deutschland an. Aber das beschäftigt uns hier nicht. Rur Eine seiner Aeußersungen können wir uns nicht enthalten hier wiederzugeben: "Bas Preußen 1866 vollbracht hat, das vollführte es mit stiller russischer Unterstüßung nach einem bloß mundlichen Abkommen, welches an Rußland, wie versichert wird, Konstantinopel preisgegeben hat. So erfuhr ich 1866, als das preußische Heer an der Donau stand, von einem Russen, der mich eigens, um mir dieß zu sagen, aussuchte."

Nach seiner confessionellen und religiösen Stellung hat die katholische Kirche keinerlei Sympathie von Herrn Buttke zu erwarten. Aber er ist unbefangen und gerecht. Der große "Culturkampf" erscheint ihm daher als das was er wirklich ist, und in dem versehmten Ultramontanismus findet cr ganz richtig eben die Ansichten wieder, "die bis 1866 regierungsmäßig waren." Es hat sich daran nichts geändert, als daß derlei Ansichten jest eben nicht mehr regierungs mäßig sind. Und das ist ja ganz natürlich, nachdem bereits in Büchern zu lesen steht, daß in den Begebenheiten von 1866 und den folgenden Jahren eine historische Ersch

eingetreten fei, die man nicht mit ben bisherigen Moralbegriffen erschöpfen konnte, fondern an der man diese Moralbegriffe erweitern und berichtigen mußte! Ueber den Gulturkampf außert sich Herr Butte wie folgt:

"Seute tobt ein graulicher Sturm wiber Jefuiten und Bifchofe, bie bas reine Waffer getrübt haben follen. Die Bref: trabanten find bei biefem Unlauf ficherlich mit vollem Bergen babei, und freuen fich gewiß ihren Gefühlen einmal Luft machen und bruden laffen zu tonnen, mas fie bor einigen Jahren mit Gefängnißichwergebüßt haben murben: und find auch bee innigen Ginverftanbniffes aller befangenen Protestanten gewiß, bie bei bem Borte Jesuit icon icheuen und ichaumen und anrennen wie ber Stier, bem ein rothes Tuch vorgehalten wirb, in Buth. Die Gunben ber Ber: gangenheit, bie Uebelthaten im 16. und 17. 3ahrhundert tommen jest noch - auch bieß ist hochst lehrreich - über bie Baupter ber Jesuiten. Gern wird geglaubt, bag bie Bifcofe über einen bofen Ungriff wiber ben preufifden Staat und bas neue Reich bruten. Denn Preugen muß ja allemal ber angegriffene Theil fenn . . . Mit biefem Boltern thun fich vielt guten Leute ein Benuge, mobei fie ganglich unbeachtet laffen, baß neben biefen kirchlichen Fragen und felbst in ihnen bobe wichtige Fragen ber Freiheit und ber Boblfahrt vorbanten find, um bie es nicht gerabe jum beften ftebt. Gie baben ein Spielzeug, bas fie angenehm befchaftigt. Unterbeffen fann Manches vorgeben, worüber fie fich nachträglich bie Augen reiben werben, ohne bag es ihnen bann noch helfen wirb.

Butte beabsichtigt nicht der Presse ursprünglich und als solcher die Schuld an unseren Zuständen aufzuburden, sondern er weist der Presse nach, daß sie das stlarische Werfzeug gewisser hinter ihr stehenden Mächte und Einstüsse geworden und — mit Ausnahmen die jeder in seinem Kreise tennt — gänzlich um ihre Unabhängigkeit gesommen sei. Insoferne hat diese Presse aufgehört eine geistige Macht zu seyn. Wutte berechnet die Zahl der deutsch geschriebenen Zeitungen auf fünsthalbtausend; und er darf unbedenklich den Ausspruch thun: "Wohl gibt es auch unter uns gar manche

vortreffliche Febern, aber biefes große Deutschland mit seinen taufend Zeitungen besityt nicht einen einzigen berühmten Zeitungsschreiber, wohl aber erfreut es sich einer Ungahl in ben Zeitungen berumftumpernber Gesellen." Sogar unsere Sprache muß unter bem verberblichen Einfluß bes Zeitungsbeutsch leiben; und ein eifriger Sprachforscher hat mit Recht geflagt, baß aus bieser Quelle ein breiter Strom fremben Unrathe unsere Muttersprache burchsließe.

Das war am Beginn unferer Beneration noch febr viel anbere. Man vergleiche nur 3. B. bie Mugeburger "Allgemeine Beitung" von beute und von bamals. Moral wie der Beift haben abgenommen, ber fittliche Ernft und bas Berechtigfeitegefühl glangen in ber berrichenben Breffe Deutschlands burch ihre Abwesenheit. Der Berfaffer notirt biefur einen ichlagenben Beleg. "In ben vierziger Jahren haben bie Beitungofchreiber mit einem gefunden Befühl aller berer fich angenommen, gegen welche ber Staat feine Angriffe richtete (felbftverftanblich wenn feine gemeinen Bergeben in Frage famen), und ihnen wenigftens bie Theilnahme ber öffentlichen Meinung jugewendet. Geit Jahren benten fie nur noch felten baran, viele werfen fogar Steine nach ben Wefahrbeten." Und worin liegt Die Urfache ber Bertebrung? "Den Grundfat, bas Beld ju nehmen, wo man es finben fann, haben gegenwartig ungablige Schriftfteller fich angeeignet; Lob und Sabel ift Baare geworben."

Natürlich findet man das Geld am leichteften da, wo es in haufen beifammen liegt, alfo bei der Partei welche bie Staatsmittel für fich hat. Für die liberale Preffe hat daher das Schlagwort von der "Staatsfreundlichkeit" noch eine ganz besondere Bedeutung. Auch hier legt herr Buttke eine fehr triftige Bemerkung nieder: "Die Zeitungen machten nun (bis auf wenige) den Umichlag der Gesinnungen feines-wegs bemerklich; sie fuhren vielmehr fort die alten Bezeichnungen anzuwenden, sprachen von Liberalen' und von der Fortschriftspartei, wo ganz andere Benennungen am Plate

gewesen maren; fie verschleierten das Widrige und erhielten daburch das. Bolf in Taufchung."

Der Täuschung bes Bolfes ein Biel ju fegen und ben Dingen ihren rechten Ramen ju geben, bagu mußte bie fatholifche Preffe entiteben , und fie ift geschichtlich nachweis: bar eben in dem Berhaltniß entftanden ale bie Falfdung der öffentlichen Meinung durch die herrschende Breffe um fich griff. Die fatholische Breffe bat in allen Organen rein befensiven Urfprung und mas fie that, bagu mart fie gegwungen. Dr. Buttfe fennt biefelbe wenig und fagt nicht viel von ihr. Jedenfalls rechnet er fie aber gu ben lichteren Ceiten, wenn auch von feinem religiofen Standpunkt aus nicht gu ben "Lichtseiten" bes beutschen Beitungemejene. "Bedeutung hat die ben fatholischen Standpunft betonente .ultramontan' genannte Breffe. Starf ift Diefe, weil in ibr fraftige Ueberzeugung bas Bort führt, fie von ben angenommenen Borausfehungen aus folgerichtig verfährt, unjuganglich anderen ale firchlichen Ginftuffen. Wanfelmuth. barf ihr nicht vorgeworfen werben." Daß einzelne Drgane ben Täufchungen bes Liberalismus, bis ju beffen endlicher Demasfirung, nicht gang unguganglich maren, ignerin or. Butte, aber er betont eine andere erfreuliche Birfung bes "Culturfampfe". Lufas hatte in feiner befannten Schrift von 1867 geflagt : bag unter ben Bebildeten eigen lich boch bloß biejenigen nach fatholischen Blattern greifen. welche mit benfelben von vornherein vollfommen einverftanten feien. hierüber bemerft ber Berfaffer: "Inbeg bieg murbe anbere, ale ber Angriffestoß bie fatholische Rirche in Breugen traf. Da warf felbstverftandlich bie fatholische Prefie fich in ten ausgebrochenen Rampf und schöpfte aus ihm frisches leben. Ronnte ihr ein großerer Bewinn werben, als bag nun laue Ratholifen auf fie boren?"

Sr. Wutte unterwirft im Verlaufe ber Schrift bie einzelnen Kategorien des deutschen Zeitungswesens seiner sachfundigen Kritif, stets mit bem historischen Maßstab ron

heute ben fruberen vergleichenb. Go behandelt er indbesondere bie Literatur-Zeitungen, die Unterhaltunge-Blatter und endlich bie große politische Breffe.

Der allgemeine Riebergang von ber intelleftuellen und fittlichen Sohe fruberer Beit offenbart fich bem Berfaffer nicht gum wenigsten ichon in bem Buftanbe ber literarifden Rritif. "Wo ift ber Ernft, wo ift bie Beibe bin, mit ber ein Leffing, ein Tied, ein Schloffer ben fritifchen Bernf übten ?" Sr. Buttle weist nach, wie Die befannteften Literatur-Beitungen pure Gelbipefulation ihrer Berausgeber feien, welche fur Die Besprechungen, felbft ohne Bergleich mit bem gefuntenen Beldwerth, nur Die flaglichften Sungerlohne gabiten. Gin Belehrter murbe mit Bolgbaden ungleich mehr verdienen ale mit Beurtheilung eines wiffenichaftlichen Berfes. Bie bas Belb fo bie Baare. Auch bie Bucher-Recenfionen in Spbel's "biftorifcher Beitidrift" findet Gr. Buttfe im Bangen unter aller Kritif. Gine Folge bes Buftanbes ift aber auch in ber langft übel berüchtigten Lobes-Affefurang gu Lage getreten. "Ein Berberben welches einmal Burgel gefchlagen bat, greift um fic. Der Beift ber Babrhaftigfeit bat gelitten. Es gibt leiber Belehrte bie, weil fie bas geringfügige Sonorar nicht reigen fann, aus einem andern Grunde regelmäßige Beurtheiler von Schriften find, namlich um gelegentlich ihre Freunde loben und ihre Wegner herunterreißen gu fonnen! Be allgemeiner und que ganglicher ein Biffenszweig ift, befto ichlimmer ftebt es mit ben Beurtheilungen ber einschlagenben Ericbeinungen; am" übelften baber vielleicht um bie Befdichte." Dan barf einem fo gewiegten Renner wie Buttfe vertrauen, wenn er ale bie mit folden Inftrumenten überall ausposaunten Gludofinder Die Werfe ber fleindeutschen Beschichtsbaumeifter nennt : "Mommfene in ihrer Auffaffung grundverfehrte und nicht einmal burchweg in Gingelheiten genaue Romifche Befdichte, Die von Parteigeift burchbrungenen und außerbem über bas Mittelmäßige fich wenig erbebenben

Schriften von Sauffer, Sybel, Dropfen und ihren Rad: tretern."

Auch die Beschichte ber beutschen Unterhaltunge-Literatur unterwirft ber Berfaffer einer genauern Unter-Um une beim weniger Wichtigen nicht langer aufzuhalten, wollen wir hier nur bas Schlußergebniß berfeben: "Die Lichtseite ift, baß gegenwärtig Blatter befteben, Die 10= und 50mal mehr Abnehmer befigen als die fruberen Unterhaltungeblätter, baß fur bas Lejen ein bei weitem größerer Bruchtheil bes Bolfes fonach gewonnen ift und alfo bas Schriftthum an außerer Bedeutung gugenommen hat. Die Schattenfeite ift, bag im Inhalt eine Berabftimmung gegen früher erfolgt ift. Benes hobere Streben welches die alten Unterhaltungeblätter hervorrief, ift nicht mehr Triebfeber; bie neuen Blatter fur bas Bolf find reine Beichaftefache, follen bloß amuftren, um Beld abzuwerfen. Der Schöngeisterei schwebte boch ein Ideal vor . . . Ibeal und Mode fehren einander ben Ruden. In einer gemiffen Diebrigfeit muß fich bewegen, was fur die Raffungefrait und ben Befchmad ber Menge geeignet fenn foll. ftalt find fleine Blatter mit großem Abfat jest vorhanden Die eher einen Rudfall unferer Bildung ale deren Bobe zeigen".

Die zweite und größere Sälfte seines Buches hatte der Berfasser kurzweg überschreiben können: "Wie die politische Presse capitalistisch geworden ist." Allerdings bandelt es sich hier um Verhältnisse die zum Theile unabhängig waren von dem Willen der Zeitungsschreiber. Die große Veränderung wurzelt vor Allem in den neuen Verschrömitteln und technischen Ersindungen unserer Zeit. Daturch erweiterte sich einerseits der Vertrieb des Zeitungswesens nach außen ganz enorm, andererseits wurde die Herkellung großer Zeitungen immer kostspieliger. Die Raschheit der Mittheilung ward zur bervorragendsten Ausgabe, der geistige Inhalt ward zur Kebensache. Tas Princip ver

baupt zu etwas Underm gemacht, als fie ehebem war. Es ift gang richtig: ber Berichterftatter war nun ein überichuifiger Mann, und bie Rachrichten liefernbe, bas Bes ichaft in's Große betreibenbe Belbfpefulation bing aufammen mit ber Berbrangung ber einzelnen Schriftifteller. Diefe mußten boch immerhin mehr ober weniger auf ihre Ehre bedacht fenn, eine Rudficht bie bei ben literarifchen Rommis ber lithographirenden Bureaus ganglich wegfällt. Gine einzige Bemerfung Buttfe's genugt, Die Tragweite biefer Beranberung erfichtlich ju machen. "Die vielen Berichterstatter welche vor bem Gintreten biefer Wendung bie Beitungeblatter mit ihren Briefen füllten, waren ebenfo viele felbftftanbige und von einander unabhangige Beobachter und Betrachter. Bas fich begab, wurde vom Ginen fo, vom Undern andere aufgefaßt; abweichenbe Stimmen wurden laut in ber Menge ber Blatter. In ben Bureans ber lithographirten Correspondengen jedoch wird in einer bestimmten Beije bie Mittheilung gegeben, wird ein mot d'ordre befolgt, und ba febr viele Zeitungen bas Coo find, wird weit und breit nur eine einzige Stimme gehort. Bebenfe man bie Folge, wenn biefe Bureaus einer gewiffen Bolitif unterthanig werben ... Gludt es einer gewiffe Biele verfolgenden Dacht biefe eigentlichen Stellen ber Rachrichten-Berbreitung gu beeinfluffen, bann gelangen ausichlieflich getrubte Runden in Die Deffentlichfeit, bann gelingt es Diffalliges (in Deutschland wenigstens) tobt gu ichweigen. Die lithographirten Correspondeng-Bureaus tonnen Quellen fortbauernder Kalfchung werben und bas öffentliche Urtheil in febr bebenflicher Beife irre fuhren."

Erft von 1850 datiren die Anfänge der Telegraphen-Bureaus und heute find fie zu einem Alp herangewachsen, der den freien Athem beengend auf dem gesammten Zeitungswesen liegt. Nur eine fehr große Geldfraft fann solche Anstalten in's Leben rusen und fie muffen einen entsprechenden schweren Tribut für ihre Benühung, wozu jede große Zeitung ge-

stehendes Element hat sich bazwischen geschoben und ihrer bemeistert. Was Literatur sehn mußte, ist zum bloßen Geschäfte
verkehrt... Auch auf biesem Gebiete weicht die Selbstständigkeit des einzelnen Menschen zurud vor der erdrückenden,
Alles verzehrenden Uebermacht, die der große Besitz und die Hoheit des Staates ausübt."

Allerdings ift dieß die allgemeine Physiognomie des modernen Zeitungswesens. Aber nirgends ist fie so schaf ausgeprägt als im deutschen Reich, weil nie und nirgends sich ein Staat so tief und unbedenklich in das Zeitungswesen eingelassen hat wie Preußen. Dann und wann will dieß bereits auch bei befreundeten Parteien als eine "öffentliche Gefahr" und als eine "Fälschung der öffentlichen Reinung" erscheinen. Das Weitere mag man bei Butte nachlesen.

Er fcreibt bie Befchichte ber mobernen Beranderung im beutschen Zeitungewesen, indem er ber Entstehung und Entwidlung ber lithographirten Correspondengen und ber Telegraphen. Bureaus, Des preußischen Prefburcaus und des Reptilienfonde nachgeht. Bas es foften mag, eine ber großen Zeitungen gu Bunften einer Staatsgewalt zu "beeinfluffen", ift naturlich Amtegebeimniß: aber ahnen mag man es an bem Beifpiele ber Wiener "Neuen Freien Preffe". Sr. Buttle beichreibt ben gangen Deganismus bes Inftituts. Unter ausgedehntefter Benugung aller neuen Erfindungen bes Dampis, bes Bafee, ber Eleftricitat zc. find babei Lag fur Lag über 500 Deniden thatig. Man hat fich in Wien feinerzeit barüber gestritten, ob die Redaftion an nordbeutschem Geld 100,000 oder 200,000 Thaler erhalten habe. Berr Buttle ergabit : "Neulich vernicherte mir ein Schriftsteller der aus Wien fam, Friedlander fei nicht ber Mann gewesen fur fo wenig Die Reue Freie Preffe bergugeben; eine Million Gulben fei ber Preis ge wefen."

Schon die Ginrichtung der lithographirten Correspon-

hanpt gu etwas Anderm gemacht, ale fie ehebem war. Es ift gang richtig: ber Berichterftatter mar nun ein überfcuffiger Dann, und Die Rachrichten liefernbe, bas Befcaft in's Große betreibenbe Belbfpefulation bing gufammen mit ber Berbrangung ber einzelnen Schriftfteller. Diefe mußten boch immerbin mehr ober weniger auf ihre Chre bebacht fenn, eine Rudficht Die bei ben literarifchen Rommis ber lithographirenden Bureaus ganglich wegfallt. Gine einzige Bemerfung Buttfe's genügt, Die Tragweite Diefer Beranberung erfichtlich ju machen. "Die vielen Bericht= erftatter welche por bem Gintreten biefer Benbung bie Beitungeblatter mit ihren Briefen fullten, waren ebenfo viele felbftftanbige und von einander unabhangige Beobachter und Betrachter. Bas fich begab, murbe vom Ginen fo, vom Andern andere aufgefaßt; abweichende Stimmen wurden laut in ber Menge ber Blatter. In den Bureaus ber lithographirten Correspondengen jedoch wird in einer bestimmten Beife Die Mittheilung gegeben, wird ein mot d'ordre befolgt, und ba febr viele Beitungen bas Eco find, wird weit und breit nur eine einzige Stimme gehort. Bedenfe man bie Folge, wenn biefe Bureaus einer gewiffen Bolitif unterthanig werben ... Gludt es einer ge= wiffe Biele verfolgenben Dacht biefe eigentlichen Stellen ber Rachrichten-Berbreitung zu beeinfluffen, bann gelangen ausichließlich getrübte Runden in Die Deffentlichfeit, bann gelingt es Diffalliges (in Deutschland wenigstens) tobt gu fcweigen. Die lithographirten Correspondeng-Bureaus fonnen Quellen fortbauernder Falfchung werben und bas öffentliche Urtheil in febr bebenflicher Beife irre fuhren."

Erft von 1850 batiren bie Unfange ber Telegraphen. Bureans und heute find fie ju einem Alp herangewachsen, ber ben freien Athem beengend auf dem gesammten Zeitungswesen liegt. Nur eine fehr große Gelbfraft fann solche Unstalten in's Leben rufen und fie muffen einen entsprechenden schweren Tribut für ihre Benühung, wozu jede große Zeitung gestand.

seine Darstellung mit folgenden Worten: "Was vorgeht, ift ein Maulwurfstreiben, um es zu einer geheimen Leitung der deutschen Preffe zu bringen, und in der Hauptsache ist dieß dem Berliner Presbureau so ziemlich gelungen. Es ward in der Zeitungspresse nahezu tonangebend. Wahrlich, ein schweres Unheil für das Volk ist es, daß von einer Bande käuslicher Schriftsteller das öffentliche Urtheil besarbeitet und so häusig irregeleitet wird."

Herr Butte gibt viele Details an; er bearbeitet auch bas widerliche Thema von der Herrschaft, die das preußische Bresbureau in der corrumpirten österreichischen Presse aussübt. Auch wir könnten noch manche Details beifügen, wie wir es früher schon einmal in diesen "Blättern" gethan. Bur jest aber ist die Macht genügend charafterisirt, die dem hochgebildeten deutschen Bolke das Lesesutter vorgibt und ihr Gift in alle Classen der Bevölkerung träuselnd, bei und öffentliche Meinung macht. Herr Butte könnte seinem Buche auch den Titel geben: "Die in deutscher Sprache gedruckte Corruption." Das entspräche dem Inhalt am genauesten.

-----

Bureaus überhaupt, Die "Sauhirten" fcheinen mehr bem aus: wartigen Amte fpeciell zu Dienften zu fleben.

Bolfeballe" in Roln, bag bas Pregbureau eine Regierunge= anftalt fei, Die wie jebe anbere Staatseinrichtung ftrafgefestich geschütt fei. 2118 im Jahre 1867 ber Reptilienfond entstand, baburch bag bas Bermogen bes Ronige von Sannover und bes Rurfürften von Seffen unter Sequefter gelegt, Die Renten aber ale gebeimer Kond ber Regierung überlaffen wurben, ftanben fur Brefiewede bochft bebeutenbe Summen gu Gebote. Das Pregbureau bestand bereite in amei Abtheilungen unter zwei verschiedenen Minifterien und beibe hatten nun reichliches Futter. Goon vor bem Jahre 1866 hatten bie gebungenen Wertzeuge bes Bureaus in ber gefammten Breffe Rord = und Mittelbeutichlands bie Dberband. Manchmal wußte ein Berausgeber felbit nicht, bag fein Mitarbeiter eine geleitete Feber fubre und mit feinen Ginfendungen nur geheime Auftrage erfulle. Das Brefis bureau fann fich rubmen, bag es Baufteine feinesgleichen beigetragen habe gur Errichtung bes Reiche.

Damals als die hentigen Nationalliberalen mit Herrn von Bismark noch verseindet waren, brachte das Hauptsorgan der Partei, das "Bochenblatt des Nationalvereins", einmal einen Artifel über die "Eunuchen des Hofs und der Breffe", in welchemes hieß: "Der Bismart'sche Kniff, welcher seit einigen Tagen vorzugsweise im öffentlichen Schwang geht, besteht darin, Preußen als den bedrohten Theil darzustellen, der von Desterreich bei den Haaren aus seiner Harmstofigeit und Friedensliebe herausgerissen werde." Das war aber noch fein Bergleich zu dem was nachher geschah, als diese Politik reuffirt hatte und die Erfolge gerade dem Nationalverein zu Gute kamen. Ein der Berhältnisse sehr wohl kundiger Schriftsteller hat Hrn. Wutte fürzlich gesichrieben: "Ich wüßte wenige deutsche Zeitungen, in denen nicht ein Schlammbader') sist." Herr Buttke selbst schließt

<sup>1)</sup> Go bezeichnet man in Breugen bie gebrobeten Febern bee Brege

sein Dauswurstreiben, um es zu einer geheimen Leitung ber beutschen Bresse zu bringen, und in der Hauptsache in bieß bem Berliner Presbureau so ziemlich gelungen. Es ward in der Zeitungspresse nahezu tonangebend. Wahrlich, ein schweres Unheil für das Bolf ist es, daß von einer Bande fäuslicher Schristfteller das öffentliche Urtheil berarbeitet und so häusig irregeleitet wird."

Herr Butte gibt viele Details an; er bearbeitet auch bas widerliche Thema von der Herrschaft, die das preußische Presbureau in der corrumpirten österreichischen Presse aussübt. Auch wir könnten noch manche Details beisügen, wie wir es früher schon einmal in diesen "Blättern" gethan. Bur jest aber ist die Macht genügend charafterisirt, die dem hochgebildeten deutschen Volke das Lesesutter vorgibt und ihr Gift in alle Classen der Bevölkerung träuselnd, bei und öffentliche Meinung macht. Herr Butte könnte seinem Bucke auch den Titel geben: "Die in deutscher Sprache gedrucke Corruption." Das entspräche dem Inhalt am genauesten.

Bureaus überhaupt, bie "Sauhirten" fcheinen mehr bem auer wartigen Amte fpeciell ju Dienften zu fleben.

## LX.

## Der Rürnberger Mathschreiber Joh. Müllner und seine Annalen.

(Schluß.)

Doppelt unbefriedigt wird man fich fühlen, wenn man in folden Kallen, wo Mullner im Stande gemejen mare, als ein ber Bergangenheit nahe Bestandener und über Berhaltniffe, die fich ber neuern Renntniß gang entzogen haben, man follte benten genau Unterrichteter, einen befriedigenden Aufschluß zu erhalten, nur auf Uebergehungen und Berschweigungen ftoft. Go vermißt man beim 3. 1521 die Ermahnung bes am 17. Juni gegebenen Berlaffes: Meltern Berren wurde im versammelten Rathe Macht und Bewalt gegeben, daß fie famt ben andern funf altern Burgermeiftern und ben breien vorberften Alten Benannten, als einem jugeordneten Bufat, bedenfen und bestimmen follen, welche von den Erbern und fonft auf dem Rathhause tangen mogen (burfen, befugt fenn follen), und gu benfelben ein befonder Regifter in der Aeltern Ralter (Behalter, Behalter, Edrant) haben, barein alle Personen beschrieben (find ober merben), die an bem Ort ju tangen jugelaffen werden." Es ift moglich, bag bie Rathhaustange gu Mulner's Beit bereits in Abnahme gefommen maren, obgleich hierüber wie überhaupt über bas innere und gefellige Leben weder er noch bie andern Chronisten etwas aufzeichnen, falls nicht eine Ungewöhnlichfeit und Ueberschreitung ber Ordnung, welche Die Beborbe einzuschreiten veranlaßte, ju einer befondern LXXIV. 68

Aufzeichnung Urfache bot. Er mochte es baher fur überfluffig halten, von diefem Berlag Aft ju nehmen, weil er ju feiner Beit in Bergeffenheit gerathen und antiquirt mar, mas allenfalls ju feiner Entschuldigung angeführt werben mag. Aber in bemfelben ift fur Die Renntnig ber fich allmählig immer enger abschließenben Ariftofratie ein bochft wichtiges Aftenftud gegeben, burch bas allein man in ben Stand gefett wird, die gefellichaftlichen und focialen Berhaltniffe richtig zu erfennen. Man war offenbar an einem Bunfte angefommen, wo es Roth that, eine fur Dieje Ausgeichnung ober Berechtigung nothwendige Schranfe ju gieben, und da die Cache gu beifel mar, um nicht die Möglichfeit ju befürchten, bie und ba ju beleidigen, wollten die Reltern Berren, bas fogenannte Ceptemvirat - benn biefe batten offenbar bie Initiative bagu gegeben - bie Berantworte lichfeit fur die Bestimmung, wer befugt und wer nicht befugt fenn follte, fich Diefer Auszeichnung zu bedienen, nicht mehr allein auf fich nehmen, fondern verftarften fich qu biefem Ende burch bie andern funf alten Burgermeifter und bie brei porbern Genannten. Die Sache follte auch, mie man baraus fieht, bag bie angefertigte Lifte ober Reginn in ben "Ralter" ber Reltern Berren hinterlegt murbe, gebeim gehalten werben, fo gut wie eine andere Regierunge-Gine Beurtheilung Diejes Berlaffes von bem heutzutage geltenden Standpunfte eines radifalen Rosmopolitismus ju fallen, mare im bochften Grabe ungerecht, ba jebe Beit nur aus fich felbft beurtheilt werben will, und am Ende felbft bie Berfechter ber allgemeinen Gleichheit, wenn es barauf anfame, bag ihre Krauen und Tochter mit Rrethi und Plethi tangen follten, boch faure Benichter ichneiben murben. Bene Beit hielt nun einmal eine folde Scheidung ber Stande fur gut und gwedmaßig, und man barf ihr in feiner Beije mit Unfichten, Die fich erft brei Nahrhunderte fpater entwidelt haben, entgegentreten. Tang auf bem Rathhause, sowohl bei Sochzeiten als aud

icheint auch in ben Berhaltniffen ber Braut ein Unlag gur Bermeigerung gegeben gemeien ju fenn. Diefe mar, fo viel ju ermitteln gelungen ift, Paulus Bareborffere und ber Margareth Schluffelfelberin Tochter Margareth, in welchen beiben Ramen allerdings fein Grund, bas Befuch abguichlagen, gelegen haben fonnte, aber es mogen bennoch in ben Bracedentien bes Brautpaares allerlei Umftande porgefommen fenn, welche ben Rath, ber mitunter eine große Sittenftrenge gu entwideln fur gut fand, gu feinem Berfahren vermochten, wenn auch nicht berechtigten. Enblich war bie Mutter bes Bernhard Mullner, die Frau bes Sanns Mullner, Glifabeth Solentauerin, boch aus einer gar ju tief im Sandwerfftand wurgelnden Familie, Die fur bas immer ichroffer fich abicbliegende Batriciat gu fern ftand. Alle Dieje Motive find nur ale Möglichkeiten ausgesprochen, ba es nicht möglich ift aus urfundlichen Beugniffen hieruber etwas beigubringen, auch wurde jebes einzelne Motiv nicht machtig genug gemefen fenn, um ben Musichlag gu geben, aber alle gufammen und vielleicht noch andere, nach einem Beitraum von 400 Jahren nicht mehr nachweisbare, mogen aufammengewirft haben. 2118 1496 Bernhard Duffner in zweiter Che Ratharina Teglin beirathete, murde ihm ohne alle Umftande bas Rathhaus gewährt. Dann wurde bem Dr. Johann Bingel ju feiner Sochzeit mit Barbara Bilbelm Löffelholgen feligen Tochter 1483 ebenfalle bas Rathhaus verjagt, mit Ungabe bes Grundes, weil er ohne But= beißung ber Bormunber, bloß mit bem Billen ber Mutter. Die Che eingegangen hatte. Der letteren murbe beghalb fogar eine Ruge ertheilt, mit ber angebrobten Strafe aber ließ man es bewenden, und die Che murbe weiter nicht angefochten. Beibe Berfonen waren von rathefabigem Befolecht, aber bie Erlaubnig ber Mutter allein murbe, ba Die vaterliche Antoritat burch bie Bormunder vertreten fenn follte, biefe aber umgangen waren, eigentlich nicht genugend gewesen fenn. Endlich ber lette Fall, ber fich aufgezeichnet 216

Sanne Walbftromer am 20. Oftober ein Abichlag, fich bee Rath: baufes jur hochzeit feiner Tochter Barbara mit bem jungen Burfbart Befler bedienen ju burfen, gegeben murte. Beibe, Waldstromer und Begler, waren allerdings damals nicht rathefabig und murben es erft faft 300 Jahre fpater, in 3. 1729, aber nicht hierin lag die Urfache ber Bermeigerung, fondern, wie ihm der Rath ausdrücklich erflärte, in feiner, bes Waldstromere, unfreundlichen Saltung gegen ben Rath. Erft von a. 1475 an find die Erlaubniffe gu Diefen Tangen im Rathebuch eingetragen, ein Beichen, wie wichtig man die Cache nahm, mahrend manches andere in jener Beit übergangen wurde. Sigmund Befler, ber bamale Margaret Tintnerin beirathete, geborten beibe, weber Brautigam noch Braut, ju ben Rathsfähigen, aber die Erbarfeit (respectability) beiber Kamilien war fo beschaffen, baß fie ben Rathefähigen im lebrigen gang gleich ftanben. 1479 bem Dr. Cebald Müllner, ber felbft mit einer Stromerin verheiratbet war, auf feine Bitte, feines Bruders Sanne Müllner's Cobn das Rathhaus ju gewähren, am 23. Det. ein Abichlag ertheilt murbe, fo mag Bericbiebenes bagu ben Einmal batte fich Sanns Dullner Anlaß gegeben baben. durch feine heftigen fast zu Thatlichfeiten in ber Munta: übergegangenen Sandel mit ben beiden Ludwig Pfingingen, Bater und Cohn, gegen Die gange, den engern Rath bitbente Rafte der Erbarfeit, wie aus den hieruber vorbandenen eingebenden Aufzeichnungen des Rathebuches gur Genuge erhellt, fo gröblich vergangen, daß, mochte auch bas Recht mehr auf feiner Seite fenn, es von Seite bes Rathe eine gar ju große Heberwindung gemefen mare, bem Widerfacher eine Gefälligfen ju erweisen, auf die er, ba fie ein reiner Onabenaft war, nicht mit Buverficht rechnen ober Anspruch machen fonnte. und es barf baber, als eine Eigenthumlichfeit ber menich. lichen Ratur, gar nicht befremben, wenn ber Rath, ba obendrein gar feine Grunde anzugeben batte, bem unangenebn geworbenen Bittheller einen Abichlag ertheilte.

febeint auch in ben Berbaltniffen ber Braut ein Unlag gur Bermeigerung gegeben gemejen ju fenn. Diefe mar, fo viel ju ermitteln gelungen ift, Paulus Sareborffere und ber Margareth Schluffelfelberin Tochter Margareth, in welchen beiben Ramen allerdinge fein Grund, bas Befuch abquich'agen, gelegen haben fonnte, aber es mogen bennoch in ben Bracebentien bes Brautpaares allerlei Umftanbe porgefommen fenn , welche ben Rath , ber mitunter eine große Sittenftrenge ju entwideln fur gut fand, ju feinem Berfahren vermochten, wenn auch nicht berechtigten. Endlich war die Mutter bes Bernhard Mullner, Die Frau bes Sanns Mullner, Glifabeth Solentauerin, doch aus einer gar ju tief im Sandwerfftand wurzelnden Familie, Die fur bas immer ichroffer fich abichließende Batriciat gu fern ftanb. Alle Diefe Motive find nur ale Möglichfeiten ausgesprochen, ba es nicht möglich ift aus urfundlichen Beugniffen bierüber etwas beigubringen, auch murbe jebes einzelne Motiv nicht machtig genug gewefen fenn, um ben Musichlag ju geben, aber alle jufammen und vielleicht noch andere, nach einem Beitraum von 400 Jahren nicht mehr nachweisbare, mogen aufammengewirft haben. 218 1496 Bernhard Duffner in zweiter Che Ratharina Teglin beirathete, murbe ibm ohne alle Umftanbe bas Rathhaus gemahrt. Dann wurde bem Dr. Johann Bingel ju feiner Sochzeit mit Barbara Bilbelm Roffelholgen feligen Tochter 1483 ebenfalle bae Rath. baus verfagt, mit Ungabe bes Grundes, weil er ohne Butbeifung ber Bormunber, bloß mit bem Billen ber Mutter, bie Che eingegangen batte. Der letteren wurde beghalb fogar eine Ruge ertheilt, mit ber angebrohten Strafe aber ließ man es bewenden, und bie Che murbe weiter nicht ans gefochten. Beibe Berfonen maren bon rathefähigem Befcblecht, aber die Eclaubnig ber Mutter allein murde, ba Die paterliche Antoritat burch bie Bormunber vertreten fenn follte, biefe aber umgangen maren, eigentlich nicht genugenb gewesen fenn. Endlich ber lette Kall, der fich aufgezeichnet

findet, ift ber 1498 bem Steffan Bifcher, einem Raufmann, zu feiner hochzeit mit bes hanns Linken, Raftners zu Schwabach, Tochter, sich bes Rathhauses bedienen zu burfen, gegebene Abschlag, ungeachtet ber von ber Markgräfin Anna, Rurfürsten Albrechts Bittwe, eingelegten Berwendung. Beibe Bersonen gehörten selbstverständlich nicht zu ben rathsfähigen Beschlechtern und bes Rastners Tochter noch bazu zu bem markgräsischen Dienstpersonal. Der Rath würde sich also burd Gewährung hier zu viel vergeben und einen sehr bedenklichen "Eingang" veranlaßt haben. Bischer mochte dieß wohl auch selbst einsehen und bewarb sich dann um die nächstniedrige Bezgünstigung, nämlich die Stadtpfeiser zu seiner Hochzeit gesbrauchen zu dürsen, was ihm ohne weiters gestattet wurde.

Gind nun Diefe vier galle, wie man anzunehmen berechtigt ift, Die einzigen welche zwischen 1444 und 1521 aufgezeichnet worden find, fo fieht man wohl, wie eiferfüchtig Die Ariftofratie Diefes Borrecht hutete und Die burd Bewährung bes Rathhaufes erwiefene Gunft feineswegs dem Erften Beften ju Theil werden ließ, jugleich auch daß Siebenfees, wie ichon bemerft, geirrt und "bas Ding gefagt bai, bas nicht ift", und bag bie übrige Burgerschaft in biefe Ausschließlichkeit als in etwas Celbftverftandliches fich fügte. Ein paar andere galle, wo der Tang gmar gemahrt murbe, aber mit angehängten Rlaufeln, werben die Sprodigfeit bes Rathe hierin noch mehr beweisen. 3m 3. 1493 befam Beit Wolfenstein zu feiner Bochzeit mit Barbara, Tochter bes im Cold ber Stadt ftehenden Beinrich Durrigel, eines Abeligen, aller binge auch bie Erlaubniß bee Rathhaufes, aber bieß gefchab "bem Durrigel und feiner Freundschaft ju Chren, und es fei babei ber Boltenfteinin und ihren Rindern zu fagen, daß fie fic hinfort folder Freiheit nicht gebrauchen, fondern in bem Ctand und Befen bleiben wie vorher." Als ferner Dr. Johann Leticher, langjähriger hochangefebener Confulent, für feiner Tochter Belena hochzeit mit Conrad Dratzieher auf Montag ben 28. Febr. 1508 um bas Rathhaus mit ber Stabt Pfeifern anfucte, murbe

ibm "in Betrachtung feiner langwierigen getreuen Dienfte, Die er gemeiner Stabt gethan", am Samstag 12. Februar biefes gemahrt, bod mit bem Unbang, "bag berfelb fein Gibam nach ber Dochzeit fich furber enthalt, auf bem Rathband ju tangen." In ber Berfonlichfeit bes Brautigame, ber gwar feinem rathefabigen Weichlecht angehörte, aber boch ju ber Erbarfeit gerechnet murbe, und mas ibm an Alter bes Beichlechts abging , burch Boblhabenheit erfeste , fann ber Brund ju biefer Rlaufel nicht gelegen baben, auch icheint er in feiner erften, icon 1504 gefchloffenen aber balb wieber burch ben Tob getreunten Che fein Mergerniß gegeben gu haben, und wenn er auch 1511 ale prodigus auf ben Thurm gefperrt und unter Guratel geftellt murbe, To tonnte boch bamale ibm nichts ju Laft gelegt werben. Die Rlaufel mar vielmehr lediglich aus ber Folgerichtigfeit bes bisher eingehaltenen Berfahrens hervorgegangen.

Dag nun 1521 bas Bedürfniß, Die fruber angelegte Lifte gu revibiren, erfannt und hiegu, um Riemand bor ben Ropf gu ftogen, eine Angahl von acht Mitgliedern bes Rathe beigugieben, Die biefe wichtige Frage berathen und eine neue Lifte anfertigen follten, befchloffen murbe, ift begreiflich. Auch find Abichriften berfelben, obwohl burch Schreibfehler febr verunftaltet, in andern Chronifen vorhanden und man fieht baraus, bag außer bem eigentlichen Patriciat - um biefes Bort porgreifend ju gebrauchen - brei Abtheilungen gemacht wurden, 1) folche bie von ihrer Beiber wegen gum Sang auf bem Rathhaus jugelaffen werben follten, 2) folche Die von ihrer Mutter wegen jugelaffen werben, bis fie fich verheirathen, alebann foll es gu Erfenntniß fommen, ob ibre Frauen gugulaffen find, 3) folche bie nimmer auf bem Rathbaus tangen follen. Boran geht ein Bergeichniß ber rathefabigen, unbebingt jugelaffenen Beichlechter, bamale 43, welche wieberum in brei Claffen gerfallen, bie gang alten, Die neueren und bie neueften. Allein auch biefe Lifte ift nicht gang corrett, inbem zwei bamale noch nicht ausgestorbene Geschlechter, obgleich bas eine, bie Camermeifter, bamals in Rurnberg nicht mehr eriftirte, bas andere aber, bie Ctarfen, nicht nur eriftirte, sondern auch noch ju Rathe ging, ausgelaffen find.

Satte es nun Mullner gefallen, Diefes vollftanbige Bergeichniß mitzutheilen, fo mare gur Renntniß Des focialen Lebens ein wesentlicher Beitrag gegeben. Dan fann eigents lich nicht recht begreifen, wie man bas bloße Bergeichnis ber rathefähigen Geschlechter fur etwas fo wichtiges balten fonnte, daß es Gatterer in der Histor. Holzschuher. p. 19. und noch bagu mangelhaft und in ben Ramen g. B. Reichel ftatt Reich u. f. w. fehlerhaft, hat abbruden, und man in ben 1834 gedruckten Urfunden über die Teglische Stiftung, hier allerdings mit Weglaffung ber ausgestorbenen und Beifugung ber 1729 und 1788 cooptirten Kamilien, es bat teproduciren mogen. Bei Gatterer, ber eine Reliquie bet Alterthums wiedergeben wollte, lagt fich ber Abdrud aller binge vertheibigen, gegenwärtig aber hat bie Unterscheidung in altere, neue und neuefte Befchlechter, außer vielleich in ben Anspruchen auf Abjuten, gar feine Bedeutung mebr. Bei bem Berlaffe vom 17. Juli 1521 mar aber die Saupt fache, Diejenigen Familien ober Berfonen namhaft zu machen, welche "fonft" b. h. außer benen welchen bas Recht auf bem Rathbaus zu tangen von felbft gufam, beigezogen ober aber ausgeschloffen werben follten. Diefe Mittheilung unter laffen ju haben, muß als ein wefentlicher Dangel ron Dullner's Unnalen bezeichnet werben. Es ift bier nicht er Drt, biefes Bergeichniß ju geben, jumal es nicht fo einfach fondern nur mit Prufung der Angaben, die nicht ohne Schwierigfeit und Umftandlichfeit ift, gegeben werden mußte. Bielleicht wird es möglich, es anderewo zu veröffentlichen.

Indeffen wird trot alledem Mulner immer noch rerbaltnismäßig ber beste Annalist ber Stadt Rurnberg bleiben. Dieser Rang wird ihm durch die Kritif, die er gegen die alten unftichhaltigen Sagen, von benen schon geredet worden

ift, genbt hat, und burch feine Auffaffung ber politischen Lage gefichert, bem von Siebenkees im ersten Band der Materialien gefällten Urtheil wird man nicht umbin fonnen beigupflichten, und fur die bisber gemachten Ausstellungen, die fich freilich noch vermehren laffen, wird der Spruch quandoque bonus dormitat Homerus als Entschuldigung einstreten burfen.

Much an feinen bie Reformation barftellenben Berichten wird man vom protestantifchen Ctandpunft ausgehend nichts ju erinnern baben. Er halt fich getreulich an bie in bem Rathebuch gegebenen Berlaffe und Berichte und geht mit ben bamals vom Rath getroffenen Dagnahmen Sand in Sant. Wollte man baber feine Mittheilungen anfechten, fo mußte bieg jugleich ben reformatorifchen Beift treffen, ber nich bee Rathes bemachtigt batte und ber eine gangliche Um= fehrung ber Berhaltniffe mit fich führte. Wenn namlich ber Rath fich vorher nie erlaubt hatte, in geiftlichen Fragen ein Urtheil ju fallen, allenfalle anftogigen Lebensmandel einzelner Briefter, in ber Regel ber Beltgeiftlichen, baburch bemmte, bag er fie ihrem Diocefanen, bem Bifchof gu Bamberg, anzeigte ober fonft burch Undrohung ber Dagregel fich entweder gu beffern veranlaßte ober burch Bermutation fich von felbft von bem Schauplat, wo fie Anlag gegeben batte, ju entfernen, und wenn er gegen Aufregungen von ber Rangel berab nur bann einschritt, wenn Storung bee burgerlichen Berfehre ober auch des Sanbele und Banbele gu befürchten ftand, was aber immer in einer möglichft iconenben Beife gefchab, fo war bas nun freilich Alles anbere geworben. Bon biefem Umidwung ber Unficht, ber lebiglich aus ber jum Gelbfturtheil auffordernden Lehre und Borgang Luthers, verbunden mit ben vorangegangenen Bestrebungen ber Sumaniften und ben manigfachen anbern Urfachen bie bier nur im Borbeigeben ermabnt, nicht in's Gingelne eingebend verfolgt werben fonnen, entfprungen war, fann man aus ber Bergleichung ber Beit, ale Beinrich Leubinger, Johann Lochner, Marfus Sirfrogel, Erasmus Topler Bfarrer und beziehungeweise Propfte ju St. Cebald, Beter Anorr, Loreng und Sirtus die Tucher, Anthoni Rreg, Georg Behaim ebenfo ju St. Lorenzen maren, einen Begriff befommen, und wenn Die bamale fich fundgebende Frommigfeit guweilen in einer grobfinnlichen, ja abergläubifden Beftalt auftrat und auf Meußerlichfeiten ein Berth gelegt murbe, ben fpatere fog. aufgeflarte Beiten fpottifch behohnlacheln, fo bleibt boch bie Frage, ob biefes neuangegundete Licht wirklich gur boberen Gludfeligfeit ber Menschheit beigetragen, ob mehr ecte Tugend und reinere Gefittung in ber That und Babrbeit nicht in Zwedreben bei Zwedversammlungen und Zwedeffen jur Chau getragen, fondern in ben Bergen und Gemuthem heimisch geworden ift, immer noch eine schwebende und ungelotte. Wie hatte es auch anders fommen follen ? Derfelk Rath, ber bie Enticheidung in firchlichen und geiftlichen Dingen , weil fie Laien maren , mit anerfennungewerthn Bescheibenheit abgelehnt hatte, war nun mit einem Rale gang umgefehrt: aus ber Stellung bes Laien, ber von bit Beiftlichfeit fich belehren und meifen laffen muß, beraus, tretend, trat er ale bie Behorde auf, welche fur bas Ceelenbeil ber gangen Bemeine, ben Rlerus mit inbegriffen, ju forgen habe. Die Befügigfeit ber Weltgeiftlichfeit erleichtente ihm bas Spiel, bie beiden Bropfte, Beorg Begler unt Beftor Bomer, waren nicht bie Manner, Die ein geiftiges Gewicht in die Bagichale zu legen hatten, die andern Beift. lichen famen nicht in Betracht und waren burch weltlick Bortheile ju gewinnen, und in ben Klöftern, die allerdings ale geichloffene Gemeinschaften einen Widerftand Darbieten fonnten, zeigte fich bald Spaltung, wie bei ben Rarthaufern und, jeboch fpater, bei ben grauenbrudern, Schmache, mie bei den Bredigern, ober offenbarer lebertritt in's feindliche Lager, wie bei ben Muguftinern und ben Schotten. Ausschlag gab bas berüchtigte Religionegesprach vom Darg 1525. Die Mehrzahl bes Rathe icheint von bem guten

Blauben befangen gewesen zu fenn, es fei möglich, eine Uniformität herbeignführen, ein Glaube, ber ebenso thöricht als thrannisch ift. Daß nicht allen Bäumen einerlei Rinde gewachsen ift, erfannte man längst. Einzelne Momente aus ber erften Reformationszeit hervorzuheben, durfte nicht ungeeignet senn.

Schon im Januar 1525 hatte ber Rath ben Rartbaufer Martin, ber bie Saupttriebfeber gemefen mar, bag ber Convent ben ber Reformation fich juneigenden Blaffus Stodel bes Briorate entfest hatte, tros feiner, bes Beter Martin, mannbaften Erwiderung, "ber Rath habe über fie, ale gefreite Orbeneleute und geiftliche Berfonen, nicht gu befehlen, fie wollten benn mit Bewalt banbeln und Muthwillen üben, er wolle gern wiffen, ob er ein Rauber und Morder, und womit er es verbient habe, bag man ihm Ctadt und Rlofter verbieten wolle, gubem ftebe bieß Rlofter auf markgraflichem Grund und fei bes Marfgrafen Leben", trop ber Bermenbung, welche ber Convent, ibm wenigftens ben Termin ju erftreden, einlegte, ohne weiters ausgewiesen. Den Convent gewann ber Rath burch bie Berheißung, wenn Bater Martinus von binnen fomme, wolle ein Rath ohne einige Bewaltsamfeit driftliche und ziemliche Sandlung bei ihnen vornehmen, Damit fie miteinander ju Frieden und Rube fommen mogen. Der Ansgewiesene hatte mit vollem Recht bas Berfahren tes Rathe eine Bewaltthat und einen Muthwillen genannt, aber Gewalt geht und ging jederzeit vor Recht. Die entichiebene Dehrheit bes Convents mar, wie fich auch nachber geigte, auf Bater Martine Geite, aber Die foftematifche Bearbeitung ber Wiberftrebenben führte endlich jum Siege. Freilich traf ben DR. Johann Denf, ber erft feit Rurgem jum Coulmeifter (Reftor) ju Ct. Cebalb berufen worben war und fich burch feine Lehren, ju beren Berfundigung er amtlich gar nicht berufen war, auch mit ber neuen Lebre, Die boch noch zu viel von ber alten in fich trug um mit allen Ueberlieferungen gu brechen, in Biberfpruch ftanb, ebenfalls bas

Loos ber Ausweisung, aber es war bamals noch nicht bie Meinung felbft ber am weiteften Borgeschrittenen, bag man jedem Unfinn, ben ber menschliche Ropf ausbruten fann, auch bas Recht fich öffentlich vernehmen ju laffen, einguraumen verbunden fei Den Grundfat, es fei jeder berechtigt feine Meinung, auch in Sachen die uber ober außerhalb ber Cphare bes Betreffenden liegen, frei und öffentlich ju außern, hat erft eine viel fpatere Beit jum Glaubens. artifel bes fogenannten Fortichritts erhoben. Wenn auch gegen fogenannten abamitischen Unfug, ber fich auch bemerflich machte, eingeschritten werden mußte, fo war biefe Erfcheinung nur ein gang natürliches Ergebniß folder Lehren, bie alles Bositive umftießen, folglich auch die Che, und bier war etwas angegriffen, ju beffen Schut Die neuen Anbanger bes Evangeliums fich ju erheben boch nicht umbin fonnten. Die Che war fo ju fagen ein Glaubensartifel ber neuen Lehre geworben, wodurch fie fich bem Colibat ber alten Lehn fcroff gegenüberftellte, und wie hatte man über biefe wichtige Frage Lehren und Anfichten auffommen laffen burfen, welche bie gange von Gott felbft eingefeste Anftalt von Grund aus vernichtet hatten!

Wenn man das weitere Borgehen gegen die Karthäuser, wie es im Rathsbuch sehr eingehend verzeichnet ift, erwäzt, so fann man nur zu der Ansicht gelangen, daß der Rathallerdings beharrlich und solgerichtig zu Werke ging und, nach Allem, von der Ausicht geleitet war, das was er sur das Rechte erkenue, durse man sich nicht bedenken den Widerstrebenden selbst mit Gewalt und gegen ihren Willen aufzudringen, eine Ansicht, die mit den Grundlagen der Inquisition und der Regerkriege, wenn sie auch hier keine solchen Gräuel erzeugte, dennoch identisch ist. Wüllner geht natürlich mit den Eiserern jener Tage Hand in Hand und sindet nicht im mindesten Anlaß, etwas als Gewaltthat oder widerrechtslichen Eingriff zu bezeichnen. Ohne auf die vorbergehenden Handlungen zurückzusommen, mag es genügen, die am

21. Bebruar 1525 ben beiben von ber großen Rarthaufe abgeordneten Bifitatoren gegebene Antwort bee Rathe gu fennen: "es fei ihnen icon angezeigt, und ber Rath laffe es ihnen jest abermale anzeigen, bag ber Rath bieber bee Rloftere geitliche Guter ober Anderes, fo einem Rath ju Bortheil bienen mochte, gar nicht gefucht habe fondern nur Die Chre Gottes und bas Seil ber Berfonen im Rlofter, barum fie auch, ale bie weltliche Dbrigfeit, in ben porgefallenen Brrungen bee Convente, mas fie gu thun fculbig gewesen und ihnen auch wol geburt babe, ben rechten drifts lichen Weg vor bie Sand genommen und verordnet hatten, baß ben Rlofterperfonen, ale benen fo bieber im Bemiffen gefangen gemefen und bes rechten bellen Lichts bes Bortes Bottes in Mangel geftanden batten, bas beilige Evangelium recht und driftlich vorgetragen und gepredigt werden folle. Ein Rath habe auch gestern ihnen, ben Bisitatoren, ibr Bemut, porhabender ihrer Bifitation balb, vorhalten laffen, barauf ein erber Rath beut ihr, ber Bifitatoren, ichriftlichen Beracht und Angeigen habe lefen boren, und es fei einem Rath nicht guwiber, moge auch gebulben, baß fie orbentliche, billige und nutliche Bifitation Diefes Rloftere vornehmen, Brior, Bicarier, Schaffer und Enfter verordnen, boch baß au benfelben Memtern folde Berfonen gefest und ermalt werden , bie driftlich feien und bas Wort Gottes, auch bie Bermanbten des Rloftere, fo biefes boren wollen, in feinem Beg verbindern, besgleichen benjenigen, jo jego im Rlofter feien und fpater barein fommen, und bas Bort Gottes bei andern driftlichen Predigern außerhalb ihres Rlofters boren wollen, feine Berhinderung thun ober Schaben und Schmach gufugen, und bagu gebulben, baß ber Brediger ber Auguftiner, ben ihnen ein Rath ju Berfundung bes Bort Gottes in ihr Rlofter geordnet babe, folch fein verordnet Bredigtamt frei und unverbindert gebrauchen moge und die Bruder basfelbe horen." Uebergangen bat Dullner biefe mit ben Rars thanfern und ben Bifitatoren gepflogenen Sandlungen allerbings nicht, aber in welcher für seinen Zweck bienenden Weise er sie ercerpirt hat, kann man entweder in einem handschriftlichen Eremplar oder in der 1770 gedruckten Reformationsgeschichte, eigentlich der XXII. Relation, selbst nachlesen.

Dit biefem zwar glimpflich gehaltenen aber boch bittotorisch genng lautenden Bescheid war die Sache erledigt und bas Rarthauserflofter völlig lahm gelegt. Es war geradegu Alles umgefehrt, ftatt bag bas Scelenheil ber Laien fonn von den Geiftlichen besorgt und die Laien in allen geiftlichen Dingen fich bescheiben, nichts zu verfteben, fondern von den Beiftlichen allein Beicheid und Beifung ju em: pfangen, fprach jest ber Rath, ber boch aus lauter Laien, und bes entschieden größern Theile aus Unftudirten, bestand, mit einer Raivetat, Die man fast Unverschamtheit neunen mochte, ware fte nicht, wie man gern jugeben will, wirflid auf guten Willen und auf guten Glauben gegrundet gewefen, geradezu aus, daß er, ale bie weltliche Dbrigfeit, für bas Seelenheil ber Rlofterleute ju forgen gewillt und befugt fei. Wie in allen Revolutionsperioden, mar eine gang verfehrte Unichauung ber Dinge eingetreten, in beren Folge es lag, bag man fich gegenseitig nicht mehr verftant, und daß die mahngläubigen Neuerer bei den dem Alten fortmahrend Trengebliebenen auf fehr begreifliche, obgleich fehr ungerechte Beife bofen Billen vorausfetten und wo fie, wie in Rurnberg, bie Debrzahl waren, ju Dagregeln bes 3manges und ber Gewalt übergingen, um ein Beif ber Liebe und ber Gintracht ju forbern. Ge ift möglich aber faum mahricheinlich, daß fich bie einzelnen einfichtevollen und gemäßigten Manner bes Rathes, wie Chriftoph Rurer, beffen Unfichten barüber noch jest vorliegen, über biefes Berfahren feine Bewiffenffrupel gemacht haben follten; fein Bruder Sigmund freilich, fonft ein burchaus ehrenwerther Charafter, ging mit den aufflarenden Reuerern, mit Spengler und Dfiander, burch Did und Dunn, und jedenfalls ichlafene

man bas eigene Bewiffen mit ben Schlagwörtern vom Bort Bottes, vom Evangelium, von der reinen Lehre u. f. w. fo ein, bag man fich vorspiegelte, bas beilvolle Biel, ju beffen Erftrebung dieß Alles gefchehe, gebe fur die einzelnen lleberschreitungen bes Rechts ausreichende Entschuldigung, ja fogar Rechtfertigung. Wahrlich ben Grundfat, daß ber 3med Die Mittel heilige, erfunden ju haben, hat die fpatere Rachfommenschaft mit Unrecht ben Jesuiten vorgeworfen. Allenfalls fonnte jur Entschuldigung des Rathe angeführt merben, bag bas Drangen von unten, in der Burgericaft, die burch bie vielen Flugschriften und Basquille, wie man bas auch in neuerer Beit erlebt hat und noch erlebt, aufgeregt und jum haß gegen die Beiftlichfeit gereigt mar, ihn nothigte ju zeigen, daß er mit dem allgemeinen Berlangen in Ginflang ftehe ober, wie man ju fagen pflegt, bem Beburfniß bes Bolfe Rechnung trage.

Auch in bem Bericht über bas Religionsgesprach vom Dars 1525 ift Dullner mit den Thatfachen nicht im Bideripruch. Es ift nur folgerichtig, wenn er an ber Urt und Beije, wie der Rath feinen Sieg, wenn man bas Ende biefer Spiegelfechterei fo nennen barf, fo ausbeutete, wie er ce that, feinen Unftog nimmt. Dag der Frauenbruder Brior, Dr. Andreas Stoß, ber Sohn bes befannten Bilbichnibers Beit Stoß, ausgewiesen murbe, bag bie brei Orden ber Brediger, Barfuger und Frauenbruder fich bes Bredigens, und die beiden erftgenannten ber bisher geubten Seelforge ber beiben Frauenflöfter St. Clara und St. Ratharina fich enthalten mußten und daß biefen bafur andere Beichtvater gugewiesen wurden, find gang folgerichtige Ergebniffe. bem Prior Andreas Stoß war den Frauenbrudern ihr Saupt genommen, ihr Uebergang mar vorauszusehen. Die beiben andern Orden waren ju fcmach, um einen andern als einen paffiren Biderftand ju leiften. Die Rarthaufer hatten fich fcon beim Befprach auf Die Seite Des Rathe geftellt. Bon ben Frauenklöftern war ein Widerftand gar nicht ju befürchten, indeffen fonnten fie gwar nicht umbin, bie Predigten ber ihnen aufgebrungenen Laienpfaffen, Bolianbers und Dfianders, anzuhören, ohne aber von ber Anficht abgebracht ju merben, daß fie vergewaltigt feien. Dem Beichthoren und bem Saframent entzogen fie fich aber ftanbhaft, und hier vermochte man nichts über fie. Hebrigens muß man bie Worte Mullner's: "Montage nach Martini hat man ju Rurnberg bas Augustiner Rlofter, acht Tag hernach bas Frauenbruder Rlofter verfperrt, Die alten Monche, Die gu Bredigern und Dorfpfarrern ungeschickt, hat man eines Theile in bas Megibier, eines Theile in bas Rarthaufer Rlofter gethan, und ihnen Leibgeding ihr Leben lang beftimmt. Etliche haben fich mit einer benannten Summe Gelds abweisen laffen und eines Theils geheirathet, etliche haben hinter ber Thur Urlaub genommen und was nicht geben wollen mit fich getragen. Gleicherweise hat man auch Die zwen Frauenflofter verfperret. Die Ronnlein find eines Theils in andere Rlofter, und ber Laienschwestern ein Theil in bas liebe Frauenhaus geloffen. Doch find etliche barin geblieben , die man hat absterben laffen und ihnen von ber Rlofter Einfommen gewiffe Deputat gemacht" - nicht nur fur bochft ungenau und liederlich, fondern auch im Gingelnen für geradezu unwahr erflaren, ba weder von dem Begichleppen aus ben Dannefloftern noch von dem Weglaufen ber Laienschwestern in das Frauenhaus (nicht: Die Frauenhäufer, wie Rriegt in feinem beutschen Burgerthum: Reu Folge p. 269 fagt) auch nur bas mindefte Beugniß vorliegt. Denn erftlich murben Die beiben Frauenflofter nicht aufge hoben noch gefperrt, zweitens maren in ben Rloftern nur Stadtfinder, Burgeretochter, Die in dem Frauenhaus, bat fich nur von Außen refrutiren burfte, gar nicht gulaffig ge wesen waren. Auch hier gilt : calumniare audacter, semper aliquid haeret. Mus ber angezogenen Stelle fieht man, welchen Schaben Mullner's hochft zweifelhafte Autoritat ge ftiftet bat.

In Die Reihe ber folgerichtig aus bem Giege hervorgebenben Dagregeln geborte bas bem Barfuger Quarbian gegebene Bebot, "wenn er in feinem Rlofter prebigen laffen molle, mas ber Rath gut feinem Befallen ftelle, fo folle er Das ju folder Beit und mit Berfperrung bes Rloftere vornehmen, bag nicht gaien aus ber Stabt babei feien." Es war boch faum möglich, hobnifcher gu verfahren. Freilich ließ fich gur Beachtung ber guten Meinung bes Raths bervorheben, bag burch Berfperrung bes Rloftere bem unwillfommenen Befuch von feindlich gefinnten Laien, bie ihren Glaubenseifer burch thatliche Dighandlung ober wenig. ftene Berhöhnung und Berfpottung ber Andereglanbigen am leichteften an ben Tag legten, am beften vorgebeugt murbe. Schut und Schirm gegen folche Rundgebungen ber fanatifden Reugläubigfeit ju gemahren, mare wohl Bflicht und Schuldigfeit bes Rathe gemefen, aber - gefest auch, er hatte es gewollt - er murbe nicht bie Dacht bagu befeffen und burch einen ben Klöftern gemahrten Schut fich felbft gefahrbet baben. Aber bas lag nicht in feinem Ginn. Es mar bloß barum ju thun, Die befiegte Bartei auch mundtobt gu machen. Mle nach einigen Jahren vorübergebend eine milbere Stromung eingetreten war, wogu mancherlei außere und innere Urfachen gewirft haben mogen, ließ am 3. Rovember 1530 ber Rath ben Barfugern fagen, "er febe bas Bufammenlaufen und bie Baftungen in ihrem Rlofter nicht gerne." Man fieht erftens bie iconende Form, womit ber Rath envas, bas gu verbieten ihm nach ben fruberen Dagnahmen ein Leichtes gemefen mare, nur ale etwas Unliebes bezeichnete, bas er nicht gern febe, und zweitens, bag bie alte Lehre immer noch ibre Freunde und Unbanger hatte. Dagegen ging man nach einigen Jahren wieder fo weit, ben Befuch bes Barfüßerfloftere Gingelnen , g. B. bem alten Conrad Saller im September 1541 völlig ju verbieten.

Run erfolgte am 22. Marg 1525 bie ichon fruber in Musficht gestellte Ceffion ber Augustiner, benen am 17. Mai

bie Frauenbruder, am 12. Juli die Schotten, am 9. Rovember Die Rarthaufer nachfolgten. Warum Mullner (p. 67 ber Etroblifchen Ausgabe von 1770) angibt, bag "fonberlich bie Rarthaufer ben Fall, fo einer fich zu verheirathen geneigt feit, hervorgehoben hatten, bavon ift in ber Urfunde felbft nichts ju entdecken. Bielmehr find alle hier angegebenen Ceffionen, ju benen noch bie am 28. Juli rollzogene Ceffion bes auf vier Jufaffen geschmolzenen Convente bee Frauenflofters Grindlach, Simmeltbron genannt, bingutommt, faft gang gleichlautend ober boch nur in unwefentlichen Dingen abweichend, und wenn die Karthaufer, die den Reihen befcoloffen, Die Berheirathung befondere hervorgehoben batten, fo mare es boch nur besmegen gefchehen, weil man erft nach und nach alle Doglichfeiten, bie bem Gingelnen nun entgegentreten fonnten, in's Auge faffen lernte. Es ift aber nicht fo. Daß Dullner in Diefen Uebergaben, benen enft 1543 die Prediger fich anschloffen, mabrend die Barfufer und bie beiden Frauenflofter bis jum Aussterben aushielten, ein Gott gefälliges Werf fieht, liegt gang in feiner Muschauungeweise, und ber eigentliche Rechtspunft, ob bie zeitweiligen Inhaber und Bewohner der Klöfter befugt waren, fie, fogulagen mit Schiff und Gefchirr, ju übergeben, tommt gar nicht in Frage. Dullner beugt fich unbedingt vor bet Logif der Thatfachen. Gine leife Ahnung, daß fie es nicht waren, mag fie, bie Cedirenden, wenigstens bie Borftante, boch beschlichen und die Stelle "ale die fo etliche Jahr ber eine geiftliche Dbrigfeit nicht erfannt haben" gur Beruhigung ihrer Bewiffen in bie Urfunden einzuschalten veranlaßt haben. Sie wollten fich burch bieje Stelle als folche Die rerlaffen und herrenlos feien und, weil man fich nicht um fie tummere, auch nicht verpflichtet feien fich um Undere ju fummern und mit bem ihnen jugefallenen Gut als einer res nullius quae cedit primo occupanti verfugen burften, binftellen. Denn bas mußten fich bie Rloftervorftanbe alle fagen, baß bas Rlofter ale foldes nicht Eigenthum bes befondern

Begner Recht haben follten, fie bagegen immer Unrecht, bie bann endlich nach bem 1620 in Bohmen erlangten Giege geigte, mit welcher Unverfobnlichfeit fie biefen Gieg ausbeutete. Man fann bier gegen Dullner's Auffaffung nichts weiter einwenden, ale bag er eben "auf ber Sohe feiner Beit" ftanb, und man mußte, um ihn ju fritifiren, Die Rritif gegen bie Thatfachen, gegen bie Ratheverlaffe, gegen bie Befchluffe felbft richten, was bas nuglofefte Unternehmen von der Belt mare. Daß er nicht jede einzelne, bem neuen reformatorifden Beifte entfproffene Dagnahme verzeichnet fonbern nur bie bedeutenbften aufgenommen bat, ift nur naturlich und folgerichtig; einzelnes mag ihm auch gerabeju ale unerheblich vorgefommen fenn. Wenn er bie im 3. 1525 geichehene Burudnahme breier Rlofterfrauen mit folgenden Borten ergabit: "Es find auch etliche Rlofterfrauen in ber Stadt bes Rlofterlebens überbrußig worben, benn Sieronymus Ebners, Cafpar Rugels und Friedrich Tegele Tochter hatten ihre Orbenefleiber abgelegt und fich aus bem Clarenflofter wieder ju ihren Eltern begeben", fomacht er freilich bie Cache noch fummarifcher ab, ale es felbit bas Rathebuch thut. Diefes fagt nämlich : "Der breger erbern Frauen, Sr. Jeronimus Chnerin, Sr. Caspar Ruglin und Friedrich Teglin, Anbringen, was burch fie geftern ihrer Tochter halb ju St. Claren begert, welches ihnen abgeschlagen fei, bes fie fich beschweren, foll man ber Aebtiffin bafelbft fürhalten und fagen , baß fie folche Beigerung unbillig ges than, und eines Rathe Meinung und Befehl fei, baß fie ben benannten breien Frauen ihre Tochter ferner nicht verhalten fondern folgen laffe. Darauf hat fich die Mebtiffin neben ihrer Entichulbigung, baß es bergeftalt bei ihr nicht geworben fondern allein begert fei, fie, Die brei Frauen, in's Rlofter au laffen, erboten, Die brei ihre begerte Löchter gut= willig herausjugeben, wie bes andern Tages barnach gefcheben." Sier ift ber Bahrheit boch einigermaßen Die Ehre gegeben, und man fann bem, ber bie Berlaffe in bas Rathes

buch eingetragen hat, feinen Borwurf machen, naber auf ben Bergang fich eingelaffen ju haben. Um Beiberthränen hat man fich damale und auch fpater febr wenig befummert, und die Schreiber, Fortichrittler von Sant aus, folgten ichnurftrade ihrem Dbmann, bem gefeierten Lagarus Spengler, nahmen nur wenig Rotig von ben Rebenumftanben, bie allerdinge auch fur einen folden furggefaften Bericht nicht paffen, und hielten fich an die Sauptfache, bie am Ende auf bas was im Rathebuch fteht, binausläuft. Mulner hat die Cache nur badurch anders gestaltet, bas er bie Entfernung ber brei Rlofterfraulein als bas Ergebnis ihres eigenen Buniches barftellt, was feineswegs ber gall mar, fondern bloß zwangeweise von den fanatifirten Duttern ber Madchen burchgesett wurde. Wohl mag er auch mit bem eigentlichen Bergang und mit ben einzelnen Umftanben nicht genau befannt gewesen fenn und es nur als gan naturlich gefunden haben, wenn die Rinder von den Die tern, ben Frauen Chner's und Rugel's, Diefer Sauptbeforem bes eben begonnenen firchlichen Umschwungs, und ber Bitme Friedrich Tegel's, ber Schwefter Sigmund Fürer's, ber eben falls einer ber entschiedenen Barteimanner mar, Dem Rlofter leben, bas ja von ber neuen Lehre als ein burch und burd verwerfliches Erzeugniß bee Papismus hingeftellt wurde, felbft mit Gewalt entzogen und der Weltlichfeit wieder gugeführt wurden. Die neue Lehre fannte ja fur die Frauen fein größeres Beil ale bie Che, wenn fie auch berfelben bie Beltung eines Saframente entzogen hatte.

Aber wie gesagt, es mag zur Entschuldigung Dullner's einigermaßen dienen, daß er die über den eigentlichen har gang der Zurückziehung der drei Klosterjungfrauen ein helles und grelles Licht verbreitenden Aufzeichnungen der Aebtiffin Charitas nicht kannte, da diese erst 1852 durch höfler an't Licht gezogen worden sind. Und es ware ungerecht, ihn bafür verantwortlich zu machen, daß er von irgend einem Aktenftik, bas erft nach seiner Zein an's Licht kam, keine Renntik,

befaß. Und wenn er es auch gefannt hatte, murbe es an ber gangen Auffaffung ber Reformationegeschichte, wie fie in feinen Mugen fich gestaltete, etwas grandert haben? Es lagt fich faum annehmen. Diefelbe fofte Ueberzeugung, Die ibn burchweg von ber Bortrefflichfeit ber neuen Lehre und ber Bermerflichfeit bes alten Bremahns burchbrungen hatte, wurde ibn auch hier jur Nichtbeachtung beffen was die Aebtiffin Charitas über bie Ungerechtigfeit bes Berfahrens gegen bie Rlofter beibringt, bewogen haben. 3m gunftigften Ralle batte man von ihm ein Urtheil erwarten burfen, wie es ber fogar über ben Protestantismus binausgefchrittene und ends lich in bem absoluten Nichts angelangte Dav. Fr. Strauß in feinem hutten II. 349, in einer Rote ausspricht : "Diefe Leidensgeschichte legen die von Sofler herausgegebenen Denfwurdigfeiten der Charitas B. in einer Beife bar, welche ber angefochtenen bochbergigen Rrau unfere gange Theilnahme gewinnt, ohne barum ben urtheilsfähigen Refer, nach bes ultramontanen Siftorifere Abfict, gegen Die Cache perftimmen ju tonnen, bei beren erftem Durchbruche bergleichen Barten unvermeidlich maren. Glaubt benn Boffer, baß es bei ber erften Ginführung bes Chriftenthums an Bewaltthatigfeiten gang berfelben Urt gefehlt habe ?" wird nicht nothig fenn auf die innere Richtigfeit biefes Bernunftelns aufmertfam gu machen, ba biefelbe einem "urtheilefahigen Lefer" wohl von felbft in Die Augen fpringt und es nicht der Muhe verlohnt ein Bort über Diefes, bes Ramens bes Mannes von dem es ausgeht, unwürdiges Berebe ju verlieren. Indeffen, felbft angenommen, Mulner batte in abulicher Art fich ausgesprochen, fo wurde es ibm wenig Ehre gemacht haben, und es ware boppelt ungerecht, ja es ware albern, ibn fur basjenige ju Rechenschaft gieben au wollen, mas er in einem gewiffen, nicht wirklich eingetretenen, fonbern nur als möglich angenommenen Fall gethan haben mochte. Es bleibt ohnedieß in ben aufgegahlten Rallen ein giemlich genügendes Material, um zu einem

Bahrfpruch über Mulner und feine Annalen fchreiten ju fonnen.

Diefer aber murbe bahin formulirt werben muffen: baß Mulner feinen Borgangern und gleichzeitigen Bearbeitern ber Rurnberger Stadtgeschichte in richtiger Auffaffung ber politischen Stellung ber Stadt burch grundliche Renntniß ber Rechteverhaltniffe, wie fte nur aus ber Ginficht ber Urfunden und Aften und aus bem Ueberblid ber gesammten Reichsgeschichte - Eigenschaften, bie ben andern Chroniften ganglich abgeben - herrorgeben fann, ents fchieden überlegen ift, und bag besondere in Betracht ber Beit, in welcher er lebte und fchrieb, feine uber 250 Jahre alten Annalen ein mit Recht ju fchagenbes und hoch ju achtendes Werk find; bag er bagegen in vielen einzelnen Bunften, wie fie hier nachgewiesen find und beren Babl noch vermehrt werben fann, es mit richtiger Ueberlieferung nicht fo genau, als er gefollt hatte, genommen hat, Dandet auch, was mit Sug und Recht bei ihm zu finden erwann werden burfte, theile ganglich fehlt, theile oberflächlich und ungenau angegeben ift, wobei ihn weniger andere Urfaden als vielleicht Gleichgiltigfeit gegen bas was ihm als Rebenfache ericbien, entichulbigen mag, weßhalb ihm baber ein unbebingtes Bertrauen feineswegs ju fchenfen ift; bag aber endlich in der reformatorischen grage feine Autoritat durchaus nicht flichhaltig, fonbern burch mahnglaubige Barteinahme bis jur Berfcweigung und Entstellung ber That fachen beeintrachtigt, somit feineswege ju einer richtigen Erfaffung ber bamaligen Buftanbe geeignet ift.

Dr. 2.

## LXI.

## Ein Spaziergang um die Welt.

III.

Macht Japan mit seinem heiteren, lebensfrohen, kindischen und kindlichen Bolke, seinen reizenden Städten und Dörfern einen Eindruck wie ein Bild aus Taufend und eine Racht, so fühlt man sich brüben in China in eine Wirklichseit versett, die um so grausamer aus dem Traum erweckt, je mehr sie alle Sinne in Anspruch nimmt. Man sieht und hört nicht nur, daß man in China ist, man riecht es auch zum größten Leidwesen jenes feinen Organes für das H. Bos den Namen "Riechhorn" in Borschlag gebracht. China macht den Eindruck eines verrotteten Besens.

Ift biefer Berfall bloß scheinbar ober wirklich? frägt ber Reisenbe. Erlöscht bie Ration ober nur bie Dynastie? "Hierüber", war die Antwort, "ließe sich Bieles sagen. China ist das Land ber Widersprüche. Die conservative Richtung waltet hier vor. Die Ansichten, die Sitten, selbst die Tracht, lettere mit sehr geringen Abanderungen, blieben wie sie waren vor tausend, vor zweitausend Jahren. Und bennoch wird nirgend unsolider gebaut... Der Chinese ist vor Allem patriarchalisch gesinnt, und bennoch, außer ben acht ober neun fürstlichen Familien, gibt es keinen Erbadel. Im Gegentheile vermindert sich der vom Kaiser verliehene Adel mit jeder Generation um einen Grad. Der Sohn eines Marquis, das heißt eines Abeligen der den unsern Marquis

entsprechenden Rang besitt, wird Graf; ber Cohn bi letteren Baron und ber Gofn bes Barons trägt feinn Litel mehr. Die Fürften von Geblut machen bie einzige Ausnahme und genießen große Chrenvorrechte. Selbft Die Minifter fteben binter ihnen im Range gurud. Doch üben erftere auf die Staatsgeschäfte feinen Ginfluß. Ein ieder fann ju ben hochften Memtern gelangen, ber Cohn eines Ruli fo gut wie ber Cohn eines Fürften, vorausgefest bas er bie vorgeschriebenen Brufungen bestanden bat, daß a Baccalaureus wurde in feinem Diftrift, Licentiat in der Sauptstadt feiner Proving, endlich Doftor bei den großen Rigorofen in Befing. Beder Deltor fann die oberften Staffeln ber hierarchischen Stufenleiter erflimmen. Literat ift er Glied eines Rorpers, beffer gefagt einer Menge welche eine mahre Macht im Staate bildet, aber um perfonlich einen Antheil an ber Regierungegewalt zu erlangen, muß er in ben Ctaatedienft treten, ber fich ihm erschließt nach Maggabe bes von ihm errungenen afademischen Grabet. Man follte alfo meinen, und in ber That ift es fo, daß China ein wesentlich bureaufratischer Staat fei. Und bennoch gibt ce fein Land unter ben Sternen, welches weniger Beamte befage. In Diefem ungeheuren Reiche gablt man nicht über gwölf taufend Mandarine. Dieg Wort in bem gewöhnlichen Sinne genommen, nämlich als gleichbedeutend mit befoldetem Staatsbiener. Denn, abermals ein Biber fpruch, in feinem gande der Belt hat fich das Brincip bet Selbstverwaltung, das Selfgovernment, die Autonomie ber Gemeinde in hoberem Grabe entwidelt."

In welcher Beziehung steht ber Souverain zu seinem Bolf? "Der Chinese ist der gehorsame Unterthan des Kaisers, der Raiser der Bertreter Gottes oder des Schickfals. Man ist ihm also blinden und unbeschränkten Gehorsam schuldig. Er ist Kaiser weil Gott es so wollte. Bon allen Berbrechen ist die Rebellion das größte. Gelingt aber die Auslehnung zegen den Kaiser, so geschah dieß weil Gott es so wollte.

Benn ein Usurpator sich bes Throns bemächtigt, so tritt er fofort in ben Genuß aller, ihrer Natur nach unbeschränkten, Rechte und Privilegien bes von ihm gestürzten hauptes ber Opnastie. Der Erfolg verleiht die Rechtmäßigseit, denn er ist ja nichts anderes als eine Offenbarung des göttlichen Billens. Also die erste Pflicht des Staatsbürgers ift uns verbrüchliche Treue für den Souveran, verbunden mit der Pflicht jedwede thatsächlich vollzogene Aenderung sofort und unbedingt anzuerkennen. Bon allen Widersprüchen gewiß der größte."

Das dinefifte Bolf erwartet, wenn nicht Alles, boch febr viel vom Raifer. "Die Fürforge fur Die öffentliche Rube, Die Ausübung ber Befege, Die Erhaltung ber Staategebaube, ber Bruden, Stragen und Ranale, ber Seftungen und Safen ift Cache bes Raifere und nicht bes Bolfes. Run ift aber ber Raifer minderjabrig; fein Bater war ein beidranfter, loderer Berr ber fich wenig mit den Beichaften befaßte; fein Großvater galt fur einen Schwachfopf. Dagn fommt baß bie faiferliche Burbe in China feine Ginecure ift. Benn ber Raifer nicht handelnd eingreift, wenn er feine Bflichten nicht erfüllt, fo leibet bie Ration. Befing ift bievon ein fprechenbes Beifpiel. Geine Stragen haben fich in Abjugegraben verwandelt, feine Boffen find ber Marmorplatten beraubt welche fie einft bebedten und beren Trummer Die Gaffen jest unwegiam machen; Die Tempel entweihen Ctanb und Unrath, ein Mergerniß fur bie Glaubigen, wenn es Glaubige gabe bie fie befuchten; Die öffentlichen Bebaube und, außerhalb ber Stadt, Die Ranale, Diefe großen Abern bes Lanbes, verfallen; Die Beerftragen werben, je nach ber 3ahreszeit, ju vertrodneten Giegbachen ober ftromenben Bluffen ober ju undurchwatbaren Cumpflachen! Dieg ift bie Schuld ber zwei legten Regierungen. Unter bem Scepter eines energischen, eines thatigen und verftanbigen Regenten berichwanden binnen Rurgem bie Spuren ber ichlechten Regierung feiner Borganger und, mit ihnen, jene Angeichen bes Berfalles über welche fich bie Fremben fo fehr und bie Eingebornen fo wenig wundern."

Das enorme China ift nicht wie bas Reenland Japan mehr ben Fremben fo hermetisch verschloffen und gar Bieles bei une befannt. Um fo mehr burfen wir une auf bie Mittheilungen beschränfen, bie Baron Subner über ben Stand ber driftlichen Angelegenheiten in China macht. Wenn ber mahre Begriff von Colonisation ber ber Berbreitung ber Civilisation b. h. vorzüglich bes Chriftenthumes ift, fo gebührt unter allen Rationen ben Spaniern und Bortugiefen bes 17. Jahrhunderte bie Balme. In Amerifa, mo immer ber fpanifche Scepter herricht, findet man Indianerftamme welche bas Chriftenthum und bis ju gewiffem Grabe unfere Civilisation angenommen haben. Die Englander fonnen nichts Aebuliches aufweisen. Ueberall ift bie Berührung mit ben Anglosachsen Wilben und Salbwilben verderblic. Sie nehmen nur bie Lafter ber Europaer an, fie haffen, flieben fie, ober verfommen. 3m beften Kalle bleiben fe Bilbe. Fur bie mabre Civilisation, Die Berbreitung Des Chriftenthums hat neuerer Beit Frankreich faft allein geforgt. Bo immer in Japan und China bas frangofische Banner weht, ba findet fich neben bem Consulate eine Rirche, ein Rlofter.

Die Geschichte des Tientsiner Blutbades, von Baron Subner zum ersten Male authentisch dargestellt, ein Buch für sich innerhalb des vorliegenden, wagen wir nicht auszugsweise zu bringen. Ein Separatabdruck dieser interessanten Episode ware eine gewiß allerwegen freudig begrüßte Gabe. Gehen wir auf die dermalige Laze der Christensheit in China ein.

Unerachtet ber Bemühungen ber frangösischen Regierung, burch ihren Gesandten herrn von Lagrenée ein Tolerangebift zu Gunften ber Christen zu erlangen, blieb unser Glaube im Reiche ber Mitte auf bas ftrengste verpont. Die Missionare welche bas Evangelium predigten, die Einge-

bornen welche die Taufe empfingen, waren nach wie vor die Opfer periodischer Bersolgungen und unnnterbrochener Bladereien. Ihr Schidfal, ihr Bermögen, ja selbst ihr Leben lagen in den handen des Mandarins. Das Beste, das Bunschenswertheste für sie war, daß er ihr Dasenn vornehm ignorirte. Die von China mit England und Frankreich geschlossenen Berträge von Tientsin und die nacheträglichen Conventionen von Peting haben diese Zustände gründlich verändert.

"Die driftliche Religion", fagt ber achte Artitel bes englischen Bertrages, "so wie sie von ben Protestanten und ben römisch = tatholischen Christen geubt wirb, empfiehlt bem Menschen tugendhaft zu senn und andere zu behandeln wie er selbst wünscht behandelt zu werben. Daher werden jene welche biese Religion lehren, Anspruch auf den Schut der chinesischen Behörden haben und nicht verfolgt oder (in ihrem Beruse) behindert werden können, sofern sie ihren eigenen Geschäften friedlich nachgeben und ihnen keine Uebertretung der Gesche zur Last fällt."

Der viel eingehendere breizehnte Artitel des frangösischen Bertrages lautet folgendermaßen: "Da die driftliche Religion zum Zwede hat den Menschen tugendhaft zu machen, so werden die Angehörigen aller driftlichen Glaubensgenossenschaften volltommene Sicherheit genießen sowohl für ihre Personen, als für ihr Eigenthum und die freie Ausübung ihrer Religion; auch wird den sich friedfertig in das Innere begebenden, zu diesem Ende mit regelmäßigen Pässen versehenen Missionären wirtsamer Schutz geleistet werden. Die Behörden des chinesischen Reiches werden Niemanden in dem Rechte behindern welches Jedermann in China besitht, nämlich in dem Recht, die driftsliche Religion freiwillig anzunehmen und auszuüben ohne deßehalb in Strafe zu versallen."

Der fechste Artitel ber Bufah = Convention von Beling fügt ju biefen Bestimmungen eine wichtige Rlaufel: "Die religiöfen Nieberlaffungen ber Chriften und ihre wohlthätigen Unstalten, welche jur Zeit ber Berfolgungen unterbrudt und eingezogen wurben, follen ben ehemaligen Eigenthumern mit ben Rirchhöfen und fonftigen baju gehörigen Gebauben guris erstattet werben."

Die Gesammtgabl ber fatholischen Chinesen im gangen Reiche wird, gewiß fehr willfürlich, auf eine halbe, auf eine, auf zwei Millionen veranschlagt. Die bedeutenbften drift. lichen Gemeinden befinden fich in den Provingen Szestschuen, Riang:fu, Ngan . hwei und Tichi-li. Ungefahr funfhunden europäische Miffionare, beren brei Biertheile Frangofen fint, und hundertsechzig bis zweihundert dinefische Briefter üben Die Ceelforge aus. Das Band zwifden ben Diffionen bilbet bie Propaganda in Rom. Migr. Raimondi, als General-Brofurator mit feinem Site in Song sfong, unterhalt ben Berfehr ber einzelnen apostolischen Bifariate mit Rom. Die eingebornen Briefter werben nur aus alten fatholischen gamilien genommen. Den Boben fur bie Glaubenssaat bereiten bie Ratechumenen vor, bann folgen eingeborne Briefter, julett fommen bie Miffionare, vollenden bie Befehrung, taufen und grunden eine "Chriftenheit".

Die Reophyten bleiben felten eifrige Katholifen, bleiben treu, fo lange fie in ihrer Gemeinde leben.

Jebermann fennt bie Gefahren welchen bas Apoftolat in China ausgesett ift. Weniger bekannt ist die elende ärmliche Lebensart der Rissionäre und der Schwestern. Furcht bar mäht der Tod in den Reihen dieser muthigen Männer, dieser opferwilligen Frauen. "Wir kamen", äußerte ein Missionär gegen hübner, "vor zehn Jahren aus Europa; mit den sechs Schwestern waren wir vierundzwanzig. Sie sind alle todt bis auf vier, deren einer ich bin. Die Diplomaten und Consuln ertragen den Ausenthalt in China ganz wohl. Die große Sterblichseit unter und kann also nicht dem Klima zur Last gelegt werden, sondern unserer Lebensart, der chinesischen Kost, dem Mangel an ärztlicher hülse und den vielen Entbehrungen."

Bahrend Subner's Reifen in China bildeten bie Diffionare bas allgemeine Tagesgesprach ber Auslander. Das

gar feine bleibenden Intereffen in China zu vertreten. Und bennoch wird gegen die brohende Haltung China's gegenüber den Fremden einmüthiges Handeln der fämmtlichen Mächte verlangt. Alfo für Englands 42 Milliouen Pfund jährlich und für die ruffischen Theetrinfer sollte ganz Europa das Schwert ziehen! Die Bertheidigung des Chriftenthums gehört zu feines Staates bleibenden Interessen mehr — Frankreich allein will sich dieser schönen Aufgabe unterziehen. Man hindert es auf alle Beise. Desterreich ist in China gar nicht vertreten. Unter den gegenwärtigen Umfänden dars wohl jeder für Desterreich Gutgesinnte sagen: "Gott Dank." Auch Desterreich ist in in den Eulturkampf eingetreten. Die Borgänge in China, das "Borgehen" der Mächte, sind nichts als die bis zu den Gestaden des gelben Weeres rauschenden Wogen dieser unseligen Strömung.

Da ber Glaube, daß alle Chriften Bruber find, völlig abhanden gefommen ift, ein Schirmherr ber Rirche Gottes nicht mehr eriftirt, ber ale romifcher Raifer in gewiffem Ginne ber Furft aller Blaubigen mar, fonnen wir bas Berhalten ber Dachte nicht fo ftreng tabeln, ale es ber Cache halber es verbiente. Das Richtinterventionsprincip ift ber birefte Begenfat bes romifchen Raiferthums - und feber Staat ber es angenommen , entaugert fich in gewiffem Sinne eigentlich bamit bes Prabifates "driftlich". Gin jeber fatholifche Staat aber ber es annimmt und feinen Ramen beibehalten will , ift ein Unbing. Gin Staat aber ber ben driftlichen Charafter aufgab, bat fein Recht irgenb= wo zu interveniren. Rur bas Chriftenthum ift internas tionales Intereffe. Doch wir find in China! Bie Die Gachen liegen und nachbem über Franfreich nunmehr bie Rataftrophe bereingebrochen ift , muffen wir babei bleiben , bag bie Un= gelegenheiten bes Chriftenthums fowie ber gangen Civili= fation in China außerhalb bes Wirfungefreifes ber Dis plomatie liegen. Riemand bat bas Recht China wiber beffen Billen gu civilifiren und gu driftianifiren - und bie armen dinesischen Christen zu schützen hatte nur ein "driftlicher Staat" bas Recht, falls es bie anberen zulaffen und er bie Dacht hat. Wir muffen warten bis die Chinesen wollen.

"Ilm die Chinesen zu unserer Civilisation zu bekehren, müßte man mehr auf ihr Herz zu wirken wissen als auf ihren Geift, der offner und empfänglicher ift als allgemein geglaubt wird. Den Willen müßte man umzusehren im Stande seyn. Die Chinesen sind nicht, wie die Japaner, gute Rinder regiert von ensants terribles; sie find ernste Männer, befähigt unsere Civilisation anzunehmen wenn sie uns verstehen werden, und verstehen werden sie uns am Tage wo sie wollen!"

#### LXII.

## Die letten Wahlen in Rordamerita.

Wie zu Anfange dieses Jahres das englische Bolf, ber liberalen herrschaft mude, das Regiment den Conservativen anvertraute, so hat auch jest in Rordamerifa eine Bewegung begonnen, die ebenso mit einem Wechsel der herrschaft endigen wird. Wie die letten Wahlen andeuten, erringt dort die demofratische Partei fast überall wieder das seit dem letten Kriege verlorene Feld. Ohio, New-York, Birginia, Indiana, Illinois, New-Jersey, Georgia, Missouri, Tenessee, Arfansas, Rentucky haben meist demofratische Candidaten in den Congres gewählt, sogar in dem fabrifreichen Pennsylvanien ist es den Demofraten gelungen, zwölf Congressise den mächtigen Gegnern zu entreißen, und selbst in der Hauptseste

bes Centralismus, in Massachiets haben bie Demofraten brei Congresmitglieder und ben Gouverneur bes Staates gewählt. Im Ganzen haben sie im Repräsentantenhause bes Congresses, wo die Centralisten (sogenannte republikenische Partei) unumschräuft herrschten, eine Majorität von ungefähr fünfzig Stimmen erlangt. Auch im Senate dürste sich die bisherige Zweidrittelmajorität der Republisaner durch den Ausfall der Wahlen in den verschiedenen Staaten, welche seht in den demofratisch gewordenen Staatslegistaturen für 1875 neue Senatoren zu wählen haben, auf eine Majorität von nur sechs Stimmen vermindern.

Als Grund biefes Stimmungewechfels im Bolfe fann vericbiebenes angeführt werben. Bunachft die Sinneigung ber centraliftifchen Bartei jur Staatsomnipoteng und Bureaufratie, Die mabrend ihrer langen Berrichaft immer flarer gu Tage trat, aber bem größten Theile bes amerifanifchen Bolfes, befondere ben freiheitliebenden Bewohnern bes Beftens im bochften Grabe guwiber ift. Bum erftenmale befamen bie Amerifaner einen Borgefchmad von ben Gußigfeiten des Boligeiftaates, bie fie, unabnlich ben "aufgeflarteren" Bewohnern bes "freien beutiden Reiches", gar nicht ju murbigen verftanden. Diefe ungeledten Barbaren haben eben noch gar fein Berftanbniß fur bie unfehlbaren Ergebniffe ber "beutichen Biffenichaft", fur bie Segel'iche Definition bes Staates und feiner "Culturaufgaben". Die vielen Bundesbeamten, welche mahrent ber centraliftifchen Birthichaft Die gang erfledliche Bahl von 100,000 erreichten, öffneten ben Leuten bie Augen, jumal ba fich bie Anficht immer mehr im Bolfe verbreitete, Prafibent Grant arbeite mit Sulfe Diefes Beamtenheeres an feiner Biberermahlung, er wolle jum brittenmale Prafibent werben, was felbft einem Bafbington nicht jugeftanben werben war. Siergegen, gegen Die Bermanen; eines Mannes im bochften Staatsamte, reagirt icon ber amerifanifche Inftinft; bodiftene in ber Corruption ber großen Stabte tonnte ber Cafariemus Gingang finben.

Die centralistische ober "republifanische" Partei con ferner, ebenfo wie die ihr verwandte nationalliberale Rui in Deutschland, die unumschränfte Serrichaft bes Gebiet und begunftigt bie Ausbeutung bes Bolfes burch Baufen Alftiengesellichaften und ungerechte Befteuerung ; burd im ichutgöllnerischen Magregeln und riefigen Landichentunge an bie Gifenbahngesellschaften zeigte fie, baß fie nur tit Intereffen ber Großinduftrie und haute finance vertritt. Die Steuern wurden auch nicht ermäßigt, fonbern vermehrt un bie Ctaatsausgaben fur Bunbeszwede , abgefeben ron en 100 Millionen Dollars fur Die Binfen ber Bunbesichule, betragen heute 200 Millionen Dollare, wo boch vor bem Rriege - vor noch vierzehn Jahren - fur eine beffere Ber waltung 70 Millionen Dollars genügten. Damale mar eine conservative Regierung am Ruber, auch bei une in Deutid land haben die acht confervativen Regierungen fich fete ale Die billigeren erwiesen. In Amerika zeigte fich flar - wie in Europa - bag bie Berichwendung ber öffentlichen Gelm. obgleich man bort die Segnungen bes Reptilienfonte und nicht fennt, nicht nur bie Corruption vermehre, fontern mit ber Beit auch ben freien Inftitutionen verberblich meten fonne. Echließlich haben noch die erschredende Corruptien in ben oberften Rreifen des Bollamtes, ber Biberftant gegen alle Berfuche Die Baargablung wieder aufgunehmen und bat Papiergeld zu vermindern, und die Unfahigfeit ber republifanischen Partei, ben Guden wieder ju heben und mit bem Rorden ju verfohnen, bei den letten Bahlen gum Giege ber confernativen - ober, wie fie in Rordamerifa beißt. ba bemofratischen - Bartei geführt.

Der neuerwählte bemofratische Gouverneur bes Staate Rewellorf, Herr Tilben, hielt am 17. September zu Spracust eine Rebe, welche über die beute in Nordamerifa herrschente Situation bemerfenswerthe Aufschlusse gibt. Unter Anderem sagte er: "Eine friedliche Revolution geht in allen Resgierungen innerhalb ber vereinigten Staaten vor fich; die

Ibee, bag es andere werben muß, burchbringt bie politifche Atmofphare fo febr, bag felbft bie Stuben ber gegenwartigen Mominifiration bas Bertrauen in fie und in fich felbft bertieren und Die Opposition fich immer mehr verftarft. Fragen wir nach ber Urfache, bann findet man bie Antwort in ben Buftanden unferes Landes, welche theilmeife bie Fruchte ber verfehrten Finangpolitif ber Regierung find, Alle Geichafte find im Stoden, in allen Induftriezweigen ift es ichmer ben Berbindlichfeiten gerecht zu werben, Ginfommen ichrumpfen aufammen und Biele bie feither wohlhabend maren, fürchten fest fur ihre Mittel bes Lebensunterhaltes, Arbeiter find obne Beidaftigung und bie Daffenarmuth ift in ftetem Bachfen begriffen. Die Inflation burch die Daffen von Bapiergelb blaht nicht langer mehr auf, Die Berthe finten und nur ein Ding bleibt vollständig bestehen, bas ift unfere Besteuerung. Da find Nationalfteuern, Staatofteuern, Rreisfeuern, Municipalftenern, ber Steuereinnehmer ift fo unvermeiblich wie ber Tod; Ginfommen, Bewinn, Arbeitetohne, alle biefe fallen, nur bie Steuern fteigen. Ginidranfung ber öffentlichen Musgaben, Reform in ber öffentlichen Berwaltung , Bereinfachung und Reduftion ber Bolle und ber Steuern , Berantwortlichfeit ber öffentlichen Beamten , erzwungen burch wirffamere Civil = und Criminal= mittel, bieg find bie Sulfemagregeln, die bas Bolf in Bufunft ju feiner Giderheit bedarf. Die Bunbedregierung treibt größeren Bejahren und größeren Uebeln entgegen, fie febreitet auf ber Babn ber Centralifation pormarte, fie abforbirt alle Regierungegemalten und maßt fich an, alle Angelegenheiten ber Befellichaft ju leiten. Gie unternimmt es bie Weichafte von Individuen durch Tarife gu regeln, bie nicht fur legitime Bestenerung beabsichtigt waren, fie ges wahrt fpecielle Brivilegien und nahrt Monopole auf Roften bes Bolfes. Gie bat Die Controle ber Banfen erlangt, fie bat gebrobt alle Telegraphen ju ergreifen, fie behauptet, Die Buriediftion über alle Gifenbabngefellichaften, Die von

ben einzelnen Staaten concessionirt und nur biesen verand wortlich sind, zu besiten. Sie geht damit um, die Oberaufsicht über unsere Schulen und Universitäten zu usurpiren und ihr Net über das ganze Land zu ziehen; sie macht der streien Presse der vereinigten Staaten wegen ihrer Kritt der Administration den Process durch ihre Creaturen. Diesen Bestrebungen muß Halt geboten werden, sonst wird, ehe wir es ahnen, der ganze Charaster unserer Regierung total verändert und die einsachen und freien Institutionen unseren Bäter werden von Grund aus verdorben. Dazu kömmt die mit Damps betriebene Gesehmacherei, in der letten Session schon waren sünftausend Gesehvorschläge vor dem Congres, in surzer Zeit werden wir nach der Manier, in der wir es setzt treiben, zwanzigtausend in einer Session haben und Niemand wird wissen, was sie enthalten."

"Eine centralifirte Regierung", fahrt ber Bouvernen Tilben fort, "bie fich in alle Dinge einmischt, alles bereimundet und alles ju lenten und ju leiten fucht, wurde nicht nur bie unverantwortlichfte, fonbern auch bie bedrudente und corruptefte aller Regierungen febn, die je ein Boll p erbulben hatte. Unfere Bunbedregierung ift von ben Dip brauchen, ber Spefulation, ber Corruption angeftedt. Bi ber unumschränften Berrichaft, Die fie über Die reconftruirten Cubftaaten behauptet, berricht eine organifirte Plunberung in gehnfach größerem Dagftabe, ale fruber in ber Ctat New Dorf burch ben Tweed'ichen Ring. Die burgerliche Freiheit ift in Gefahr. Es ift jest gewiß, daß Brafibent Grant fchlimme Abfichten auf einen britten Amtetermin begt; wenn ber Brafident in unbestimmter Reihenfolge gemablt werben fann und rom Centrum aus fein ungeheures Batronat jum 3wede ber Bablbeeinfluffung handhabt, fo geht es mit unferer Freiheit und unferer Unabhangigfeit gu Ente. gangen Lande gibt es feine Organisation, Die bann ftart genug mare ihm ju widerfteben. Die bloße Form einer Regierung mochte bleiben, aber ihr Beift und ihr Befen wird bann verändert und ein wählbarer, perfonlicher Despotismus errichtet werden. Bon dieser Gefahr kann die republis
fanische Partei das Land nicht retten, denn fie wird selbst
von den Ideen der Regierungsbevormundung und der Eentralisation beherrscht. Classeninteressen halten sie stets in einer
gesährlichen Richtung, Schaaren von Beamten, Aemterjägern,
Contrastoren und Spesulanten, die während ihrer vierzehnjährigen Herrschaft, während vier Kriegsjahren und einer
Mera des Papiergeldes mächtig geworden sind, sind zu start
für den ehrlichen und wohlmeinenden Theil der Partei. Deshalb ist ein Bechsel der Männer nöthig, um eine Beränderung in den Maßregeln und in der ganzen Politis
herbeizuführen."

Man fieht hieraus, baß bie Staatsomnipoteng auch jenfeits bes Deeans ihre Junger hat, boch ift die Gefahr vor ihr bort noch nicht so groß, aus bem einfachen Geunde, weil bas amerifanische Bolf sich bieselbe nicht gefallen läßt, wie bieß wieder bie letten Bahlen bewiesen haben.

Um meiften bat bie republifanifche Bartei gegen ben Guben gefündigt, ben fie vollftandig und planmaßig gu Grunde richtete. Der Aderban treibenbe Guben batte ftete für Die bemofratifche Freihandelspartei gestimmt und berfelben bas Berbleiben in ber Berrichaft gefichert; beghalb war bas gange Streben ber republifanifden Partei, melde bauptfachlich bie Intereffen ber Großinduftrie und Borfenfreife vertritt, barauf gerichtet, ben Guben ju ruiniren und feinen Ginfluß gu vernichten. Das befte Mittel biergu mar Die Bewährung bes Stimmrechtes und aller anderen Burgerrechte an die unwiffenben, halbwilben Reger, welche in einigen Staaten bes Gubens bie Debrgabl ber Bevolferung ausmaden; hierburch erlangte man gabireiches willenlofes Stimms vieh , beherrichte bie Wahlen, und bie Faifeure ber Bartei famen in ben unbeftrittenen Befit aller einträglichen Memter. Durch bie plogliche Freierflarung von vier Millionen Gflaven ohne Entichabigung, welche auch großentheils nicht mehr als bas Allernothburftigfte arbeiten wollten, burch bie Berftorung jo vielen Eigenthums mahrend bes Rrieges und burch ben Musfall mehrerer Baumwolle: und Buderernten (bewirft burch Die Trägheit ber Reger und ben Mangel an Arbeitern) erlitt ber fruber fo reiche Guben in wenigen Jahren einen Bermogensverluft im Gefammtbetrage von mehreren taufend Millionen Dollars, und glich ju Ende bes Burgerfrieges eber einer Bildniß, ale einem langft cultivirten Theile ber machtigen Republif; ja heute noch befitt ber Guben nicht ben britten Theil bes Bohlstanbes, ben er vor bem Rriege bejaß. Statt bem Guben bie Laften ber Uebergangszeit möglichft ju erleichtern, hat der Rorden oder vielmehr die herrschende republifanische Bartei aus bem Unglud und ber politischen und focialen Berfahrenheit bes Gudens alle möglichen Bortheile ju gieben gefucht. Indem fur eine Zeitlang nach bem Seceffionefriege allen Denjenigen welche gegen bie vereinigten Staaten gefämpft hatten - und bieß war fast bie gange weiße mannliche Bevolferung bes Gubens - bie politischen Rechte entzogen waren, wurde der Guden ren einer großen aus bem Norden hingeftromten Angahl politijcher Freibeuter, gewiffenlofer Sandwerfepolitifer und ben berüchtigten "carpetbaggers" (Reisesadlern, weil gewöhnlich ein magerer Reifefad ihre gange Sabe barg, wenn fie im Cuben anfamen) auf die icoanblichfte Beife ausgejogen und geplundert. Die Reger, welche fich von Diefen Burichen für Geld wie die Schafe leiten ließen — ihr ploglich er, worbenes Stimmrecht lernten fie natürlich balb als eine mühelose Einnahmequelle betrachten - wurden auf jede Beife migbraucht, und von Bafhington aus wurden jene fauberen Agenten unterftugt und überhaupt alle möglichen Corruptionsmittel ju Gunften ber centraliftifchen Barteis berricaft angewandt.

Bene Carpetbagger famen wie Beufchreden über ben Suben und machten fich baran, Frucht, Blatt und Stengel zu verzehren. Trop ber burch ben Krieg und die Freilaffung

ber Reger bie in ben Grund ericbutterten Lage murben bie Steuern bie ju unerichwinglichen Brocenten binaufgeidraubt, und wer fie nicht bezahlen fonnte, bem murbe fein Gigenthum ju Schleuberpreifen unter ben Rugen meg verfauft. Die liberalen Zeitungen Deutschlanbe bebaupten noch vielfach, bie neuen Regierungemagregeln feien fur bie Gubftaaten ein mabrer Gegen gemejen, ben bas burch bie "feubalen Sflavenbarone" verleitete Bolf nur nicht aners fennen wolle. Inbeffen Bablen beweifen. Die Beitungen von Reu-Drieans brudten fürglich einen einfachen Steuersettel vom vorigen Jahre ab, ber mehr fagt ale alle Des elamationen : auf obenbrein gu boch angeschlagenes Gigenthum von 11,615 Dollars famen für Staates, Gemeinber und fonftige Steuern 917 Dollars, alfo acht Brocent! Gine folde Steuer ift gerabegu unerichwinglich. Die naturliche Folge ift, bag eine Menge Grundeigenthum unter ben Sammer fommt und, ba Bedermann bie hoben Steuern fürchtet, ju febem Breife longefdlagen wird. Die mohl= babenbften Leute find burch biefe Birthichaft an ben Bettelftab gebracht worben. Go ergabten bie Beitungen von Men : Drleans einen traurigen Fall, ber einen ber reichften Grundbefiger von Louifiana getroffen hat. Diefer Berr, noch vor Rurgem ein Millionar, ift heute ein Bettler. 3uerft nahmen feine Ginfunfte in Folge bes Rrieges bebeutenb ab, bann fonnte er bie 75,000 Dollare, Die er fur Steuern und Roften allmählig iculbete, nicht bezahlen - Plantage nach Plantage, Grundftud nach Grundftud, Sans nach Saus ging fort - und bem alten, fiebenzigjahrigen Manne blieb balb nur noch eine armliche Sutte, in bie er fich vor ber Raubgier ber Carpetbagger flüchtete.

Bie gefagt, jene politischen Freibenter beherrschten ben Suben unumschränft mit Sulfe ber Negerbevollerung, ber man mit einem Schlage alle Burgerrechte — ohne irgend welche vorbereitenbe Schritte, um fie zuvor zu freien Burgern berangubilben — verlieben hatte. Bei den meiften Bahlen

gaben bie Reger ben Ausschlag, haufig fogar waren bie Schwurgerichte aus ihnen jufammengefest. Der Abvola brauchte bann nur an bie Sympathien ober Antipathien ber Reger ju appelliren, j. B. vorzuftellen, Die Begenvartei fei ben Schwarzen feinblich gefinnt, und feine Sache mar gewonnen. hiermit noch nicht zufrieben fuchte bie ertreme Fraftion ber norblichen Gentraliften neben ber politifden auch noch bie fociale Gleichheit ber Racen burch 3mangegefebe burchzusegen und agitirte beständig fur bie Bernichtung aller Racenunterschiebe felbft im gefellschaftlichen Berfebt. Bu biefem 3mede hatte bas haupt ber Fanatifer, Senator Sumner, feine "civil rights bill" (Befet fur burgerliche Bleichstellung) eingereicht, Die gwar bieber im Congresse nicht burchging, aber beständig wie ein Damofles-Schwert über bem Saupte des Eudens hing. Die Erhebung des Sumner'iden Entwurfes jum Gefet wurde namlich gemeinschaftliche Schulen für Beife und Schwarze, gemeinschaftliche Tafel im Gaft hofe, Gleichberechtigung ber Schwarzen in Benugung ber Betten und anderer Soteleinrichtungen u. f. m. in fic fchließen ; bie Erzwingung eines folden Berhaltniffes abn ware ein Eingriff in die Freiheit ber Befellichaft, Die unter ihrem eigenen Gefete fteht und fich 3mangegefete von außen auf die Dauer nie gefallen laffen wirb. Der Guben nun, ber im letten Jahrzehent fo viele Demuthigungen ertragen mußte, benen er fruber ben Tob vorgezogen batte, gitterte unter bem Drude biefer Unficherheit, in welcher er fic folden Rivellirungegefegen gegenüber befand, und fo ents ftand jene in einigen fublichen Staaten verzweigte gebeime Gefellschaft, Die "weiße Liga", Die mit einigen Aetributen ber Behme ausgeftattet ju fenn icheint und beren Mitglieber fich verpflichtet haben follen, bie weißen und fcwarzen beser und Leiter ber factifch jest im Guben bominirenden Reger auszurotten. Die Bebeutung biefer Liga ift in Rordamerits fowohl ale in Deutschland weit übertrieben worben, bod laffen fich einige ber in ber letten Beit im Guben ausgebrochenen Unruhen auf biefelbe zurückführen und immerhin ift fie ein Symptom, daß die Entfremdung des Sudens vom Norben zum Ausbruch eines zweiten weit erbitterteren Bersweiflungsfampfes führen muß, wenn nicht das Gespenst der "civil rights bill", sowie seine Furcht vor Eingriffen in feine staatliche Autonomie durch eine gänzlich veränderte Politif sowohl der Bundesregierung als des Congresses volltändig und für immer gebannt wird. Hoffentlich wird das Resultat der letzten Wahlen eine solche Aenderung herbeissübern.

Bie oben bemerft, find bie Bedeutung ber "weißen Liga" und bie "Grauel", bie fie verübt haben foll, vielfach übertrieben worden. Das Gange mar mehr ein Schwindel ber republifanifchen Bartei, welche burch folche Genfations: gerüchte ihre ichlechten Bahlausfichten etwas verbeffern wollte. Gin Correspondent ber fonft febr centraliftifch gefinnten und negerfreundlichen "New Dorf Tribune" fcreibt bierüber aus Reu : Drleans folgenbes : "3ch fange an gang entmutbigt ju werben ; ale ich nach Louifiana ging , famen Die Berichte von Bewaltthatigfeiten, Ginfchuchterung, Terroriemus, Mord und Tobtichlag in folden Daffen in bas Bureau bes Beneral-Staatsanwalts, bag ich zu bem Glauben gebracht wurde, es wurden vor bem Bahltage nur wenige farbige Republifaner mehr übrig fenn, um bie ichredlichen Thaten ju ergablen. Geitbem vergingen vier Bochen und ich warte noch immer gebulbig, um Stoff wenigstens fur einen einzigen Brief gu erlangen, ben ich mit biefem intereffanten Begenftanb ausfüllen tonnte. Dein Roffer ift beftanbig gepadt, bamit ich ohne einen Augenblid Bogerung fofort bortbin abreifen fann, wo bie Beitichungen, Tobtidlage und Maffenmorbe, von benen man taglich liest, angeblich fattfinden; ich bin ben gangen Lag auf ber Jagb, frage Bebermann ber von irgend einer gefährlichen Begend fommt, aber Alles umfonft, Die Granel laffen fich nicht faffen. Die Thatfache ift einfach folgende: Die jogenannte fübliche Gräuel Frage' wird immer kleiner und unbedeutender, ist naher man an den Ort derselben kommt — kurz, ich habe nicht einen einzigen gut beglaubigten Fall politischer Grand oder Einschüchterung gefunden, seitdem ich in Reu Drleans bin, und aus meiner eigenen Erfahrung und nach glaubmurbigen Quellen muß ich behaupten, daß auch nicht ein einziger vorgefallen ist." Man sieht hieraus, daß es sich mit den von der "weißen Liga" begangenen Gräueln — an vielen Orten wenigstens — ungefähr ebenso verhält, wie mit den karlistischen Gräuelthaten, von denen unsen "gesinnungstüchtige" deutsche Pressetäglich ein so erschütterndes Bild bringt und die sich später immer wieder als ebenso viele Lügen erweisen, nur mit dem Unterschiede, daß unsere liberale Reptilienpresse nie nachher die Wahrheit so ehrlich eingesteht, wie dieß hier die "New-York Tribune" gethan bat.

Die angesehenften Einwohner von Reu-Drleans batten im September eine Abreffe an bas Bolf ber vereinigten Staaten veröffentlicht, welche ein beutliches Bild von ben Buftanben ihres ungludlichen Staates entwirft, ber nach einem nutlofen Befreiungeversuch abermale unter ber Eprannei feines Ufurpators, bes Gouverneurs Rellog feufst. Gin Bolf ohne felbftgemahlte Regierung, die ihm von feinen Reinden aufoftropirt ward; Bahlgesete, von ben Feinden entworfen, bie jebe Reform unmöglich machen; eine burch und burd corrumpirte, mit Silfe ber ichlimmften Mittel gemablte Staatslegislatur im Bunbe mit bem Ufurpator, ber burch bie Bajonette ber Bunbedregierung aufrecht erhalten wirb; ein Ober=Bundesgericht, bas die gerechten Rlagen der Burger wegen mangelnder Competeng abweist; ein Congres, ber Die Rlagen begrundet findet, aber feine Abhilfe gemahrt; ein Brafibent, ber vor ben Bilfesuchenden bie Thure que fcbließt; eine rauberifche Staateverwaltung und unerfcwingliche Steuern - bas ungefähr ift bie Lage Louifiana's. Nachbem bie Burger alle friedlichen Mittel ohne Erfolg versuchten; nachbem fie zu ben Waffen gegriffen und Bim vergoffen, ohne ber verhaßten Ursurpation ein Ende an machen, wandten fie fich mit ihren bringenden Rlagen an bas gesammte Bolf ber vereinigten Staaten, bas ihnen nun durch seine in conservativem Sinne ausgefallenen Wahlen bie Antwort ertheilt und badurch seinen Entschluß fundsgegeben hat, ben Leiben bes Sudens ein Ende zu machen.

Da bie bemofratifche Bartei in Amerifa hauptfachlich ben Centralismus, bas Bacbien ber Bureaufratie und bie Staateomnipoteng befampft, fo find bie amerifanifchen Demofraten bie mabren Confervativen bes Lanbed; benn bas eigentliche Befen ber Revolution besteht in bem Brincip ber Staatsallmacht und ber Bernichtung ber perfonlichen Freiheit. Ferner vertheibigt in Amerita bie bemofratifche Bartei Die Intereffen ber Aderbau treibenden Bevolferung und will Freihandel im Wegenfage gur republifanifchen ober centraliftifden Bartei, welche bie Intereffen ber Großinduftrie vertritt und baber bobe Schutgolle eingeführt bat. Bor bem letten Rriege waren bie amerifanifchen Demofraten ju weit gegangen, indem fie bie Autonomie ber einzelnen Staaten fo weit ausbehnten, bag fie bie Fortbauer ber Regeriflaverei vertheibigten und ein Theil berfelben bie Trennung ven ber Union rechtfertigte. Beute icheint nun Die Bartei an ben meiften Orten bie ichablichften Auswuchfe entfernt und fich auf gefunder Bafie reformirt gu haben. Defhalb gewinnt fie rafch wieber bas verlorene Terrain - Dant ber furchtbaren Corruption, welche beforbert burch Die Raifeure ber centraliftifden Bartei feit bem letten Rriege in erichredenbem Dage gunimmt und endlich anfängt bem amerifanifchen Bolfe bie Mugen gu öffnen, bas nun entichloffen in fenn icheint, bem Treiben feiner Ausbeuter, ber biebifchen Beamten und Bolfevertreter, ber Borjen - und Gifenbahnfpelnlanten ein Enbe gu machen. Möchten auch enblich bem beutiden Dichel bie Mugen aufgeben, bamit er gur Ginficht gelange, ein wie ichamlofes Spiel von feinen Ausbentern, ben liberalen Gelbmächten und beren liberalen Selferebeifern in ben Bureaus und Legislaturen mit ihm getrieben uit und bag auch ber große Culturfampi, mit bem er ich fehr bruftet, weiter nichts ift als ein großer humbug, mithn noch vollständiger zu fnechten, als er bereits gefnechteift.

## LXIII.

## Beitlänfe.

Die Reichstags = Titanen.

Wer etwa meinen wollte, daß die Neberschrift nachfolgender Zeilen unsere Absicht andeute, die illustren Berjönlichseiten des deutschen Reichstags, namentlich in Me Reihen der Gegner, zu stizziren, der möge die solgenden Blätter nur gleich überschlagen. Um Persönlichseiten bandet es sich da überhaupt nicht, sondern um ringende Mächte, und wie sich dieselben untereinander zu Schut und Trugruppiren. Das gilt selbst von dem Fürsten Bismarf; gender von ihm wird es täglich ungewisser, in wieweit er schickt oder geschoben wird, und der gegenwärtige Reichstag bis diese Zweisel erst recht besestigt. In ähnlichem Sinne hat auch Dr. Windthorst, der unvergleichliche Vorfämpser der Centrums Fraktion, jüngst von dem in Deutschland hen schenden "Ramps der Titanen" gesprochen.

Daß die Regierung in Italien den Kampf auf gleichen Sobe nicht eingehen wolle und überhaupt lahm und läffig sei in Erfüllung der Aufgaben des modernen Staats, das ift nicht nur von der liberalen Presse im Reich wiederholt bitterlich beslagt worden, sondern das auswärtige Amt in Berlin soll auch, wie mehrsach berichtet wurde, schon direkt

Mahnungen und Ermunterungen an ben Dufrinal gerichtet haben. Aber nicht mit bem gewünschten Erfolg. Ein bestannter italienischer Publicist und Abgeordnete, Here Ruggero Bonghi, hat vor einiger Zeit die Gründe dieser Zurückhaltung angegeben, und herr Bonghi ift seit ein paar Monaten Unterrichts Minister Italiens. An eine merfwürdige Neußerung des neuen Ministers wollen wir antuspfen.

Serr Bonghi mare fehr bereit fur Italien ben "Gulturfampi" bee Fürften Bismarf ju copiren. Er fagt felbft, baß er gerne ben romifchen Ratholicismus begraben feben mochte; aber er fann fich bie Beforgniß nicht verhehlen, bag biefer romifche Ratholiciemus fich nicht gutwillig auf Die Babre legen laffen burfte. Die Deutschen, meint er, batten gut reben und fagen: daß man ihn eben einfach mit rechtegultig emanirten Befegen umbringen folle, fur mas babe man benn in Italien Die liberalen Dajoritaten im Barlament gerabe fo wie im beutiden Reich? Das fei gerabe, ermibert Bonghi, ber fatale Umftanb, bag es in Stalien, ja in ben lateinischen Lanben überhaupt, mit folden Befegen nun einmal nicht gebe. Dit preußischen Daigefegen - und bas ift bas Derfwurbige an ber Unichauung bes italienischen Miniftere - mit preußischen Maigegegen und bem ju Grunde liegenden Princip burfte man in ben romanifchen ganbern ben Beuten, mas immer im Uebrigen ibre Barteiftellung mare, ichlechterbinge nicht fommen. Er fagt :

"Uebrigens mußte man sich in vollständiger Unkenntniß über ben Geist ber Italiener und die eigenthumliche Lage ber italienischen Regierung befinden, um zu glauben, daß in Italien eine Gesehgebung möglich sei die, um sich nicht lächerslich zu machen, bereits brei Bischöse in's Gefängniß steden mußte, nicht weil sie direkt gegen den Staat conspirirt haben, sondern weil sie es nicht für möglich hielten, Gesehen zu geshorchen, die nach ihrer Meinung die Nechte ihres Glaubens

verleten. Und in keinem lateinischen Lande, mag gut ober schlecht sehn, kann man sagen ober behaupten bag bas Geset absolut souverain sei, dag man beschler respektiren musse, welches auch der Gegenstand sei den es behandelt, und ohne Unterscheidung der Grenzen. Reine politische Partei würde in ihrem Gewissen dieser Theorie beitreten.

Betrachtet man bieje Worte bes hochgestellten Jalieners genauer, fo ergießt fich ein Strom von Licht über ben bentichen "Culturfampf". In ber hier vorliegenden Frage baf man unzweifelhaft auch England zu ben lateinischen ganbern rechnen, wo eine folde Theorie und Praris von ber absoluten Sflaverei bes perfonlichen Bewiffens unter jeben beliebigen Befete vollfommen unverträglich mare mit ber allgemeinen öffentlichen Meinung. Es ift oft genug gefagt worben: wenn eine englische Regierung eine Befetgebung nach Art ber preußischen Maigesete einführen wollte, fo wurden die protestantischen Diffentere von Ginem Enbe te Landes jum andern die Rabne bes bewaffneten Aufricht erheben. Comit bliebe allein bas neue beutiche Reich mit feinen Filialen in ber Schweig, und foweit bie preufifde Matrofen-Breffe in Defterreich ju wirfen vermag - unter allen civilifirten gandern übrig als Beberrichunge - Gelid für die furchtbare Theorie, die von allen andern Bollen verabscheut wird. Co fagt ber Italiener und er bat Recht.

In dem Sinne ber Lehre, welche hienach in feinem andern Lande von einer Regierung proflamirt werben ducht, daß nämlich bas Gefet absolut verbindlich und jum aftiren Gehorsam verpflichtend sei ohne Unterscheidung der Grenzen, hat der beutsche Reichsfanzler im Beginne des "Culturfampfe" von der Ginen und untheilbaren Souverainetät bes Staats gesprochen. Inzwischen hat er sich wieder weiter

<sup>1) &</sup>quot;Die italienische und beutsche Rirchenpolitit." S. Italia von L. Gillebrand in Floreng. 1. Band vom 15. Oftober 1874. S. 35-

entwickelt und ben banalen Schlagwörtern bes Liberalismus rückhaltloser sich hingegeben. Er stellt jest die "Majestät bes Gesehes" dem perfönlichen Gewissen gegenüber, mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß ihm das historisch gewordene und kirchlich erzogene Gewissen auf ganz gleicher Linie stehe mit den willkürlichen Einbildungen des socialsdemokratischen Gewissens. Das Recht eines jeden Gewissens hört auf, sobald das zwischen der Regierung und einer parlamenstarischen Mehrheit vereinbarte Geset spricht; wer sich nicht blind unterwirft, ist der Rebellion schuldig.

Die fam es benn nun, bag im neuen beutiden Reich, und gerade nur in biefem Reich, eine folde ftaaterechtliche Theorie aufgeftellt und gehandhabt werden barf? Es ift fein Zweifel, und übrigens auch nachgewiesen, bag noch unter bem vorigen Ronig von Breugen einem Minifter, ber beute Goldes gu proflamiren gewagt hatte, am andern Tage feine Entlaffung gegeben worben mare. Es ift auch befannt, baß bis auf bie neuefte Zeit fein beuticher Brofeffor und Staaterechte Lehrer von einer unumidranften Majeftat bes Befeges mußte, und bas Recht wie die Bflicht bes paffiven Biberftands unter außerordentlichen Umftanden von allen aufrecht erhalten murbe. Endlich ftammen gerade bie lauteften Berfechter ber uns umidranften Majeftat bes Gefetes im gegenwärtigen Reichetage aus ben Reiben ebemaliger politischer Flüchtlinge und politischer Berbrecher vom Jahre 1848. Alle Majeftaten wollten fie in die engften Grengen einfchranten ober lieber gang entthronen, nur bie Majeftat bes Befetes foll nunmehr unumidrantt fenn, ohne jebe Unterfcheibung ber Grengen - feitbem nämlich biefe herren insgefammt bie Befete felber machen ju Bunften ihrer Partei = und perfonlichen Intereffen.

Das ift bas gange Geheimniß. Freilich fommt bann noch ein fehr wichtiger Umftand hingu, ber bem neuen Reich ausschließlich eigen ift und woraus fich eben ber beffallfige Unterschied von allen andern Ländern und Bölfern ergibt. lleberall ba begreift man die Majeftat bes Gesetes ander als jest bei une, schon beshalb weil man überall die Mietlichfeit voraussest und meint voraussesten zu muffen, bei einmal auch wieder andere Leute und Parteien an's Ruber fommen könnten, die bann auch sihrerseits Gesete machen würden. Im "beutschen Reich" allein ift dieß nicht der Fall. Hier fühlt sich Alles was nun einmal oben ift, im eisernen Besit und in der Macht versichert auf ewige Zeiten.

Vor Kurzem ist ein gelehrter Munchener, ber dem englischen Minister Glabstone und seinen neuesten Manovern
zu Huser Glabstone und seinen neuesten Manovern
zu Huser gesommen. Er fagt: "Zeber unparteiische Beobachter wird
anerkennen muffen, daß in unserm deutschen Baterlande die
weitaus überwiegende Mehrzahl der Gebildeten, fast Alles
was denkt, liest und schreibt, in einer Weise dem Ultramontanismus" (man weiß, was das heißen will) "gegenübersteht, welche ein Eindringen desselben nahezu unmöglich
macht, während die leitenden Classen Englands ihm enichieden bessere und häusigere Gelegenheit hiezu gewähren.
Co breit, so tief, so unausfüllbar ift die Klust dort nicht,
überhaupt in keinem Lande").

Auch damit stund es vor Aurzem noch anders, und erst die Unternehmungen zur Herstellung des neuen dentssichen Reichs haben die Kluft so tief geriffen. Die nun eins mal oben sind und sich im eisernen Besitze fühlen, brauchen Heloten und wollen Heloten. Die antise Zeit kehrt auch in dieser Beziehung wieder, nur daß man jest die Heloten aus den Bürgern des eigenen Staats nehmen und dazu machen muß. Man kann sich aus dem Berliner Reichstagsiaal hinaus mitunter in Gedanken ganz lebhaft in den alts römischen Eircus hineinversehen. Das moderne Gewand versteht sich dabei von selbst; im Uebrigen hat sich dab antise Imperatorenthum an die Stelle des germanischen

<sup>1)</sup> Allgemeine Beitung vom 25. Rovember 1874.

Freiheitsbegriffs gefest. "Frei" fühlten fich auch bamale bie oben fagen und herrichten; fonft aber Niemand.

Rur im neuen beutschen Reich ift biefe einzigartige Ericeinung ju Tage getreten und nur auf feinem Boben fonnte fie ermachfen. Unterfucht man bie tieferen Grunbe, fo ftoft man alebald auf eine Absonberlichfeit, Die fich eben auch bei feiner andern Ration ber Erbe wieder findet. Die moberne Nationalitaten = Bolitif, in Breugen fonft als "Nationalitaten = Schwindel" von oben berab ftigmatifirt, hat fich bier verschwiftert mit allen benjenigen Richtungen, welche feit breihundert Jahren ben Rampf gegen Die alte fatholifche Rirche führten , mit Ginem Borte : ber beutiche Protestantismus ift aufgegangen in ber beutichen Rationalitäten Bolitif. Das wird freilich bem Broteftantismus, foweit er noch eine wirfliche Religion ift und am positiven Glauben festhält, felbft am übelften befommen; nicht umfonft find im Momente ber Amalgamirung alebald auch die Symptome vollftandiger Auflofung in ben proteftantifden gandesfirchen überall erfennbar geworben. Die Berwirflichung ber großbeutschen 3bee hatte eine folche Birfung nicht, fonbern mit Rothwendigfeit bie gegentheilige berbeigeführt. Singegen war die Joentificirung ber beutichen Rationalitat mit bem Brotestantismus bas Felbgeichrei, mit bem Breugen 1870 in ben großen Rrieg jog. Es gab und gibt freilich Ausnahmen, Manner bie ben Amalgamirunge-Broceg nicht mitmachen wollten, fei es aus firchlich ober ans politifch treuer Gefinnung ; aber im Allgemeinen ift es von dem Moment an mabr geworden: "Alles mas proteftantifd ift, ift preußifch gefinnt."

Ans ber Amalgamirung bes beutschen Nationalismus mit dem beutschen Protestantismus entstanden sofort zwei naturliche Wirfungen. Erstens der bitter anti fatholische Jug, der dem neuen Reiche als Angebinde schon in die Wiege gelegt ward. Fürst Bismart hat im 3. 1872 seine Verwunderung ausgesprochen, daß es gerade nur in Deutsch-

land feinen "nationalen Klerus" gebe, während boch in allen andern Ländern der Klerus (ber fatholische nämlich) national gesinnt sei. Gewiß ist es so. Aber man muß sich verwundern, daß ein so scharssichtiger Mann, wie der Fürsist, über diese Erscheinung sich verwundern konnte. Es sin eben in feinem andern Lande die natürlichen Borbedingungen derselben vorhanden. In England gibt es keinen Rationalitäten-Schwindel, und bei den übrigen großen Rationen bessindet sich nirgends der Protestantismus im Uebergewicht und nirgends kann er auf das Epitheton "national" Anspruch machen.

Kur's 3weite mußte fich ber Begriff bes Staats in bem Dage verandern, wie der beutsche Brotestantismus als Religion vom Nationalftaat gleichsam aufgefaugt murbe. Der Nationalstaat war jest Alles in Allem. Dit bem alten Bonte vom "Staatsgott" wurde es nun bitterer Ernft, und nicht um: fonft betonte man fortan ben "beutschen Staat" ale ein Ding bas für fich allein in ber Welt baftebe. Daß im ans wartigen Umte ju Berlin eine "beutsche Rationalfiche" angestrebt werbe, mit Sulfe ber fog. "Altfatholifen" und aller ichlechten Rathelifen, welche gleich ben proteftantifden Elementen ben Broces bes religiöfen Aufgehens im Rational, ftaat mitgemacht hatten - bas war jest zu wenig gefagt. Dit Recht hat die "Rreuggeitung" gegenüber ben jungften Meußerungen bes Reichstanglere erflart: auf bem fo betretenen Wege muffe es ju einer formlichen "Staatereligion" fommen (wie in ber antifen Belt) und muffe bie "Dajeftat bes Befetes" officiell an Die Stelle ber Majeftat Gottes treten, bee lebendigen herrn ber Belt.

Wer mit feinerm Ohr ben Verhandlungen des Reichstags zuhört, wo immer bas Gebiet des "Culturfampfs" auch nur leise berührt wird, der wird alle die Momente bervorflingen hören, die wir hier angeführt haben. Ramentlich gilt dieß von dem neuerlichen Auftreten des Fürsten Bismark. Richt als wenn er die Dinge eben so hätte berbei-

fuhren wollen. 3m Wegentheile find fie ihm, wenn auch nicht außerlich, fo boch innerlich über ben Ropf gewachfen. Er fieht benfelben augenscheinlich nicht auf ben tiefften Grund; bagu ift er gu wenig fur Bolferpfochologie ober Wefchichtephilosophie angelegt und gu viel faiter Praftifer. Darum hat aber auch bie Bewalt feiner parlamentarifchen Ericheinung bie gu bem jegigen Stabium ber Berwidlung febr abgenommen. Geiner Betrachtungeweise ift eine gunehmenbe Dberflächlichfeit angumerten; ein Mann wie Er behilft fich jest mit Bhrafen wie bie von ber "Berbummung bes Bolfe in ben (firchlich geleiteten) Schulen." fraftigen Bige von chemale werben ichaler; unverburgte Unefboten muffen ale Beweise und Ueberführung gelten ; es gab überhaupt Reben bie, wenn es nicht ber Reichefangler gewefen mare, im Uebrigen gerabe fo gut von einem orbinaren Mitglied auf ben Banfen ber Nationalliberalen gehalten werben fonnten.

Es ift aber außerbem noch eine Urt Religion im bentiden Rationalftaat aufgegangen, ober, wenn man will, umgefehrt; ich meine bie Religion ber materiellen Intereffen. Dier ftellt fich ber britte, aber nicht ber lette ber Reiches tage . Titanen bar. 3ch will ihn furgweg bas Jubenthum nennen, obwohl ich barunter nicht ausschließlich bloß bie natürlichen Buben verftebe. 3ch hatte gwar ein gemiffes Recht bagu, nachbem Berr Dr. Buttow öffentlich hat bruden laffen: bag bas neue beutiche Reich eigentlich von ben Juben gegrundet worden und eine jubifche Schopfung fei. Auch ift es Thatfache, baß einer feiner Stammesgenoffen, ein mit ungewöhnlicher Beiftes = und unerhörter Rebefraft begabter Mann, Die nationalliberale Mehrheit und hiemit bas Reicheparlament fast unumschränft beberricht. Uebrigen gibt es "Grunder" in allen großen Fraftionen, allerdinge foweit die naturlichen Juden bieß gulaffen und Antheil am Gefcafte baben - mit einziger Ausnahme bes Centrums. Bahrend namentlich auch bie ehemals fogenannten Confervativen nicht wenige Patienten im "GrunderSpital liegen haben, ift bas Centrum fogar in Berlegenheit, so oft es einen Ansschuß für finanzielle Angelegenheiten besetzen soll. Seine Sände find ganz "rein", und seine Köpfe fast zu wenig mit der Finanzfunst befaßt. In den anderen Parteien hingegen, insbesondere in der nationalliberalen, zählen die Mitglieder nach Duzenden, welche aus Rudsichten auf diese oder sene materiellen Intereffen in ihrer moralischen Freiheit mehr oder weniger beengt find.

Die Entwidlung biefer Berhaltniffe, eine Erbichaft ber napoleonischen Corruptione : Beriobe, ift in Franfreich burd Die Niederlage ber Ration ju beren Glud gerftort morben. im neuen Reich hingegen hat Die entgegengefeste Urfache bie entgegengeschte Birfung gehabt. Ueberbieß ift faft bie gesammte innere Gesetgebung ber letten Jahre boch eigentlich Riemanden ju Gute gefommen als bem großen Gelbcapital, und felbft bie frangofischen Milliarben haben faum anderemo eine wohlthatige Spur hinterlaffen ale in Ma Raffen einzelner besondere verdienter Manner und Odbe inftitute, welche naturlich in hervorragendem Dage nationalliberal = reichofreundlich find. Wir entnehmen Dieje Borte einem Berliner Blatte, welches fortfahrt wie folgt: "Bas Bunder baber, wenn die Behauptung, daß die innere Bolitil ber nationalliberalen Bartei, bei Lichte betrachtet, lediglich Banquier-Bolitif fei, in immer weitern Rreifen laute Buftimmung findet, und wenn man insbefondere bas jest vorliegende Banfgefes" - noch viel mehr naturlich bie intenbirte Central-Reichobant - "ale ben Schlufftein jenet Baues bezeichnet, welcher bie fociale und politifche Berricait ber patriotischen reichofreundlichen Millionare fur langere Beit ficer unter Dach bringen foll"1).

<sup>1)</sup> Wir eitiren hier abermale ein fleineres Blatt: Berliner "Deutsche Gifenbahn Beitung" vom 15. Rovember 1874. — Benn man jest in ber Preffe ber anderen Lager nach ein freies und mu:

Much ber Rame "capitaliftifche Reichspolitif" beginnt fich icon einzuburgern. Und in ber That wird man ben Bang ber Dinge im Reich nicht mehr recht verfteben und grundlich burchichauen, wenn man bas Auge immer nur auf ben Thatfachen bes "Gulturfampfe" ober auf ben Bewegungen in ber Richtung ber außern Bolitif haften laffen will. Die Erhebung ber Finang= und Borfenintereffen gum beonomifchen und politischen Stuppunfte ber Reichspolitif gehort gang wefentlich mit jum Bangen. Boren wir barüber nur noch Gine genau orientirte Stimme! "Die fpecififche That bes beutiden Reiche ift bie Broflamirung ber abfoluten Freiheit fur bas Capital . . Das Princip unferer mobernen Aftiengefellicaften nicht erfunden, aber allgemein gur Geltung gebracht gu haben, ift eine That von fo eminenter Bedeutung, bag wir fie wohl ale epochemachend bezeichnen, und bem Reiche, welches fie in richtiger Ertenntniß ber gemeinsamen Feindichaft gegen bie positive Erbichaft ber Bergangenheit fertig gebracht, einen unvergänglichen Unipruch auf Die Freundschaft ber bamit begludten Claffe von Beichaftemannern guidreiben burfen. Die Reichstrene ber letteren ift zweifellos acht; benn barüber muffen fie ja boch flar fenn, bag, um ber burch ihr Webahren hervorgerufenen Stimme bes Unwillens entgegenintreten, faum eine andere Bewalt ale Die Reicheregierung bie nothige Starte befage"1).

Man muß indeß die Reihen der Gegner im Reichstage nur nicht fur schlimmer halten als fie find. Es gibt unter ihnen, neben verbiffenen Fanatifern und systematischen Hochern, recht viele wohlmeinende Manner, welchen wenigstens eine Ahnung von bem mahren Stand der Dinge aufzu-

abhangiges Wort finden will, fo muß man gu ben fleinen und obscuren Wochenblatichen greifen. Alles Andere ift entweber corrumpirt ober eingeschuchtert.

<sup>1)</sup> Dreebener "Debatte" vom 27. Seplember 1874.

Dan kann ba bie merkwürdigsten Aeußerungen hören über ben "Banquier-Liberalismus" wie über ben modernen "Busessischeralismus", aber nur unter vier Augen und in die Ohren geflüstert, beileibe nicht auf der Tribune. Man schüttelt mitunter die Ketten, welche von den Trägern aller der geborgenen Interessen einem arglosen Anhang angeless worden sind; aber es wäre irrthümlich zu glauben, daß die Lösung des Bannes nahe sei. Der Bruch wird dereinst mit Schrecken erfolgen, aber Gott weiß wann!

3ch habe jungft bie Soffnung und Behauptung gelefen, bag bas neue Lanbfturmgefet nebft ben neuen Gelbforberungen bes Rriegebepartemente fich febr wirffam erweifen burfte, um endlich felbft bem vertrauenefeligften Reiche enthufiaften bie Mugen barüber ju öffnen, mas er fic benn eigentlich erfiegt habe'). Im Reichstage ift von allem Den nichte gu bemerfen. Ale bas Dilftargefes feftgeftellt murt, wußte Bebermann, bag bie Bolfevertretung bamit bas beit aus der Sand gebe und bag coloffale Belbforberungen til nothwendige Folge und beren Annahme Die unweigerlite Confequeng fenn murben. Leute, bie por wenigen Jahren noch über bie Salfte bes heutigen Militarbebarfe verzweifeln wollten und mit ben mittelftaatlichen Miniftern grojdenmeife abbanbelten, machen jest nicht einmal mehr icheinbar Die Diene eines Abftriche. Go forbert es ber Cous ber geborgenen Intereffen, ber antifatholifden fomobl ale ber materiellen; und fo wird auch die militarifche Rafte und bas "Junferthum" bei ber Stange und bei guter Loune et halten. Coweit ift bie liberale Militarismus-Bolitif burch und burch praftifch.

Aber es leuchtet aus einem tiefern Blid auf bie beiberlei Urten geborgener Intereffen auch ein, bag bas Reich wenigstens eben fo febr ein neues fociales wie ein neues

<sup>1) &</sup>quot;Debatte" vom 29. Rovember 1874.

politisches Phanomen ift, und daß die stüßenden Parteien nicht weniger sociale Classen bilden als politische Parteien sind. Die gesellschaftliche Lage wird dadurch wesentlich afficiet. Ich weiß nicht, woher Nieduhr, der große Historiser und preußische Staatsmann, seine berühmte Prophezeiung vom 5. Oktober 1830 damals schon geschöpft hat; heute wäre mir das weniger räthselhaft: "Daß wir in Deutschland im Fluge der Barbarei zueilen, ist meine feste Ueberzeugung; daß und auch eine Berheerung droht wie vor zweihundert Jahren, das ist mir leider eben so flar, und das Ende vom Liede wird Despotismus auf Ruinen seyn."

Den 10. Degember 1874.

### LXIV.

# Grfahrung und Wiffenschaft.

Das apriorifde und ideale Moment in ber Biffenschaft. Bur Orientirung über Philosophie und erafte Forschung. Gin philosophisches Programm von Dr. Martin Kapenberger, f. Profeffor ber Philosophie zu Bamberg. Bamberg 1874.

Die Frage nach bem sogenannten apriorischen Elemente in unserer Erkenntniß burfte unbestritten als die wichtigste philosophische Frage ber Gegenwart zu bezeichnen seyn. 3war ist in Deutschland die Jahl derer unter den Philosophen noch gering, die dem Empirismus der Engländer solgend, alle und sede Ueberzeugung in Bissenschaft und Leben auf Sinneseindrücke und deren Berknüpfung, auf Ideenassociation und Gewohnheit zurücksühren. Um so größer aber ist die Jahl der Natursorscher, welche sich mehr oder weniger ausdrücklich zu dem Grundsabe bekennen, Wissenschaft reiche nur soweit als die Beobachtungsmittel

ber erakten Forschung, und wo wir uns über bas Bebiet ber sinnlichen Erfahrung hinausbegeben, hore bas Biffen auf, und beginne bas Reich poetischer Träume ober eines ben subjektiven Bedürfnissen bes Gemüthes entspringenden Glaubens. — Der Philosophie im wahren Sinne bieses Wortes wäre das Todesurtheil gesprochen, wenn biese Ansicht allgemeinen Anklang fände. Sie wurde sich ausbien in empirische Psychologie, in die erakte Analyse der menschlichen Denkthätigkeit und bes menschlichen Handelns.

Aber noch mehr! Man sieht leicht, welche weittragenden Confequenzen mit dem völligen Durchbruch einer solchen Anschauung verbunden wären. Allerdings wurde vor ihr auch der Materialismus, der heute so ked das Haupt ershebt, zurudweichen muffen. Auch er, wo er sich zur abschließenden Weltansicht ausgestaltet, will ja mehr als blose Thatsachen berichten, er verläßt den Boden direkter Erfahrung, er ist ein philosophisches System. Umgekehrt aber wurde ganz ebenso dem Theismus jede wissenschaftliche Berechtigung sehlen.

Darum ift junachft ben Befennern eines folden Bentivismus bas Westandniß abzunothigen, baß fie fich taufden, baß auch ba wo fie Wiffenschaft feben, noch ein anderes Element im Spiele ift, ale bie blofe paffive Aufnahme außerer Ginbrude burch bie Sinne, bag vielmehr überall in ber menschlichen Ertenntnig, fofern fie biefen Ramen verbient, ju ihr bie fpontane Thatigfeit ber menfchlichen Bernunft hingutritt, daß fich mit bem aposteriorischen ein apriorifches Moment verbindet. Es muß gezeigt werben, bas das Berfahren ber eraften Forschung - und nur bie metho: bifch geleitete, nicht bie willfurlich taftenbe Erfahrung fann boch bie Bafis bes Wiffens bilben - möglich ift nur unter Boraussehung von Dentgefeben, welche nicht wieber Brobutt einer allmählig anwachsenden Erfahrung fenn fonnen, fonbern aus ber urfprunglichen Ginrichtung unferes Denfens stammen.

Dier aber ergibt fich fofort eine zweite Aufgabe. Bie querft mit bem Empirismus, jo gilt es nun fich mit bem Rriticismus auseinander ju fegen, ber bas apriorifche Do: ment unfrer Erfenntnif foweit überfpannt, bag barüber febe Objeftivitat und materiale Bahrheit verloren geht. Beil bie Erfenntniß nur von Statten geben fann nach Daggabe unfrer Organisation, weil die Dinge, um von und erfannt ju werben, eingeben muffen in bie formen unfred Erfennens, barum follen wir nie jum mahren Cachverhalt vorbringen fonnen. Beil bas Gefet, bas und ju jebem Berben und jeber Beranberung eine Urfache fuchen beißt, nur ein Befen unferes Denfens ift, barum follen wir nicht berechtigt fenn, aus ihm ju folgern, bag bie Belt ba braugen, bie fich und ale veranderlich und geworben barftellt, eine einbeitliche Urfache habe. Go führt ber Rriticionine auf badfelbe binaus, wie ber Empirismus; eine umfaffenbe Beltanficht im Ginne eines Plato ober Ariftoteles, eines Muauftinus und Thomas und Leibnig erflart auch er fur unmoglich. - Und fo ift benn ibm gegenüber ber Rachweis ju führen, bag mit ber Aprioritat, wenn fie richtig verftanden wird, Die ausichließliche Gubjeftivitat feineswege verbunden, bag unfer Denfen gerade wegen feiner urfprung. lichen Ginrichtung allerdinge im Stande ift, une in ben Befit ber objettiven Babrheit gu führen.

Niemand, ber fich in ben philosophischen Strömungen ber Gegenwart orientiren will, wird hiernach die Frage nach bem a priori umgehen fönnen. Jeder Philosoph wird zu ihr Stellung nehmen muffen. Der Ausbrud biefer seiner Stellung wird sein "philosophisches Programm" seyn. Herr Dr. Kabenberger gibt zunächst einen historischen Ueberblid; von den großen Philosophen des Alterthums führt er uns durch das Mittelalter hindurch zu Baco, der das Hereinsbrechen einer neuen Zeit bezeichnet, zu Locke und Hume, die gleicherweise den Empirismus und Kriticismus anbahnen, zu Kant, der den letzteren in epochemachender Weise durch-

führt, ju ber mobernen Raturmiffenschaft endlich, bie fic einbilbet, feiner Bernunftbegriffe mehr ju beburfen. Gr fucht fobann ben Rachweis gu erbringen, wie baltlos biejes Borgeben ift, wie ber erafte Raturforicher vielmehr "ben einem formalen Brind Bebrauch macht, ohne beffen berbotragende Mitwirfung weber Erfahrung noch Erfahrungswiffenicaft von vornberein moglich maren", wie im tiefften Grunde "unfer eigenes 3ch es ift, welches fich ale Urheber aller menichlichen Biffenichaften, Runfte und weltgeschichtlichen Thaten unter Concurreng vericbiebener mit wir fenber Urfachen und Berhaltniffe erweist." "Rur weil ich mich erlebte ale ein Befenhaftes, ale perfonlichen Grund meiner Thatigfeitemeife, ale frei nach 3meden mich beftimmend, mit vericbiebenen Eigenichaften begabt und in mandfachen Buftanben mich befindend, an einem beftimmten Ort und in bestimmter Beit eriftirend - barum ift es überhaupt pfpcologifch möglich (wenn auch nicht metaphpfijd erflart): Bas? Barum? Bober? Boan? Bie! 2Bo? Bann? u. f. w. ju fragen b. b. Alles nach ben Rategorien ber Cubftantialitat, Caufalitat, Finalitat, Qualitat, Drt, Beit u. f. w. bestimmen gu tonnen." "Roch mebr! Beil ich nicht burch mich entftanben bin, ba ich wohl ben Grund meiner Thatigfeit, nicht aber ben Grund meines Cenne in mir habe, fo muß bas 3ch bie Frage: Bober ober Boburd? auch an fich felbft richten, muß fur bie hochfte Thatfache auf Erben , nämlich ben felbitbemußten perfonlichen Menichen, Die bodite Urfache erforiden. Dieje fann bann jeboch unmöglich etwas Gelbftlofes, Ilnperfonliches - fann nicht bie abfolute Unvernunft fepn. wenn bedingte vernünftige Perfonen fattifch eriftiren. Dies ber unvermeibliche Beg vom relativen jum absoluten realen Brius, wenn unfer logifches Denten einen Rube - und Schlugpunft finben foll."

Neber Gingelheiten wird man immerhin mit bem Berjaffer freiten fonnen, ber inbeffen auch die Aufgabe bier "nm

präcifiren", nicht aussührlich lojen will. Die allgemeine Richtung, in ber die Lojung gesucht wird, ift ficher beachtenswerth. Möchten recht Biele, die die Sache angeht, Die fleine Schrift lefen. Referent glaubt nicht zu irren, wenn er meint, daß katholischerseits dem Problem, das fie beshandelt, nicht überall die gebührende Beachtung geschenkt wurde. Sie ist zudem klar und anregend geschrieben und zeugt von außerordentlich ausgedehnter Belesenheit.

### LXV.

# Milliarden : Noth und Rrach : Gegen.

Bir wollen bier bie weitern Folgen ber Milliarben-Bewegung und bes bamit jufammenhangenben Borfentreibens querft an Franfreich feftauftellen und ju ertlaren fuchen. Dort ift feit bem letten Milliarben-Unleiben ein tiefgreifenber Umichwung in ben politifden Berbaltniffen eingetreten, burch ben fich nach und nach eine Urt Auseinanberfetung und Rlarlegung ber Thiere'iden Geidaftegebahrung und Sinterlaffenicaft berausgebilbet bat, fur welche freilich nur einzelne Unhaltspuntte an bie Deffentlichfeit gelangen tonnten. Gin Blatt rechnete 3. B. beraus, bag bon jenem Unleiben noch etwas über 500 Millionen, ja fogar mehr, borbanben fenn mußten, nachbem alle Bablungen an Deutschland abgetragen, alle Untoften gebedt feien. Die Bertheibiger ber abgegangenen Regierung wußten nichte Stichhaltiges bagegen einzuwenben, fprachen bon ungewöhnlichen Roften, Courounterschieben und anberen Cachen, unter benen man fich alles Mögliche borftellen fann. Unbere Finangmanner gingen noch weiter und berechneten bie Cummen, über welche jeber Rachweis fehle, auf nabe 700 Millionen.



Merkwürdigerweise fanden biefe Enthullungen weber große Beachtung in ber Deffentlichteit, noch murben fie Ber: anlaffung zu irgend einer behördlichen Magregel. Dan icheint es einmal ale felbstverftanblich bingunehmen, bag bei Anleiben alle jur Regierung Geborigen ober ihr Nabestebenben fleine ober größere Geschäfte machen, um babei Gewinnfte einzubeimfen. Wer einmal an ber Quelle fitt, muß fich bebenten fo lange es noch Beit ift, bamit er fpater feinem Stande und bem Unfeben bes Lanbes gemäß leben tann. Dann fant fich ja auch bie Preffe mehr ober weniger betheiligt, fo bag fie an ber Berfolgung ber Sache tein Intereffe haben tonnte. Den Rebatteuren fast fammtlicher Barifer Blatter mar bei ber Zeichnung bes Unleibens vorweg ein Betrag jugefdrieben, ber burch bie fpatere Rebuttion nicht berührt merben burfte. 3m Laufe bes letten Sommers (1874) verbreiteten auch einige politisch = finanzielle Brogesse etwas Licht in biefer Richtung. Ich ermähne bavon nur bie Berurtheilung gweier ebemaliger gebeimer Agenten bes herrn Thiere, Namens Sügelmann und Troncin bu Merfan. Aus ben gerichtlichen Erhebungen ging bervor, bag ber eine über 100,000 Fr., ber andere 345,000 fr. Rententitel auf einmal erhalten, ohne bafur bie entsprechenbe Bablung zu leiften. Der Gerichte: Brafibent ichlog jebesmal ben Sachwaltern ber Angeflagten ben Mund, wenn biefelben von ber politischen Thatigfeit und Stellung ihrer Clienten reben wollten.

Bekanntlich waren bie Milliarben Maleihen fast aussichließlich von Spekulanten ber ganzen Welt gezeichnet werben, um bann nach ben üblichen Manövern an bie kleinern Gelbbesiter verkauft zu werben. Behuss bes Geschäftes hatten bie Börsenmänner ein Bündniß geschlossen wie es noch nicht bagewesen. Als bas Anleihen, bie Rente, 90 erreicht hatte, sprach ich einem Börsenkundigen gegenüber meine Verwunderung barüber aus. Oh, sagte er, es wird noch besser kommen, sie wollen es auf 100 bringen. Im Spätsommer 1874 ward bieser Cours auch wirklich erreicht, die zu 84½ ausgegebene Rente wurde an allen europäischen Börsen zu 99½ bis 100½ notirt und auch gehandelt. Es wurden nun, von Eingeweihten, zwei Möglichkeiten in's Auge gesakt, die auch eintreten mussen:

entweber ber Staat benütt bie gunftige Lage bes Belbmarttes, um burd Umwandlung ber Sprogentigen Rente in 4%progentige jabrlich etwa 35 Millionen an Binfen gu erfparen, ober bie Spetulation arbeitet weiter, fleigert vielleicht ben Cours noch etwas, um bann bei irgent einer Belegenheit und mit Benubung eines aufregenben Greigniffes ben Cours ploblic berabzubruden. Rachbem bie Rente eine Zeitlang recht tief gefallen, murbe wieberum ein neues Steigen beginnen, bamit bie großen Borfenmanner bie billig erworbenen Berthe nochmale gu bebeutenb erbobten Breife bem lieben Bublifum bertaufen tonnten. In foldem planmagig berbeigeführten Bedfel ber Courfe liegt eben bas gange Borfengebeimnig. Bei einer Umwandlung ber Rente murbe fie ebenfalls ein gutes Beicaft machen, benn eine folde tommt in ihrem Befen ber Musgabe eines neuen Unleibene gleich, nur bag bier anftatt Belb eigent: lich ber frubere Rententitel eingegablt werben murbe. Borfe bat babei bunberterlei Mittel treffliche Gefcafte zu machen.

Belden Schnitt bie Spefulation auf Roften bes frangofifden Bolte bereite gemacht bat, geht aus Folgenbem bervor. Um 8. November v. 38. veröffentlichte bas amtliche Blatt ben Bericht bee Finangminiftere über bie Bebahrung mabrend ber letten Jahre. Es geht baraus bervor, bag ber Rrieg einschließlich ber Rriegsentschäbigung Frankreich 9 Milliarben 287 Millionen und 882,000 Franten gefoftet bat. Das Mertwurbigfte jeboch ift ber Boften über bie vier Unleiben von jufammen feche Milliarben. Es ergibt fich nämlich, bag bie Untoften, Berlufte, Gebubren u. f. w. fur biefe Unleiben im Bangen 631,168,000 Fr. betrugen. Da lagt fich benn boch begreifen, warum bie gefammte Finangwelt Europa's, bom Sof= juben Bismart's berab bis jum letten Bechfelicinber, mit folder Ginmuthigfeit fur bas Belingen bes Drei-Dilliarben-Unleibene eingetreten ift, fur bas allein bie Roften 398,744,000 Franten betrugen. Dagu wurde ihnen bas Unleiben gu 5 Broc. und jum Breis bon 84% überlaffen, mabrend es, feinem mabren Berthe entfprechenb, balb auf 90 bis 91 flieg. Macht wieberum etwa 150 bie 200 Millionen welche babei fur bie Spefulation abgefallen.

In allgemeiner fraatswirthichaftlicher Hinficht bat fich bie

Lage Frantreiche feit bem Rriege fonell und ausgiebig berbeffert. Die neuen Steuern find mehr ober meniger empfinb: lich, haben auch oft bie barauf gefetten Soffnungen ber Befet: geber und Finangfunftler getaufcht. Rur Gine Birtung baben fie in umfaffenber Beife bervorgebracht: bas Bolt bat fic Entbehrungen auferlegt, feine Bedürfniffe und Musgaben eingefdrantt, um bas Gleichgewicht in feinem Sausbalte gu bebaupten. Dagegen bat fich bie Ausfuhr frangofifcher Grzeuge niffe in gang ungewöhnlichem Grabe geboben, befonbere aber bie Ausfuhr nach Deutschland, wo man in ber burch bie Milliarben bervorgebrachten Betaubung fich alle Genuffe und Lurusbedurfniffe ber "vertommenen Frangofen" aneignen gu muffen glaubte. Aber auch auf gewöhnliche Berbrauchsgegenftanbe erftredte fich bieje Musjuhr nach Deutschland, ba bort aus bemfelben Grunde Lobnfteigerungen eingetreten maren, obne entiprechenbe Fortidritte in ber Fertigfeit ber Arbeiter und Bervollfommnung ber Berftellungeweife, woburch natur. lich bie Breife fur gang gewöhnliche Beburfniffe gu einer ungewöhnlichen Sobe binaufgefdraubt murben. Daber tam es, bag icon in ben erften acht Monaten bes Sabres 1874 fur 600 Millionen Franten eble Metalle in Frantreid ein: geführt werben tonnten. Goon 1872 tonnte alles fleine Papiergelb (1 und 2 Frantenicheine) aus bem Bertebre gurud. gezogen werben; in beiben folgenben Jahren mar baffelbe mit ben Fünffranten : Billeten ber Fall und im Geptember 1874 begann bie frangofifche Bant mit ber Gingiebung aller 20 und 25 Frantenfceine, fo bag nur noch bie 50, 100, 500 und 1000 Franfen-Roten im Umlauf verbleiben, gang fo wie por bem Rriege. Doch mehr. Goon bevor bie letten Balb: Milliarben ausgezahlt maren, wurde frangofifches Golb mit Mgio in Deutschland gebanbelt, mabrent fur ben Thaler in Baris, anftatt 3 Fr. 75, bochftene 3,73 und 3,74 gu erlangen gewesen. Geitbem ift ber Unterschieb noch viel greller geworben. Der Thaler ift in Baris nicht bober ale 3,65 angubringen, mabrent bas 20 Frantenftud in Berlin, anftatt mit 5 Thir. 10, mit 5 Thir. 12% bis 13 Gilbergrofden gebanbelt, ja gefucht wirb. In biefer Beife bat fich ber Milliarben Gegen für Deutschland faft icomin einen Milliarben-Rothftanb verwandelt.

Seit bem großen Rrach haben fich hanbel und Wanbel weber in Deutschland noch in Desterreich erholt. Alle Fabristanten und Geschäftsleute klagen, daß sie die Concurrenz mit bem Austande nicht mehr auszuhalten vermögen und ber Absach im Ins und Austande ftart abgenommen. Die hohen Arbeitstöhne vernichten die bestangelegten Fabriken, und treiben die Milliarden schnell wieder nach dem Austande. Die "Hamsburger Börsenhalle", ein in Handelse und Geschäftse Angelegenheiten als Autorität geltendes Blatt, berechnete, daß mährend der ersten acht Monate des Jahres 1874 etwa 80 bis 100 Millionen Thaler an Edelmetallen aus Deutschland abgestoffen und größtentheils in Frankreich eingesührt worden seine.

Gebr forbernd fur Induftrie und Sanbel wirb auch bie non ber Reichotanglei jugeftanbene Erbobung ber Guterfrachten auf ben Gifenbahnen, um 20 Broc., gewiß nicht febn. Diefe Ungelegenheit wirft wieber ein befonderes Schlaglicht auf bie Mrt und Beije wie man im neuen Reiche bie gefunden Grunds fabe gelauterter Boltewirthicaft jur Unwendung und Geltung tommen laft. Babrent ber Bluthezeit bee Borfenichwinbels woren alle Aftien beutider Gifenbahnen um 20 bis 50 Broc. über ihren urfprunglichen, bem eigentlichen Werthe entfprechenben Stand hinaus getricben. Bahrend biefer Beit murben nicht nur eine Menge neuer Gifenbahn : Aftien ausgegeben, fonbern bie großen Spefulanten, welche ben richtigen Berth jeben Unternehmene und bie Bedfelfalle bes Borfenlebene gu ichaben wußten, beeilten fich auch bie gunftigen Umftanbe gu benüten, um fammtliche in ihrem Befite befindlichen Papiere biefer Gattung an ben Dann gu bringen. Rach bem Rrad fielen alle Gifenbahn-Aftien unter ihren Berth. Ber biefelben nun wieber auffaufte, mag man leicht erratben; bie fleinen Spefulanten und bas geangfrigte Bublitum wollten nicht Alles verlieren ober fie mußten aus Belbbeburinig um jeben Breis losichlagen. Run aber machten bie großen Gelbmanner und bie Gifenbabn: Direttionen ihren Ginflug an bochfter Stelle geltent, wo man ja eigens für fie ein Reiche: Gifenbahnamt eingerichtet Die icon ermabnte Tariferhöhung ber Buterfracten murbe fur nothwendig ertannt und bewilligt, um in biefer Beife Deutschland um bas Gingige gu bringen, was in feinen öffents

lichen Unftalten ale ein wegen ihrer Bohlfeilheit hochft er fpriefliche Unftalt noch bestanben hatte.

Bon biefem Augenblid an hob fich ber Breis ber Gifenbahn-Aftien wieder fehr bebeutend; jeht schon (Ottober 1874)
find die meisten bieser Werthe wieder um 5 bis 15 Broc.
gestiegen. An der Borse jedoch find fast teine Stude zu ers
langen, die nunmehrigen Eisenbahn-Attien-Besiger halten
zurud, sie gedenken noch viel höhere Course zu erzielen. Und
bag ihnen dieß gelingen wird, ist nur zu gewiß. Unser aufgeklärtes Bolk tauft nur bei steigenben, nie bei fallenben
Preisen, so oft es auch gerupst werben mag und wie sehr bieß
schon ben allgemeinen Grundsahen bes Kaufes und Berkaufes
sowie der Concurrenz widerspricht. Man berechne daß es in
Deutschland sur etwa 500 Millionen Thaler einheimische Eisenbahn-Aktien gibt, um sich den Gewinn vorzustellen, den
bie durch Staat und Geseh bevorrechteten Spekulanten und
Großcapitalisten auf Kosten des Bolkswohls zu ziehen wissen.

Man erinnert fich mohl noch ber Reben Laefer's aber ben Grunbungofdwinbel bei Gifenbahnbauten. Erft nach und nach begann man bie betreffenben Angelegenheiten naber gu prüfen und ba wurde man gewahr, bag ber gefeierte Bertheibiger ber öffentlichen Gache gang auffallenber Beife von feiner einzigen ber Grunbungen gefprochen, an benen feine Glaubenegenoffen und überhaupt bie Liberalen betbeiligt ge= wefen maren. Gbenfo auffallenb muß ericheinen, bag es in Berlin bie von Richtjuben geleiteten ober gegrundeten Unternehmen maren, welche am ichwerften vom allgemeinen Rrade betroffen murben. Dbenan fteht bier bie Quiftorp'iche Bereinsbant" mit etwa junfgebn burch fie gegrundeten Aftlen-Befellichaften behufe gewerblicher 3mede. Und boch maren bie Bereinsbant jelbft nebft mehreren ber bon ihr ausgegangenen Unternehmungen enticbieben auf guter Grunblage erftanben und mit ber nothigen Gachtenntniggeleitet. Saft Alles aber mußte ploblid, nach eingetretener Rrifis, mit größerer ober geringerer Saft auseinandergesett und liquibirt werben, mobet fic berausftellte, bag unter gewöhnlichen Umftanben fammtliche Unternehmungen febr mobl lebensfähig gemefen maren. Eros ben in jeber Binficht ungunftigen Berhaltniffen tonnten bie Mtifonare mehrerer von ben Quiftorp'ichen Geschäften immer noch 50 bis 70 Broc. ihres Gelbes wieber erlangen. Also hier wieber eine ahnliche Erscheinung, wie sie an bieser Stelle feinerzeit betreffs ber Langrand : Dumonceau'schen Unternehmungen nachz gewiesen werben konnte.

Dag in Defterreich, und namentlich in Bien, bergleichen Ginfluffe mit im Spiele waren, ift unzweifelhaft. Die "Reue finanzielle Tribune" gibt in Rr. 10 und 11 barüber Ansbeutungen, benen wir Folgendes entnehmen:

"Die neuen Traditionen bes Saufes Rothichilb gingen ftete babin, ju allen Zeiten, wenn eine Stagnation auf bem Gelbmartte eintrat, umfangreiche Depotofundigungen vorzunehmen. Es liegt in biefer Dagregel bie ichlaue Berechnung ber gerfrorungewuthigen Finangtprannen. Die Creditanftalt hat biefes Brogramm aboptirt und baburch ihre feltene Berftorungewuth botumentirt. Bei Musbruch ber verhangnigvollen Finangfataftrophe mar es nur bas Saus Rothidilb, welches im Bereine mit ber Creditanftalt bie weitgebenbften Depotfundigungen vornabm und bieg in einer folch bemonftrativen Beife, bag bie Borfe erichreden mußte. Goon in ben letten Tagen bes April machte ber Reprafentant bes Saufes an ber Borfe gang ungenirt bie Meugerung, bag alle Matter: und Borfenbanten für ibn gar feinen Berth haben. Mit biefer mobigeplanten Meuferung murbe ber Unfang ber Rataftrophe gemacht. Das: felbe Saus Rothidilb, welches bie Engagemente ber biverfen, feitber gu Grunde gegangenen Datter : und Borfenbanten fannte, ideute fich aber nicht gu Beginn bes Monate April 1873 - im Bereine mit ber Crebitanftalt - gmei neue Brunbungen' ju planen, bie fur bie Biener Borfe berechnet waren, nämlich eine neue Matterbant und eine Baubant. Go murbe benn burd bie Berichmittheit bes Rothidilb-Agenten Bt. v. Golbidmibt ben Matterbanten bie Bafie entzogen auf ber fie ftanben, und bie Lawine gerieth in's Rollen - ber Borfenfrach fam ploplic und unerwartet in Bang. Den Mafferbanten wurde ber Sale abgefdnitten , weil bieg Saus im Bereine mit ber Crebitanftalt auf ihre Mleinberrichaft gu fpetuliren begann. Run war bie Rrifis in ihrer entfeplichften Gefialt jum Musbruche gelangt und bas Saus Rothichilb

ftellte fich fubl bis an's Berg allen Rettungeberfuchen gegenüber. Gein Ginnen und Trachten ging lebiglich barauf binaus, fich und bie befreundete Grebitanftalt, bie boch nur immer ber Bligableiter ber verfehlten Grunbungefpefulationen biefes Saufes fenn follte, mit einer Coupmaner gu umgeben. Babrend man alle Sulfe verfagte, ichuf man ein jogenanntes Mushulfecomité, nicht bamit es ber Borfe helfe, fonbern ben Raifeuren beffelben. Die Erebitanftalt nubte biefes Ausbulfe Comité meiblich fur ihre faulen Debitoren aus. Spater, als bie Guffonen geplant murben, batte bas Belthaus Rothichilb nur einen Strid für alle bie Unftalten, bie fich am Leben erhalten wollten. Um beutlichften tritt biefes bei ber Beif fcen Fusionsbant gu Tage , für bie bas Saus Rothichild fich nicht erwarmen wollte. Es fonnte gwar feine Theilnahmelofigfeit nicht fo rudfichtolos botumentiren, weil bobe Rreife fich für bae Buftanbetommen biefes Brojeftes intereffiren, allein es betheiligte fich an bem eventuellen Buftanbefommen biefer Aufionebant in einer fo auffallenb geringen Beife, bag es baburch feine Feinbichaft gegen biefes Projett rudfichteles genug botumentivte. Go mar benn bas Saus Rothidbilb ber bofe Damon bes Gelbmarttes, und in ber Confultatio=Com= miffion prebigte Berr Julius R. b. Golbidmibt nichte ale bie Bernichtung ber mittleren Inftitute, obwohl biefe burd bie Rrifis ericuttert, nicht aber bem Banferotte nabe gebracht worben maren. Es fehlen uns mabrlich bie paffenben Musbrude, um alle bie Freveleien biefes Saufes gebubrenb gu brandmarten. Bobl haben noch Unbere biefelben auf bem Bewiffen, allein fo wie bie Juftig gebilbete Berbrecher ftrenger bestraft ale ungebilbete, inbem fie Unwiffenbeit und mangelhafte Ergiebung ale Milberungegrund annimmt, fo muß bas Berbift ber Beidichte über bie Thaten bes Saufes Rothidilb um fo ftrenger ausfallen, ale ein foldes Saus eben megen feiner Stellung größere Rudfichten gegenüber ber Allgemeinbeit gu beobachten bat."

Daß gleich nach bem allgemeinen beutich : öfterreichifchen Borfentrach von Berlin und Wien aus neue Ratholiten: und Befuitenbeben veranstaltet wurden, ift fo felbstverfianblich und

ber Bujammenhang fo befannt, bag faum noch befonbere bar= auf bingewiesen zu werben braucht. Defterreich befam, ale Balfam fur bie ibm burch bie Großcapitaliften angebiebenen Schröpfungen, bie Rirdengefege nach Bismart : Falf'ichem Mufter. Bie grengenlos verblenbet ober wie innig mit bem volfsausbeutenben Borjenthum verbunben bie mobernen Staate: manner febn muffen, geht aus biefer einfachen Thatfache berpor. Bie turgfichtig und beidrantt muß freilich auch bas Bolt fenn, welches alle biefe Dinge fo rubig über fich ergeben lagt und bie anerkannteften Musbenter nach wie vor in bie gefetgebenben Berfammlungen mablt! Die liberale Breffe bes neuen Deutschland wie bes alten Defterreich leiftet freilich ihr Doglichftes, um bem Bolfe burch ben "Culturfampi" ben Ropf jo gu benebeln und zu betäuben, bag es nicht merten foll, wie unterbeffen nicht blog ber ichwache Reft feiner offent: lichen Rechte und Freiheiten verfummert fonbern auch fein materieller Wohlftanb planmäßig untergraben und vernichtet wirb. Trot Milliarben, Culturfampf, Gebanfeier und Alles überftrablenber, Frieben verburgenber Grogmachtftellung geben bie Gefcafte in Deutschland fo ichlecht ale irgendwo, weit ichlechter ale in Frankreich.

Ueber bie weitern Folgen, und auch etwas über bie Urfachen, bes Wiener Borfentraches ließ fich bie bortige "Deutsche Zeitung", sonft nationalliberal bis über bie Obren, am 26. September also aus:

"Es mag vielleicht im ersten Augenblid als ein sonbers bares Paradoron erscheinen, wenn man sagt, daß die Wiener Krisis in ihrer Art ebenso ein raffinirter Schwindel war wie das Gründungswesen und die zügellose Agiotage; wenn man aber die Träger des Gründungsschwindels kennt und die Gebahrung berselben in der Zeit des Zusammensturzes in das Auge faßt, wenn man alle ihre Handlungen vor und nach der Krisis einer eingehenden Würdigung unterzieht und die Resultate erwägt, welche dieselben erzielt, so wird man sich gestehen, daß die Krisis in ihrer ersten Periode eine natürliche Erscheinung war, in ihrem weiteren Berlauf aber nur das Produkt eines auf die Ausbeutung des Capitals angelegten Schwindels." "Wenn man heute

bie Frage aufwirft, wer mohl burch bie Rrifie verloren unt wer gewonnen habe, fo gelangt man bei ber Beantwortung berfelben gu Resultaten, bie ein bufteres Licht auf unfere focialen Berhaltniffe merfen. Die Leute, bie man ale bie Bater bes Rrachs bezeichnen barf, baben fich erft ju einer Beit bereichert, ale bie Rrifie am argiten wutbete und bet allgemeine Beffimismus feine Grengen mehr fannte. Die Maffe ber Bevolferung, bie im guten Glauben lebte, bag bie Regierung nur fur jene Grunbungen, von beren ebrlichen Motiven fie überzeugt fei, Conceffionen ertbeilte, unb bag in ber Inftitution ber lanbesfürftlichen Commiffare eine gewiffe Burgichaft fur bie Golibitat ber Bermaltung liege, tam um ibr Gelb, tam um bie Frudte jabrelanger Erfparniffe. Dagegen find bie Bermalter bes fremben Bermogens ju Dillionaren geworben. Wer murbe fich icheuen, in Unbetracht beffen gu behaupten, bag es von allem Unfang an barauf angelegt war, bag es fo tomme? Wenn beute bie geprellten und geschäbigten Aftionare, bie ihre Bertrauenefeligfeit mit bem ganglichen Berlufte ihres Bermögens buften, feben, wie Bene bie fich ale Bermalter bee Bermogene ber Aftiengefellichaften aufgebrungen, über Reichthumer verfügen und ale Millionare gelten und nach wie vor ben Borfenschwindel mit ungeschwächten Fonbe betreiben - baben fie nicht Urfache genug, fich bem Bebanten bingugeben, bag man fie um ihr Gelb mit Abficht und Methobe gebracht bat und bag bie Rrifie bas Mittel gu bem Bwed einer coloffalen Brefferei mar? Da führen beute bie Bermaltungerathe ber abgetbanen Spielbanten bas große Bort an ber Borfe. Gie bilben Sauffer Confortien, machen bie Course nach Belieben und vertheilen Binb und Sonne auf bem Effetten : Martte. Gie haben ben Sommer in ben Babern gugebracht, in ben Commerfrifden einen fabel baften Lurus entfaltet, fich bochmutbig von einer Equipage in bie anbere gemalgt, Objette bie burd bie Rrifis gelitten, aber einen boben Butunftewerth baben, wohlfeil an fich gebracht; bie Rrifis bat ihnen bie Möglichfeit bagu geboten. Es ift nicht nothig, Ramen gu nennen; man fennt boch bie Ehrens manner, bie in Sievering ihr Soflager aufgefdlagen und in Marienbab und Ditenbe fich von ben Schredniffen bee Rrace erholt haben, bie in ihren Billen am Traunfee fiegesbewußt ihrer helbenthaten gebenken, wie fie ben Aftionaren zuerst eine Bechselstube als Morgengabe für eine neue Bant ,gesichenkt' und ihnen nachträglich eine Million aus ber Tasche gezogen haben."

Soeben geht uns eine Correspondenz aus Wien zu, welche ein recht braftisches Bilb bes bortigen Finanztreibens enthält und in mehreren nordbeutschen Blättern (u. a. ber Bossischen in Berlin) abgebruckt worden. Sie lautet:

Gine recht praftifche Ueberficht im Finangblatte "Trefor" macht uns beute bie Rechnung bes Rrach auf bem Gebiete ber Banten und ber Grunberei. Gie lautet impofant genug. Bis gum 9. Dai 1873, jenem dies nefastus, bestanben in Bien 70 Banten mit 515 Millionen wirflich eingegablten Capitale. Enbe Juli 1874 gibt es beren noch 33, alfo nicht mehr bie Salfte, mit 354 Millionen. 3m Concurfe ober was bei ber ungeftorten "Ginbrecher": Thatigteit ber Liqui: batoren genan baffelbe fagen will, in Liquibation finb 37 Banten mit 167 Millionen, b. b. mit nicht viel weniger als einem Drittel bes effettiv eingegahlten Belbes. Unfere Eriminal= Befetgebung ift fo gebrechlich, ober bas Ginidreiten ber Berichte gegen bie offenbarften Gaunereien ein fo lares - ale Richtfachmann fann ich bas oft nicht untericeiben - bag bie Bermaltungerathe burch ibre Strobmanner in ben Generalversammlungen jebesmal beliebig bie Liquibirung aussprechen laffen tonnen. Die Liquibirung ift aber nichts anderes, ale ber Banterott in feiner furchtbarften nichtswürdigften Form. Bei einem Concurse ift bas Gin= fdreiten ber Gerichte unvermeiblich, und bas legt immerbin ben Biebermannern, bie bem Motto bes f. f. Trudfeg Baron Bertheim folgen - bie Moral fteht nicht auf ber Taged: ordnung' - eine gemiffe Schrante auf. Birb bagegen bie Liquidation ausgesprochen und werben, wie in unferer vollewirthichaftlich aufgetlarten Beit felbftverftanblich, bie Berwaltungerathe, bie bas betreffenbe Inftitut ruinirt, gur Liquibation ernannt; fo fonnen fie in aller Gemutherube bie Aftionare auch um ben letten Beller prellen, ba nach ber gegenwärtigen Gefetgebung mit bem Musipreden bes Liquis batione : Beidluffes fogar bie Controle bes Regierungs:Com: miffare aufhort. Bei einer Reihe von Unternehmungen ift es baber bie ausgefprochene Abficht ber Direttoren, burch alle erlaubten und unerlaubten Dittel ben Cours ber Aftien gu bruden, bie bie Befiger berfelben in bie Liquidation willigen. Rur auf biefem Bege fonnen bie mobernen Cartoudes ibr ganges Genie entfalten und ihre Opfer gang ausfadeln. Dag wir auch in ber That noch lange, lange nicht am Enbe ber Rataftrophe angelangt finb, beweifen nicht blog bie gabliofen - - in Couregetteln bei fo vielen Bant : und Inbuftrie-Unternehmungen; auch nicht blog Courfe wie 13 bei Sopothefar-Rentenbant, mit 160 ff. effefriver Gingablung auf bie gu 200 fl. nominell lautenben Aftien. Es baben auch 1874 im Februar und Darg 4 Banten mit 20 Millionen wirflidem Capital, und bann wieber im Dat, Juni, Juli immer je 2 Banten, alle feche gufammen mit 30 Millionen eingegablter Gelber Banterott gemacht. Die Gerichte find in mitten biefer Gaunerwirthicaft vollig labm gelegt: man mufte nabegu alle Bermaltungerathe einfperren ...

So weit unfer fehr liberaler Berichterflatter. Bufeben wollen wir noch, bag für mehrere ber gebachten Gifenbahngefellschaften ber Staat Binfen-Garantien übernommen und Millionen aus bem Steuerfadel guschießen muß.

3m letten Commer ftarb in Bien ber alte Baron Rothichilb, ber lette ber funf Gobne bee Begrunbere biejes Saufes. Mit weniger ale 20 Millionen war er 1817 nach Bien gefommen, um nun ein Bermogen gu binterlaffen, welches Reiner unter 250 Millionen, bie Deiften aber viel bober und bie gu 400 Millionen Gulben icagten. Befanntlich find bie Rothichilbe fo recht bie eigentlichen ginangmanner bes öfterreichifchen Raiferftaates, ber mehr Unleiben mit ihnen abgeichloffen , ihnen mehr Gifenbahnen :, Bant = und fonftige Conceffionen ertheilt ale irgend eine europaifche Regierung. Gin Bergleich, wie bas Bermogen Defterreichs mabrent bedfelben Beitraume von 1817 bie 1874 gewachfen, wie fein Boltewohlstand gugenommen, mare baber febr belebrend , obe mobl man im voraus ficher febn tann, bag ber Bergleich nur jum Bortheile Rothichilbe ausfallen murbe. Go ift es aber immer gewesen; überall mo bie Borfen: und Bantherren unperbaltnigmäßig reich werben, überlabet fich ber betreffenbe

Staat mit Schulben, ju beren Berginfung er feine Unter: thanen immer ichwerer belaften muß.

Unter folden Umftanben tonnte es felbft unter ber gefinnungetüchtigen Breffe Staunen erregen, bag bejagter Baron Rothidilb bie Armen ber Stabt Bien in feiner letten Billens: ertfarung nur mit ber mahrhaft fleinlichen Bettelfumme bon 50,000 fl. bebacht batte. Die Erben empfanben ben üblen Einbrud auch fo febr, bag fie fich berbeiliegen weitere 400,000 ff. hingugufugen. Doch bieß ift eigentlich nur Rebenfache. Die große Frage bleibt bie, mas wird aus bem auf Roften Defterreiche erworbenen, an beffen Bobiftanb gehrenben ungebeuren Bermogen werben? Goll es noch ferner machfen? Bieruber gingen bie liberalen Blatter mit einigen Bemerfungen gur Tagesorbnung über: bas Bermogen bilbet eine Art Gibeicommig bes Befammthaufes Rothichilb, bieg es. Und fo ift es in ber That. In unferm Zeitalter ber Bleichberechtigung ge= niegen bie Sunbert : Millionare einer fo ausgiebigen Bevorjugung, wie fie fonft nur Gurften gutommt. Die Milliarben fammtlicher Rothichilbe bilben eine einzige bemfelben Billen gehordenbe Finangmacht, bie fich uber bie gange Erbe erftredt. Folglich fteben bie Sunberte von Millionen bes Biener Roth: fdilbe, alfo ficher einer ber umfaffenbften Finangtrafte bee Lanbes, unter einem auswärtigen tosmopolitifden Obern, ber fie felbftverftanblich auch jum Rachtheile Defterreiche in Bewegung feben tann. Das ift auch ichon in fehr grofartiger Beife geichehen, indem bas Saus Rothidilb ber Regierung bes Ronig= Ehrenmannes bie Gelber verschaffte, bie er gu feinen befannten Unternehmungen bedurfte. Ob ber Biener Rothichilb fich unmittelbar und offen babei betheiligt, tann gar nicht in Betracht tommen, ba er ohnebieg in engfter Berbinbung mit feinen Brubern und Reffen geblieben, ihnen alfo jebenfalls bei ihren italienischen Unternehmungen ben Ruden bedte unb burch feinen Beiftand bei anbern ihrer Gefchafte bie italienifche Operation ermöglichte und erleichterte. Nehnlich mar es auch mit bem Rothidilb in Reapel, beffen aus bem Ronigreich beiber Gicilien erworbenes ungebeures Bermogen biefelbe Binangmacht verftarten balf, welche ber Rrone Reapel bas Berberben bereitete und allein bie magginiscavour'ichen Unternehmungen möglich gemacht. Bu verwundern ift nur, bag bie fortmahrend nach "Reichsfeinden" ichnuffelnbe Preffe bie Beife und Thaten ber hoben tosmopolitischen Finangmachte neh nicht bor bas Tribunal ber öffentlichen Meinung gelaben.

Bufügen muß man noch, bag nach bem schon erwähnten Testament bes Wiener Rothschild bie Töchter nur mit wenigen Millionen und Landgütern bebacht wurden und selbst bie männlichen Erben nur einige Sauser sowie Kunste und sonstige Sammlungen vermacht erhielten, bamit Alles hubsch beim alle gemeinen großen Grundstod verbleibe.

Ueber bie Uebelstände und Mißbrauche, welche burch fold ungeheuerliche Anhäufung bes stüffigen Capitals in einigen wenigen handen herbeigeführt werden, braucht man wahrlich tein Bort mehr zu verlieren. Daß der größte Theil der Presse nicht gerne auf die Sache zu sprechen kommt, hat seine bekannten guten Gründe. Diese Presse hat dagegen um so mehr mit dem großen Grundeigenthum, besonders wenn es durch Fideicommiß oder kirchliche Anstalten sich der Bersstüdelung und dem öftern Besit-Bechsel entzieht, zu hadern. Sie fördert auf einer Seite Großcapital und Großindustrie, während sie den Großgrundbesit verhaßt macht, trobbem die Fortschritte der Landwirthschaft, die Anwendung von Raschinen und alle Meliorationen wesentlich durch zusammenhängende große Bodenstrecken bedingt sind.

Die Wirkungen ber Milliarben-Anleihen und ber bamit zusammenhängenben Börsen-Ergebnisse lassen sich also furz bahin reassumiren: bas Großcapital in Europa allein hat babei gewonnen, und zwar viele Hunberte von Millionen Thalern und es hat baburch weitere Mittel und Handhaben erlangt um seine Herrschaft zu verstärken und weiter auszubehnen. Für bas Bolk resultiren endlich vermehrte Steuern, größere Entbehrungen und schwerere Staatslasten. Zeber neue Krieg wird biese Gegensähe nur noch mehr verschärfen und die sociale Frage verschlimmern. Die großen Staatsmänner ber Neuzeit wollen dieß freilich nicht einsehen; sie glauben burch Polizei, Genbarmen, Staatsamwalt und bewassnete Macht allen Uebeln entgegentreten zu können. So thun sie mehr zur Berschlimmerung ber öfsentlichen Zustände als die ärgsten socialistischen Bühler.

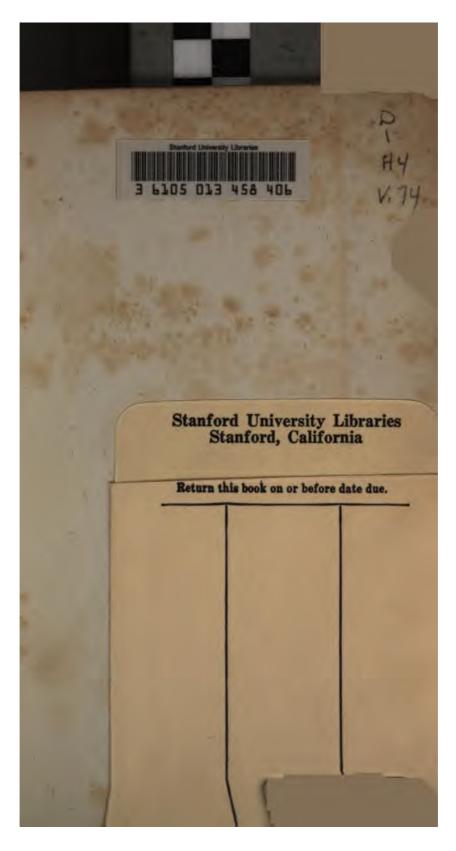